

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



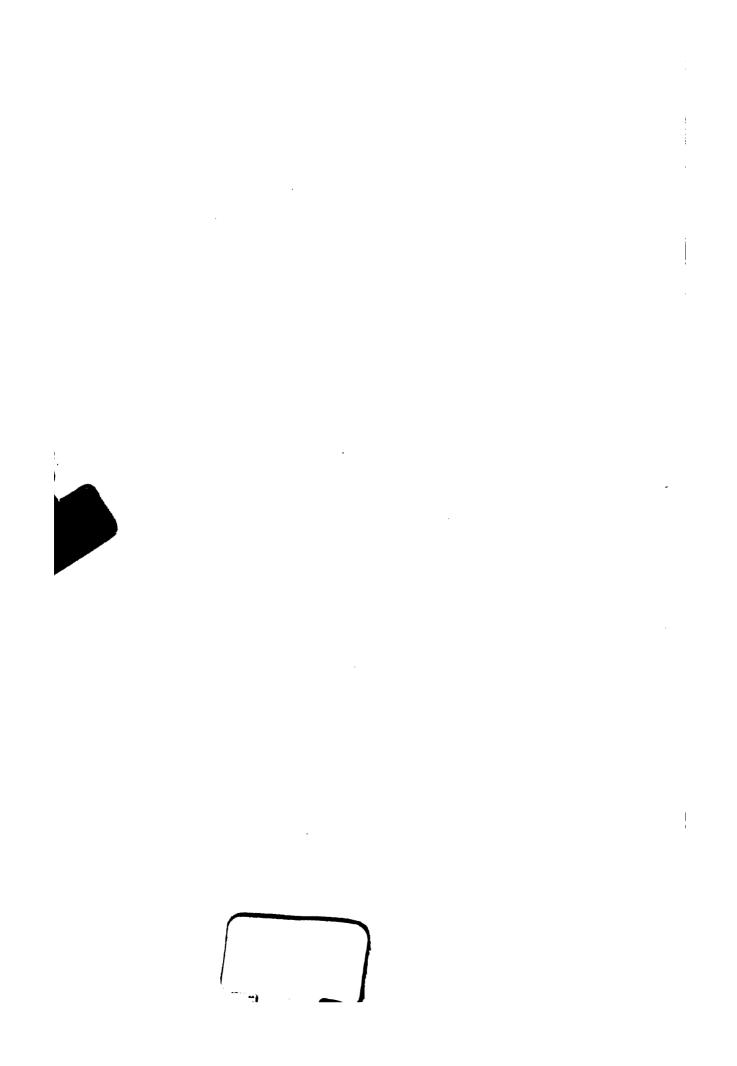

MF. Wyche

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  | i |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  | : |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Schillers Ceben

•  THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND THURS FOUNDATIONS



Schiller.
Koloffalbufte von Johann Heinrich Danneder nach dem Ceben modelliert 1794.
Eigene photographische Aufnahme des Originals in der Großherzoglichen Bibliothet zu Weimar.

# Shiller

## Dem Deutschen Bolke dargestellt

non

## J. Wydygram

of the second was the

#### Pierte mit der dritten gleichlautende Auflage.

1 i in Lidebrucken und autotypischen Bereiten, fome . 2000 Dungen im Cert.



Vielefeld und **Teipzig** Vielag von Peth gen & Klasing 1901

ł



Schiller.

10. 10. 1000 Heinrich Panneder

10. 10. 10. 10. 10.

10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.



## Dem Deutschen Dolke dargestellt

pon

# I. Pychgram

"Caffet Euch fein Beispiel lehren, wie viel der Mensch aber fich vermag." Schluers Bitwe an ihre Kinder. (4. August 1808.)

#### Fierte mit der dritten gleichlautende Juflage.

Mit 50 Lichtdrucken und autotypischen Beilagen, sowie 213 Abbildungen im Cert.



Bielefelb und Leipzig Verlag von Velhagen & Klafing

ENIS

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
184880B

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS 1942

Alle Rechte vorbehalten.



# Anhalts-Abersicht.

|                     |                                              | <br> |      |       |
|---------------------|----------------------------------------------|------|------|-------|
|                     |                                              |      |      | Seite |
| Erftes Buch. In     | der Beimat                                   |      |      | 1     |
| I. <b>K</b> apitel. | Im Elternhause                               |      | <br> | 3     |
| II. "               | Der Rarlsichüler                             |      | <br> | 28    |
| Ш. "                | Zwang und Flucht                             |      | <br> | 58    |
| 3meites Buch. 1     | Danderjahre                                  |      | <br> | 89    |
| IV. Rapitel.        | Der Flüchtling                               |      | <br> | 91    |
| V. "                | Bauerbach                                    |      |      | 104   |
| VI.                 | 3m Dienft ber Buhne                          |      |      | 127   |
| VII. "              | Birrniffe                                    |      |      | 149   |
| VIII. "             | Die Lösung                                   |      |      | 163   |
| IX.                 | Rüctblick                                    |      |      |       |
| X. "                | Leipzig                                      |      |      |       |
| XI. "               | Dresben                                      |      |      |       |
| XII. "              | Eintritt in Weimar                           |      |      | 220   |
| ХШ. "               | Charlotte von Lengefelb                      |      |      | 232   |
| .,                  | eue Beimat                                   |      |      |       |
| XIV. Rapitel.       | Amt und Liebe                                |      |      |       |
| XV                  | Erfüllte Hoffnungen                          |      |      |       |
| XVI. "              | Hemmisse                                     |      |      |       |
| XVII. "             | Die dänischen Freunde                        |      |      | 303   |
| XVIII. "            | In ber alten Heimat                          |      |      |       |
| XIX. "              | Bolitif und Philosophie                      |      |      |       |
| XX. "               | Goethe                                       |      |      |       |
| YYI "               | Rudfehr zur Dichtung                         |      |      |       |
| XXII. "             | Renien und Ballaben                          |      |      |       |
| XXIII. "            | Haus und Leben                               |      |      |       |
| XXIV. "             | Rudfehr zum Drama. — Ballenftein             |      |      |       |
| YYV "               | Das Lieb von ber Glode. — Maria Stuart.      |      |      |       |
| YYVI "              | Jungfrau von Orleans                         |      |      |       |
| YYVII               | Sausliches und Perfonliches. — Die Braut von |      |      |       |
| YYVIII              | Wilhelm Tell                                 |      |      |       |
| YYIY "              | Aussichten, Entwürfe und lette Arbeit        |      |      |       |
| XXX.                | Der Ausgang                                  |      |      |       |
|                     | eilagen und Abbildungen im Text              |      |      |       |
| on :8:              |                                              |      |      | 201   |
|                     |                                              |      |      |       |

•



## Dorwort zur erften und zweiten Auflage.

as Leben unseres großen Dichters barzustellen, ist mir ein alter Plan gewesen und jetzt als eine würdige Aufgabe erschienen. Daß diese Aufgabe von Anderen schon oft angegriffen und gelöst worden ist, hat mich nicht entmutigt. Denn so reich und eigenartig ist das Leben Schillers, daß es dem genauer Einsbringenden immer wieder andere und neue Gesichtspunkte bietet; und so groß ist noch immer die Teilnahme des Volkes für seinen Liebling, daß es dem vom Gegenstand erfüllten Erzähler nicht an einer zahlreichen Gemeinde sehlen kann.

Dieses Buch wendet sich an die Gebildeten aller Stände. Es verfolgt keine gelehrten Zwecke: das mag hier, um einer versehlten Kritik vorzubeugen, aussbrücklich gesagt sein; aber es ruht auf durchaus wissenschaftlicher Grundlage, es ist völlig aus den Quellen gearbeitet. Wäre das nicht schon die Pflicht des Versassers gegen sich selbst und gegen seine Leser, so würde die Pietät für seinen Gegenstand es ihm gebieten.

Die Verlagshandlung hat, unter meiner beratenden Beihilfe, dem Buche eine Fülle von Bildern und Handschriften beigegeben. Die Stimmen, die sich in unserm Vaterlande gegen solche Veranschaulichung des Stoffes erheben, sind in den letzen Jahren immer seltener geworden. Wir können ihnen keine Berechtigung einräumen, denn nichts bringt uns die Menschen vergangener Zeiten menschlich so nahe, als ein gutes Vild, ein Brief, ein beschriebenes Blatt; sie sind da noch wirksam, wo das Wort des Erzählers die Grenze seiner Wirkung erreicht hat.

Die Beschaffung und Auswahl dieser Bilber und Handschriften hat sehr viel Mühe und sehr viel Opser gekostet. Wir haben aber beide nicht gescheut, um aus dem Buche von vornherein daß zu machen, was uns vorgeschwebt hat. Und wir erkennen dankbar an, daß, wohin wir uns gewandt haben, um Nachsforschungen nach Bilbern anzustellen oder um die besten Vorlagen zu erhalten, man uns freundlich und hilfreich entgegengekommen ist. Die Gnade Ihrer Königlichen Hoheit, der Frau Großherzogin Sophie von Sachsen, öffnete uns die Thore des Goethes und Schillerarchives zu Weimar, und aus den Schäßen dieses Archives haben wir schölkerarchives zu Weimar, und aus den Schäßen dieses Archives haben wir schölkerarchives zurchivars, der Herren Prosessor Dr. Suphan und Dr. von der Hellen. Dasselbe wohlwollende Entgegenkommen fanden wir bei dem Enkel Schillers, Herrn Ludwig Freiherrn von Gleichens Rußwurm, der einen Vertreter der Verlagshandlung auf seinem Schlosse Greisensstein ob Bonnland zu empfangen und uns seine reichen Sammlungen zur Verfügung zu stellen die Güte hatte. Der Königlichen Bibliothet in Stuttgart,

ber Großherzoglichen Bibliothek in Weimar und Herrn Hans Freiherrn von Wolzogen in Bayreuth verdanken wir wertvolle Beiträge. In Dresden öffnete uns Herr Hofrat Prosesson Dr. Peschel das von ihm geschaffene Körner-Museum. In der Geburtöstadt Schillers erfüllte der Vorstand des Schillervereins, Herr Stadtschultheiß Haffner, alle unsere Wünsche. Die Familie Zarnde und der Direktor der Stadtsbibliothek in Leipzig, Herr Dr. Wustmann, haben uns die Benutzung der berühmten Sammlung von Goethebildnissen des verstordenen Friedrich Zarnde gestattet. Die Zahl der Privatpersonen und Vibliotheksberwaltungen, die uns in einzelnen Fällen mit Nat und That geholsen haben, ist so groß, daß wir sie nicht alle aufführen können, die Versicherung unseres herzlichen Dankes, den wir ihnen mündlich oder brieslich ausgesprochen haben, wollen sie auch von dieser Stelle aus annehmen.

So übergeben wir dieses Buch dem deutschen Bolke. Noch herrscht der Dichter Schiller über das deutsche Gemüt, und Geschlecht auf Geschlecht erhebt sich an seinem Wort über das Gemeine. Daß aber auch an dem Ringen und Kämpsen, an dem Suchen und Zweiseln, an der Kühnheit und der Selbstebeschung des Menschen Schiller unser Geschlecht sich erheben kann und soll, daran will dieses Buch aufs neue erinnern.

Leipzig, ben 17. Mai 1895.

## . Dorwort zur britten Auflage.

Das Geleitwort, mit dem ich die britte Auflage biefes Buches hinaussenbe, barf ein Wort bes Dantes und ber Freude sein. Als bie Berlagshandlung beim erften Erscheinen zu meiner einfachen Überschrift "Schiller" die Worte sette "dem deutschen Bolke bargestellt", da habe ich nur schwer mein Bebenken unterbruden konnen. Es ichien mir in jenen Worten ein Magftab gu liegen, an bem gemeffen mir mein Bert ungureichend gu fein beuchte. Seute darf ich mich ber Hoffnung hingeben, daß in ber That das Buch ben Weg ins Bolt gefunden habe. Die gesamte Kritit hat es fehr freundlich aufgenommen. Mehr aber als die gedruckten Urteile find mir ein erfreulicher Beweis ber Wirfung bie zahlreichen Zuschriften gewesen, bie aus ben Kreisen meiner Leser an mich gelangt sind. Mir ganz Frembe aus ben verschiedensten Schichten haben, als fie die lette Seite gelesen hatten, Worte ber Bustimmung an mich gerichtet, beren Ton aus dem Herzen kam. Solche Zeichen find einem Schriftsteller der schönste Lohn jahrelanger Arbeit. Aber auch ihnen gegenüber bin und bleibe ich mir wohl bewußt, daß der Dank, den mir so viele Leser ausgesprochen haben, eigentlich nicht mir gilt, sondern daß er nur der Ausdruck neubelebter Berehrung ift für ben großen und ebeln Mann, beffen Befen und Schicffale im Borte nachzubilben meine schwache Kraft versucht hat. Seine Verehrung und sein Verständnis in immer weitere Kreise ber Nation zu tragen, moge benn auch ferner bieses Buches einzige Aufgabe und beste Wirkung fein.

Leipzig, ben 10. Rovember 1897.

Prof. Dr. J. Wychgram.

Erstes Buch.

# In der Beimat.

"Ein armes Dach nur war's im Gau ber Schwaben, Bu bem ber Genius segnend eingekehrt, Der Sorge Wohnsig, die ben blonden Anaben Früh lehrte, wie man dulbet, tampft, entbehrt. Uch, vor der Zeit in ftarren Zwang begraben Und vom verhohlnen Feuer angezehrt, Wußt er die Laufbahn nach des Ruhmes Zinnen, Ein flüchtig Wild, auf steistem Pfab beginnen."



## Erstes Kapitel.

## Im Elternhause.

nd Du, Wesen aller Wesen, Dich hab ich nach ber Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß Du demselben an Geistesstärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte; und Du hast mich erhört. Dank Dir, gütigstes Wesen, daß Du auf die Bitten der Sterblichen achtest.

"D wann ich zurückenke, wie viele Barmherzigkeit Gott an mir allein erswiesen, so muß ich ausrufen: ich bin viel zu gering aller dieser Gnade, die Er an mir und meinen lieben Kindern erwiesen."

Der erste bieser Aussprüche ist von Schillers Bater, ber zweite von Schillers Wutter.

Beiden Eltern ist es vergönnt gewesen, das leuchtende Gestirn des Sohnes trübe Wolken durchbrechen und hoch aufsteigen zu sehen. Beide nahmen diese Freude hin als eine unverdiente Gabe der Vorsehung und legten den frommen Dank in Gottes Hand nieder.

Wir Nachgeborenen bürfen aussprechen, daß auch den bescheidenen Eltern ein Teil des Dankes gebührt, mit dem das deutsche Bolk auf die Erscheinung seines großen Dichters sieht. Sie haben in ihn die Reime gelegt zu den großen menschlichen Tugenden, die Schiller mehr ausgezeichnet haben als die meisten unserer Dichter und die ihm fast mehr noch als die glänzende Bethätigung rein dichterischer Anlagen die Liebe des Bolkes gewonnen haben.

Kraftvoll, unermüblich thätig, die nächsten Pflichten peinlich erfüllend, allen geistigen Interessen hingegeben, auch ohne daß seine Bildung ihre Befriedigung immer zuließ, die weite Welt aus vielfältiger Anschauung kennend, aber doch in der engen Welt des Hauses und des Amtes sein hauptsächliches Genügen suchend, den alten Glauben von der Ohnmacht des Wenschen vor Gott verbindend mit der Überzeugung, daß seder seines Glückes Schmied sei — so steht uns Johann Caspar Schiller, des Dichters Bater, vor Augen. Das Bild, das das Warbacher Schillerhaus ausbewahrt, soll das getreueste sein; das starkentwickelte Kinn, die hohe und breite Stirn, der sestgeschlossene Mund geben dem Gesicht etwas Strenges und Ernstes, das aber gemildert wird durch einen Zug freundslicher Teilnahme, der um die Lippen spielt und aus den Augen spricht. Er



Josum Eugler Pfills.

(Schillers Bater im 70. Lebensjahre.) Rach eigener photographischer Aufnahme bes Ölgemalbes von Lubovile Simanowiz im Schillerhause zu Marbach. Unterschrift vom 10. September 1749 unter bem "Zubringens-Juventarium" ber Ehegatten ebenbaselbst.

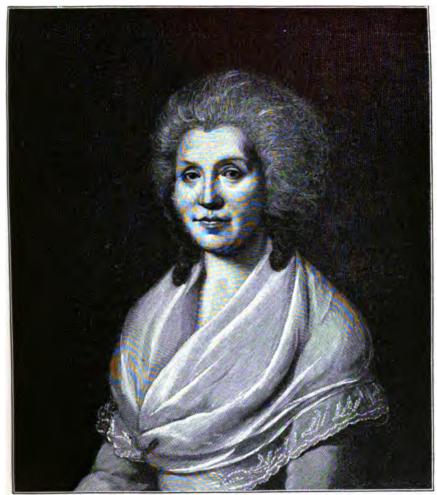

Gesfabolga Sovolgon Trgillorin

(Schillers Mutter im 60. Bebensjahre.) Rach eigener photographischer Aufnahme des Digemalbes von Lubovite Simanowiz im Schillerhause zu Marbach. Unterfchrift vom 10. September 1749 unter bem "Zubringens-Inventarium" ber Ehegatten ebenbaselbft. hat ein buntbewegtes Leben geführt und sich und uns getreue Rechenschaft barüber gegeben in einem "Curriculum vitae meum", das er im Jahre 1789 versaßte.

Früh seines Baters, bes Bäckers und Schultheißen Johannes Schiller in Bittenseld, beraubt, ber eine Witwe und acht unmündige Kinder hinterließ, hatte er die Hoffnung, einmal studieren zu dürsen, aufgeben müssen und war von der Mutter, auf sein eigenes Bitten, zu einem Barbier gegeben worden, um die Anfänge der Wundarzneikunst zu erlernen. Nachdem er mehrsach seine



Schillers Bater als Leutnant. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Digemalbes im Besitz von Frau Amalie Riehling ju Modmubl.

Stellung gewechselt und schließlich bei einem wirklichen Wundarzte seiner Besichäftigung und Einsicht ein etwas weiteres Feld eröffnet hatte, ließ er sich bei einem bayerischen Husarenregiment, das damals in den Niederlanden im Felde stand, als Feldscher einstellen. Da seine Stellung zunächst die eines überzähligen Arztes war, erhielt er kein Pferd und suchte dem Regiment, als es nach Brüssel zu ziehen Ordre bekam, zu Fuß zu solgen. Mit Ausbietung aller Kräfte zog er zwei Tagemärsche mit, mußte aber in Charleroi, der Ermüdung nachgebend, liegen bleiben. Franzosen griffen ihn auf, und nachdem er sich von dem Verselwaren bleiben.

bachte, Spion zu sein, befreit hatte, wurde er als Ariegsgefangener nach Gent gebracht. Durch überaus strenge Haft zwangen die Franzosen ihn wie die anderen Gesangenen, bei ihnen Ariegsdienst zu nehmen. Aber dies ihm selbst widerstrebende Berhältnis sollte nicht lange dauern. Eines Tages, von einem Requisitionsritt mit reichlichen Lebensmitteln heimkehrend, sindet er sein Regiment nicht mehr und fällt, als er ihm nachreitet, wieder in kaiserliche Hände. Man schickt ihn bem alten Regiment wieder zu, bei dem er nun eine Feldscherstelle "mit 30 Gulden



Jugenbbilbnis ber Mutter Schillers.
Rach eigener photographischer Aufnahme eines Olgemalbes im Besth von Frau Amalie Riefling au Modmati.

Gehalt und 2 Dukaten Medicin-Gelb' erhält. Allerlei Unfälle machte der wackere Mann durch, von denen er ohne viel Aufhebens berichtet. Zu Nispen wurde ihm in einem Treffen das Pferd unter dem Leibe erschossen.

Als endlich 1748 der Aachener Friede den öfterreichischen Erbfolgekrieg beendet hatte, ergriff Schiller die hocherwünschte Gelegenheit, mit seinem Rittmeister den Haag, Amsterdam und sogar London zu besichtigen. Im nächsten Sahre ritt er dann auf eigenem Pferde' von den Niederlanden in die schwäbische Heimat. In Marbach in der Herberge zum goldenen Löwen stieg er ab, besuchte eine bort wohnende Schwester, seine Mutter in Murr und seine "Geschwistrigte" in umliegenden Ortschaften.

Dieser Aufenthalt murbe für seine Bukunft entscheibend: er lernte bie fechzehniährige Tochter feines Birtes tennen, Glifabeth Dorothea Robweis, und erhielt ihre Sand. Die Familie Kodweis - ber Name ift noch beute in Marbach nicht ausgestorben — war alt und angesehen. Der älteste nachweisbare Uhn war angesehener Bader in Marbach gewesen, baneben sogar Burgermeister: bas Badergewerbe hatte sich bann weitergeerbt und einen gewissen Bohlstand ber Familie begründet. Der Bater Dorotheens muß ein unternehmender Mann gewesen sein: Baderei und Löwenwirtschaft genügten ihm nicht, er übernahm auch noch die Holzinspektion für das herrschaftliche Rlokwesen. Aber gerade in dieser Bielseitigkeit seiner Unternehmungen lag die Gefahr. Er ließ fich in unglückliche Holzspekulationen ein und verlor, was er befaß. Der Schwiegersohn war in biese miglichen Berhältnisse nicht eingeweiht worben: in ben vier Jahren, die er von 1749 an in Marbach als Wundarzt verlebte, erhielt er allmählich genaue Ginsicht, und mit ber raschen Entschlossenheit, die ihm die Pflicht gegen die eigene eben gegründete Familie eingab, kaufte er dem Schwiegervater die Salfte seines Haufes ab und hielt an bem Raufschilling bie Summen zurud, die er ihm arglos geliehen hatte. Der alte Rodweis, von fremben Gläubigern gebrängt, verarmte in ber Folge, aber an ihm und seiner Frau hat ihre Tochter, die Mutter Schillers, in aufopfernder Kindesliebe gethan, was ein Rind an ben Eltern Gutes thun fann.

Die Wirren bes Schwiegervaters muffen bem auf Reputation haltenben Johann Cafpar viel Arger gebracht haben; er beutet uns bas felbst an: ,um aber ber Schande bes Berfalls eines beträchtlich geschienenen Bermögens auszuweichen, trachtete ich von Marbach ganz hinweg zu kommen.' Der raftlose Mann trat wieber ins Militär ein. Eine ärztliche Stelle war nicht offen; fo nahm er mit der eines Fouriers vorlieb, bis er im Jahre 1757 zum "Kähnbrich und Abjutant' ernannt wurde. Nun beginnt bas Kriegsleben von neuem. mit allen seinen Gefahren und Strapagen. Der Bater unseres großen Dichters hat in der Schlacht bei Leuthen gegen Friedrich den Großen gekampft und bie Flucht ber Raiferlichen mitmachen muffen. Bor ben Festungswerken von Breslau geriet er in einen Moraft und ware beinahe ums Leben gekommen. Dann ging es in die bohmischen Winterquartiere. Hier griff er, ba ein hestiges Fieber Mannschaften, Offiziere und Arzte wegraffte, auf fein altes Metier gurud; baneben aber ersette er zugleich ben Militärpfarrer, benn ,um die noch gesund gebliebenen in einiger Religionsfassung zu erhalten, wurde auf Antrag des damaligen Regimentsfommanbanten unter uns eine Art Gottesbienft veranstaltet, wobei ich auch die Borlefung einiger Gebete und Abfingung schicklicher Lieber zu übernehmen Sein persönliches Ansehen wuchs nun zusehends: 1758 wurde er Leutnant. An ben Feldzügen ber folgenden Jahre hatte er thätigen Anteil; bann und wann erschien er in Marbach, wenn ihn sein Dienst in die Nähe brachte, so auch furz vor der Geburt Friedrichs. 1761 wurde er Hauptmann, 1763 führten ihn Berbegeschäfte nach Schwäbisch-Gmund und Lorch, 1770 befam er eine AKKYS, 1749.

Eintragung der Verehelichung von Schillers Eltern im Kirchenbuche zu Marbach. Nach eigner photographischer Unfnahme.

Ì

eigene Compagnie, und endlich 1775 schied er aus dem Militärdienste aus, um auf dem herzoglichen Luftschloß Solitude die Oberaufsicht der herzoglichen Garten und Baumschulen zu übernehmen.

Dies war eine Stellung nach seinem Geschmack. Er hatte von jeher Gefallen an landwirtschaftlichen Dingen gehabt, und in den Tagen beschaulicher Seßhaftigseit, wie sie seine militärische Lausbahn doch auch gebracht hatte, war es ihm eine Freude gewesen, Obstbäume zu pslanzen und zu okulieren. Hier in den großen Anlagen des herzoglichen Schlosses konnte er nun dieser Liebhaberei mit Behagen nachgehen. Mit Stolz berichtet er in seiner Lebensbeschreibung, daß er von 1777—1788, die Anzahl von 22 400 Stücken an Obstbäumen, Pappeln, Kastanien und Strauchhölzern habe abgeben können'. Auch schriftstellerisch hat der emsige Mann, der die Lücken einer mangelhasten Schulbildung mit großer Mühe auszufüllen strebte, sich hervorgethan. In den Jahren 1767—1769 erschienen "Betrachtungen über landwirtschaftliche Dinge in dem Herzoglichen Würtemberg, ausgesetzt von einem herzoglichen Ofsicier', und etwa zwei Jahrzehnte später legte er seine Ersahrungen nieder in dem von Fachleuten geschätzten Büchlein über "Die Baumzucht im Großen".

So zeichnet ein reger Thätigkeitstrieb ben Alten aus: seine Vorgesetzten, seine Herzogleten ihn zu schätzen, und manches Billet aus bem herzoglichen Privatkabinett gab in schmeichelhaften Ausdrücken dem Charafter und den Berdiensten des Major Schiller die Ehre. Allenthalben im Lande war er beliebt; Frau und Kinder hingen mit Ehrfurcht und Liebe an ihm; wer ihre Briefe liest, merkt das auf Schritt und Tritt. Und Schiller selbst, der in jungen Jahren oft die Strenge väterlichen Tadels, ja sogar einmal Verkennung hatte über sich erzgehen lassen müssen, schreibt an seine Schwester: Ich habe das Glück vor vielen tausenden, den besten Vater zu haben.

In der Familie und ihrem täglichen Leben herrschte der gute alte deutsche Ton. Der Bater stand ihr mit priesterlicher Waltung vor: wir besitzen noch die Gebete, die er selbst für häusliche Andachten zusammenstellte und mit lauter Stimme vorlas. Alles, was da fommt, wird als ein Ausfluß göttlichen Willens angesehen, und der starken Persönlichkeit des Baters entspricht es, wenn er in den Gebeten und in den Briefen an die Kinder gerade die persönliche Lenkung der Menschengeschicke durch Gott immer hervorhebt.

Hierin berührten sich Bater und Mutter. Schillers Mutter bilbete zu ihrem Manne ben Gegensat, ben das Weib zum Manne bilden soll. Einer gewissen Härte, mit der zu Zeiten die Thatkraft des Baters in die Erscheisnung trat, setzte sie Milbe und Güte und Schonung, seinem raschen Handeln und Urteilen stilles Abwarten und Dulden entgegen. Während der Bater mit Worten, die wie Schwerter eindringen, seinem Sohne in der Mannheimer Zeit über dessen ökonomische Haltung Vorwürfe macht, die nur zu berechtigt waren, klingt es milder aus dem Munde der Mutter: "Ich möchte wissen, wie Er logiert, wo Er in die Kost — wie theuer und Alles. — Hausen und sparen will ich ihm nicht recommandieren; ich hoffe, Er werde es indessen geslernt haben." Wie oft kam die stille, edle Frau in die peinliche Lage, daß sich

bie Pflichten ber Gattin mit benen ber Tochter freuzten: stets hat ihr feiner Sinn das Richtige getroffen und gleich aufopsernd war sie als Tochter, Gattin und Mutter. Bon ihrer She galt, was ihr großer Sohn einst in der Gloce von der She gesagt hat, daß das Zarte mit dem Starken einen guten Klang gibt.

Zwischen ihr und ben Kindern herrschte ein Verhältnis, so innig und zart, wie es nur zwischen deutschen Müttern und deutschen Kindern gesunden werden kann. Die Briese, die Mutter Schiller mit ihren Kindern gewechselt hat, kann man nicht ohne Rührung lesen; sie sind köstlicher in ihrer naiven Herzlichkeit und Innerlichkeit, als die Briese der Frau Rat, die in alle Außerungen des warmen Gefühls einen Tropsen nicht ungesuchter Plaisanterie gießt.

So hat sie benn im Gebächtnis ber Ihrigen eine ehrenvolle Stellung gehabt; ber Brief, in bem Schiller bas vermeintliche Ableben seiner Mutter ben Schwestern von Lengefelb anzeigt, greift ans Berg: . Gin Band, bas mich an bie Menfchen fnüpfte, und bas erste meines Lebens mar, ist zerrissen. Sie liebte mich febr, und hat viel um mich gelitten. Meine Mutter war eine verständige gute Frau, und ihre Gute, die auch gegen Menschen, die ihr gar nichts angingen, unerschöpflich war, hat ihr überall Liebe erworben. Mit einer stillen Resignation ertrug fie ihr leidenvolles Schicffal, und die Sorge um ihre Rinder kummerte fie mehr als alles andere. Ich fühle, wenn ich an sie bente, daß die früheren Einbrude noch unauslöschlich in uns leben.' Und wie jubelt er auf, als er vernimmt, daß die geliebte Mutter wider alles Erwarten genesen ift! Ihr Verhältnis zu ihrem einzigen Sohne mar besonders gärtlich. In ihren Briefen ist auffallend wenig bie Rebe von ben schriftstellerischen Erfolgen bes Sohnes, bie ber Mutter Goethes fo oft zu Ropfe stiegen; überall bewegt sie sich in ben Gebieten bes allgemein Menschlichen; fie sieht in ihm immer nur ihren Frig; fie forgt für seine Gesundheit und ift bankbar zu wissen, bag er gludlich verheiratet ist und daß die Enkelchen beranwachsen. Sie waat nicht zu hoffen, die geliebten Rleinen zu sehen, aber sie trostet sich mit bem Ausblick auf eine bessere Welt. wo es ihr vergönnt sein werbe. Noch auf ihrem Totenbette, an dem ihre Tochter Quije die Kindespflicht erfüllte, ift ihr fortwährender Gedanke ber Sohn: ,Ach, von Dir, lieber Bruder, sprach sie oft und segnete Alles mit so vieler Dankbarkeit gegen Dich, was Du je unternehmen würdest. Ich mußte ihr Dein Medaillon-Portrait zwei Tage vor ihrem Ende holen, bas brudte fie an ihr Herz und bankte Gott vor ihren lieben Sohn.' Und mas er aus ber Ferne für die Rrante thun konnte, das hat Schiller gethan. Darum versteben wir, was die Mutter in ihrem letten Briefe an ihn schreibt: "Deine so große Sorgfalt für mich wird Gott mit taufenbfachem Segen lohnen. Ach, fo gibt es in ber Welt keinen Sohn mehr!"

Auf ihrem Grabe aber in Cleversulzbach hat ein schwäbischer Dichter, Eduard Mörike, der trefflichen Frau ein Kreuz errichten lassen, auf dem nur die inhaltsschweren Worte stehen: "Schillers Mutter."

Ihre Züge sind uns in dem schönen Bilbe der Malerin Ludovike Simanowiz ausbewahrt. Der Sohn ist ihr sehr ähnlich gewesen. In ihrem Antlit lag etwas Gutmütiges, Sanftes, und die Sympathie, die es einflößte, wurde noch erhöht durch einen leidenden Zug, den Mutter und Sohn ihr Lebenlang getragen haben, durch eine frankhafte Blässe und durch die leicht entzündeten

Jank Just im großen

Juritar Thil.

melficke

Sine Toe freibu,

Dila Dah guttunge we Porter,

An Raher and genommen

Just S. Hillow

Justyl: Withinky Major was

Direktor wind gurfan Earniffela.

Titelblatt aus ber hanbichrift von Schillers Bater über bie Baumzucht. Rach eigener photographiicher Aufnahme bes Originals im Schillerhaufe ju Marbach.

Augen. Ihre Gestalt war groß und schlank wie die Schillers, und nicht nur im Gesichtsausdruck soll die Ahnlichkeit unverkennbar gewesen sein, sondern auch in Sang, Haltung und Gebärden.

Bon solchen Eltern stammte unser großer Dichter.

Er war ber Zweitgeborene. Eine Tochter, Elisabeth Christophine Friederike, war kurz vor dem Abschied des Baters 1757 nach achtjähriger She geboren worden. Im Herbst 1758 kehrte der Bater mit seinem Regiment nach Schwaben in die Nähe Marbachs zurück. Aber schon im nächsten Jahre ging es wieder in die Campagne. Am 28. Oktober rückte das Regiment aus. Wit bangem Herzen verließ Schiller Weib und Kind: denn die Seburt eines zweiten Kindes stand nahe bevor. Zwei Wochen später, am 10. November 1759,

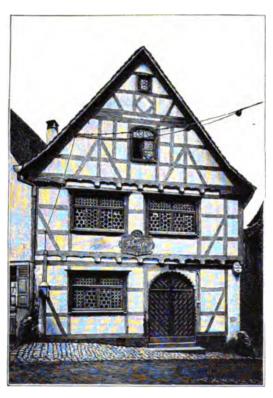

Schillers Geburtshaus in Marbach.

1859 vom Marbacher Schillerverein angetauft, außerlich wie innerlich in ber Geftalt wiederhergestellt, in der es war, als Schillers Eltern es bewohnten, und ber Stadt jum Eigentum überaeben.

erblicte Johann Chriftoph Friedrich Schiller bas Licht ber Welt. Er hat mit Luther benselben Geburtstag.

Mit frommer Chrfurcht betreten wir noch heute bas Saus, in bem Schiller geboren Es gehörte bamals wurde. einem Marbacher Bürger, bem Sädler Schölfopf; bie Mutter wohnte gur Miete barin. Wenn wir vom Marktplat hinabgeben nach ber Alexandersfirche zu, überschreiten wir einen fleinen Blat. Bor uns liegt bas Schillerhaus. Links zweigt eine zu Thal führende Nebengasse ab, rechts platichert ber Brunnen, an bem bas alte Bahrzeichen ber Stadt fich erhebt: ber , Bilbe Mann von Marbach', das mannshohe Sanbsteinbild eines ungefügen, haarigen Unholdes, ber einft bie Berge und Balber ber Umgegend unsicher gemacht haben foll. Man hat bas Saus, bas aus ben Beitragen ber beutichen Nation bom Schillerverein

angekauft worben ist, in den ursprünglichen Zustand gebracht. Durch eine alterstümliche Thür treten wir in den Dehrn (Hausflur) ein; gleich zur Linken ist das Stüdchen, das Mutter Schiller bewohnte und in dem ihr großer Sohn geboren wurde. Durch die kleinen Scheiben des auf die Straße gehenden Fensters fällt das Tageslicht spärlich ein. Das Zimmer selbst ist mit eichenem Deckens und Wandsgetäsel versehen. Heute füllen Erinnerungen an Schiller den schmucklosen Raum.

In diesem Zimmer wohnten Mutter, Tochter und Sohn. Die beiden oberen Räume, in denen heute Handschriften und Bildnisse ausgestellt sind, hatten Bater und Mutter Kodweis inne.

Seite aus bem "Curriculum vitae meum" von Schillers Bater mit ber Erwähnung von Schillers Geburt. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Schillerhause du Marbach.

Am 11. November wurde, wahrscheinlich in der Alexandersklirche, die Tause vollzogen. Der Eintrag in das Tausregister der Stadt Marbach nennt die Paten. Wir mögen aus der Thatsache, daß der Oberst des Romannschen Infanterie-Regiments, mit dem der Leutnant Schiller draußen im Felde stand, Freiherr von Gabelenz, als Tauszeuge aufgeführt wird, erkennen, daß der Bater ein beliedter und angesehener Offizier war. Und daß auch sein bürgerliches Ansehen nicht gering war, beweisen die beiden Bürgermeister, der von Marbach selbst und der von Baihingen, die den Knaben aus der Tause hoben. Auch ein Schiller war unter den Paten, ein Johann Friedrich, Studiosus der Philosophie.



Christophine Schiller. Rach eigener photographischer Aufnahme des Olgemäldes von Lubovite Simanowiz im Besiz von Frau Amalie Rießling zu Mödmühl.

Es war ein etwas abenteuerlicher junger Mann, Dieser Friedrich Schiller, Better von Johann Caspar. Im 28. Lebensjahre ist er noch Stubent in Halle, ein luftiger Geselle, bem es nicht ungelegen fam. aus ber Geburt eines Neffen ben Anlaß zu einem ausgiebigen Befuch ber Marbacher Berwandten zu entnehmen. Er hatte ben Ropf voller Projekte; Staatsverfassungen und Sumanitätseinrichtungen ersann er mit fruchtbarer Phantasie, und in langen Denkschriften erbot er sich ben Sofen zur Durchführung segensreicher Reformen. Herzog Rarl bot er an, Burttemberg in wenigen Jahren gu bem blühenbsten Königreiche gu machen und die Einfünfte um 10000000 Gulben zu erhöhen. Rarl legte bie phantaftischen

Schriftfücke zu ben Aften und schrieb barauf "Schillers Projekte". Gine feste Lebensstellung hat er bis in sein 53. Lebensjahr nicht gehabt. Balb läßt er sich von beutschen Höfen zu allerlei biplomatischen Diensten verwenden, deren Zwecke nicht immer ganz tadellos waren, bald finden wir ihn in England als Übersetzer und Schriftsteller. Hier besuchte ihn des Dichters Freund Körner und erzählte, daß er einen alten Junggesellen vorgesunden habe, der die meiste Zeit zu Hause ist, elf Katen, einen Hund, eine Haushälterin, die ihre Sachen zum Teil in seiner Stube hat". Schließlich muß es ihm doch noch ganz gut gegangen sein, denn im Jahre 1784 erwarb er eine Buchbruckerei in Mainz und hier ist er im 84. Lebensjahre gestorben. Die Geistessähigkeiten dieses einzigen männlichen Vorsahren, von dem wir, abgesehen vom Vater des Dichters, etwas Genaueres wissen, waren nicht im Gleichgewicht. Der Zug, der allen Schiller

.

.

.

.

After Grin Lakes the frinkly frinkly the first of the first of the frinkly the first of the frinkly th John of The , Red ... Ropine Layerine The in smighten, Ropine Layer d. 8 . Faul Prishing John Smiring Novembre d. 11

Eintragung der Caufe Schillers im Rirchenbuche zu Marbach. Rach eigner photographischen Unfnahme.

Berlag von Belhagen & Rlafing.

Bielefelb unb Betpgig.

. . • •

gemeinsam gewesen ist, die Lust an Entwürsen, die Vorbedingung des raftslosen Schaffenstriebes bei Bater und Sohn, war bei dem Better auf Rosten der Beharrlichkeit zu sehr entwickelt, und so ist es ihm, der in seinen "Projekten" stets von der "Nachwelt" redet, nicht gelungen, für die Nachwelt irgend etwas Gutes zu schaffen. Aber er war ein anregender und, wie es scheint, auch liebenswürdiger Mensch: Vater Schiller gedenkt seiner nicht ohne Zuneigung und verdankt ihm die Anregung zu der ersten schriststellerischen Arbeit, deren er sich "unterstund".

Gine Reihe ehrbarer Jungfrauen und eine verwitwete "Frau Collaboratorin" aus Marbach und Umgegend schließen die stattliche Batenreihe.



Schillers Geburtszimmer im gegenwärtigen Buftanbe. Rach eigener photographiicher Aufnahme.

Der kleine Schiller war ein zartes Kind, an bem die Sorgen der Mutter um die Not der Eltern und um den entfernten Gatten sichtbar wurden. Alle Kinderkrankheiten griffen ihn heftig an; zu Krämpfen war er sehr geneigt. Aber der gute Kern und besonders die herrliche Luft der heimatlichen Berge ließen ihn die gesahrvollen Kinderjahre glücklich überwinden.

Gine heitere Landschaft wirkte auf Auge und Gemüt des kleinen Anaben. Marbach liegt an einem sanft zum Neckaruser absallenden Hügel. Rings, soweit das Auge schweift, erblickt es Weinberge, Kornselder und grüne Matten, hier und da unterbrochen von Baumgruppen und kleinem Gehölz. In der Ferne, gen Südosten, sieht man die dunklen Berge der schwäbischen Alp blauen. Und durch die fruchtbare Landschaft unten im Thal fließt der lieblichste der beutschen Flüsse,

ber Neckar. Heiter und freundlich wie das Land ist der Sinn seiner Bewohner. Wer in Marbach gewesen ist und mit den Leuten gesprochen hat, dem wird ihr kluges, ausgewecktes Wesen und ihre zuvorkommende Freundlichkeit ausgesallen sein. Es ist etwas von fränkischer Leichtigkeit und schwäbischer Verständigkeit in den Bewohnern dieser Stadt, die ihren Namen trägt, weil sie an der Mark von Franken und Schwaben gelegen war. Und wie sie untereinander und gegen Fremde gesellig und ansprechend sind, so haben sie von jeher gegen die eigenen Söhne sinnige Pietät geübt. Kaum hat in deutschen Gauen eine kleine Stadt ihre hervorragenden Söhne so geehrt, wie Marbach. Wie aus den besten Zeiten antiker Republiken mutet es uns an, daß die Marbacher auf dem Wege freiwilliger Fron den Hügel geebnet haben, von dem aus Schillers prächtiges Denkmal in



Marbach. Rach einem Olgemalbe von Professor Albert Rappis im Befig bes herrn Detan harlin in Cannstatt.

bas Heimatland hineinschaut, die Bäume gepflanzt und die Wege gebahnt haben, die nun das Denkmal zieren und umziehen. Und die Einwohner, die mit Schaufel und Hade nicht umzugehen wußten, haben den Arbeitenden Wein und Brot gebracht. So ist dem großen Sohne Marbachs dort eine Stätte bereitet, nicht durch kaltes Gelb, sondern durch die Hand dankbar thätiger Heimatsgenossen.

Nur bis zum fünften Lebensjahre hat Schiller in Marbach gelebt, und wir wissen über diese Zeit naturgemäß nur wenig. In kindlichen Spielen, bewacht von seiner Mutter und beren Schwester Margarete, verehelichter Stolpp, einer Tante, der Schiller dis in späte Jahre Anhänglichkeit bewahrt hat, hat er diese Kinderjahre zugebracht. Sein beständiger Spielgenosse war die ältere Schwester Christophine, mit der ihn sein Lebenlang innige, auf tieser Verwandtschaft der Anschaungen beruhende Freundschaft verbunden hat. Gine große Wandlung brachte das Jahr 1764, denn erst jest wurde der kleine Fris mit dem vereinigt,

bessen persönlicher Einfluß und bessen Entschlüsse für sein ganzes Leben entscheidend geworden sind: mit seinem Bater. Der Herzog übertrug dem Offizier, bessen Zuverlässigkeit, Umsicht, Gewandtheit nun hinlänglich erprobt waren, die Stellung eines Werbeoffiziers in Schwäbisch-Gmünd. Scheinbar zu einem neuen Feldzug, in Wirklichkeit zu einem jener Solbatenverkäuse an fremde Mächte, die als bösester Makel an dem deutschen Fürstenabsolutismus haften, wollte der

Herzog Mannichaften anwerben laffen. war ein gehässiges Werk, und wer ben miklichen Befehl befam, folche Werbungen vorzuneh= men, mußte fich auf ben baf ber Bürger gefaßt machen. Bater Schillers geraber Sinn aber vermied die bei ben Berbeoffizieren gewöhnlichen Listen und Gewaltsam= feiten, und es gelang ihm burch eine maßvolle, nicht über bas Notwendige und Rulässige hinausgehende Handhabung seine& Amtes, sogar die Buneigung ber Bürger zu gewinnen. Bon Schwäbisch=Gmund siedelte er — Anfang 1764 — mit seiner Familie, die er alsbald zu sich genommen hatte, mit Erlaubnis des Herzogs nach



Das Schillerbentmal in Marbach. Bon Ernft Friedrich Rau. Rach eigener photographischer Aufnahme.

bem billigeren württembergischen Grenzborfe Lorch über, ohne daß jedoch seine Berufsgeschäfte ihren Ort wechselten.

Die drei Jahre, die er hier verleben durfte, hat Schiller selbst zu den glücklichsten seiner Kindheit gezählt. Als er später aus der Karlsschule entlassen war, führte ihn sein erster Weg mit seiner Schwester nach Lorch, und schöne Erinnerungen wurden aufgefrischt.

Lorch ist ein anmutig gelegener Ort im Remsthale, heute Station ber Bahnlinie Stuttgart—Gmünd. An beiben Usern bes kleinen Flusses steigen Berge empor, die nicht wie die Marbacher Hügel mit grünen Reben, sondern mit dunklen Tannen bedeckt sind. Hat man den im Süden des Ortes sich ersuhgram, Shiver.

hebenben Berg bestiegen, so erblickt man vor sich die schwäbische Alp, und nebeneinander erheben sich in steilem Aufstieg der Rechberg und der Hohenstausen. Bor diesem liegt, anmutig im Thale hingestreckt, Wäschenbeuren, bei dem das Stammschloß des großen mittelalterlichen Kaiserhauses gestanden hat.

Es war historischer Boben, auf ben Schiller hier gesetzt wurde, und große Erinnerungen deutscher Vergangenheit traten hier vor die Seele des Knaben. Droben auf dem Rlosterberge in der alten Abtei liegen Fürsten aus dem hohensstaussischen Geschlecht begraben, und die Vildnisse der großen Herrscher, die ihm der lehrhafte Vater zu erklären liebte, schauten ernst auf den Knaben herab, der auch ein Schwabe war und auch ein großer Träger des Namens Friedrich werden sollte. Besonders griff ihm ans Herz der junge Konradin und sein jammervolles Schicksal, dessen Darstellung — ein Jüngling, sich beugend vor dem erhobenen Henkerschwert — unter den Bildern war. Diese rührende Gestalt, die der Entwürse Flug dis an die Sterne erhoben und dann ein kaltes Geschick im Beginn der Lausbahn dahingestreckt hatte, mochte des Baters Sinn besonders ergreisen, und seine Rede mochte dabei wärmer werden als gewöhnlich. Es läßt sich vermuten, daß der Plan zu einer Tragödie Konradin', den Schiller wirklich gehegt hat, auf diese Kindheitserinnerung zurückgeht.

Auch in fernere Vergangenheit führten die Überreste römischer Lagerbauten, die sogenannte Teuselsmauer, zurück.

So trägt Lorch und seine Umgebung mehr das Gepräge des Alten als Warbach, das nach der Zerstörung durch die Truppen Ludwigs XIV. als neue Stadt erstand.

Die Kinder begleiteten den Bater oft auf seinen Dienstwegen nach dem benachbarten Gmünd. Hier führte sie der Weg über den Kalvarienberg mit seinen "Stationen" der Leidensgeschichte Christi. Diese volkstümlichen, meist etwas grellen
und realistischen Darstellungen der herzergreisenden Scenen aus den letzten Tagen
des Heilgiöse war ihnen von jeher durch Bater und Mutter besonders nahegetreten. Vielleicht sind diese Sindrücke noch verstärkt worden durch die in Gmünd abgehaltenen Passionsspiele, bei denen also, wenn die Nachricht, daß der Bater ihn
hingesührt habe, wahr ist, der größte Tragiker unseres Volkes zum erstenmale
die Bühne gesehen haben würde.

Greifbarer und von unmittelbarerer Wirkung als biefe allgemeinen Eindrücke ber Landschaft waren die Einflüffe der Menschen auf den Knaben.

Jest in Lorch erst begann ein wirkliches Familienleben mit dem Bater als Mittelpunkt. Jest setze ber wackere Mann, der mit einer hochgespannten Weisnung von der Herrschaftsbestimmung des Mannes und Baters ein ebenso scharfes Bewußtsein von seiner Berantwortlichseit für die Zukunft der Kinder verband, jene Gebete zusammen, die er im pünktlich versammelten Kreise der Seinen mit gemessenem Klange vorlas. Christophine hat uns den Eindruck berichtet, den der Knade, schon damals ernsten Empfindungen zugänglich, machte: "Es war ein rührender Andlick, den Ausdruck der Andacht auf dem lieblichen Kindergesichte zu sehen. Die frommen blauen Augen gen Himmel gerichtet, das lichtgelbe Haar, das die Stirn umwallte, und die kleinen mit Indrunst gefalteten Hände

Lord. 19

gaben das Ansehen eines Engelsköpfchens.' Dann setzt sie hinzu: "Seine Folgssamkeit und sein natürlich zarter Sinn für alles Gute und Schöne zogen unswiderstehlich an. Immer liebreich gegen seine Geschwister und Gespielen, immer bereit, ihre Fehler zu entschuldigen, ward er aller Liebling.

Das Wesen bes Vaters mag bei solchen Anlässen etwas Imponierendes geshabt haben; seine uns überkommenen Gebete zeigen eine gute Disposition, und selbst unter den überschwenglichen Ausdrücken her schimmert etwas von seiner Berstandesmäßigkeit. Das Gemüt zu rühren mit anschaulichen Bilbern, war die Mutter mehr geschickt. Christophine erinnerte sich, daß sie an den Sonn-



Das Schillerhaus in Lorch. Rach eigener photographischer Aufnahme.

tagen oft zusammen den Weg nach Marbach zu den Großeltern machten (zumal von Ludwigsburg aus) und die Mutter den Kindern dann das Evangelium des Tages erzählte. "Einst an einem Ostermontage sprach sie über Christus, wie er in Begleitung zweier Jünger nach Emmaus wanderte, so erbaulich, daß in beiden Geschwistern sich die Kührung in heißen Thränen Lust machte."

In Lorch hat Schiller bas Lesen und Schreiben erlernt: er besuchte von seinem fünften Lebensjahre an die Dorsichule. Bon den Einrichtungen dieser Schule ist uns leider einzelnes nicht bekannt, wir wissen nur, daß sie gut war. Schiller besuchte sie gern, was allerdings nicht ausschloß, daß er und seine Schwester Christophine, die, wie es scheint, auch erst in Lorch mit den elementarsten Mitteln geistiger Bildung bekannt wurde, hin und wieder, an schönen Sommerstagen, die Stunden schwänzten. Es kam vor, daß die Mutter den Kindern von der Hausthür aus mit den Augen dis zur nächsten Straßenecke solgte: die Kinder

aber, kaum um die Ecke, verwandelten den sittsamen Schulschritt in fröhliches Laufen. Es ging in die Berge. Ein so kapitales Berbrechen, wie heutzutage, war das damals noch nicht. Gleichwohl durfte der gestrenge Bater es nicht ersfahren; und so sehen wir auch hier, wie bei Goethe, die Mutter mitunter als nachsichtige und verschwiegene Mitwisserin jugendlicher Streiche.

Größere Anziehung übten auf ben Knaben die lateinischen Privatstunden aus, die der ungeduldige Bater dem Sohne schon vom zweiten Schuljahre an bei dem Pfarrer des Ortes, seinem Freunde Moser, geben ließ. Die Kenntnis der lateinischen Sprache entbehrte der Bater selbst sehr schmerzlich, und mit dem Feuereiser nicht rechtzeitig befriedigter Lernbegier hatte er in seinen Mußestunden die Lücken auszufüllen gesucht. Er wollte nun wenigstens früh genug ansangen, das Seinige zur Erfüllung seines Gebetes beizutragen, das wir an den Ansang bieses Buches gesetzt haben.

Der Pfarrer Woser war ein trefflicher Mann; sein ehrwürdiger Ernst in Antlit und Auftreten wird auch von denen bezeugt, die mit seiner großen geistlichen Strenge gegen die Gemeindefinder nicht einverstanden waren. Schiller verdankt ihm viel; er hat diesen Mann aufs höchste verehrt und nicht nur die lateinischen, später auch griechischen Stunden besuchte er mit dem größten Eiser, sondern auch den Predigten des Lehrers solgte er mit allem Interesse, das sein kindliches Verständnis zuließ. Zwischen den Familien Moser und Schiller bestand ein reger freundschaftlicher Verkehr, und so hat der würdige Pfarrer nicht nur durch Schulstunden und Predigt, sondern vielleicht noch mehr durch die ungezwungene Aussprache im eigenen und im befreundeten Hause auf den Knaben gewirkt. Die erste Knabenfreundschaft ging hier Friedrich Schiller auf, mit Christoph Ferdinand Woser, der zugleich der Genosse lanterrichtes war. Noch ein anderer Knabe gehörte diesem Kreise an, Carl Philipp Conz, und Schiller hat mit ihm eine Freundschaft geschlossen, die in die Mannesjahre hineinreichte.

Der Einfluß Mosers kam auch ungesucht einem Lieblingswunsche der Eltern entgegen: sie hofften aus ihrem Fritz einmal einen Pfarrer werden zu sehen. Kein Wunder, daß bei dem täglichen Andlick der verehrten Gestalt in dem ohnebies religiösen Empfindungen so zugänglichen Knaben dieser Wunsch auf guten Boden siel. Allerhand kleine Züge schienen den Eltern anzudeuten, daß der geistliche Beruf den Anlagen des Kindes entspreche. Christophine erzählt in ihren Erinnerungen an den Bruder: "Er sing oft selbst an zu predigen, stieg auf einen Stuhl und ließ sich von seiner Schwester ihre schwarze Schürze als Kirchenrock umhängen. Dann mußte sich alles um ihn her still und andächtig verhalten und ihm zuhören: sonst wurde er so eisrig, daß er fortlief und sich sange nicht wieder sehen ließ; dann folgte gewöhnlich eine Straspredigt. So jugendlich diese Vorträge auch waren, so hatten sie doch immer einen richtigen Sinn; er reihte einige Sprüche sehr schießlich zusammen und trug sie nach seiner Weise vor. Auch machte er eine Abteilung, die er sich von dem Herrn Pfarrer gemerkt hatte."

Christophine hat diesen Erscheinungen so wenig prophetische Bebeutung beisgelegt, wie wir es thun möchten. Das "Kirchespielen" ift unter Dorffindern ziemlich verbreitet. Nicht daß er vorübergehend Neigung zum geistlichen Beruse empfunden haben mag, ist das bleibend Bertvolle, das Schiller aus dem Verkehr im Woserschen Hause erwuchs, sondern die Thatsache, daß hier durch seine Kindsheit ein ganzer Mann, eine durch und durch ideale Persönlichkeit geschritten ist. Schiller hat dem väterlichen Freunde die Dankespslicht in schöner Form abgetragen: die edelste Gestalt seines dramatischen Erstlingswerkes trägt den Namen Woser.

Bährend die Kinder hier glückliche Jahre verlebten, erging es ben Eltern nicht so aut. Es waren in ber herzoglichen Regierung finanzielle Schwierigfeiten ausgebrochen; unter ihnen hatte, wie fo viele Beamte und Offiziere, auch ber Bater Schillers zu leiben: man zahlte ihm sein Gehalt mehrere Jahre lang nicht aus. Uns erscheint bas als eine Ungeheuerlichkeit, bamals wurden folche Dagnahmen, die heute nur bei einem völligen Staatsbankerott eintreten könnten, bingenommen wie Krankbeiten und schlimme Naturereignisse. Es mag burftig zugegangen sein im Schillerischen Saushalt, benn ber Bater lebte von dem fleinen Bermögen, das er sich gesammelt hatte: einen Weinberg bei Marbach. seine einzige Liegenschaft, hat er damals sogar verkaufen mussen, um sich und ben Seinigen bas Leben zu friften. Endlich aber waren auch biefe Quellen erschöpft, und Bater Schiller wandte sich mit einer Bittschrift an ben Herzog, man moge ihn seines Werbeauftrages entheben, ihn in bas Regiment zuruckversetzen und ihm die rudftandige Gage auszahlen. Die ersten beiben Bitten wurden sofort erfüllt, die lette nur mit Borbehalten, indem man ihm eine Bahlung ber auf 2000 Gulben angewachsenen Forberung in Raten zusicherte.

So zog die Familie Schiller, die kurz zuvor durch die Geburt eines britten Kindes, der Tochter Louise, auf die Zahl fünf gewachsen war, Weihnachten 1766 nach Ludwigsburg, begleitet von der Zuneigung des Lorcher Kreises.

In eine ganz andere, fremde Welt wurden die Kinder hier versetzt. In Marbach und Lorch waren sie der Natur nahe gewesen und hatten keine andern Sindrücke gewonnen als die von Berg und Thal, von Wald und Wiese, von einfachen Häusern und Menschen, und höchstens waren Klänge von einer großen Borwelt in ihr Ohr gefallen: in Ludwigsburg war das alles anders. Nichts erinnerte in dieser Stadt an die Vergangenheit; alles war überseinert und von der Natur abgewendet. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut, in unmittelbarer Nachbarschaft des herzoglichen Schlosses, trug sie das Gepräge einer Fürstenresidenz im Stile von Versailles. Die Häuser waren rasch und leicht gebaut, die Straßen breit und schnurgerade. Seit 1764 bewohnte Herzog Karl Eugen das Schloß regelmäßig. Ein buntes hössisches Leben bewegte sich hier. Die Unisormen der Garnisonregimenter und ihrer Offiziere, die Livreen der herzoglichen Lakaien und Leibzäger, prächtige Karossen, wo de Livreen der herzoglichen Lakaien und Leibzäger, prächtige Karossen. Große Feste mit Masseraden und venetianischen Rächten zogen Scharen schaulustiger Fremder

herbei. Das glänzenbste Gepränge aber wurde in der Hosper entwicklt; die Bühne war mit allen Mitteln scenischen Pompes ausgerüstet; sie konnte sogar, wenn sie die Masse der Darstellenden nicht faßte — denn ganze Bataillone und Eskadrons mit Roß und Waffen wurden herangezogen — nach hinten ins Freie geöffnet werden. Die berühmtesten Sänger und Tänzer Europas ließ der Herzog kommen, und der Schweiß seiner Unterthanen mußte ihm die Perlen und Diamanten schaffen, mit denen er die fremden Künstler und Künstlerinnen belohnte.

Alsbald nach der Ankunft wurde der kleine Friz vom Bater in die Vorsichule der Lateinschule gebracht, damit er die beim Pfarrer Moser erlangten Kenntnisse so erweiterte, daß er den lateinschen Kurs durchmachen konnte, der ihn zum Eintritt in eine der Klosterschulen vorbereiten sollte. Von 1768—1772 hat Schiller diese Lateinschule besucht: es waren, nach unserer Benennung, Symnasialjahre (etwa dis Obertertia), die er hier verlebte. Die Studien waren so eingerichtet, daß eigentlich nur das Lateinssche und später das Griechssche ernstlich in Betracht kam, alles andere war diesem beherrschenden Fache untersgeordnet; nur die Religionsstunden etwa konnten Anspruch auf selbständige Geltung machen.

Von den Lehrern dieser Anstalt ist eigentlich nur einer von bleibendem Werte für Schillers geistige Thätigkeit gewesen, der Oberpräceptor Magister Jahn, ein tüchtiger, vielseitiger Mann, der zwar, dem Plane der Schule gemäß, sast ausschließlich Latein unterrichtete, dies aber so that, daß eine Menge tüchtiger Realkenntnisse aus andern Gebieten zugleich vermittelt wurden.

Schiller war ein guter Schüler, zeitweise saß er unter ben ersten. Die Zeugnisse, die ihm nach dem sogenannten Landezamen, der am Schlusse jedes Schuljahres vom Rektor des Stuttgarter Gymnasiums abgenommenen Prüsung, erteilt wurden, lauteten durchweg gut, er erhielt mehrere Male die beste Note, das doppelte A. Das Prüsungsprotosoll von Ostern 1769 kennzeichnet ihn als puer donae spei quem nihil impedit quominus inter petentes hujus anni recipiatur (,der Knabe berechtigt zu guten Hoffnungen, und es steht nichts im Wege, ihn unter die Bewerber dieses Jahres aufzunehmen'). Besonders wird in den Censuren seine Fertigkeit im Gebrauch der lateinischen Sprache gelobt, und auch von anderer Seite wird uns berichtet, daß er eine große Leichtigkeit in der Ansertigung lateinischer Verse gehabt habe. In der That sinden wir denn auch, daß bei den zahlreichen Anlässen im Schulleben, die nach alter Sitte mit lateinischen Versen geseiert werden mußten, Schiller östers mit bieser wichtigen Ausgabe betraut wird.

Im allgemeinen hatte indes Schiller keinen Anlaß, mit besonderer Anhänglichsteit an die Ludwigsburger Schule zurückzudenken. Wohl hat sein reiches freundsschaftsfrohes Herz hier mit zwei Kameraden, Elwert und Wilhelm von Hoven, innige ins Leben dauernde Beziehungen angeknüpft, aber es war doch nicht sowohl die Schule, als das Elternhaus, das sie einander näher brachte. In der Schule selbst herrschte ein finsterer, enger Geist. Noch war die Prügelstrase ein uns bedenklich und gern angewandtes Zuchtmittel, mit dem auch Schiller bedroht

wurde und das er mehr als einmal empfunden hat. Kennzeichnend für sein Besnehmen ist ein Vorkommnis, das Christophine berichtet; eines Tages habe ihn der Wagister Winter, Jahns unebenbürtiger Nachfolger, irrtümlich so geschlagen, daß die blauen Striemen noch tagelang sichtbar blieben. Friz aber habe davon nichts zu Hause erzählt, und der Vater habe erst davon Kenntnis erhalten, als Winter am solgenden Tage zu ihm gekommen sei, um sich wegen seines Irrtums zu entschuldigen. Es ist schwer zu sagen, welches Gefühl den Knaben abgehalten hat, dem Bater von der ungerechten Behandlung Mitteilung zu machen; daß er gedacht haben soll, sein Lehrer meine es doch gut mit ihm', wie Christophine berichtet, erscheint nicht recht glaublich.

Bang besonders liebte ber Religionslehrer Sonold das begueme Mittel ber Brügel, um ben Anaben bie gahllosen Sprüche und ben Ratechismus einzupragen. Er war darin das Abbild bes Superintendenten von Ludwigsburg, bes "Spezials" Diefer Mann war ein beschränfter und eingebilbeter Emporfömmling, ber sogar seinen Bruber, ber Rüster bei ihm war, zwang, ihm bei Überreichung bes Chorrocks eine tiefe Verbeugung zu machen; seine Predigten waren geistlos, und besonders machte er sich badurch verhaft, daß er die Privatverhältnisse seiner Gemeindeglieder auf ber Kangel zu verhandeln pflegte. Honolds und Zillings Einfluß hat auf ben warmherzigen Knaben, ber vor kurzem noch aus bes eblen, gebiegenen Moser Munde bie driftlichen Lehren gehört hatte, erkaltend und verstimmend gewirft. Und es mag zum Teil auf diesen Gegensat zwischen bem faltherzigen Formelfram ber Ludwigsburger Geiftlichkeit und bem innerlichen religiösen Gefühl, bas im Elternhause gepflegt murbe, zurudzujuhren fein, wenn gerade in ben letten Jahren die Stimmung Schillers als öfters trube, ftill und nachbenklich geschilbert wirb. Seiner Eigenart entsprang biese Stimmung nicht. Bir haben ihn uns vielmehr als einen luftigen, mutwilligen, mitunter gar wilben Anaben porzustellen. Der schon genannte Jugenbfreund und beständige Spielgenoffe Bilhelm von Soven, später Medizinalrat in Nürnberg, hat fich folgenbermagen barüber ausgesprochen: Als Anabe war Schiller, ungeachtet ber Ginschränkung, in welcher er von seinem Bater gehalten wurde, sehr lebhaft, ja beinah mutwillig. In ben Spielen mit seinen Rameraben, wo es oft ziemlich wild herging, gab er meistens ben Ton an. Die jungeren fürchteten ihn, und auch ben älteren und ftärkeren imponierte er, weil er nie Furcht zeigte. Selbst an Erwachsene, von benen er sich beleidigt glaubte, wagte er sich furchtlos, und wenn ihm, aus welcher Ursache es sein mochte, jemand zuwider war, so suchte er ihn bei Gelegenheit zu necken. Indeffen zeigte er bei biefen Neckereien nie bosartige Gefinnung, nur mutwillige Laune, die ihm baber auch gern verziehen wurde. Unter ben Spielgesellen waren nur wenige seine vertrauten Freunde; aber an diefen bing er feft und innig, und fein Opfer war ihm ju groß, bas er nicht feiner Anhanglichfeit an fie zu bringen vermocht hatte. In ber Schule galt er immer für einen ber besten Schüler seiner Rlasse. Er faßte leicht und war fleißig. Große Chrfurcht vor seinem Bater bewog ihn vorzüglich jum Fleiß; Dieser, bei ausgezeichneten Talenten in seiner Jugend verfaumt, sette alles baran, daß fein Sohn etwas Tüchtiges lernen follte. Deshalb that biefer ihm nicht genug, wenn auch die Lehrer zufrieden waren; er applicierte sich ihm außer der Schulzeit nicht, wie er es wünschte, sondern sprang und spielte viel im Garten; so erfuhr er oft eine strenge Behandlung.

Dieser strengen Behandlung bes Vaters, bessen wohlmeinende Absichten von der rauhen, vielleicht auch von soldatischer Gewöhnung herrührenden Form manchmal verdeckt wurden, ist es wohl mit zuzuschreiben, daß der Anabe gegen Erwachsene ein linkisches Benehmen hatte, wie uns von glaubwürdiger Seite berichtet wird. Doch sindet man das bei Knaben mit reichem inneren Leben in diesen Jahren oft.

1

Es ift unendlich zu bedauern, daß Schiller ben Plan, ben er ums Jahr 1790 faßte, eine Beschichte seines Beistes' zu schreiben, nicht ausgeführt bat. Er erbat fich bamals vom Bater Beitrage zur Darftellung feiner frubeften Jugend; und ber Bater, ber an bem Plane Gefallen fand, teilte ihm vorläufig einige kleine Buge mit, die für die garte Entwicklung ber erften Begriffe' von Wert sein konnten, so 3. B. daß ber Knabe, bisher nur an den Anblick bes Neckar gewöhnt, jedes Bächgen' ein Neckarle genannt habe. Bater und Mutter lebten noch und hatten bem Sohne ausreichende Runde geben können über ben Abschnitt bes Lebens, ber für jeden jenseits der klaren und zusammenhängenden Exinnerung liegt. Und auch an ältern Freunden hatte es nicht gefehlt. Aber andere Entwürfe verbrängten jenen, und es ift uns verfagt geblieben, aus bem eigenen Munde bes großen Dichters bie Erzählung feines Berbens zu vernehmen. Hingerafft auf der Höhe des Lebens, hat er das Glück behaglicher Rückschau nicht genießen durfen, wie sein großer Freund, und was wir über seine Rindheit wissen, ist abgerissen und Bruchstück. Das Überlieferte, bei bem es uns allerdings auch, aber in anderm Sinne als bei Goethe, schwer ist, Dichtung und Wahrheit zu trennen, gewährt uns nur einen burftigen Einblid in biefe entwickelungsreichen Jahre.

In ber sonst so verschiebenen Kinderzeit unserer beiben größten Dichter findet sich ein Gemeinsames: die Neigung beiber Anaben zu theatralischen Darstellungen. Wenn wir von der nicht sicher beglaubigten Anwesenheit Schillers bei ben Gmunder Paffionsspielen absehen, hat er zum erstenmale in Ludwigsburg die Bretter gesehen, die die Welt bedeuten. Freilich war es eine Welt schillernden Glanzes und flitterhafter Augerlichkeit, Die sich auf der Ludwigsburger Bühne abspiegelte. Wir sprachen schon oben von ben erstaunlichen Dekorationskunften, die ber Bergog entfalten ließ; aber vielleicht konnte in fo jungen Jahren, in benen man mehr mit den Augen als mit dem Berstande sieht, die Bühne am ehesten auf solche Beise gefallen. Die Schillersche Familie wohnte in unmittelbarer Nachbarschaft bes , Romödienhauses'. Die Officiere hatten famt ben Ihrigen jeberzeit unentgeltlichen Eintritt zu ben Borftellungen. So war es natürlich, daß ber Bater, ber Lohn und Strafe wirkfam abzumeffen liebte, ben Jungen mit ins Theater nahm, wenn er gute Censuren nach Saufe gebracht hatte. "Ganz natürlich", erzählt Chriftophine, "mußten die Borftellungen auf bas junge lebendige Gemüt bes Knaben, ber aus ber ländlichen Ginfachheit fich bier wie in eine Feenwelt versett glaubte, einen großen Gindruck machen. Er war

Parentes, ques dilig EUS clemens onus lempore.

Dominies fons omn vestrum, verbum se vestra optata salus.

Grahas maximas omni folici Indine landet, et folelur fe

Obedientiam dili.

dine

ex corde hoto commenm abundat hadie grafitudine inlicet hunc anum, que vos recreansonni

(XX)

um sandionum maneal perpetim solateum im fit pascuum nestri cordio el ISUS

(XXX)

palientia, cor meurn omnembonitatem lavoris Vestri perpetim.

(XXXX)

'n tiam el asnorem keneram promitto hoc lonet mihi modo inshinctus bonos, el omnia ganz Auge und Ohr, merkte sich alles genau, und versuchte zu Saufe Bucher zu einer Buhne zusammenzustellen, schnitt Riquren von Bavier aus und ließ sie, an Käben geleitet, ihre Rollen spielen. Dies murbe ihm balb überbruffig. und er fing an mit Geschwistern und Schulfreunden selbst zu spielen. Auch im Garten wurde die Buhne aufgeschlagen und jedes mußte mit hand anlegen. Da gab er benn jedem seine Rolle; aber er selbst war kein vortrefflicher Spieler: er übertrieb burch seine Lebhaftigkeit alles.' Der lette Rusat stimmt ganz zu bem, was wir über Schillers Art zu beklamieren noch aus ben Mannbeimer Jahren erfahren, wo ein Mifferfolg bei ber Lekture bes Fiesko zum erheblichen Teile mit auf Rechnung seines ungemäßigten Bathos zu jegen war. Die frühzeitige Neigung zum Dramatischen hat übrigens auch Caroline von Bolzogen in ihrem Leben Schillers uns berichtet: "Er selbst, heißt es ba, "ergahlte uns, daß er bis in sein vierzehntes Sahr mit ausgeschnittenen Papierdocken gespielt und bramatische Scenen mit ihnen aufgeführt habe'. fie bezeichnend hinzu: "Die Neigung zum geiftlichen Stande verminderte sich jeboch nicht.

Diese Neigung zum geistlichen Stande ist allerdings bis zum vierzehnten Lebensjahre nur noch gewachsen. Das elterliche Haus hielt in Ludwigsburg die Stimmung aufrecht, mit der sich der Knade in Lorch erfüllt hatte: und es war mächtig genug, den üblen Eindruck auszugleichen, den der Religionsunterricht der Schule und ganz besonders die Konfirmandenstunden des Spezials Zilling aussübten. Wenn einer seiner Religionslehrer der Mutter gegenüber geklagt haben soll: "Der Knade hat noch gar keinen Sinn für Religion", so spricht daraus nur die üble Laune eines beschränkten Schulmeisters, der nach der Lust am Ausswendiglernen der Sprüche den Charakter seiner Schüler bemißt.

Aus dem Jahre 1769 ift uns ein Neujahrswunsch an die Eltern aufbewahrt worden, der uns trot einer gewissen Formelhaftigkeit, wie sie bei solchen Anlässen üblich ist, zeigt, in welchen Vorstellungen und Gefühlen Schiller damals lebte. Um seinem Vater eine Freude zu machen, hat er die deutschen Verse so wortgetreu, wenn auch nicht so richtig als möglich daneben ins Lateinische übersetzt.

Auch die deutsche Litteratur hat in die Schülerjahre Schillers schon ihre Strahlen geworfen. Aus dem Verkehr mit der Mutter waren ihm die geistlichen Lieder von Paul Gerhard, Uz und Gellert bekannt und lied geworden: mehr aber als diese gemütlich=einfachen Sänger wirkte auf ihn Alopstock; sein Messias sowohl als die Oden, zumal die geistlichen, haben ohne Zweisel damals in dem ganzen protestantischen Süddeutschland große Verbreitung gehabt. Christophine bezeugt, daß Klopstock einer der ersten Dichter gewesen sei, die auf Schiller einen tiesern Einfluß geübt haben. Wir sinden diesen Einfluß in einer Ode "An die Sonne" aus seinem vierzehnten Lebensjahre wieder, dem ältesten der von ihm selbst veröffentlichten Gedichte. Die Sprache und die Form, ohne Reime und in freien, antitissierenden Rhythmen, deuten auf Klopstock, und der Gedankenkreis ist ganz der, wie er im Elternhause vorherrschte und in den Gedeten des Vaters wiederkehrt: der Preis Gottes aus der Größe und Schönheit der Schöpfung.

Merkwürdig ist es nun aber, daß Klopstod durch seine schwächsten Erzeugnisse gerade die Saite schon in dem Anaben erklingen machte, der die gewaltigsten Klänge des Mannes entströmt sind: schon in dem Dreizehnjährigen regt
sich der dramatische Trieb. Wir wissen, daß Schiller schon damals ein
Trauerspiel "Die Christen" entworsen und jedenfalls in einzelnen Scenen ausgeführt hat. Der Vater selbst erwähnt in einem Briefe an den Sohn dieses
Erstlingsstückes. Was der Inhalt gewesen ist, läßt sich nur vermuten; erhalten ist von dem Stück leider nichts. Wan meint, daß eine Verherrlichung
christlichen Märthrertums die Absicht des jungen Dichters gewesen sei. So trasen
hier Klopstocks christlich-geistliche Tendenzen mit denen des Hauses zusammen, um
ben geistigen Interessen des Knaben eine wesentlich religiöse Richtung zu geben.

So erscheint es durchaus natürlich, wenn die Absicht, Geistlicher zu werden, sich in Schiller immer mehr festigte. Auch erklärt sich so der besondere Ernst, mit dem er der Konfirmation entgegenging. Diese seierliche Handlung etsolgte Sonntag den 25. April 1772. Es hat sich ein Brief Schillers vom 21. April 1772 erhalten; er ist gerichtet an die in dem Verzeichnis des Marbacher Kirchenducks als Sommerin bezeichnete Patin, die damals, wie es in der Abresse heißt, "Madame la Capitaine Stoll, née Sommer, à Louisdourg war. Der Ton dieses Brieses ist zwar steif und sollte es auch wohl sein, da die "Bohlgeborene Frau, Insonders hochzuChrenste theuriste Frau Pathin Anspruch hatte auf einen besonders seierlichen Dank: dem zwischen den Zeilen Lesenden fann es aber nicht entgehen, daß das kein bloßes Ceremoniell ist, sondern daß den reisen Knaben in einer so wichtigen Lebensepoche ein deutliches und tieses Gesühl des Dankes für Bergangenes und der Verantwortlichkeit für Zukünstiges beseelt.

Noch ein kleiner Zug aus jener Zeit ist uns überliesert. Wenige Tage vor seiner Konsirmation sah ihn die Mutter scheindar sorglos und lässig auf der Straße sich ergehen, rief ihn herein und machte ihm Vorhaltungen, daß er der Wichtigkeit des bevorstehenden Augenblicks nicht eingedenk sei. Die Mutter hatte sich geirrt. Schmerzlich bewegt zieht er sich in sein Zimmer zurück; nach einigen Stunden bringt er den Eltern ein Gedicht, in dem er in lebendigem Wort seine Gefühle ausschüttete, so leidenschaftlich, so überschwenglich, daß der ruhige Bater ihm geantwortet haben soll: "Friz, bist du närrisch geworden?" Das Gedicht ist uns leider nicht erhalten; es würde uns einen tiesen Blick in den Seelenzustand seines Versasser gewährt haben. Daß es ein wahrer Ausdruck seiner Gefühle war, ist bei dem Wesen des Knaden zweisclos.

Nach der Konfirmation hatte Schiller noch ein Jahr lang die Lateinschule zu besuchen. Der Weg, den er nach dem letzten Landeramen gemacht haben würde, führte durch einen vierjährigen Kurs in einer niedern und höhern Klosterschule und durch einen fünfjährigen Kurs im Tübinger Stift. Schiller würde also im dreiundzwanzigsten Lebensjahre seine Studien abgeschlossen haben, er wäre Repetent am Stift oder Lehrer an einer Lateinschule geworden und dann nach wiederum einigen Jahren in den Besitz einer Pfarre gelangt. So war die Hoffnung der Eltern und des Sohnes.

Aber es war anders bestimmt.

Der Mann, ber schon in bes Baters Schickfale bestimmend eingegriffen hatte, sollte alle jene Plane burchkreuzen.

Bergog Karl Eugen hatte von ben guten Leiftungen bes jungen Schiller vernommen, und ba er bamals nach brauchbaren Schülern für seine neugegründete Bflanzschule auf der Solitüde suchte, so warf er ein Auge auf den Knaben. Er befahl ben Bater zu einer Aubienz und fragte ihn, mas ber Sohn ftubieren folle. Der Bater antwortete, baß ftets bas Studium ber Theologie für Fris ins Auge gefaßt fei. Der Herzog erbot fich barauf, ihn gang auf seine Rosten in ber Pflanzschule ausbilben zu laffen, und verlangte, bag er fich bem Stubium der Jurisprudenz widmete. Bater Schiller, der wohl wußte, was ein solches Unerbieten' im Munde des Herzogs zu bedeuten hatte, um so mehr, als furz zuvor awei Sohne seines nachsten Freundes von Hoven geradezu mit Gewalt zum Gintritt in die Schule gezwungen worden waren, wurde betroffen und gab eine ausweichende Antwort. Es muß ein schmerzlicher Augenblick gewesen sein, als ber Bater zu Saufe seiner Frau und seinem Sohne Mitteilung von dieser "Unabe" bes Herzogs machte. Eltern und Sohn saben die ganze wohlbereitete Zukunft in sich zusammenbrechen. Das Außerste, was ber Hauptmann Schiller wagen durfte, war, daß er die Antwort, die der Herzog gewünscht hatte, verzögerte, in der Hoffnung, die Sache würde im Sande verlaufen. Aber es. bauerte nicht lange, da wurde er zum zweitenmale gerufen, um sich zu entscheiben. Dem Buniche bes Gewaltigen gegenüber, ber die Schickfale seiner Unterthanen, Freiheit und Leben ganz in ber Hand hatte, und von bem man allgemein wußte, daß er von dieser Macht den willfürlichsten Gebrauch machte, gab es kein Widerftreben. Er mußte Mutter und Sohn die Siobspost bringen, daß er habe einwilligen muffen.

Am 10. Januar 1773 stellte der Prosessor Friedrich Jahn, Schillers alter Lehrer, der mittlerweile an die Militärschule berusen worden war, das Zeugnis aus: "Johann Christoph Friedrich Schiller, confirmiert, überset die in den Trivialschulen eingeführte collectionem autorum latinorum, nicht weniger das griechische neue Testament mit zieml. Fertigseit; hat einen guten Ansang in der lateinischen Poesie; die Handschrift ist sehr mittelmäßig."

Am 16. Januar bezeugt ber Medicus ber Schule Dr. Storr: .Joh. Chr. Fr. Schiller, aus Marbach gebürtig, alt 13 Jahre, hat sich bei vorgenommener Untersuchung seiner Leibesbeschaffenheit, mit einem ausgebrochenen Kopf und etwas verfrörten Füßen behaftet, sonst aber gesund befunden.

Am 17. erfolgte ber Eintritt, und vom 18. Januar batiert die "Specification berjenigen Kleidungsstücke, welche der Eleve Schiller mitgebracht", "ein blaues Röcklen nehst Camisol ohne Ermel, 1 Paar Gehosen, 2 Manchet-Hemden, 4 pr. leinene Strümpf, 1 pr. Schu, 1 pr. Stiefel, 1 ord. Hut, Geldt: 43 fr., 15 Stück unterschiedl. lateinische Bücher."

So waren die Burfel gefallen. Die ursprünglichen Lebenspläne waren zerrissen. Aber an die Stelle einer sicheren Laufbahn war eine nach menschlichem Dafürhalten ebenjo sichere andere getreten.



## Zweites Kapitel.

## Der Karlgichüler.

in beutscher Fürst reichte dem jungen Goethe an der Schwelle der Mannessjahre die Hand und führte ihn auf die Höhe der Menscheit. In Schillers frühe Jugend hat auch eine deutsche Fürstenhand eingegriffen, aber rauh und wuchtig hat sie sich auf die Schulter des Knaben gelegt, das natürliche Wachstum hemmend. Es hat wohl so sein sollen: ohne den Druck äußerer Gewalten kennen zu lernen hat Goethe in Weimar dem ästhetischen Ideale der Schönheit sich hingeben können, durch die Jugendwerke Schillers aber, der an Ketten hat rütteln müssen, leuchtet das sittliche Ideal der Freiheit.

Nirgends in Deutschland ift die Fürstengewalt schlimmer migbraucht worben, als in dem Württemberg des achtzehnten Jahrhunderts. Unter den Herzögen Eberhard Ludwig und Karl Alexander sind alle Leiben ber Gewaltthat, Rechtlosigfeit, Erpressung über bas unglückliche Land verhängt worden; gemeine Rreaturen, Bucherer und Schmeichler haben die Herrscher in Banben gehabt und fie au jeber Schanblichkeit verführt. Gine hoffnung auf beffere Buftanbe leuchtete auf, als im Jahre 1737 Karl Alexander ftarb. Sein Sohn Karl Eugen mar noch minderjährig; eine vormundschaftliche Regierung brach mit dem Schlimmsten. Sie schickte ben Knaben an ben Hof Friedrichs bes Großen, bamit er in feiner Schule sich auf ein besseres Regiment vorbereitete. Und ber preußische König hat große Stücke auf den Lehrling gehalten; als schon im Jahre 1744 die Mündigkeit bes Sechzehnjährigen erklärt wurde, gab er ihm bas Zeugnis, baß er wohl fähig sei, noch größere Staaten zu regieren, als die Borsehung ihm anvertraut habe. Aber bie guten Ratschläge, mit benen ber ,erfte Diener seines Staates' ben Bringen entließ, hielten nicht lange vor. Nach ben erften Regierungsjahren, in benen er bie trefflichen Rate, bie er vorgefunden hatte, noch gewähren ließ, erfolgte ein plöglicher Umschlag. Die gewaltthätige, sinnliche Natur bes Baters brach in bem Sohne burch. Die guten Minister wurden verjagt, und ichlechte Gefellen berückten burch teuflische Willfähigkeit ben jungen Mann. Graf Montmartin, ein Charafter wie Marinelli in Lessings Emilia, weckte und erfüllte bem Herzog frivole Buniche. Den militärischen Launen Rarls hulbigte ber Oberft Rieger, indem er mit Lift und beispielloser Gewaltthätigkeit Die Sohne bes Landes unter die Fahnen trieb. Der schamlose Emporfömmling Wittleber, vom Handwerksburschen zum Kirchenratsdirektor aufgestiegen, sorgte für die Füllung der herzoglichen Kassen, indem er ein sörmliches Büreau für den Amtersverkauf einrichtete. So entschied Geld statt der Kenntnisse, und mehr und mehr wurden die Beamtens und Richterstellen mit gefügigen Werkzeugen der Günstlinge besetz. Die Verfassung, nach der den Landständen das Steuerbewilligungsrecht zustand, wurde als nicht vorhanden angesehen: ungeheure Steuern wurden auss

geschrieben und mit Bewehr und Beitsche ein= getrieben. Den Bauern blieb nicht einmal bie Frucht bes Feldes; was bas in zahllosen Beftänden gehegte Wild verschonte in Kelb und Forft, bas zertraten Meute und Jagbroffe. Und webe dem Unglücklichen, ber es magte, mit mannhaftem Worte bem frevelhaften Treiben entgegenzutreten; für ihn öffneten sich die tiefen Rerfer bes Hohen Asperg ober bes Sobentwiel, finftere Löcher ohne Bett, Stuhl und Tisch, in beren Moderluft weder Son= ne noch Mond ibr Licht sandten. Wäh= rend die Unglücklichen darbten, schwelgte der Bergog bei großartigen Kesten, zu benen feine Art des Genuffes fehlte. Die Millionen, beren Aufbringung ben Bauernstand zerrüttete, wurden leichten Berzens ausgegeben für



Junflyn,

Karl Eugen, Herzog von Württemberg. Rach einer Bhotographie des jest im Besitse von Dr. Althof in Weimar besindichen Originalgemäldes. — Unterschrift des Herzogs aus einem Erlaß von der Solitude vom 14. Aug. 1770 im Kgl. Archiv zu Ludwigsburg.

Theater und Ballet, für venetianische Nächte und luguriöse Bauten.

Endlich wurde aber boch bem gedulbigen Bolke bas Treiben zu arg. Der Widerspruch regte sich an allen Ecken und Enden, zumal bei den Be-

wohnern der Hauptstadt, den nächsten Zeugen des Frevels. Der Herzog antswortete damit, daß er einen der aufrichtigsten Versechter der Volksrechte in den Hohentwicl wersen ließ und daß er seine Residenz nach Ludwigsburg verlegte. Und um dem Volke zu zeigen, wie wenig er sich einschüchtern lasse, begann er den Bau des Prachtschlosses Solitude, zu dem Tausende von Fronen gesleistet werden mußten.

Aber bie Landstände ließen nicht nach: fie verklagten den Herzog bei Raifer



Martgrafin Friederite von Bahreuth, Rarl Eugens erfte Gemahlin. Rach einer Bhotographie bes Olgemalbes von Antoine Besne im Stadtifchen Aufeum zu Leipzig.

und Reich. Es muß boch den Allgewaltigen stutig gemacht haben, als er sich, zumal auf Betreiben Friedrichs bes Großen, gezwungen sah, einen Bergleich zu schließen, fraft bessen, Wontmartin und Wittleber abgesetzt und die Zahl der Truppen ganz erheblich vermindert werden mußten.

Aber eine dauernde Anderung wurde diefes demütigende Borkommnis nicht bewirkt haben. Sie sollte von anderer Seite kommen.

Nicht lange nach seinem Regierungsanstritt hatte sich Karl mit einer Nichte Friedrichs des Großen, Friederife von Bayreuth, versmählt. Aber es zeigte sich balb, daß ihre Nasturen nicht zu einander

paßten; die seine und vornehme Frau konnte den derben Mann nicht sessen, und je weniger ihn sein eigenes Heim anzog, desto begieriger stürzte er sich in den Strudel von Bergnügungen, deren Beschaffenheit die Gemahlin aufst tiesste verletzen mußte. Es kam zu heftiger Auseinandersetzung, die damit endete, daß die Herzogin in ihre Heimat zurücksehrte und nie wieder erschien. Eine andere Frau war bestimmt, auf Karl Einfluß zu gewinnen: Franziska von Leutrum, geborcne von Bernardin. Der Herzog hatte sie zufällig kennen gelernt und schnell eine tiese Neigung zu ihr gesaßt. Er zog sie, allerdings nicht ohne Gewalt, an sich, ließ sie zur Reichsgräfin von Hohenheim erheben und

gewährte ihr das höchste Vertrauen. Nach dem Tode seiner Gemahlin vermählte er sich mit ihr, so daß sie sich von 1786 an sogar "regierende Herzogin von Württemberg' unterschrieb. Der Einfluß dieser Frau ist erstaunlich gewesen. Der prachtliebende Herrscher wurde durch sie zum einsachsten Haußherrn bekehrt, sein jähzorniges aufbrausendes Wesen wurde zu einer gewissen Gemütlichkeit gemilbert, dem Schwarm der Diener und Schmaroger wurde der Lauspaß gegeben, und

nur hin und wieder noch tauchte die alte Lust an lärmenden

Bergnügungen wieder auf, um alsbald ber Freude an behaglichen Bauslichkeit Blat zu machen, die ihm Franzisła berci= tete. Der unge= schlachte Bär wurbe zahm und fanft. Sein .Franzele' fein ,Engele' nennt er die anmutige

licbenswürdige Frau in zärtlichen Briefchen und es war ihm nicht möglich, ihr abzus schlagen, um was fie bat. Sie selbst war dafür verstän= big genug, mit ih= ren Bitten vor= sichtig zu sein. Dem württembergischen Bolte erschien sie als ein rettenber Engel, benn sie lenkte ben unermüdlichen Bethätigungstrieb

bes Gatten auf



Gans Syshistain borg

Frangista von Sobenheim.

Rach eigener photographischer Aufnahme eines Olgemalbes in der Staatssammlung vaterlandischer Runft- und Altertumsbentmale zu Stutigart. — Unterschrift aus einem Briefe im Schillerhause zu Marbach.

Gegenstände und Gebiete, die für das Land nüplich und ergiebig waren. Welche Umwandlung des ganzen Menschen ihr Einfluß zu Wege brachte, mag man aus dem herzoglichen Erlaß ersehen, der i. J. 1778 von allen Kanzeln

verlesen wurde und in dem Karl gewissermaßen seinen Unterthanen Abbitte leistete für alles, was er ihnen Übles zugefügt hatte: ,— — Da Wir aber Mensch seynd, und unter diesem Wort von dem so vorzüglichen Grad der Vollkommens beit beständig weit entsernt geblieben und auch vor das künftige bleyben müssen, so hat es nicht anders seyn können, als daß theils aus angebohrener menschlicher Schwachheit, theils aus nicht genugsamer Kenntnuß, und sonstigen Umständen, sich viele Ereignüsse ergeben, die, wenn sie nicht geschehen, wohl vor jeho und das künftige eine andere Wendung genommen hätten.

Auf nühliche Beranstaltungen richtete sich hinfort das Streben des Herzogs. Und von diesen Beranstaltungen war die vornehmste die Einrichtung der später so genannten "Karlsschule". Diese Schule, auf der Schiller seine Jünglingssjahre verbracht hat, ist das Lieblingskind des Herzogs gewesen. Er hat viele Opfer an Zeit, Geld und Bequemlichkeit gebracht um sie zu erhalten und zu versvollkommnen, und mancher dunkte Schatten aus früheren Jahren ist durch dieses aufrichtige Streben für das Wohl seiner Unterthanen etwas ausgehellt worden.

Die Schule hat eine bewegte Geschichte. 1770, gur Beit einer großen Hungersnot, ließ Karl 14 Knaben auf der Solitüde unterbringen, die für den Dienst in ben herzoglichen Garten unterrichtet werben sollten. Schon in ben nächsten Monaten gesellten sich viele andere dazu, die er für das Musikcorps und für allerlei Handwerke ausbilden lassen wollte. Daraus erwuchs dem Herzog der Gedanke, die Anstalt zur Ausbildung sämtlicher Staatsbeamten zu erweitern, und im Jahre 1771 benannte er fie Militarische Pflanzschule', wobei das Wort Militärisch mehr auf die nach soldatischen Grundsätzen gehandhabte Disciplin als auf die Thatsache ging, daß allerdings auch Offiziere dort ausgebilbet werben sollten. Bebeutenbe Lehrer, wie ber uns bekannte Jahn aus Ludwigsburg, wurden hinberufen. Aber ber Ehrgeiz bes Herzogs ging noch weiter; im Jahre 1773 wurde der Name der Anstalt wieder geändert, sie hieß nun "Militär-Atabemie", und schon dieser Titel beutete an, daß sie sich zur Universität erweitern sollte. In der That wurden in diesem Jahre zwei Brofefforen bes Rechts berufen, und im Jahre 1775, in bem ber Sit ber Schule von ber Solitube nach Stuttgart verlegt wurde, gesellte sich zu bieser juristischen Fakultät auch noch die medizinische, so daß alle landläufigen Universitätsstudien, mit Ausnahme ber theologischen, für die Tübingen die berufene Stätte blieb, in ber Afabemie getrieben werben konnten. Diesen Beranstaltungen entsprach benn auch ber stolze Name "Hohe Karlsschule", ben die Akademie im Jahre 1781 erhielt.

In die Militärische Pflanzschule nun trat Friedrich Schiller in seinem vierzehnten Lebensjahre ein; er hat ihr und der Militärakademie bis zum Beginn des einundzwanzigsten angehört. Wir können nur vermuten, wie die Stimmung des zarten Knaben gewesen sein mag, als die Thore des Palastes sich hinter ihm schlossen: aus der warmen Gemütlichkeit des Elternhauses in die kalte soldatische Disciplin einer großen Anstalt, von Bater und Mutter hinweg, die den Regungen des Knabenherzens das Verständnis der Liebe entgegendrachten, in eine Umgebung versetzt, in der jede seinere Rücksichtnahme durch die eiserne Regel des Verkehrs unmöglich wurde; von einem Lieblingsplane, dem er mit

ber ganzen Warmherzigkeit erwachenden Thätigkeitstriebes angehangen hatte, für immer losgerissen und einer Laufbahn entgegengeführt, die er nicht kannte und liebte — wahrlich, es müssen trübselige Tage und Wochen gewesen sein, die der arme Junge hier zunächst verbrachte.

Gleich nach seinem Eintritt faßte ihn bas Getriebe ber Anstalt, und gerabe in ber Regelmäßigkeit und strengen Ordnung bes Internatslebens lag boch auch

wieder etwas Berfohnenbes. Der Herzog hatte manches Awedmäkige angeordnet. Schon bas Bebaube ber Solitube bot in reichem Maße die ersten Bedingungen geiftigen und förperlichen Bohlfeins: Licht und Luft. Nicht in bem prachtvollen Schlok felbst, bas, in zierlichem Rotofoftil aufgeführt, von bem breiten Rüden bes Ber= ges in bas gesegnete Lanb ichaute, lag bie Pflanzichule, fondern in einem der zahl= reichen Alügelbauten, bie gleich nach bes Herzogs Tode abgebrochen worden sind. Speisesaal, Unterrichts= und Schlaffäle waren sehr geräumig. Die äufere und innere Berwaltung bes Haufes lag in ben Banben eines febr gebilbeten, umsichtigen und gewiffenhaften Offiziers, bes Oberften von Seeger. Sehr oft ericien ber Bergoa



Herzog Rarl Eugen und Franzista von hohenheim. Rach eigener photographischer Aufnahme einer Rabierung in ber Staatssammlung vaterlandicher Runft- und Altertumsbentmale gn Stuttgart. Bermutlich von bem Rarlsschüller Johann Friedrich Anifel.

selbst, nicht selten seine Franziska am Arm führend, um nach dem Rechten zu sehen. Er betrachtete die Eleven als seine "Söhne", wenngleich er den Borsstellungen, die die meisten aus dem Elternhause von väterlicher Liebe und Güte mitbrachten, nur selten entsprach. Dieses Berhältnis war ihm so wertvoll, daß er sogar gestissentlich die Beziehungen der Schüler zu Bater und Mutter untersband; wie es denn beglaubigt ist, daß er einem Knaben die Erlaubnis verweigerte, an das Sterbebett seines Baters zu eilen und dem Weinenden den zweiselhaften Trost zusprach: "Sei Er still, ich will Sein Bater sein." Auch Schiller hat jahrelang, zumal seit der Übersiedelung der Anstalt nach Stuttgart, seine Eltern

nicht besuchen bürsen. Daß der Herzog das Beste seiner Zöglinge wollte, ist nicht zu bezweiseln, und die meisten haben diesem guten Willen auch ein achtungs-volles Andenken durchs Leben bewahrt. Aber die Formen, in denen der gute Wille in die Erscheinung trat, haben manchen tiesen Seuszer zum himmel steigen lassen. Die Lebensordnungen auf der Solitüde sowohl wie auch später in Stuttgart waren völlig die der Kaserne; ihre Übertretung wurde hart, mit Arrest, mit Maulschellen, ja mit Stockschlägen geahndet. Es kam vor, daß sogar der Herzog-Bater seine fürstliche Hand austhat, um eine Maulschelle zu verabreichen. Dafür mochte es den Schülern doch nur einen geringen Trost gewähren, daß auch



Silhouette Schillers.
Das altefte, erhaltene Bilb, aus bem Rachlaf feiner Schwefter Chriftophine. Rach eigener Photographie bes Originals im Befit bes Freiherrn Lubwig von Gleichen-Rohwurm.

wieder Augenblicke unmittelbarer väterslicher Hulb erschienen, in denen er z. B. ben Anaben gestattete, auf dem Autschswagen, in dem er mit Franziska nach Stuttgart suhr, duhendweis wie klenne Favorithunde hinten und vorn' aufzusisken.

Solche "Bergnügungen gehörten zu ben Seltenheiten.

Bon bem äußeren Leben und Treiben in ber Anstalt berichten Augenzeugen in Wagners , Geschichte ber Sohen Rarls-Die Schüler waren nach ben Ständen ftreng geschieden; es gab Adlige, sogenannte Cavaliere', und Bürgerliche. Rur den Unterricht hatten sie gemeinsam, beim Schlafen und Speisen waren fie getrennt. Se 50-60 gehörten zu einem Schlaffaal, ber nicht nur nachts, fonbern auch in den durch Unterricht nicht besetzten Stunden bes Tages ihren Aufenthalt bilbete. Jebe Abteilung hatte in einem Hauptmann, einem Lieutenant und zwei Unteroffizieren ein reichliches Auffichtspersonal. Die Betten ftanben in

gleicher Linie. "An jeder Bettstelle hing ein hölzernes Täfelchen, worauf der Name des Besitzers geschrieben war. — Alle Morgen mußten die Betten in gleicher Höhe gebettet und sogar die Betttücher in gleicher gerader Linie umgeschlagen werden. Neben den Schlassälen war der Kangiersaal, an welchem der Speisesaal ansgebaut war, und die Lehrsäle." Im Sommer wurde um fünf, im Winter um sechs Uhr aufgestanden. Dann marschierten die jungen Leute paarweise in den Saal zur Frühsuppe; wenn jeder neben seinem Stuhl stand, kommandierte der Oberausseher Halt! und mit einer scharfen Rechtss und Linkswendung trat jeder an seinen Stuhl. Darauf ertönte das Kommando zum Gebet! Alle salteten die Hände auf der Brust, und einer der Jüngsten, unter welchen es der Reihe nach umging, trat auf die in der Witte des Saales stehende Kanzel und sprach den

Morgensegen. Am Schluß des Frühstückes wiederholte sich das Gebet, nur mußten jetzt alle die Hände emporhalten und durften sie erst beim Amen senken. Wieder erschalten Kommandos: Rechts- und linksum! Marsch! Alle begaben sich unmittelbar in die Lehrsäle. Mit dem Schlage els endigten die Lehrstunden, und die Schüler gingen in die Schlafsäle, wo nun Kleider, Schuhe und besonders die Haare in Ordnung gebracht wurden, was keine Kleinigkeit gewesen sein mag, da der Herzog verlangte, daß bei allen, trot der verschiedenen Körpersgröße, das Zopsende genau in derselben Höhe liegen mußte. Das natürliche Haar wurde rechts und links von dem kahlgeschorenen Scheitel in sogenannten

Bavilloten' zusammengerollt getragen. auf beren Symmetrie bas größte Bewicht gelegt wurde. Dann wurde in zwei Gliedern rangiert und in einem formlichen Appell von den Aufsehern der Anjug auf alle Ginzelheiten bin angeseben und die Bopflinie berichtigt. Webe bem Unglücklichen, ber auf einer Rachläffigkeit ertappt murbe; bas Billet' barüber mußte er im Speifefaal im Knopfloch tragen und konnte fich gludlich ichäten, wenn er mit ber reglementsmäßigen Strafe bes Fastens ober bes Arrestes davonkam und von der fühlbaren Sand Serenissimi, die in solchen Källen recht loder faß, verschont blieb. Beim Mittageffen, bas meiftens in Gegenwart bes Herzoas gehalten murde, wiederholten sich die mechanischen Formen, die wir geschildert haben; war der Herzog zugegen, fo butfte niemand fich eher fegen, als bis jener die Worte dinez messieurs gesprochen hatte. Bis zwei Uhr wurde spaziert ober, bei Regenwetter, im Saufe



Schiller als Rarlsichüler. Original, einft im Befite bes Intenbanten Dberft von Seeger, jest in ber Ronigl. Bibliothet gu Stuttgart.

exerziert und voltigiert. Bon zwei bis sechs war wieder Unterricht, von sechs bis sieben sogenannte Erholungsstunde, um sieben Uhr Abendessen, und um neun Uhr mußte alles zu Bett sein. Ausseher machten die Runde, um sich zu überzeugen, daß, abgesehen von den außen an den Fenstern angebrachten Nachtlampen, kein Licht mehr brannte.

In dieses mußelose Schema sich zu finden, war für lebhaftere Knaben und Jünglinge eine furchtbare Aufgabe. "Es wird einem nicht wohl zu Muthe, Wenschen wie Drahtpuppen behandeln zu sehen", schrieb Charlotte von Lengeseld in ihr Tagebuch, als sie auf der Reise nach der Schweiz die Karlsschule besichtigt hatte. Glücklicherweise traf das Sprichwort von der heißen Suppe auch hier zu. Es gab allerlei Mittel und Mittelchen, der allzu strengen Ordnung

ein Schnippchen zu schlagen. Die Nachtarbeit war streng untersagt, gerade beshalb wurde sie von vielen Eleven, darunter auch Schiller, um so eifriger betrieben, sei es, daß man aus dem gesegneten Schlaf der Aufseher Nuten zog, sei es, daß man durch erheuchelte Krankheit sich das Vorrecht einer Lampe versichaffte. Verbotene Bücher wurden, allen Revisionen zum Trotz, eingeschwärzt; und auch allerlei Genußmittel, die gerade durch das Verbot paradiessischen Reizerhielten, wie Kaffee und Tabak, fanden ihren Schmuggelpsad über die heilige Schwelle. Den leidigen Gebrauch des Schnupstabaks hat Schiller ron hier mit ins Leben hinübergenommen; ebenso die erst in späten Jahren abgelegte Gewohnheit des nächtlichen Arbeitens, die seiner Gesundheit so schällich geworden ist.

Wir wollen nicht verschweigen, daß, nachdem die Afademie nach Stuttgart verlegt worden war, wie in wissenschaftlicher, so auch in erzieherischer Hinsche einzelnes anders wurde, so besonders, daß jedem Zöglinge ein Stück Gartenland zur beliebigen Bebauung gegeben wurde.

Einmal im Jahre wurde bas einformige Leben unterbrochen burch eine vierzehntägige Baufe: Die Beit ber öffentlichen Brufungen und ber Breisverteilung. Der Bergog felbst prafibierte biefen Festlichkeiten, Die mit Aufzügen, pomphaften Reben und allerlei andern amufanten Buthaten verbunden waren. Alles erschien im festlichen Rleibe, Die Schüler in ihrer besten Garnitur, blauen Uniformroden, hellen Beintleibern, Dreimaster und Feberbusch, die Beamten und Offiziere in ben glänzenden Hof= und militärischen Trachten. Klopfenden Berzens erwarteten Schüler und Eltern ben großen Augenblic, ba ber Bergog mit eigener Sand ben Gefronten die Breise reichte und fie jum Sand- ober Rochichoffuß jugelaffen wurden. Diese Breisverteilung, eine Ginrichtung gang nach frangofischem Dufter, bilbete einen wichtigen Bestandteil ber Erziehung und bes Studienbetriebs: eine hochgradige Anftachelung des Chrgeizes nennen fast alle Schüler als wesent= liches Rennzeichen bes Unterrichtes auf ber Rarlsichule. Gine Fulle von Breifen gab bem Ehrgeiz ber Schüler ben Sporn, und es konnte fogar für besonders Glückliche eine Säufung von Preisen eintreten: wem ihrer acht auf einmal zuerkannt wurden, der trat in die Rlasse ber Grands Chevaliers ein und hatte hinfichtlich ber Behandlung und ber Speifen besondere Borrechte. Bon Prunk und Flitter hatte sich ber Herzog boch noch nicht so ganz losgemacht. Und was sollen wir bagu sagen, daß mitunter ben Fremben auf die gröblichste Art Sand in die Augen gestreut wurde: ein Zögling hat erzählt, daß man besuchenben Fürftlichkeiten bie Schlaffale mit herzoglichen Betten ausgestattet zeigte, die zu diesem Amede fruh hineingeschafft und abends wieder meggeräumt wurden.

Den Einfluß, ben die pädagogischen Einrichtungen der Militärakademie auf Schiller geübt haben, abzuwägen, ist außerordentlich schwer. Die Urteile der Biographen gehen weit außeinander: während die einen alle Einrichtungen, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des eigentlichen Unterrichts, verurteilen und es für Schillers Entwickelung als viel besser ansehen, wenn er niemals die Schwelle dieser Anstalt überschritten hätte, gibt es andere, die sich zu lebhaften Versteidigern der Einrichtung auswersen. Schiller selbst hat sich wohl der ersten

Auffassung zugeneigt; im Jahre 1789 schrieb er an seine Schwägerin Karoline: "Durch eine traurige büstere Jugend schritt ich ins Leben hinein und eine herze und geistlose Erziehung hemmte bei mir die leichte schöne Bewegung der ersten werdenden Gefühle." In einem Briese an Körner spricht er von der "wahnssinnigen Methode seiner Erziehung". Wenn Schiller sich durch die großen menschlichen Tugenden ausgezeichnet hat, die das deutsche Bolk seit Geschlechtern an ihm verehrt, so neigt unsere Ansicht dazu, der Karlsschule an der Entwickelung dieser Eigenschaften gar kein oder höchstens ein negatives Verdienst zus zuschreiben. Die vornehm großherzigen Gesinnungen hat er trot der Einflüsse



Pramienverteilung in ber Karlsichule. Gezeichnet von B. heibeloff. Gestochen von R. heibeloff (beibe Karlsichuler). Rach einer photographischen Aufnahme bes Stiches (verkleinert).

bes Herzogs und seiner Schule behalten, nicht durch sie sind sie gefördert worden. Wir können die Karlsschule nicht davon lossprechen, daß sie in kleinlichem, engsherzigem Geiste geleitet wurde, daß sie nicht auf Vertrauen und Neigung, sondern auf Furcht und Zwang ihre Arbeit ausbaute, daß sie leider sogar Regungen in den Schülern benutzte, die jede halbwegs vernünstige Pädagogik als höchst bedenklich und schällich verurteilen muß; und der Herzog, der schon an diesen Dingen durch seine Anordnungen die Schuld trug, hat oft in persönlichem Eingreisen Proben von pädagogischem Ungeschick gegeben, die zum Himmel schreien und gegen die selbst die nicht zu bestreitende Thatsache sederleicht wiegt, daß er wirkliches Interesse sinteresse Unstalt und im allgemeinen auch gute Absichten mit den Schülern hatte. Wan höre. Eines Tages hatte eine Mutter ihrem Sohn einen Korb mit Zuckergebäck geschickt, der gegen das ausdrückliche Verbot

bes Reglements, man weiß nicht wie, in die Hände des Knaben gelangte. Dieses Delikt wurde von einem der Ausseher, deren Spürnasen gerade die harmlosesten Paschereien am ersten witterten, entdeckt und dem Herzog gemeldet. Der Herzog besahl dem armen Jungen, sich an den Schreibtisch zu setzen, und diktierte ihm einen Brief an die Mutter, ,in welchem ich (so heißt es in dem Bericht des Böglings selbst) ihre mütterliche Zärtlichkeit höchst beleidigte und in den bittersten Ausdrücken ihr das noch übrig gebliebene Consekt zurücksichtet! Aus solchen Handlungen muß, wer sehen will, erkennen, daß dem Herzog Karl Eugen troß aller pädagogischen Experimente und Liebhabereien zum Erzieher die ersten Vorsbedingungen sehlten.

Einem seiner Difgriffe, von bem wir in biesem Busammenhange berichten wollen, verbanten wir febr mertwürdige Dotumente für Schillers Entwicklung. Der Bergog stellte mitunter ben Schülern felbst Fragen und Aufgaben und liebte es besonders, die einen über die andern ihre Urteile aussprechen zu lassen. So gab er 3. B. im Sahre 1774 die Frage: Wer ift unter euch ber Geringfte? Der Beantwortung auszuweichen, war nicht möglich, so febr es jeber beffern Natur widerstreben mußte, auf diese Beise zu einer Art Denunziation schreiten Schiller entledigte fich ber unangenehmen Berpflichtung in einer Reihe lateinischer Diftichen, die zwar nicht burch prosobische Schonheit ausgezeichnet sind, bafür aber für ben, ber zwischen ben Beilen zu lesen versteht, inhaltlich um so merkwürdiger sind. Gine größere Gruppe ber Befragten hatte sich geeinigt, übereinstimmend einen gewissen Karl Kempff zu nennen, ber allerbings ein Ausbund von Schlechtigkeit mar, seine Mitschüler belog und burch sein rübes Benehmen sich alle Sympathien verscherzt hatte. Indem sie so eine allgemein bekannte Thatsache mitteilten, glaubten sie sich ber Schwere ber Berantwortlichkeit entziehen zu können und besonders auch dem Mitschüler nicht noch neues Leib zuzufügen. Schiller, beffen offenem und eblem Sinn bas Berlangen bes Herzogs gleichwohl boppelt peinlich war, erledigte ben Befehl bes Gewaltigen mit rühmenswertem Freimut. Er fagt es offen, daß die Forberung febr fcwer fei, und läßt klar burchfühlen, bag ihre Erfüllung ein migliches Ding sei. Doch muß er sich fügen, aber er beruft sich barauf, bag bas Wohl ber Schüler die einzige Sorge bes Herzogs fei, und gibt fo ber Verwendung feincs erzwungenen Urteils eine leicht fühlbare Beschränfung. Und um bem gehässigen Schein zu wehren, fügte er am Schlusse hinzu, daß er auf die Besserung Rempffs zu hoffen Anlag habe.

Diesem lateinischen Gedicht läßt sich eine umfangreichere Schrift an die Seite setzen, die auch aus dem Jahre 1774 stammt und die Beantwortung ähnlicher Fragen enthält. Diesmal war von jedem Schüler eine Charakteristik der nächsten Mitschüler und zum Schluß seiner selbst verlangt worden. Dabei waren gewisse Rubriken gegeben, die auf alle Fälle ausgefüllt werden mußten und die zu umgehen schlechterdings unmöglich war, so z. B., wie der Beurteilte sich zum Christentum verhalte, wie sein Fleiß sei, seine Reinlichkeit, sein Verhalten zu Lehrern und Mitschülern, worauf seine Neigungen gingen u. s. w. Ganz besonders verfänglich mochte die erstgenannte Frage sein. Schiller

## Dux Gerenissime!

Objequium verum TUA jufa paterna per omnem Vitam patrandi pergeave porcit opus. Prodere confocii mores, est ponderis hercle,

Prodere confocii mores, est ponderis hercle, Dicere queis vilus deditus ille siet.

Sed TUjuspiti; Tua circumspecta voluntas. Fert, agius cura est nil nivi aostra falus.

Vicut ego credo Carl K.... est peffimus omnis Ordinis el vitus Veditur usque males.

Defraudans socios, midis, ignarusq, magistros El quanquam ignidoctus spermit et od il idem. Pradita tota quidem vitus devisió, viasil Fletamen souis continuando suos.

Outinam possem nallum Tibi diène, Princeps! Indigaum tanto Patris amore boni.

Sed mihi sper superest, mutabit tempore moses. El tandem admonitus devinet essemalus.

Quarumus o Princeps, fants digiere Savore Nos, quantum immeritis anter sporte datas

> this precibus ad pedes Tuos Screni fime Dux

> > fefe fubmittet.

Schiller.

rettet auch hier sein Gewissen. Wohl strömt auch bieses Schriftstud über von Redensarten der Chrfurcht und des Gehorsams gegen den Herzog, der in seinem Reglement zwar keine knechtische Forcht, wohl aber verlangt hatte, daß die Schüler von dem Gesühl der ihnen zusließenden Wohlthaten durchdrungen, bei allen Gelegenheiten Werkmale der reinsten Ehrsorcht und Dankbarkeit von sich bliden lassen sollten. Wir durfen also die Ausdrücke jener reinsten Chrforcht auch bei Schiller nicht zu ernsthaft nehmen, eben weil sie erzwungen waren. Dafür aber spricht ein schöner ernster Wut aus den Worten des Knaben: Allein, durchlauchtigster Herzog, ich verwerse doch einige Punkte Ihres Besehls, ich verwerse sie und seufze zugleich über meine Schwachheit. Ich fühle mich zu klein, zu urteilen, ob jener das Christentum hochschäte und ausübe,



Schloß Solitübe.

ob dieser es verachte, ob er es fliehe: ich sehe es als ein Werk an, welches nur göttliche Allmacht, nur göttliche Allwissenheit aussühren können. Aber selbst das ganze Untersangen der Beurteilung seiner Nächsten seht er ausdrücklich auf das Gewissenstonto des Fürsten, dessen Russ start genug sei, ihm einen Verspruch, ein Werk abzusordern, welches er sonsten für unmöglich hielt'. In seinen Urteilen über die Nitschüler zeigt der Knabe die Offenheit, die eben verlangt wurde und der wir auch in den noch erhaltenen Berichten der übrigen Schüler begegnen. Zum Schluß entledigte er sich der schwierigsten Aufgabe, der Selbstcharafteristik. Wir fühlen, daß der Herzog gewisse Dinge durchaus zu hören wünschte, so besonders die Betonung seiner väterlichen Gesinnungen auf Kosten der eigenen Eltern. Es ist das etwas ungemein Häßliches in dem Walten des Thrannen, und es thut einem in der Seele weh, den armen Knaben sagen zu hören: . . . Dieser Fürst, durch welchen Gott seine Absicht mit mir

erreichen wird, dieser Bater, welcher mich gludlich machen will, ist und muß mir viel schätbarer als Eltern fein, welche unmittelbar von feiner Unabe abhangen'; wir fühlen burch, wie er nach bem Ausbruck gerungen hat, ber ben Gebanken so abtonte, bag er sich mit ber Liebe zu seinen Eltern noch in einigen Einklang seben ließ. Denn man bemerke, bag bas Wort ,schätbar' in Berbindung mit bem Schluffat, ber lediglich auf die größere reelle Macht bes Herzogs fich bezieht, bem Berhaltnis boch mehr ben einseitigen Stempel ber Nütlichkeit aufbrudt. Bas Schiller von seinem eigenen Charafter fagt, ift voll Harmlosigfeit und Offenheit und ftimmt zu bem, was feine Mitschüler über ihn felbft berichten. Die Stellen sind zu merkwürdig, als daß ich sie nicht selbst hierhersetzen follte. Er beruft sich auf bas Zeugnis seiner Freunde. "Sie werden mich eigenfinnig, hipig, ungebuldig hören muffen, boch werben dieselben Ihnen auch meine Aufrichtigkeit, meine Treue, mein gutes Berg ruhmen. Aber, burchlauchtigster Herzog, die schönen Gaben, die ich habe, habe ich bisher nicht so angewendet, als es mir meine Pflichten auferlegt haben. Nun sehe ich mich von der Unzufriedenheit gedrückt, die ich verdiene, allein ich kann doch einigermaßen Ent= schulbigung finden; benn wann ber Körper leibet, so leiben auch mit ihm bie Rrafte ber Seele, und ber Wille wird burch Leibesschwachheiten öfters gehindert, in Erfüllung ju geben. Gbenfo habe ich Reinlichkeit am Rorper bisber nicht fo beobachtet, als es meine Schuldigkeit gewesen.' Zum Schlusse bricht burch ben erzwungenen bemütigen Bericht ein resigniertes Wort burch, bas uns ein Schlaglicht wirft auf das, was in ber Seele bes Anaben immer noch mublte — ben Schmerz um eine entrissene Hoffnung! Der Berzog wisse boch, daß er sich ber Burisprudenz ,mit Munterkeit' hingegeben habe, und er hoffe, . burch biefelbe feinem Fürften bereinft bienen zu konnen', aber weit gludlicher murbe ich mich halten, wann ich folches als Gottesgelehrter ausführen könnte'. Ungehört verhallte biefer Stoffeufzer, ber lette schmerzliche Nachklang ber Lebensträume, Die in den grünen Wäldern von Lorch entstanden waren.

Da wir einmal in biesem Zusammenhange von ber Selbstcharakteristik Schillers sprechen, mag auch ber Urteile ber andern Schüler über ihn gedacht werben. Der Herzog hat fie später von seinem Geheimsekretar zusammenstellen und ein Gesamtergebnis baraus ziehen laffen: biefes Ergebnis, bag bei ber mertwürdigen Übereinstimmung der Antworten nicht schwer zu finden war, gestaltete sich so: "Schiller ist fast in allen Stücken dem Eleven von Hoven gleich und geht auch besonders beider Neigung auf Die Boefie, und gwar bei Schiller auf die tragische, bei dem von Hoven auf die lyrische. Ist sehr lebhaft und lustig, hat gar viel Einbildungsfraft und Berftand; ist febr bescheiden, schüchtern, sehr freundlich, und mehr in sich selbst vergnügt als außerlich, lieft beständig Gebichte. — Seiner Kränklichkeit ist es zuzuschreiben, daß er sich in den Wissenschaften nicht so sehr, wie andere, hat hervorthun können. Gegen seine Borgesetten ist er ehrfurchtsvoll. Legt sich auf Rechtsgelehrsamkeit. — Sehr bienftfertig, freundschaftlich und bantbar, fehr aufgeweckt und fehr fleißig. - Ift gewiß ein wahrer Chrift, aber nicht gar reinlich. Neigung zur Boefie. Ift zwar nicht ganz mit sich selbst, aber boch vollkommen mit seinem Schickfal zufrieden. — hat einen

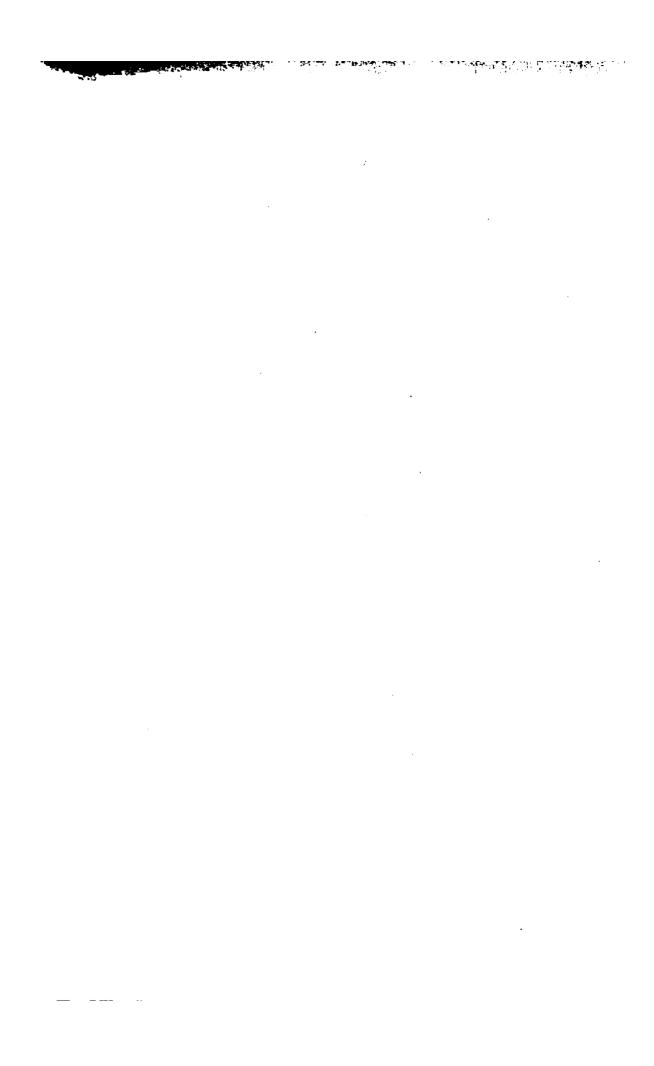

your summer who we also

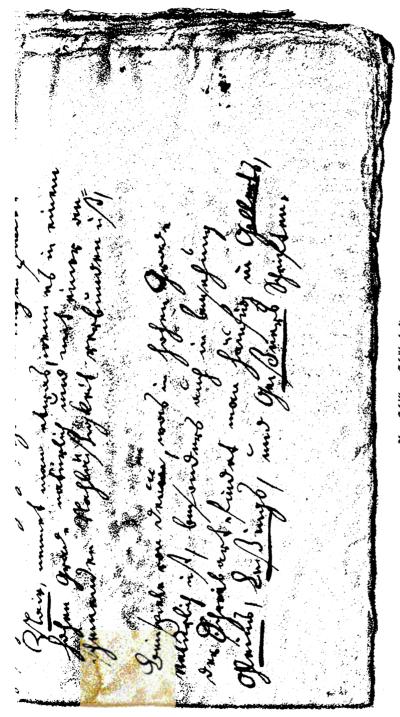

Uus Schillers Schillerheft. Nach eigner phoiographischer Unfnahme des Originals im Goethe, und Schiller-Urchiv 311 Weimar.

e Descriptiones was time estimatement as in a second solution of the manner of the second second second second •

Hang zur Theologie. — Wendet seine Gaben nicht gut an.' Man sicht, nur der lette Satz steht im Widerspruch mit dem allgemeinen Inhalt der meisten Urteile, und auch hierbei müssen wir die oft langen Krankheiten, die Schiller durchzumachen hatte, zur Erklärung heranziehen. Außerdem ist allerdings aus den Akten der Karlsschule zu ersehen, daß er im ersten Jahre seines Aussenthaltes Schwierigkeiten gefunden hat, sein Verhalten der Schablone der Anstalt anzupassen. Seine "Konduite" ist in den Jahren 1773—74 meist "mittelmäßig". Auch von manchen Strasen wird berichtet: zwölf Stockschläge, weil er sich Wecken auf Borg gesauft hatte, ein Villet, weil er mit einem andern Eleven von einer "Reinigungsmagd" Kaffee sich hatte zustecken lassen, und mehrere Villets wegen Mangels an Reinlichkeit, worunter indes weniger die landläufige



Die Militäratabemie (Hohe Rarleichule) in Stuttgart.

Reinlichkeit, als bie peinliche Borschriftsmäßigkeit bes Anzugs und ber Böpfe zu verstehen sein wirb.

Auch die Urteile der Lehrer über seine ersten Studien in der Akademie liegen uns noch vor. Nach ihnen ist er in den ersten Jahren kein glänzender Schüler gewesen. Zunächst, 1773, wurde er in denselben Fächern weiter unterrichtet, die er in Ludwigsburg betrieben hatte: nur das Griechische trat neu hinzu. Und nur in diesem neuen Fache hat er einmal einen Preis errungen. Sonst gingen die Censuren kaum über "mittelmäßig" hinauß; in den aussührlichen Urteilen wird ihm langsames und zerstreutes Wesen vorgeworsen; darum befindet er sich auch bei der Lokation nicht unter den ersten, vielmehr ist er sogar im Jahre 1775 der letzte gewesen. Denn auch die Jurisprudenz, die seit 1774 zu den andern Fächern hinzutrat, vermochte ihm kein sonderliches Interesse abzugewinnen. Doch ist er wegen "Trägheit" nicht bestraft worden, und es ist anzunehmen, daß er die vorgeschriebenen Arbeiten hinreichend erledigte. Nur an den Resigions-

stunden fand er Geschmad: das Zeugnis des Religionslehrers ist denn auch das günstigste von allen. Wo der Grund dieser bei Schillers außerordentlicher Begabung doch so geringen Schulerfolge liegt, kann nicht zweiselhaft sein: abgesehen von den erwähnten Krankheiten müssen wir ihn in dem oben eitierten Worte eines seiner Kameraden sinden: "liest beständig Gedichte". Die trockene Übermittelung eines in den meisten Fächern sehr äußerlichen Wissens konnte den lebhaften Knaben nicht reizen; in seinem Kopfe lebten Bilder und Gedanken anderer Art. Die Phantasie that ihre ersten Flügelschläge, es gärte und keimte schon gewaltig in der jungen Brust.

In biefem Gegensat zwischen außerlich auferlegten Pflichten und innerer



Jalob Friedrich Abel.

Neigung muß sich ber Knabe nicht wohl gefühlt haben, und es mag boch wohl eine freundlich verhüllende Kritit gewesen sein, wenn jener Freund von ihm sagte, daß er "ganz mit seinem Schicksal zusrieden" sei.

Glücklicherweise trat in dieser Beit, 1775, ein Ereignis ein, das mit der äußern auch eine innere Wandlung in Schiller veranlaßte. Herzog Karl verlegte, wie wir schon erzählt haben, seine Afademie nach Stuttgart und nahm zugleich eine Erweiterung vor: zu der vor zwei Jahren gegründeten juristischen trat eine medizinische Fakultät hinzu. Und als die Frage an die Schüler erging, wer in diese Fakultät übertreten wolle, da melzbeten sich Schiller und sein intimer Freund von Hoven unter den ersten.

Die Jurisprudenz, die in außerordentlich geistloser, nur auf das Formelshafte gerichteter Weise vorgetragen wurde, hatte Schillers lebhaften Widerwillen erregt: die Medizin socke ihn zwar auch stofflich nicht sehr, doch erwartete er immerhin von ihr mehr Anregungen. Besonders aber hatte er das deutliche Gefühl, in den disher betriebenen Disciplinen so sehr von den andern überslügelt zu sein, daß ihm ein neues Gebiet, auf dem alles frisch zu beginnen war, sehr willsommen sein mußte. Dem Bater war der Studienwechsel nicht lieb, schon um des äußern Umstandes willen, daß er die notwendigen recht teuren Bücher beschaffen mußte; auch mochte er in dem Schwanken des Sohnes ein unserfreuliches Charakterzeichen vermuten. Indessen war es ihm doch tröstlich, daß sich auch in dieser Lausbahn das Bersprechen des Herzogs, dem Sohne eine gute Bersorgung zu teil werden zu sassen

machte es Vergnügen, für die neue Fakultät auch Studierende zu gewinnen — nur sieden Eleven hatten sich zunächst zur Medizin gemeldet. Schiller hat dem medizinischen Studium mit eisernem Fleiße obgelegen; die noch vorhandenen Abhandlungen bezeugen daß; aber seine starke Reflexion und seine Neigung zur spekulativen Verknüpfung der Ideen haben auch in diese Abhandlungen manche der "exakten" Wissenschaft fremde Gedanken hineingetragen. Wir werden dieser physiologischen Erstlingsschriften nachher noch Erwähnung thun.

Bevor wir von ben Ginfluffen sprechen, die Schiller in (und vielfach trot) ber Militärakademie in diesen Jahren für seine dichterische Entwickelung erfahren hat, muffen wir noch einen Blick thun auf die Menschen, zu denen ihn die

Schule in nabe Beziehungen brachte. Ein gang eigenartiges Berhältnis bestand amischen ben Lebrern und ben Eleven. Daburch, daß ben Lehrern feine eigentliche Strafgewalt zustand, bie lediglich von bem Bergog und ben Offizieren geübt murbe, fehlte ein wesentliches Moment ber Entfremdung und Spannung. bem war auch ein gewisser natürlicher Begensat vorhanden zwischen ben wissenschaftlichen Lehrern und den militärischen Aufsehern, und in Diesem Gegenfate stand selbstverständlich bie Spmbathie ber Schüler auf Seiten ber Lehrer. Die meiften Lehrer waren jungern Alters, worauf ber Bergog nicht ohne Absicht gesehen hatte, und ber Abstand zwischen ihnen und ben ältern Schülern war in vielen Fällen nur gering. So ift bie felten gefundene



Balthafar Saug.

und schöne Erscheinung zu erklären, daß zwischen Lehrern und Schülern vielsach eine eigentliche Freundschaft bestand. Natürlich hing da alles von der Persönlichkeit ab. Schiller hat zu einzelnen Lehrern in einem Berhältnis der aufrichtigsten Berehrung gestanden, troß seiner mangelhaften wissenschaftlichen Fortschritte. Sanz besonders war das der Fall zwischen ihm und dem schon seiner Familie bekannten Professor Abel, ohne Zweisel dem anregendsten aller Lehrer, der durch seine schwungvolle ideale Auffassung des Stosses (Philosophie) das Herz des jungen Eleven im Sturme erobert hatte. Wir nennen neben Abel noch Balthasar Haug, den Herausgeber des Schwädischen Magazins, den Historiker Schott, den trefslichen Philosogen Nast, durch dessen Vorlesungen Schiller, allerdings wohl nur oberflächlich, mit Homer bekannt wurde, und Drück, der ihm die genauere Bekanntschaft mit Virgil vermittelte. Das Französische unterrichtete Uriot, ein älterer Herr von gutem Bortrag und ausgedehnten litterarischen Kenntnissen.

Wichtiger noch für die Charakterentwickelung war der Verkehr mit den Schulgenossen. Anaben- und Jünglingsfreundschaften haben in geschlossenen Ansstalten eine ganz andere Bedeutung, als in Externaten, wo der eigenkliche Boden und Schauplat des Verkehrs außerhalb der Schule liegt. Das tägliche und stündliche Zusammenleben läßt jeden Augenblick den Austausch von Gedanken und Empfindungen zu, und es entsteht dadurch ein Zusammenhang des Verkehrs, den sonst nur noch die Familie zu bieten vermag.

Schiller war eine sehr gesellige Natur; ,bequem gesellig' nennt Goethe ben reifen Mann in bem Spilog zur Glocke; er besaß wie wenige Deutsche die Kunft bes Gespräches, und jeder geistig angeregte Mensch fühlte sich in seiner



Johann Rudolf Bumfteeg.

Begenwart, bei seinem Wort geheimnisvoll gehoben und angezogen. Über seine nicht schönen Züge ging es wie ein freundliches Licht, wenn er zu sprechen begann, und niemand tonnte fich bem Bauber feines Auges und feiner liebenswürdig beredten Lippe entziehen. Kräfte wirkten icon bamals in ber Karlsschule; er hat, soviel wir miffen, keinen Feind unter ben Eleven gehabt, mit faft allen, bie zu seiner Abteilung gehörten, bat er im Berkehr gestanden, und wie von benen geschätt ielbît wurde, die ihm nicht eigentlich nahetraten, zeigt uns bie opferwillige Silfe, die ihm in einem ber fritischen Augenblicke seines Lebens burch einen halb Fremben. Wilhelm von Wolzogen, zu teil geworben ift.

Die Zahl berer, mit benen Schiller mehr ober weniger intim verkehrte, war sehr erheblich; alle haben ihm durchs Leben ein treues Andenken bewahrt. Da war Dannecker, schwärmerisch begeistert für Schiller, der später berühmte Bilbhauer, der das Antlit des großen Freundes nachher in seinem Meisterwerke ,lebig gemacht hat und dessen Briefe rührendes Zeugnis von seiner neidlosen bewundernden Hingade ablegen; neben dem Bilbhauer der Maler Heibeloff, dessen Zeichnung der Scene, wie Schiller seinen Akademiesreunden die Räuber vorliest, wir unsern Lesern mitteilen; er war nicht von der selbstlosen Hingebung wie Dannecker, sondern hat jene Zeichnung benutzt, um sich selbst eine Wichtigkeit in jenem Kreise beizulegen, die er in der That nicht besessen hat. Und um noch eine dritte Kunst zur Geltung kommen zu lassen, erwähnen wir den diedern und begabten Musiker Zumsteeg, der dem Worte des bewunderten

Freundes die Schwingen seiner Kunst lieh. Diesem Kreise gehörte auch Haug an, ber Sohn des schon erwähnten Prosessors, der nachherige bedeutende Epigrammenbichter, den Schiller recht lieb gehabt hat und dessen selbstgedichtete Grabschrift ihn gut kennzeichnet:



Schiller ben Karlsschülern im Bopser Wälbchen die Räuber vortragend. Gemalt nach einer Stizze des Karlsschüllers Heideloff. Rach eigener photographischer Aufnahme des Originals im Schillerhause zu Marbach.

Er, der hier ruht, War froh und gut. Einst, hoff' ich, taug's Zur Grabschrift Haug's —

und Elwert, mit dem Schiller frühe Kinderfreundschaft schon aus der Lorcher Zeit verband. Den engsten und vertrautesten Kreis um Schiller aber bildeten Wilhelm von Hoven, mit dem er schon in Ludwigsburg verkehrt hatte, Friedrich

Scharffenstein und Wilhelm Beterfen. Dichterische Neigungen waren bas Band zwischen biefen vieren. Soven las nicht nur bie besten Dichter' mit Gifer, sonbern war auch von beträchtlicher Produktivität, wie er benn g. B. nach bem Erscheinen von Goethes Werther fich in Romanen versuchte. Schiller schätte seine geistigen Fähigkeiten in gleichem Mage wie seinen vornehmen stolzen Charafter Bis an seinen Tob hat er mit ihm in Briefwechsel gestanden, und bie Autobiographie Hovens fest zugleich bem berühmten Freunde ein treffliches Beterfen wird von Schiller als ein ,lieb- und hilfreicher Freund. geschilbert, ber, wo man ihn kannte, Bertrauen genoß. Seine Reigung ging besonders jur Philosophie, zu einer reflettierenden Betrachtung ber Dinge. Die auch schon bem jugendlichen Schiller eigen war. Bon einem Epos, ,Konradin von Schwaben', bas Beterfen geschrieben hat, wird nur berichtet, gedruckt ift es nicht: wohl aber hat er eine Übersetung bes Offian veröffentlicht. Er murbe später Bibliothekar in Stuttgart, und als er 1815 ftarb, widmete ihm fein Alfabemiegenoffe Saug einen Nachruf, aus dem wir herausfühlen, daß er ben Freunden lieb war, und ber mit dem Distichon schliekt:

Ud, bein Bunbergebachtnis, bein Schert, bein geistiger Reichtum, Dein fotratischer Ton find nun auf immer bahin!

Jahre hindurch war ber intimfte Freund Schillers Georg Friedrich Scharffenstein, ein junger Elfässer, Halbfrangose, ber erft auf ber Afabemie bas Deutsche beherrschen lernte. Schiller batte sich ibm leibenschaftlich angeschlossen, als er ihn eines Tages gegen ben Intenbauten von Seeger in fehr fester, würdiger Beije hatte auftreten sehen. Er befang biefes Berhalten bes Junglings fogar in einer Dbe. Das Berhältnis Schillers zu Scharffenstein hat einen schwärmcrifchen leibenschaftlichen Anstrich gehabt, aber wir haben Grund, anzunehmen, daß Scharffenstein nicht gang bie aufrichtigen Gefühle seines Freundes zu erwidern vermochte. Es fam zwischen ihnen furz vor Scharffeustein Austritt zu einem Berwürfnis, als beffen Anlag biefer felbst eine satirische Kritik von Schillers Auftreten und Gebichten angibt. Der Brief, ben Schiller in ber fturmischen Stimmung eines gefrankten und enttäuschten Ibealismus an ihn richtete, ist uns erhalten und läßt uns einen tiefen Blid in das noch berworrene heiße Ge= fühlsleben bes Jünglings thun. Scharffenstein, ber 1817 geftorben ift, bat uns Jugenberinnerungen an Friedrich Schiller' hinterlaffen, in benen jenes Berwürfnis mit Schiller immer noch nachzittert und beren Nachrichten man barum mit Borficht aufnehmen muß.

In diesem Freundesbunde nun, den nach Scharffensteins Austritt ein gewisser Lempp sehr würdig ergänzte, wurden in Gespräch und Dichtung die Gefühle und Gedanken ausgetauscht und verarbeitet, die aus den Anregungen der Lehrer und aus der Lektüre erwuchsen. Die drei begabten Jünglinge sind das erste Publikum gewesen, vor dem der jugendliche Feuergeist Schillers sich ausgesprochen hat. Alles, was in dieser Zeit gedichtet wurde, ist ihnen vorzgelesen worden, und keine Stimmung, keine Hoffnung dieses gärenden Alters verschwiegen sich die vier Genossen.

Neben diesen Freunden, mit denen ihn täglicher Berkehr verband, mussen wir noch zwei ganz Fremde nennen, die wie helle Meteore in der Karlsschule auftauchten, um alsbald zu verschwinden, deren Anblick aber in Schiller eine Flut von Empfindungen erwecken mußte.

Im Jahre 1777 kam auf ber Rückreise von Paris Kaiser Joseph II. burch Stuttgart; er reiste als Graf von Falkenstein im Inkognito, so daß festliche Empfänge in der schwäbischen Hauptstadt nicht bereitet werden konnten. Im schlichten Gewande erschien er in der Akademie, die ihm in allen ihren Teilen

vorgeführt wurde. Rn ihm erblicte Schiller einen Mann, ber bas icone Gegenstück zum Herzog Karl bildete; neben bem felbstherrlichen Tyrannen, der alles nach sich modeln wollte, ber menschenfreundliche Kürst, ber alles um feiner Mitmenschen willen that: neben bem gewalt= thätigen Unterbrücker aller Freiheit ber Mann, ber ben geplagten Menichen wie ber Apostel einer neuen und groß= herzigen Auffassung ber Fürstengewalt erschien; neben einem Philipp ein gefrönter Marquis Boja.

Und nach bem Fürsten, ber ben schwärmerischen Jünglingen als aluckverheißenber Ber-



Raifer Joseph II. Gemalt nach bem Beben im Jahre 1777 von Romli.

treter neuer Ideen erschien, tauchte in den Wänden der Afademie (1779) ein Mann auf, der ihre Ausmerksamkeit in noch viel höherm Maße erwecken mußte: Johann Wolfgang Soethe, schon damals auf den Höhen der Menscheit wandelnd, der Freund eines edlen Fürsten, umstrahlt von dem hellen Lichte dichterischen Ruhmes, selbst im Glanze eben entfalteter, schöner Männlichkeit stehend. Er kam mit Karl August aus der Schweiz und war Zeuge einer Preisverteilung. Wer sagt und, was in der Brust des Eleven Schiller vorzigng, als sein Blick auf der Gestalt des bewunderten Mannes ruhte? Und als Schiller vorgerufen wurde, um aus des Herzogs Hand einen Preisfür sleißiges Studium zu empfangen, da schulg, unbeachtet, wie ein leerer Schall, zum erstenmale an Goethes Ohr der Name, dessen Träger dereinst an

seiner Seite bas höchste Ibeal ber Schönheit in unserm Baterlande verwirklichen sollte.

Von allen übrigen Besuchern sei nur noch der eigenartigen Gestalt Lavaters gedacht, des Physiognomisers, von dessen sonderbaren Studien damals ganz Deutschland sprach. Aus den Gesichtszügen und der Gesichtsbildung glaubte er mit unsehlbarer Sicherheit die Charaftereigenschaften des Menschen erkennen zu können, und in seinen "Physiognomischen Fragmenten" versuchte er sogar, die Ergebnisse dieser Versuche zu einer Art von Wissenschaft zusammenzufassen. Wo ihm ein Gesicht etwas Besonderes zu haben schien, da sing er an zu tasten und zu messen und zu bestimmen. Sein Ausenthalt in der Akademie ist freilich



Goethe im 30. Lebensjahre. Gemalt von May im Juli 1779.

nicht ohne komischen Beigeschmack gewesen, und es war seine eigene Schulb, wenn ber wunderliche Heilige in Stuttgart nicht viel Gläubige fand: einen Schüler, den alle Welt als einen durchaus gutherzigen, harmslosen Burschen kannte, erklärte er für einen verschlagenen, hinterlistigen Gesellen.

So warf auch die Zeit ihre Lichter in die geschlossenen Räume der Akademie. Wehr aber als durch Menschen ersuhren die Schüler von der Außenwelt durch Bücher, die teils als erlaubte, teils als verbotene Ware eingeführt wurden und von Hand zu Hand gingen. Den Ginsslüssen Litteratur auf den Eleven Schiller müssen wir etwas nachgehen.

Goethes und Schillers sonst so verschiedene Jugendjahre haben bas

gemeinsam, daß dieselben Bücher zuerst dem erwachenden poetischen Gefühl Rahrung boten. Das eine war die Bibelübersetzung Luthers, zumal die des Alten Testamentes. Hier vereinigte sich die Fülle und Anschaulichseit des Stosses mit einer unmittelbar ans Herz greisenden Sprache, die aus dem ewig frischen Borne der Volkstümlichseit geschöpft hatte. Schon das Elternhaus hatte dem Anaben dieses Buch nahe gebracht, und durch sein ganzes Leben sind ihm die Wendungen der lutherischen Sprache vertraut und lieb geblieben; an mehr als einer Stelle selbst seiner spätesten Dichtungen klingt es an an das alte zeitenzüberdauernde Buch. Und neben der Bibel stand, wohl auch schon im Elternshause, Klopstocks Wessias. Wochte auch Klopstock damals schon nicht mehr auf der Höhe des Auhmes stehen, wie zur Zeit, da Wolfgang und Cornelia Goethe seine Verse in Heimlichseit deklamierten, noch war er neu und wirksam,

und wie sehr ber Messias auf ber Solitübe bas Gemüt bes Knaben ergriff, mögen wir erkennen aus ber Thatsache, baß ein episches Gebicht "Moses", in Anlage, Ton und Stoffwahl bem Messias verwandt, als einer ber ersten bicheteischen Entwürfe Schillers genannt wird. Auch die Oben Klopstocks sind



Luck ling Agoo.

Hon Lips nach bem Leben gezeichnet 1780. Unterschrift bes Hanbichreibens an Schiller vom 27. Dezember 1784 im Coethe- und Schillerarchiv zu Beimar.

ihm eine häufige und liebe Lektüre gewesen, und insbesondere die kühnen Bilder und Wendungen ließen in ihm eine verwandte Saite erklingen. Doch hat er auch gerade an den Oden die früheste Kritik geübt: so sehr ihm einzelne lange Zeit als unerreichbare Muster galten, so bestimmt äußert er über andere, zumal wegen der stark subjektiven Färbung, sein Wißfallen,

und er hat später in seinem Exemplar gewisse Stellen mit rotem Stift burchstrichen.

Aber schon auf der Solitüde trat ihm die Form der Dichtung nahe, für die er nach seiner ganzen Anlage bestimmt war: das Drama. Petersen berichtet, daß im Jahre 1773 oder 1774 ein Freund dem damals Vierzehnjährigen Gerstendergs vielgelesenes Trauerspiel "Ugolino" in die Hand gegeben hat. Wir können schwerlich diesem Stücke heutzutage Geschmack abgewinnen: ein gräßlicher Stoff, die Qualen des Hungertodes, in einer dem guten Geschmack durchaus widerstreitenden schwülstigen Form. Doch aber wird uns von einer tiesgehenden



f. C. Landar.

Johann Rafpar Lavater. Unterfdrift aus ber Refinerichen Autographensammlung in hannober.

Wirfung auf den Knaben berichtet, wie denn jenem Alter das Ungeheuerliche und Gräßliche leicht groß und anziehend erscheint. Schiller selbst sagt später in seiner Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung, allerdings zunächst mit Anwendung auf Klopstock, daß "die Jugend, die immer über das Leben hinausstrebt, die alle Form fliehet und jede Grenze zu eng sindet, sich mit Liebe und Lust in endlosen Räumen ergeht".

Und "endlos" waren für den Bogel im Räfig die Räume, die sich jenseits der Sitterstäbe ausdehnten; der Abglanz einer bunten Welt des Handels und des Fühlens fiel aus den Büchern in sein Auge. Aus Rousseaus Schriften, die damals über die ganze gebildete Welt verbreitet waren, tönte ihm die Kritit des Absolutismus, dessen Opfer er selbst war, entgegen, und jener Gegensatz zwischen

bem "Urstand ber Natur", da alles besser und edler gewesen sein soll, und ben Zuständen der Gegenwart weckte in seiner Seele schmerzliche und trotige Gedanken. Die Gestalt der Jusie in der "Nouvelle Héloïse", in der jener Zeit das wahre, natürliche "Gesühl des menschlichen Herzens" wieder zur Geltung zu kommen schien, ließ in ihm eine gewisse weiche Schwärmerei entstehen, wie sie den bessern unter deutschen Jünglingen in jenen Jahren natürlich ist. Diese Stimmungen wurden genährt durch den Siegwart Millers und ganz besonders durch Goethes Werther, dessen Wirfung auf den Freundeskreis wir schon oben erwähnten. Dieser Koman ist Schiller stets lieb geblieben, auch in reisen Jahren noch, als jene Stimmungen längst überwunden waren. Es ist anzunehmen, daß durch den Werther den Jünglingen auch die ossinischen Lieder nahe traten, die Vetersen und Hoden ins Deutsche übertrugen und von deren

,elegischem Ton, der sie für uns so rührend und anziehend macht', Schiller noch 1795 anerkennend spricht.

Kraftvollere Koft gewährte ben Freunden die bramatische Lektüre, und wie mächtig sie gerade Schiller ergriff, sehen wir aus den Plänen zu eigenen Dramen aus den letten Jahren des achten Jahrzehnts. Spochemachend ist die erste Bekanntschaft Schillers mit Shakespeare. Prosessor Abel las einst, um den Eleven dei einer Erörterung über die menschlichen Leidenschaften verständlicher zu werden, einige Stellen aus dem Othello in der Wielandschen Übersetzung vor. "Schiller war ganz Ohr, alle Züge seines Gesichtes drückten die Gesühle aus,

von denen er durchdrungen war: er richtete sich auf und horchte wie bezaubert. Kaum war die Borlejung vollendet, so bat er den Brofessor Abel um bas Buch und studierte nun ben Chafespeare mit unablässigem Gifer. Hoven, ber glückliche Besitzer einiger Bande ber Wielanbichen Übersetung. mußte ihm gegen Überlaffung einiger Lieblingsgerichte biefe Banbe abtreten: freilich wurden sie nachher bei einer Inspektion ber Spinde durch ben Intenbanten fonfisziert. Als Schiller bie Militärafabemie verlaffen hatte, war einer ber ersten Antäufe bes mittellosen Regimentsmeditus der Wieland-Cichenburgische Shakespeare. In der Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung hat ber gereifte Mann bie erften Ginbrude, bie bas Stubium Shatespeares in ihm hervorrief, geschilbert: jo fehr er von bem Genie bes großen Briten ergriffen wurde, fo wenig konnte er sich boch zunächst mit



Migu

Maximilian Klinger. Rach einer Rreibe-handzeichnung von Goethe.

gewissen Eigenheiten befreunden: "als ich in einem sehr frühen Alter diesen Dichter kennen lernte, empörte mich seine Kälte, seine Unempfindlichkeit, die ihm erlaubt, im höchsten Pathos zu scherzen, die herzzerschneidenden Austritte im Hamlet, im König Lear, im Macbeth u. s. f. durch einen Narren zu stören, die ihn bald da festhielt, wo meine Empfindung sorteilte, bald da fortriß, wo das Herz so gern still gestanden wäre. Aber er gibt selbst die Erklärung: "Ich war noch nicht fähig, die Natur aus der ersten Hand zu verstehen. Mochte das Berständnis einzelner Schönheiten in dem jugendlichen Fassungsvermögen seine Begrenzung sinden, mit dem sichern Blick des kongenialen Geistes erkannte doch schon der Jüngling die gewaltige Größe des Briten.

Alles, was bas Geprage Shatespeares trug, ftand dem Interesse ber Afa-

bemiefreunde nabe; und gefellte fich zu biefem Geprage bas ihrer augenblicklichen Stimmung entsprechende starte Pathos, so war bas Interesse boppelt groß. Goethes Got von Berlichingen genoß in biefem Rreise bas bochfte Anfeben, und Schiller hat ihn oft auf Spaziergängen laut vorgelesen. Der "Clavigo" wurde sogar auf Schillers Borfchlag und mit allerhöchster Erlaubnis von ben Jünglingen aufgeführt, wobei allerbings bem mimischen Talente Schillers, bessen übertriebenes Bathos und freischende Stimme allgemein miffielen, tein Rranz geflochten wurde. Auch andere Stude ber Sturm- und Drangperiobe fanden ben Weg in die Schule: Klingers . Zwillinge' und Leisewigens , Julius von Tarent' sind hier an erster Stelle zu nennen, und gang besonders bas lettgenannte Stud, bas Lessing für ein Goethisches gehalten hatte, machte auf Schiller gewaltigen Einbruck; er wußte es fast gang auswendig, und einer seiner ersten bramatischen Bersuche knüpfte sich baran, ein Trauerspiel, von bem uns nur ber Titel, und auch bieser vielleicht nicht einmal in ber richtigen Form überliefert ift: Cosmus von Medici. In den Erinnerungen Charlottens wird diese Tragodie wohl richtiger , die Berschwörung ber Bazzi gegen bie Mediceer' genannt. Leiber ist bas Manuffript biefes Studes nicht mehr vorhanden: ber jugenbliche Dichter hat es, im Gifer strenger Anforderungen an sich selbst, vernichtet. Nur soll einzelnes in die Räuber übergegangen sein, sowohl in die Handlung als in die Namen der handelnden Berfonen.

Natürlich wirkten neben biesen Dichtern und Dichtungen noch eine Menge anderer auf den jugendlichen Schiller, sei es, daß er in den kärglichen Mußesstunden sie mit den Freunden sas, sei es, daß er durch Borlesungen und geslegentliche Anregungen der Lehrer mit einzelnen Werken oder auch nur Gedankengängen bekannt wurde.

Zu eigener Schöpfung hat Schiller frühzeitigen Trieb empfunden, und auch die Afademiejahre, so ungünstig sie in jeder Hinsicht für die freien Äußerungen eines werdenden Talentes sein mochten, sind nicht ohne poetische Früchte geblieben. Freilich nicht viele davon sind der Nachwelt ausbewahrt worden; das meiste hat Schiller wohl selbst vernichtet, nachdem es seinem nächsten Zweck, im Freundeskreis mitgeteilt und besprochen zu werden, genügt hatte, so den Woses, den Cosmus von Medici und eine andere Tragödie, die unter Wertherschem Einfluß entstanden war, "der Student von Nassau", und deren Katastrophe, im Anschluß an ein wirkliches Vorkommnis, "die Selbstentlehbung eines Studenten" gebildet hat. Wir haben die zuverlässige Nachricht, daß Schiller selbst diese Arbeiten als durchaus unvollkommene und mißlungene Versuche ansah. Immerhin würden sie uns für eine frühe Stuse seiner Entwicklung wichtige Aussichlüsse haben geben können, und wir bedauern ihren Verlust, wie er selbst ihn in reisen Jahren bedauert hat.

Etwas reicher sind wir an erhaltenen lyrischen Gedichten aus jener Zeit. Selbständigen poetischen Wert haben biese Gedichte nicht, und es mag hier genügen, sie mit wenigen Worten zu kennzeichnen.

Das erste gedruckte Gedicht Schillers stand in Prosessor Haugs "Schwäbischem Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1776"; es heißt "ber Abend". Augenscheinlich stehen die Gedanken noch unter den religiösen Einflüssen bes Elternhauses; es ist ein Preis der einschlummernden, aber von tausendsfältigem Leben noch 'durchbebten' Natur, eine Beschreibung aussührlicher Art, in der weder der Schäfer 'der am Weidenbusche liegt', noch der Käfer, der 'die stille Luft durchsumst', noch der Wurm vergessen wird, 'der auf dem Blatt sich reget'. Alles wird auf Gott bezogen, vor dessen Willen, wie es dem Knaben aus den Psalmen geläusig war, alles sich beugen, das 'Gebrauß empörter Meere' aufhören muß. Die Sprache ist schwülstig und reichlich mit Anrusen und Ausszussen, die Form von fast rührender Naivetät: das schwäbische Ohr des

jungen Dichters war noch nicht imstande, das Mißliche eines Reimes zu erkennen wie "strömen auf "schwimmen". Bergeblich sucht man nach einem Durchbruch individuellen Gesfühls, es sei benn, daß man ihn in den Worten finden will:

O Gott, bu gabest mir Natur, Theil Belten unter sie — nur, Bater, mir Gefänge.

Saug begleitete gleichwohl Dieses Gedicht eines ,15 Jahre alten Jünglings' mit ber schmeichelhaften Brophezeiung eines, os magna sonaturum' und erwies ihm die Freude, auch in den nächsten Jahraana bes schwäbischen Magazins ein Gedicht von ihm aufzunehmen, ,ber Eroberer überschrieben. Sier ift ber Ginfluß Rlopftods beutlich zu merken, auch in bem reimlos antifen Metrum. Der Fluch bes Dichters gilt bem Eroberer, ber unbefümmert um bas Unglud ber Menschen, ber Witwen und ,Waißen', zur



Luighning.

Johann Anton Leisewiß. Unterfchrift aus ber Reftnerichen Autographenfammlung in hannover.

Höhe des Ruhmes emporklimmen will, und dieser Fluch ist in eine so geschraubte Sprache gekleidet, mit so schwindelnd unanschaulichen Bildern verbrämt, daß seine Furchtbarkeit in den Augen des Lesers beträchtlich einbüßen muß. Noch weniger Anspruch auf dauerndes Gedächtnis können die im Austrage des Herzogs versfaßten Gedickte Schillers machen. Es war bestellte Arbeit, die dem aufrichtigen Jungen allerdings viel leichter gefallen sein muß, als jene Verse über seinen Kameraden Kempff. In dem einen dieser Hospseichtet seiert er die Gräfin von

Hohenheim, die zugleich bas einzige weibliche Wefen war, bas die Schwelle ber Anstalt überschreiten burfte. Schiller, wie alle Röglinge, verehrte sie fehr, man fab in ihr ben guten Geift bes Herzogs. In ihrer Gegenwart wuchs ben Schülern fogar bas Rutrauen zu ber Gutmutigkeit bes Gebietenben. Gine hubiche Anetbote, Die Brofessor Weltrich berichtet, mag bier ihren Blat finden. Schiller ftand im Rufe, mit viel Laune und Mutwillen Gebarben und Sprache anderer nachmachen zu konnen. Der Herzog hatte babon erfahren, und eines Tages, als er guter Laune war, tam er mit Franzista am Arme in die Atademie und forberte Schiller auf, ihn felbst zu imitieren. Erst auf ben ausbrucklichen wiederholten Befehl bes Herzogs verftand fich Schiller zu bem gefährlichen Bageftud. Aber um es gut zu machen, brauche er auch Gr. Durchlaucht Stod. Das gefürchtete Bertzeug wurde ihm in die Sand gegeben, und Schiller begann ben Serzog ju examinieren. ,Als aber Se. Durchlaucht nicht eben gut bestand, fuhr Schiller heraus: "Bottausend Sakerment, Er ist ein Esel!" nahm die Gräfin in Arm und wollte mit ihr fort. Da rief ber Bergog in einiger Bestürzung: "Bor Er, laß Er mir die Franzel!"' Wir durfen annehmen, daß Schiller mit voller Aufrichtigkeit in bem erhaltenen Gebicht bei ihrem , Nahmensfeste' fagte:

> Die Luft erschallt von jubelndem Getone, Franzistens Name lebt burch jedes herg!

Ein ähnliches Preisgebicht schrieb er, als Kaiser Joseph II., wie wir oben sahen, unter dem Infognito eines Grafen von Falkenstein in der Karlsschule erschien; auch hier dürfte aus dem unsäglichen Schwall eines offiziellen Fest- gedichtes wenigstens die eine Stelle als maßvoll und aufrichtig, wenn auch nicht als besonders geschmackvoll hervorstechen:

Ein Joseph, jener Schmud ber Prinzen, Durchreiste schwäbische Provinzen, Richt als Monarch; als Menschenfreund.

Wie wenig überhaupt Schiller in jenen Jahren schon imstande war, einfache und tiese Gefühle in der ihnen entsprechenden lyrischen Form zu äußern, mag auch die aus der letzten Zeit seines Aufenthaltes in der Akademie stammende "Leichenphantasie" zeigen, die er auf den Tod seines Freundes Christoph August von Hoven dichtete. Daß ihn dieser Todesfall ties ergriffen hat, wissen wir durch den Brief an den Bater Hovens; aus diesen Zeilen spricht in gleicher Weise die Trauer um den Verlorenen wie das Mitgefühl mit dem schwergeprüften Manne. In der Leichenphantasie ist der Ausdruck derselben Gefühle sorten zu trösten suche, heißt es im Gedichte:

Raffe Schauer schauern fürchterlich Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe, Seine Silberhaare baumen sich. —

Den werdenden Dichter, das Morgenrot fünftiger Größe haben wir nicht in den lyrischen Gedichten zu suchen, sondern im Drama. Das führt uns zu einigen vorläufigen Bemerkungen über die "Räuber", das weltbewegende Erstlingswerk, das, wenn es auch erst einige Jahre später erschien, doch eng mit der Afademie verknüpft ist.

Im Jahre 1779 war dem Eleven Schiller eine Arbeit aufgegeben worden, nach deren Ausfall man entscheiden wollte, ob der Verfasser, der durch sein fleißiges Medizinstudium die günstigsten Vorurteile erweckt hatte, schon reif sei aus der Anstalt entlassen zu werden. Er durste sich das Thema selbst wählen: seinem Hange zu philosophischen Vetrachtungen entsprechend nahm er sich die Aufgabe "Philosophie der Physiologie." Die Abhandlung hat aber ihren Zwecknicht erreicht: wir besitzen noch die Urteile der Prosessoren über sie. Sie lauten ungünstig, dem einen hat der Versasser zu kühne Ansichten geäußert, die wider

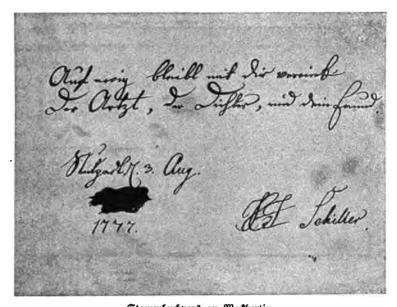

Stammbuchvers an Wedherlin. Eigene Bhotographie bes Originals im Goethe- und Schiller-Archiv zu Beimar. (Die Jahreszahl 1777 ift von fremder Hand eingetragen und enthält einen Irrtum; die richtige Jahreszahl ift 1780.)

ben Respekt gegen geheiligte Autoritäten verstießen, dem andern ist er zu "weitsläusig und ermüdend"; allerdings wird von anderer Seite auch die Mühe anserkannt. Der Herzog selbst urteilte, nachdem er sie "geleßen", daß "der junge Mensch viel Schönes darinnen gesagt und besonders viel Feuer gezeigt" habe. Aber "weilen solches noch zu start" sei, wolle er nicht, daß die Abhandlung schon gedruckt werde; im Gegenteil solle der Verfasser noch ein Jahr auf der Akademie bleiben, da das "recht gut vor ihm" sei und "inmittelst" das Feuer noch ein wenig gedämpst" werden könne. So war Schiller noch auf ein Jahr an die Akademie gebunden und wieder um eine Enttäuschung reicher. Dieses Jahr aber ist eines der entscheidungsreichsten seines Lebens geworden.

Schon seit brei Jahren (1777) hatte Schiller sich mit bem Stoffe ber Räuber getragen und auch manche Scene schon niedergeschrieben; jetzt erfaßt er

biese Arbeit mit glühendem Eifer und findet in ihrer Gestaltung einen Ausgleich gegen die bittere Enttäuschung, die ihm widersahren war. Noch im Jahre 1780 sind die Räuber abgeschlossen worden. In stillen Nächten, in denen er sich durch vorgebliche Krankheit die Wohlthat einer Lampe zu verschaffen wußte, entstand die erste Form des berühmten Stücks. Schritt vor Schritt folgten die Akademiesreunde der Entstehung und jubelten den Scenen zu, die er auf heimlichen Spaziergängen, unter dem Schatten der Waldbäume oder wohl auch in unbewachten Augenblicken in einem Unterrichtssaale ihnen vorlas.

Den Stoff ber Räuber verbankte Schiller Wilhelm von Hoven, ber ihm eine kleine in Haugs schwäbischem Magazin (1775) abgebruckte Erzählung bes



Friedrich Wilhelm von Hoven. (Altersbilb.)

unglücklichen, auf dem Hohenaspera gefangen gehaltenen Schubart gu-Unter ber Überschrift ,zur Geschichte bes menschlichen Bergens' wurde hier eine angeblich mabre Begebenheit erzählt von zwei Söhnen cines beutschen Ebelmanns. cine ift ein nüchterner, schweigsamer, fleinlicher, heimtückischer, ber andere ein feuriger, offener, hochbegabter Mensch. Dieser, Karl, fommt burch die raschen Antriebe seines Naturells auf der Universität in ein leichtes Leben und in Schulden, jener, Wilhelm, berichtet heimlich übertreibend bem Bater von den jugend= lichen Thorheiten bes Bruders. Die Schulben machsen, Rarl flieht vor feinen Gläubigern, läßt fich in bas preußische Beer einstellen und wird in einer Schlacht verwundet. Auf dem Krankenlager bereut er fein bis-

heriges Leben und bittet ben Bater in einem Briefe um Berzeihung. Aber ber Bater erhält ben Brief nicht: ber seinbliche Bruder sängt ihn auf. Karl verläßt nach geschlossenem Frieden den Kriegsdienst und, um sich in redlicher Arbeit seinen Unterhalt zu verdienen, tritt er in die Dienste eines Bauern, der in der Nachbarschaft des väterlichen Gutes wohnt. Durch sein gesetztes, sleißiges Besen gewinnt er sich die Zuneigung des ganzen Ortes. Da eines Tages sieht er, beim Holzsällen beschäftigt, wie sein Vater im Walde von Käubern überfallen wird, er eilt herzu und rettet ihn vom sichern Tode. Es stellt sich heraus, daß der Anstisser dieses Mordversuches kein Geringerer ist, als Wilhelm, der eigene Sohn. Der Vater erkennt in dem Retter seinen verlorenen Karl wieder. Der Edelmut dieses geht so weit, daß er sogar für den elenden Bruder um Verzeihung bittet, die der Vater auch gewährt. So sindet diese Erzählung einen friedlichen Schluß.

Schubart hatte in den Einleitungsworten die Bemerkung hingeworsen, er gebe dies "Geschichtgen" einem "Genie preiß, eine Comödie oder einen Roman darauß zu machen, wenn er nur nicht auß Zaghaftigkeit die Scene in Spanien und Griechenland, sondern auf teutschem Grund und Boden eröffnet". Schiller hatte diese Bemerkung aufgegriffen, und auß dem "Geschichtgen" schus der jugendsliche Feuergeist umgestaltend und vertiesend sein erstes großes Werk.

Noch mußte er es freilich bem Licht bes Tages verbergen, benn, wie er felbst einmal später gesagt hat "Reigung für die Boesie beleibigte die Gesetze bes Institutes, worin ich erzogen warb, und widersprach dem Plan des Schöpfers'. Aber gerade barin lag ein fortwährender Antrieb für ihn, fich in Umftande zu verfeten, in benen bie "Gefete bes Inftitutes" feine Geltung mehr hatten. Und fo sehen wir ihn benn mit allem Kraftauswande an den Probeschriften arbeiten, die ihm die Thore der Atademie öffnen mußten. Die eine dieser Probeschriften "Über den Unterschied der entzündlichen und Faulfieber", lateinisch geschrieben, war eine rein sachliche akademische Abhandlung, reichlich gespickt mit den wohls erworbenen positiven Renntnissen, über die man eben einen Ausweis verlangte. Das Thema ber andern hatte er sich selbst mahlen burfen: "Über ben Zusammenhang ber tierischen Natur bes Menschen mit seiner geistigen.' Es ist eine Abhandlung voll feiner Bebanten über bas menschliche Seelenleben, aus benen man ben Dichter ber Räuber spuren murbe, auch wenn die Citate aus dieser Dichtung, die er, als aus einem englischen Original, hineinverwebte, uns nicht unmittelbar baran erinnerten.

Am 14. Dezember 1780 endeten die Schlußprüfungen: an demselben Tage wurde er aus der Afademie entlassen. Am 15. Dezember erhielt er sein Abgangszeugnis, das durchaus günstig war und auf Grund dessen er nunmehr die ärztliche Praxis ausüben durste.

Arm an Gelb und Gut, mit 43 Kreuzern, war er einst auf die Pflanzsichule gekommen: arm an Geld und Gut wie damals verließ er die Akademie; aber im Herzen trug er einen Besitz, der mehr war als Geld und Gut: das erwachte Bewußtsein dichterischer Kraft; und in seiner Tasche trug er einen Schatz, die Gewähr großer Zukunft: das Manuskript der Räuber!





#### Drittes Kapitel.

#### Zwang und Flucht.

ie goldene Freiheit akademischer Jahre hat Schiller nie gekostet. In ihrem Lichte durfte Goethe wandeln und die bunten Bilder des Lebens behaglich in seine Seele aufnehmen; Leipzig und Straßburg wurden Epochen seiner Entwickelung. Schillers Ersahrungskreis ist in jenen empfänglichen Jahren, da der Jüngling zum Manne reist, auf die Mauern der Akademie und auf die Stadt, in der sie lag, beschränkt gewesen. Die harte Notwendigkeit des Lebens hielt ihn hier sest. Erst im Kampf mit ihr sollte er die Freiheit erringen, die seinem großen Freunde als ein natürliches Geschenk in den Schoß siel.

Nur wenige Tage burfte ber eben entlassene Rarlsichüler aufatmen, bevor er sein Amt antrat. Kaum hatten sich die Thore der Afademie hinter ihm geschlossen, ba eilte er nach ber Solitübe, um in ber langentbehrten Gemutlich keit des Elternhauses zu erwarmen. Es mag ein rührendes Wiedersehen gewesen fein: während er auf dem Antlit von Bater und Mutter schon die Spuren des kommenden Alters gewahren mochte, lachte ihm junges neues Leben im Saufe entgegen. Seine Schwester Luife, sieben Jahre junger als er, bie er einst als fleines Mädchen verlassen hatte, war fast zur Jungfrau herangereift und ging mit wirtschaftlichem Sinne ber Mutter gur Band; und zu seinen Fugen spielte, erft brei Jahr alt, bas jungfte Schwesterchen, Nanette, bas in seiner Abwesenbeit als willsommener Nachzügler erschienen war und nun mit großen Augen ju bem fremben Bruber emporichaute. Sie mar ein liebensmurbiges Rind, bas sich im Lauf ber Jahre trefflich entwickelte und an Begabung und innerm Sinne bem großen Bruder am ähnlichsten wurde. Leiber hat sie auch mit ihm bie Anlage zu ber zerstörenden Krantheit gemein gehabt, die fie in der Blüte ber Jahre aus ben iconften Hoffnungen bahinraffte.

Das sorgende Mütterchen but und briet für den lieben Sohn, was es nur gab, und der Bater wird wohlgefällig die guten Zeugnisse gelesen haben, die dem Sohne nun eine tüchtige Lausbahn eröffnen mußten. Hatten die Eltern im Jahre 1774 einen Revers unterzeichnen müssen, daß ihr Sohn sich gänzlich den Diensten des herzoglichen Hauses widmen und ohne besondere Erlaubnis nicht aus diesen Diensten treten solle, so durften sie doch auch darauf rechnen,

baß Karl Eugen sein Versprechen erfüllen würde, ben Sohn besser zu versorgen, als es im geiftlichen Amte möglich gewesen ware.

Darin liegt aber die Verschuldung des Herzogs an Schiller, daß er jenem Bersprechen nicht gerecht geworden ist. Was er dem hochstrebenden jungen Mann bot, der mit Schmerzen und Kampf in der Schule ausgehalten hatte, das waren Steine statt Brot. Schiller wurde als Regimentsmedikus in das Augesche Grenadierregiment eingestellt. Sein Monatsgehalt betrug achtzehn Gulden. Es war eigentlich alles dabei Enttäuschung. Die meisten seiner Freunde hatten bessere Stellungen. Das Regiment stand in geringem Ansehen; seitdem der

Bergog sein Beer verringert und auf feine militärischen Spielereien verzichtet hatte, waren in bieses Regiment die alten invaliden und früppeligen Leute gekommen, bie man weiterzufüttern verpflichtet war. Die "Grenabiere" faben jammervoll aus; ihre Montierung wurde nicht erneuert, und wo immer ein Loch war, wurde geflickt. Im Bolksmunde bieß es ichon von zweifelhaften und zerlumpten Erscheinungen: ber muß zu Augé. Das Gehalt war fo niedrig, daß an ein standes= gemäßes Auftreten nicht zu benfen war; barum bat ber Bater ben Herzog, er möge bem Sohne geftatten, Civilfleibung zu tragen, um so auf Privatpraxis geben zu können. Ja, ber Bater war fo fest überzeugt, daß bem Sohne Dieser Nebenerwerb ermöglicht



Rach eigener photographischer Aufnahme bes Olgemalbes von Bubovite Simanowis im Schillerhause zu Marbach.

werben würde, daß er schon zwei Civilanzüge in Stuttgart bestellte. Da kam ber herzogliche Besehl, der Medikus Schiller habe die Unisorm eines Regimentssseldschers und nichts anderes zu tragen. Diese Unisorm selbst war dem jungen Mann mit Recht ein Dorn im Auge. Denn sie bedeutete nicht einmal den Offiziersrang: es sehlte das Portepee. So war Schiller gegenüber andern Karlsschülern, die vor und mit ihm abgegangen waren, in eine subalterne Stellung gedrückt, und sein eigener Ehrgeiz wie der des Baters litt schwer darunter. Auch die Thätigkeit dot keine Entschädigung für solche Enttäuschung: jeden Tag eintönige Sänge durchs Lazarett, meist gleichgültige Krankheitsfälle, die den jungen Wediziner weder anregten noch förderten; dazu wurde seiner ärztlichen Bethätigung, die allerdings eine bedenkliche Neigung zu recht starken Kuren hatte, alsbald ein Dämpfer ausgesett durch die Weisung, daß sämtliche Rezepte den Weg in die

Apotheke über ben Schreibtisch bes birigierenden Arztes machen mußten. Trot ber vielen Muße war ihm die Privatprazis verwehrt, und auch seine freie Bewegung wurde durch die militärische Ordnung beschränkt; täglich mußte er zum Appell erscheinen, zu jedem Besuche bei den Eltern bedurfte er der Erslaubnis des Kommandeurs, der sie ihm freilich nie versagte. Das Außere Schillers muß einen grotesten Anflug gehabt haben, wenigstens macht Leutnant Scharffensstein, der ihn auf einer Parade zum erstenmale wiedersah, davon eine Schilderung, die merkwürdig genug bleibt, auch wenn man eine gewisse Neigung des ehemaligen und nun wiedergewonnenen Freundes zur Übertreibung in Rechnung bringt: "Eingesperrt in der Unisorm, damals noch nach altem preußischen Schnitt



Jugendbildnis Schillers.
Bermutlich aus bem Jahre 1780 ober 1781. Auf der Ridfeite bes jur Zeit bes Bekanntwerdens, 1894, im Best von Zebwig Rosenthals Antiquariat in München befindlichen Originals (Miniaturmalerei auf Elfendein) Reht: "Friedrich Schiller, Doenheim". Made zigener photographischer Aufnahme des Originals.

und vorzüglich bei den Regimentsfeldicherern steif und abaeichmackt: an ieber Seite hatte er brei steife vergipste Rollen; ber fleine militärische Sut bebectte faum den Ropfwirbel, in beffen Gegend ein bider langer Ropf gepflanzt mar; ber lange Hals war in eine sehr schmale rokhärige Binde eingezwängt. Fußwerk vorzüglich war merkwürdig; durch den den weißen Kamaschen unterlegten Filg maren feine Beine wie zwei Cylinder von einem größeren Diameter als die in knappen Sosen eingepreften Schenkel. In Diesen Ramaichen, die ohnehin mit Schuhwichs fehr beflect waren, bewegte er fich, ohne bie Anice recht biegen zu können, wie ein Storch.

Etwas größere Freiheit und Muße als auf der Afademie genoß Schiller in seiner neuen Stellung doch. Was Wunder, daß der lange Gesesselte sie

mit vollen Zügen zu genießen strebte! Mancher gute alte Afabemiefreund hatte dasselbe Bedürfnis, und so gab es denn Stunden ungebundener auszgelassener Fröhlichkeit. Scharssenstein stand beim Gablenzschen Regiment und war trot des Knabenzerwürfnisses Schiller wieder zugethan, so daß es ihm schwer wurde, ihm nicht schon beim ersten Wiedersehen vor versammeltem Kriegspolk um den Hals zu fallen. Petersen war Bibliothekar in Stuttgart; Hoven, Arzt in Ludwigsburg, kam östers zu seuchtfröhlicher Situng herüber. Schiller bezog ein Parterrezimmer auf dem Langen Graben in einem Hause, das seinem ehemaligen Lehrer Haug gehörte und dessen untere Räume an die Hauptmannswitwe Frau Vischer vermietet waren. Sein Stubengenosse war der Leutnant Kapf vom Gablenzschen Regiment, ein leichtsinniger, oberklächslicher Bursch, den sein Abenteurersinn später über das Weer in den Tod

trieb, und mit dem ihn wohl nur der Zufall zusammenführte. Das Zimmer, in dem sie hausten, soll recht bedenklich ausgesehen haben: von Möbeln nur das Notwendigste; ein Osen, der zugleich zum Kochen dienen mußte, denn der karge Sold reichte nicht für die tägliche Wirtstafel; in einer Ecke ein Hausen Kartosseln, in der andern Bücher und Stripturen; dazwischen in holder Einstracht Flaschen, Pseisen, Gläser, Teller, und was sonst den Hausrat ausmachte; das Ganze eingehüllt in Tabaksrauch und durchzogen von dem scharfen Geruch



Das Saus auf bem Langen Graben in Stuttgart.

bes Schnupftabaks. Auch der Bursche, den Schiller sich aus den Grenabieren ausgesucht hatte, Kronenbitter, dessen origineller Name und lange Gestalt
manchen Witz zeitigten, vermochte nicht dieser Bude einen bürgerlichen Unstrich
zu geben. Die Abende gehörten ganz der Geselligkeit und vereinigten die Freunde
in einem Zimmer des Ochsenwirtes auf der Hauptstätterstraße. Schinken und
Salat waren die regelmäßigen Bestandteile des einsachen Abendessens. Eine
Rechnung des Ochsenwirtes hat sich noch erhalten, die uns einen Einblick in
den materiellen Teil der genialen Geselligkeit gewährt. "Herr Doctor Schiller
und Bibliotarius Petersinn belieben güttigst wie solgt", und nun folgt das
Berzeichnis dessen, was einer oder auch "beede Herrn" gemeinsam verzehrt haben;

meist ist cs "Schunken und Brodt", dazu der Wein, von dem auf jeden gewöhnslich nur ein halbes Waß kam; doch gab es von letzterer Gepflogenheit auch manche Ausnahmen, und es sehlte in Stuttgart nicht an bösen Zungen, die aus solchen Ausnahmen eine Regel zu machen suchten. Ein recht durschikoser Ton herrschte in diesem Kreise, und zahlreiche Krastausdrücke, mit denen die Unterhaltung oder das beliebte Kartenspiel Wanille gewürzt wurde, sind uns erhalten; so besonders ein merkwürdiger Zettel, den Schiller seinen Freunden, die er im Wirtshaus nicht vorgesunden hatte, zurückließ: "Seyd mir schöne Kerls. Bin da gewesen, und kein Petersen, kein Reichenbach. Tausendsakerlot! Wo bleibt die Wanille heut? Hol Euch alle der Teusel! Bin zu Haus, wenn Ihr mich haben wollt. Abies, Schiller."

Daft meder Ton noch Form biefer Fröhlichkeit stets die Grenzen innehielten, bie einem reiferen Alter eignen, ift nicht zu bezweifeln, aber auch nicht zu bebauern. Es war ber natürliche Rudschlag gegen bie unnatürlichen Grundfate ber Erziehung in ber Karlsschule, und bag für Schiller in biefem Leben irgend eine sittliche Gefahr gelegen hatte, wird niemand behaupten. Beständig lebte in seiner Seele ber Bebante bes Ruhmes und bas beutliche Gefühl großer Beftimmung und großer Berpflichtung. Das Manuffript ber Räuber mahnte ihn an ein höheres Ziel, und bie Duge, bie ihm Beruf und Geselligfeit ließen, gehörte bem Ausfeilen biefes erften Werfes, mit bem er in bie Bahn zu treten gedachte. Jebe andre litterarische Thätigkeit war nur gelegentlich, wie die Abfassung bes Trauergedichtes auf ben Tod Weckerlins, bas er im Auftrage ber Freunde des ehemaligen Afademiegenossen schrieb, oder durch das unmittels bare Bedürfnis nach Geld geboten, wie die Redaktion der kleinen und unbedeutenden Zeitung "Nachrichten zu Rut und Bergnügen", die bei Mäntler in Stuttgart erschien und an ber sein eigener schriftstellerischer Anteil nicht einmal erwiesen werben kann. Jenes Trauergebicht indes, das sich durch die Sprache und durch eine gewisse Größe und Freiheit ber Ibeen auszeichnete. lenkte immerhin einige Aufmerksamkeit auf seinen noch ganz unbekannten Namen.

Im ganzen herrschte die Stimmung, die der Karlsschüler in die Räuber gelegt hatte, auch in dem Regimentsmedikus noch fort. Seinem Freunde Scharffenstein sagte er gelegentlich: "Wir wollen ein Buch machen, das aber durch den Schinder absolut verbrannt werden muß'; man mag leicht erkennen, daß ihm bei dieser Analogie zu Roussean auch der Ruhm seines Lieblingsschriftstellers mit vorschwebte. So wird sich denn auch das Feilen und Umarbeiten, von dem uns seine Freunde berichten, mehr auf Einzelnes als auf Ton und Bedeutung des Ganzen gerichtet haben. Prosessor Abel und Petersen waren seine getreuen Berater: auf langen Spaziergängen sprach man manche Fragen durch, und der seurige Jüngling soll, wenigstens solange die Erörterung dauerte, für die bes sonnenen Ansichten des ersteren recht zugänglich gewesen sein.

Endlich war die letzte Hand angelegt, und Schiller brannte vor Verlangen, sein Werk wirken zu lassen. In Stuttgart einen Verleger zu finden, war verzgebliches Bemühen: für schwäbische Buchhändler und schwäbische Zustände waren die Räuber nicht zugeschnitten. Schiller richtete daher seine Blicke ins "Ausland"

und benutte einen Zufall, um in der benachbarten Pfalz, wo sich gerade in den letten Jahren ein lebendiges litterarisches Leben entwickelt hatte, Anknüpfung zu suchen. Seben war Petersen dorthin gereist. Er hatte zwei Brüder da, und daß er in Beziehungen zu den litterarischen Kreisen Wannheims treten würde,



Schiller im Jahre 1781.

Gemalt vom Bortratmaler hofflinger ans Lubwigsburg. Original im Befit bes herru Abolf Loehle in Munden. Auf ber Rudfeite fteht: "Fridrikus Schiller 1781 gehorig a Heribert Dalberg". Rach einer Originalphotographie mit Genehmigung ber f. baber. priv. Runftanftalt Biloth & Loehle in Munden reproduziert.

wußte Schiller. Wir besitzen den merkwürdigen Brief, in dem der Dichter den Freund um seine Bemühung angeht. Drei Gründe führt er an, die ihm die Drucklegung der Räuber erwünscht erscheinen lassen; zwei davon sind ohne weiteres verständlich. "Der erste und wichtigste Grund, warum ich die Herausgabe wünsche, ist jener allgewaltige Mammon, dem die Herberge unter meinem Dache gar nicht

ansteht — bas Geld. Petersen hatte von diesem allgewaltigen Mammon wohl auch nicht viel, und so bot Schiller ihm einen Anteil: "Was über 50 Gulben abfällt, ist Dein. Du mußt aber nicht glauben, als ob ich Dich dadurch auf einem interessierten Wesen ertappen wollte (ich kenne Dich ja), sondern das hast Du treu und redlich verdient und kannst brauchen. Der zweite Grund ist die Begier nach dem "Urteil der Welt", der Ruhm und das Bewußtsein der Wirkung, das stets der reizvollste Lohn sür ausstrebende Talente gewesen ist. Schiller sehnte sich geradezu nach den noch ungekannten Gefühlen der "Hoffnung und Begierde", die sich an die Veröffentlichung seines Werkes knüpsen mußten und die ihm seinen Aufsenthalt im Loche der Prüfung verkürzen und versüßen und



Chriftian Friedrich Schwan.

ihm bie Grillen gerftreuen follten'. Daß bie Räuber ihn aus bem Loche ber Prüfung gang befreien würden, baran bachte ber junge Medifus nicht: benn noch schwebte ibm por, einmal in der Medizin weiter zu arbeiten und schlieklich einmal , Profesor in ber Physiologie' zu werben. Darum will er, so gibt er als britten Grund an, die "Tragöbien" wegräumen, reine Tafel machen. Ob es ihm mit diesem Grunde recht Ernst gewesen ift, werben wir nicht entscheiben, boch aber bezweifeln fönnen.

So sette er auf Petersen große Hoffnungen, und als er ben Brief schon geschlossen hatte, fügte er in sanguinischer Stimmung noch eine Nachschrift hinzu, bie uns ben jugenblichen Heiß-

kopf hübsch beleuchtet: "Höre Kerl! wenns reussirt. Ich will mir ein paar Bouteillen Burgunder drauf schmecken laßen. Leb recht wohl. Schiller."

Aber mit den Bouteillen sollte es gute Beile haben. Petersen fam mit leeren Händen zurück; das Einzige, was er mitbringen mochte, war die immerhin erfreuliche Kunde, daß er auf den Freund und sein Werk in Mannheim aufsmerksam gemacht hatte.

In seines Herzens Ungeduld faßte der mittellose Regimentsselbscher den Entschluß, die Dichtung auf eigene Kosten drucken zu lassen. Er trug die Handschrift zu einem Drucker; aber dieser ließ sich zu dem Geschäft nur herbei, nachs dem ihm ein sicherer Bürge für die Bezahlung der Kosten gestellt war. Schiller hat hier den ersten Grund gelegt zu jenen Schulden, die ihn eine große Wegstrecke seines Lebens begleitet und beschwert haben: er mochte damals noch

Schwan. 65

hoffen, daß die Räuber jenen "allgewaltigen Mammon" alsbald unter sein Dach führen würden. Nun ging der Druck an. Bogen für Bogen trug ihm der Setzerjunge zu, und mit jener sieberhaften Freude, die jeder litterarisch geartete junge Mann einmal zu seinem Glück und zu seiner Unruhe durchmacht, las er sie wieder und wieder. Die Bollendung des Drucks abzuwarten, wollte ihm nicht gelingen: er sandte die ersten Bogen an eine buchhändlerische und ästhetische Autorität in Mannheim, deren Abresse ihm vermutlich Petersen verschafft hatte. Es war der Hossammerrat und Buchhändler Schwan, der nun zum erstenmale in Schillers Leben eintritt und in den nächsten Jahren eine bedeutende Rolle darin spielen sollte.

Schwan war nicht Sübdeutscher. Er stammte Brenglau. Ein abwechselungs. reiches Leben, bas ihn zunächst in den Dienst der Raiserlichen Afademie in Betersburg, bann nacheinander als Militärauditeur. Schriftsteller und Rebatteur in verschiedene Orte Preugens und Hollands geführt hatte. liek ihn schlieklich in Frankfurt a. M. in der Tochter bes Buchhändlers Eklinger seine Frau und in Mannheim, in ber Buchhandlung seines Schwiegervaters, einen feften Wirfungstreis finden. Er war ein Mann von praktischem Blid, von einem litterarischen Berftändnis, das ohne besondere Tiefe boch bas Erfennen bes buchhändlerisch Brauchbaren und Aussichtsvollen ermöglichte; ein besonderes Gefallen fand er baran, junge Talente zu entbeden und als großmütiger Gönner zu förbern. Seine weitreichenben Beziehungen gaben ihm in Dann-



Bolfgang Beribert von Dalberg.

Rach einer Bithographie von B. Schertle auf Grund eines früher in hernsheim, bem Stammfit ber Dalbergs, befindlichen Olgemäldes umgezeichnet. Ramensunterschrift Dalbergs aus einem Briefe von Mannheim, 16. Juni 1799, mitgeteilt in dem Berte von Cob, "Geliebte Schatten". (Mannheim 1858.)

heim beträchtliches Ansehen, das er durch rege, auch finanzielle Teilnahme an allen pfälzischen Kulturbestrebungen noch zu erhöhen wußte.

Schwan nahm die Bogen des jungen Schiller freundlich auf. Er sandte sie ihm zurück mit wohlwollenden Bemerkungen, die in der Hauptsache aus Ratsichlägen zur Milderung einzelner Ausdrücke und Gedanken bestanden haben werden. Schiller fühlte, daß hier zum erstenmale ein ihm ganz objektiv gegensüberstehender, mit den Geschäften und den Anschauungen des praktischen Lebens

Bodgram, Schiller.

vertrauter Mann zu ihm sprach; wir haben sicheren Anhalt, baß er seine Ratschläge befolgte, benn wohl nur barauf ist es zuruckzuführen, baß er in ben
schon gebruckten Bogen einzelne Stellen veranberte und sogar bie Borrebe burch
eine andere ersetzte.

Wichtiger aber als diese Ratschläge war ein anderer Dienst, ben ihm Schwan





Frankfurt und Leipzig.

Titelblatt ber ersten hochst seltenen Auflage ber "Räuber". Rach bem Exemplar im Besis ber Berlagshanblung. erwies. An der Spite bes Mannheimer Theaters ftand feit furzem ein junger Mann aus vornehmem Saufe: Bolfgang Beribert Reichsfreiherr von Dalberg. 3m Geburts= jahre Goethes auf feinem Stammichloffe Bernsbeim bei Worms geboren, frühzeitig litterarischen Interessen que gewendet, war er mit ben fchriftstellerischen Größen feiner Beit in Berfehr getreten und hatte um bas missen= schaftliche Leben in seiner engeren Beimat fich besonbers burch bie Stiftung ber ,furpfälzischen beutschen Gesellschaft verbient gemacht. Dieser ersten That folgte die zweite: die Eröffnung ber Mannheimer Bühne, die unter bem ftolzen Namen eines Nationaltheaters große Bedeutung für bas beutsche Schauspiel gewinnen sollte. Bis 1803 hat er ber Bühne als Intenbant vorgestanden, und drei Jahre später ift er als großherzoglicher Oberhofmeifter in Mannheim geftorben.

Diesem einflußreichen Manne teilte Schwan bie ersten Bogen ber Räuber

mit. Ohne ein tieferes Berständnis für die Größe des Genius zu besitzen, der aus den ihm vorgelegten Seiten sprach, hatte doch Dalberg das deutliche Gesühl, daß hier eine Stimmung Ausdruck gefunden hatte, die der Zeit und den Wünschen bes Publikums entsprach. Sein Sinn stand auf Neuigkeiten, und mit einer gewissen Heißblütigkeit ging er auf Bedeutendes und Unbedeutendes ein, wenn

es nur neu und zugkräftig war: hat er boch im Jahre 1782 breißig neue Stücke über die Bretter gehen lassen. Diesem Streben mußten die Räuber willkommen sein. Dalberg las jene Bogen und die andern, die mit fortsschreitendem Druck bei Schwan anlangten, und trat mit dem Stuttgarter Regimentsmedikus in Beziehung.

Endlich lag die erste Ausgabe der Räuber vor. Zum Jubilatesonntag 1781 (am 6. Mai) muß sie, wie Professor Weltrich nachgewiesen hat, erschienen sein. Wir geben das Titelblatt dieser Ausgabe, sowie das der zwoten' wieder, die nach Absah der 800 Exemplare umfassenden ersten erschien. Die Titelblätter sind sehr verschieden; auf dem der ersten stand eine Vignette, die die Scene am Kerkerthor aus dem vierten Akt darstellte; das der zweiten brachte den aussteigenden Löwen und die stürmische Inschrift In tirannos.

Schiller bat wohl ursprünglich nur einen Bucherfolg seines Erstlingswerfes erhofft: wenigstens baben wir keinen Anhalt dafür, bak bie Beziehung zu Dalberg von ihm gesucht worden sei. Auf der Stuttgarter Bühne es zur Aufführung au bringen, mußte ihm bei ben primitiven Unschauungen und Berhältniffen ber schwäbischen



Schlufvignette ber erften Auflage ber "Rauber".

Hauptstadt von vornherein als unmöglich erscheinen. Dieser Buchersolg ist benn auch schnell und groß gewesen, wobei wir freilich das Wort nicht im materiellen Sinne fassen dürfen, denn die Zahl der abgesetzen Exemplare reichte nicht einsmal aus, um ihn seiner Druckerschulden zu entledigen, und der singersertige Nachdruck, dem damals die im Selbstverlag erschienenen Bücher als völlig vogelsrei galten, sorgte dafür, daß auch in der Folge der allgewaltige Mammon in dem bescheidenen Dichterstübchen nicht erschien. Desto größer war das Aussehen, das die Räuber gleich nach dem Erscheinen machten. Wie eine Bombe siel es zunächst in die Stuttgarter Gesellschaft; von nichts anderm als von den Räubern war die Rede, und die Anonymität des Versassers hielt nur eine kurze Weile vor dem Sturme des Interesses stand. Auch die besser litterarische Kritik siel dem Stücke dei. Am 24. Juli 1781 erschien in den Ersurtischen Gelehrten Anzeigen eine Recension, deren Versasser, ein gewisser Timme, mit dem seinsten Verständnis für das Wesentliche der Erscheinung den Mut verband, rüchfaltlos

bafür einzutreten. "Ein Verfasser, bessen erstes Produkt sich schon so sehr auszeichnet, muß, wenn er aufmerksam auf sich ist und die Bemerkungen kunstversständiger Freunde benutzt, mit Riesenschritten zur Vollkommenheit fortschreiten und das Publikum zu großen Erwartungen berechtigen." "Haben wir je einen

beutschen Shakespeare zu erwarten, so ist es biefer.



> Titelblatt ber zweiten Auflage ber "Rauber". Rach bem Exemplar im Befit ber Berlagshanblung.

Rein Wunder, daß Dalberg immer begieriger wurde, mit bem Glanze biefes Namens feine Bühne zu schmütfen. Sein erfter Brief muß recht ichmeichelhaften Inhalts gewesen fein, besonders in ben Musbruden; bie Anerbietungen felbst fcheinen sich zunächst noch allgemein gehalten zu haben. Schillers Ant= wort aus bem Juli 1781 hat sich erhalten: feine Bescheibenheit sei durch die ,ftolzen Bräbifate', die ber , Reichsfreu Hochwohlgeboh= rene insonders Sochzuvenerirende Herr Geheime Rath' ihm beilegte, auf, bie schlüpfrigste Spize' gestellt; wenn je seine Rräfte ,an ein Dei= fterftuck hinauftlettern fönnten', so bante er es Sr. Excellenz wärm= ftem Beifall allein, ,fo bankt es Sochbenenfelben bie Welt'. Er

äußert es als einen Lieblingsgebanken, sich bereinst zu Mannheim, ,dem Paradiß ber Muse, zu etablieren, welches aber durch meine nähere Berbindung mit Wirstemberg erschwert werden dürste'. Doch wagt er schon die Andeutung, daß er gern eine Reise nach Mannheim machen würde, besonders da er noch einige

fruchtbare Ibeen für das mannheimische Theater zu "kommunicieren" habe; leiber sehten ihn dazu "ökonomische Berfassungen außer stande". Die Korrespondenz geht allmählich auf die Aufführung der Räuber in Mannheim über. Aber so ohne weiteres wollte doch Dalberg das Stück nicht nehmen. Der geschickte Bühnenmeister sowohl als der Geheime Rat in ihm machten Ausstellungen und Vorbehalte. Schiller sollte eine Umarbeitung seines Stückes für die Bühne vor-

nehmen, und daß diese Umarbeitung ihm manche schwere Stunde foftete, zeigt uns ber Briefwechsel. Bald fällt er ben Bunichen Dalbergs ohne weiteres bei: daß er Amalia lieber erschießen als erstechen" laffen foll, gefällt ihm ungemein. "Der Effett muß erstaunlich sein und kömmt mir auch räubermäßiger vor'. Balb aber bäumt er sich bagegen auf. Beränberungen einzuführen, die ihm die Grundla= gen bes Studes zu erichüttern icheinen. Gin Berlangen Dalbergs besonders macht ihm viele Spraen: ber Reichsfreiherr wollte nicht, daß die in Leben und Unschauungen gleich gewagten Geftalten ber Räuber ins 18. Jahrhundert gefest würben; allerlei politische Bebenten mochten ihn bagu bestimmen. In die Reit des Landfriedens follte bie Sandlung zurudverlegt werben, damit keinem der vielen Fürften, die sich auf ihre ,abge= schliffene Polizen' etwas zu aute thaten, ein Leid geschah.



### Vorrede

zur zwoten Auflage.

Die achthundert Exemplarien der ersten Ausstate worden, als alle Liebhaber zu dem Stüf konnten befriedigt werden. Man unsternahm daher eine zwote, die sich von der ersten an Pünklichkeit des Druks, und Versmeidung derzenigen Zweideutigkeiten aussnimmt, die dem feinern Theil des Publikums auffallend gewesen waren. Eine Versbesserung in dem Wesen des Stücks die den Wünschen meiner Freunde und Kritiker entsspräche, durfte die Abssicht dieser Aussage nicht seyn.

Der junge Dichter zeigt in bieser peinlichen Situation viel Mut: er mißbilligt bie Tenbenz Dalbergs offen, und seine Gründe, beren hauptsächlichster der Anaschronismus in den theoretischen Erörterungen Karls war, sind stichhaltig. Die Bersetzung in eine frühere Zeit mache sein Stück zu einem sehlervollen und ansstößigen Quodlibet, zu einer Krähe mit Psausedern'. Aber Dalberg stellte eben eine verhängnisvolle Alternative, und so mußte Schiller einwilligen in die Verslegung der Handlung um dreihundert Jahre. Nur behält er sich vor, daß diese

Beränderung auf das Theater beschränkt bleibe. "Dieses einige werde ich mir von Herrn Schwan ausbedingen, daß er es wenigstens nach der Iten Anlage druckt. Auf dem Theater prätendire ich keine Stimme."

So ging die Verhandlung über wichtige und unwichtige Dinge hin und her, und man hat durchaus den Eindruck, daß Schiller sich durch seine Konzessionen eine Aufführung erkausen mußte, an der doch Dalberg selbst nicht am wenigstens gelegen war. Endlich ging das Manustript ab und wurde nun erst noch von Dalberg selbst durchkorrigiert, dis es die bühnengerechte Form bestommen hatte.

Der große Augenblick nahte heran. Die Schauspieler studierten mit größtem Eiser. Ansang Januar 1782 war alles zur Aufführung bereit. Sie sollte



Das Mannheimer Nationaltheater.

cigentlich am 10. stattfinden. Aber ba an diesem Tage der Geburtstag der Gräfin Hohenheim geseiert werden mußte, wobei keine Militärperson, also auch kein Regimentsmedikus sehlen durfte, so setzte man den 13. Januar sest. Freund Schwan vermittelte diese Gefälligkeit und sorgte auch dafür, daß der Bitte Schillers um Verschwiegenheit über seine "Dahinreise" möglichst entsprochen wurde. Denn im geheimen nur durfte er reisen: einen mehrtägigen Urlaub zu erlangen, war von vornherein aussichtslos.

Am 13. Jänner 1782 sah man an den Straßeneden und Brunnenröhren zu Mannheim die Theaterzettel, die die erste Aufführung der Räuber ankundigten. Wir bringen von dem merkwürdigen Schriftstüde, das unmittelbar mit einem der entscheidendsten Ereignisse in des großen Dichters Leben zusammenhängt, eine getreue Nachbildung. Ein "Avertissement", das der Dichter auf Dalbergs besondern

### न्यामः

# Reply

mit allen Gabe Rammerabschäft Laster, bis er stand, Gränet stürzte, in alle ehrwürdig, groglück gebessert, chen Mann wir verabscheuen un

Franz Moo — entlarvt, un

Der alte M Berzärtler, un Kinder.

In Amalien Volter herrschen Wan wird schaft des Laste Vergolbungen

risclung hart nisclen Scann all ber Mann obt zu Wert: "han pamoor: Jon pamoor:

## Mer an das Publikum.

das Gemilde eines verierten großen Mele üstet mit allen Gaben zum Fürtrestlichen, und nietoren — zügelloses Feuer und schlechte verdarben sein Herz, rissen ihn von Laster zu zulezt an der Spize einer Mordbrennerbande auf Gräuel häuste, von Abgrund zu Abgrund Tiesen der Berzweiselung — doch erhaben und und majestätisch im Unglück, und durch Unzuelgesührt zum Fürtresslichen. — Einen solb man im Räuber Moor beweinen und hassen, d. sieben.

r, ein heuchlerischer, heimtischscher Schleicher b gesprengt in seinen eigenen Minen.

por, ein allzu schmacher machgebender Bater, pistifter vom Berderben und Cland seiner

die Schmerzen schwärmerischer Liebe, und die der Leidenschaft. auch nicht ohne Entsezen in die impere Mirthers Blicke werfen, und wahrnehmen, wie alle des Slücks den innern Gewissenswurm nicht Wunsch eingeschickt hatte, verkündete dem Publikum, was der ethische Gehalt des neuen Stückes sein sollte: die Einsicht, daß "die unsichtbare Hand der Vorsicht auch den Bösewicht zu Werkzeugen ihrer Absicht und Gerichte brauchen, und den verworrendsten Knoten des Geschicks zum Erstaunen auflösen könne".

Es war für Mannheim und das ganze umgebende Land ein wichtiger Tag: von Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Worms, Speier und andern Städten kamen die Leute zu Roß und zu Wagen herbeigeströmt, um, wie Schillers Freund Streicher erzählt, bieses berüchtigte Stück, das eine außerordentliche Publicität erlangt hatte, von Künstlern aufführen zu sehen, die auch unbedeutende Rollen mit täuschender Wahrheit geben und nun hier um so stärker wirken konnten,

je gedrängter die Sprache, je neuer die Ausdrücke, je ungeheurer und schrecklicher die Gegenstände waren, welche dem Zuschauer vorgeführt werden sollten'. Schon um ein Uhr füllten sich die Bänke mit denen, die eine Loge nicht mehr hatten erhalten können, und geduldig saßen die Menschen gedrängt, dis um fünf Uhr der Borhang aufging.

Im letten Augenblick trat Schiller in die ihm von Dalberg vorbehaltene Loge. Außer den Schauspielern und deren Freunden Schwan, Gemmingen und wenigen andern wußte niemand um des Dichters Anwesenheit. Sein einsiger Reisebegleiter war sein biederer Studiengenosse, der Bibliothekarius Petersen, mit dem er einst, wenns reussierte' ein paar Bouteillen Burgunder auszustechen gelobt hatte.



Johann Michael Boed.

Was mag in der Brust Schillers in diesen Augenblicken vorgegangen sein! Ich steue mich darauf wie ein Kind, hatte er an Dalberg kurz zuvor geschrieben; ich glaube, meine ganze dramatische Welt wird dabei auswachen und mir im ganzen einen größeren Schwung geben', und mit erklärlichem Selbstbewußtsein hatte er hinzugesügt: denn es ist das erstemal in meinem Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören werde.

Dalberg hatte sein Bestes gethan. Alle Kostüme waren ganz neu. Die Maschinisten waren mit allen Künsten damaliger Bühnentechnik vertraut, so daß auch der häusige Scenenwechsel, dem zuliebe man das Stück in sieben "Handelungen" zerlegt hatte, gut von statten ging. In der mitternächtlichen Scene am Turm, als Karl Moor Sterne und Mond beschwört, sließ der Wond, wie Schiller selbst nachher bewundernd schreibt, "gemächlich über den Theaterhorizont und

verbreitete nach Maßgabe seines Laufes ein natürliches schröckliches Licht in der Gegend'. Die Schauspieler waren in ihrem Element. Boeck spielte den Karl ausgezeichnet, und selbst seine kleine untersetze Figur, die der Vorstellung Schillers und auch wohl des Publikums von dem hageren Räuber nicht entsprechen mochte, störte nur für die ersten Scenen. Beil, ,der herrliche Kopf', spielte den Schweizer; Rosinsky lag in den Händen Becks. Madame Toscani machte mit ihrer weichen Stimme und anmutigen Erscheinung aus der Amalia, was aus dieser Gestalt zu machen ist. Am wenigsten gesiel der alte Moor. Den Glanzpunkt des Abends aber bildete Iffland, der nachherige große Schauspieler, damals 26 Jahre alt und noch sehr schmächtig und blaß; er gab den Franz Moor. "Sein Spiel war auch in den kleinsten Schattierungen so durchgeführt, daß es ein nicht zu vers



Johann David Beil.

tilgendes Bilb in jedem Auge, bas ihn fah, zurückließ. ',Bermalmend für den Auschauer mar besonders die Scene, in welcher er seinen Traum von bem jüngsten Bericht erzählte, mit aller Scelenangft bie Borte ausrief: richtet einer über ben Sternen? Rein! Rein! und bei bem gitternb und nur halblaut gesprochenen in sich gepreßten Worte Ja! Ja! bie Lampe in ber Hand, welche ein geisterbleiches Besicht erleuchtete - zusammensank." Schiller felbst ichrieb über Affland im Wirtembergischen Repertorium: ,Deutschland wird in diesem jungen Manne noch einen Meister finben.

Die Wirfung auf das Publikum war sehr groß; ganz besonders schlugen die letzten vier Handlungen durch, und wäre des Dichters Anwesenheit bekannt gewesen, man hätte ihm schon damals eine Ovation bereitet, wie sie ihm bei der ersten Aufführung der Jungfrau von Orleans in Leipzig zu teil wurde. Man sprach in Mannheim von nichts als den Käubern, und wenn wir es auch durchaus für glaublich halten, daß die Begeisterung für das Stück sich auf die Kreise des Bürgertums beschränkte, während die Abelskreise sich sehr absprechend verzhielten, so liegt doch gerade in dieser Parteinahme ein Beweis des allgemeinen Interesses.

Und in der That, hier waren dem deutschen Publikum Gedanken vorgeführt, die auf der Bühne noch nicht laut geworden waren, die aber von dieser Stätte aus um so mächtiger in den Seelen wiederklangen. Man muß bedenken, daß ein Gefühl der Unzufriedenheit mit den politischen und socialen Zuständen damals

weite Kreise, und gerade die große Wenge des gebildeten Bürgertums ergriffen hatte; die Stimmung, die in Frankreich der Revolution vorherging, war auch den Deutschen und zumal denen des Westens nicht fremd. Überall hatte sich die Sehnsucht nach Freiheit erzeugt, und diese Sehnsucht nahm naturgemäß unter dem allerorten sichtbaren Druck des Despotismus die Form troßiger Abneigung an. Dieser troßigen Abneigung entsprach Karl Moor, und die Empfindungen und Ausdrücke, zu deren Verständnis uns Heutigen glücklicherweise die Vorbedingungen sehlen, erschienen dem damaligen Geschlechte als glückliche Wahrheit. Daher der Jubel, unter dem Schillers "Käuber" den Siegeszug über die deutschen Bühnen sielten. Doch aber wollen wir eines andern Gesichtspunktes nicht vergessen, durch den sich das Stück weit hinaushebt über den willfommenen Aussdruck einer bloß verurteilenden und troßenden Tendenz: in Karl Moor, der mit

ber menschlichen Gesellschaft gebrochen hat und ber bie Branbfacel gegen bas Bestehenbe erhebt, bricht boch bas Gefühl burch, bag alle Misstände nur eine augenblickliche Berdunkelung der sittlichen Bahrheit sind, auf ber alles Bestehenbe ruht. Er geht und stellt sich den Gerichten. Wohl hat der einzelne bas sittliche Recht, eine Gesellschaft zu flieben, in der sich für seine Ideale kein Blat findet, aber nicht ungestraft erhebt er feine Sand, um diese ganze Gesellschaft zu vernichten. Und indem Karl Moor diese Strafe freiwillig und ritterlich an sich vollzieht, gibt er einem Gefühle Ausbruck, bas ein eminent beutsches genannt werben barf, und bas bie ungeheure Volkstümlichkeit ber Räuber mit erflärt. Von dem Augenblick an, da Rarl die väter-



Beinrich Bed.

lichen Fluren wiedersieht, geht durch sein Wesen ein weicher Zug, ein Zug der Selbstbesinnung, und es ist erlaubt, in Zusammenhang damit die von Streicher überlieferte Nachricht zu bringen, daß erst von der vierten Handlung an das Bublifum warm zu werden begann.

So kann wer will in dieser etwas ungeheuerlichen Ausgeburt eines jugendslichen Feuerkopses schon die ersten Anzeichen der sittlichen Weltanschauung ersblicken, die, durch Jahre, Denken und Ersahrung geklärt und vertiest, den eigentslichen Grund der gewaltigen Wirkung Schillers auf unser Volk bildete und noch heute bildet.

Freilich, nicht überall wurde bas Besentliche in ber Wirkung bes Stückes von ber Kritif richtig aufgesaßt. Bielsach richtete sie sich aufs Außere und auf nebensächliche Dinge.

Im September 1782 wurden die Räuber in Hamburg und in Leipzig aufsgeführt. Besonders in jener Stadt war die Darstellung vortrefflich. Fleck und Unzelmann, zwei Schauspieler allerersten Ranges, gaben die Brüder Woor. "Das

Haus war brechend voll, wiewohl das häufige Schiessen den Damen ziemlich bange machte.' Aber die Kritik verhielt sich lau; sie leugnete nicht, daß Spuren eines vielumsassenden großen Geistes durchleuchteten, sand aber doch vieles unglaublich und unnatürlich'. In Leipzig wurde das Stück im modernen Kostüm aufsgeführt; auch hier war die Wirkung sehr groß. Aber in der Stadtverwaltung stiegen merkwürdige Bedenken auf: als kurz nach der ersten Aufführung einige Eindrüche erfolgten, schob man die Schuld auf Schillers Räuber — und verbot deren Aufführung. Auch fürchtete man, daß die Leipziger Studenten



August Wilhelm Iffland.

beren feiner Ton ja feit Goethes Studienzeit sprichwörtlich geworben war, die "pöbelhaften Reben' ber Räuber annehmen möchten! Bebenflicher mochte icon die Wirfung bes Studes in einer bayrischen Stadt fein, wo fich unter ben amolf- bis vierzebniährigen Bomnafiaften eine Räuberbande bildete, beren unheimliche Absichten nur badurch rechtzeitig entbedt und vereitelt wurden, daß einer ber Anaben por bem Auszug gerührten Abschieb von der Frau Mama nahm. Und baß bas freie Räuberleben, die .Wald= und Buschromantik ihre cigenen Reize hatten, erfennt man auch aus ber Thatfache, baf eine ganze

Schar von Räuber- und Banditenromanen in den achtziger Jahren aus der Erde schoß und das Thema ,ein freies Leben führen wir' variierte. Und wie es an solchen absichtlichen Mißverständnissen nicht fehlte, so gab es auch Bersuche, das Stück selbst einem niedrigern sentimentalen Geschmack zu nähern, es zu verwässern: der Ruhm dieser Geschmacklosigkeit gebührt dem Berliner ,Theaterdichter Herrn Plümicke, der seine dreiste ,Bearbeitung' noch im Jahre 1782 herausgab. Der Mann kannte sein Publikum: unbekümmert um alle Uchtung gegen den Bersasser seite setze er zu und veränderte, wo er den platten Anschauungen seiner Zuschauer entgegenkommen zu sollen glaubte. Ühnliche Entstellungen erlaubten sich die Bühnenleitungen in Stralsund, Rostock und anderwärts. Sogar eine Fortsetzung der Räuber erschien: Frau von Wallenrodt veröffentlichte ein sechsaktiges Drama

Rarl Moor und seine Genossen nach der Abschiedssene beim alten Thurm. Ein Gemählbe erhabener Menschennatur, als Seitenstück zum Kinaldo Kinaldini.' Ein Kritiker nannte es mit Recht ein hirnloses Machwerk.

Auch das Ausland bemächtigte sich des Stückes: The Robbers, a tragedy, erschienen in England, und mitten in der Revolution spielte man auf kleinern Pariser Theatern unter allgemeinem Zulauf Robert, chef des Brigands, imité de l'Allemand.

So erregte das Stück in der Heimat und in der Fremde ein Aufsehen, das sich wohl vergleichen läßt mit dem, das acht Jahre zuvor Goethes Werther hervorgerufen hatte.

Als am 13. Jänner 1782 ber Borhang fiel, waren bem glücklichen Dichter noch einige schöne Stunden beschieden. Im Arcise ber Schauspieler und an ber Seite scines Betersen fak er bis in bie Nacht hinein beim fröhlichen Mahl und Becherklang und genoß bie Wonne, einen Erfolg im Gefpräch noch einmal zu burchleben. Der Hoffammerrat Schwan war bejonders aufmerkjam gegen ben jungen Mann und hatte sich bas Vorrecht erbeten, die ausbedungene Reisekostenentschädigung vorschiegen und ihm überreichen zu dürfen.

Die Beziehung zu Mannheim war geknüpft, und ber Tag, ber Schiller in sein Boch ber Prüfung zurücktrug, hat auch in ihm bie Überzeugung gereift, baß zwischen



Johann Friedrich Ferdinand Fled.

ber Welt des Regimentsarztes und der des Dichters keine dauernde Gemeinschaft sein könne. Das Bewußtsein, Größeres leisten zu können, und das Gesühl, daß seine Zukunft sich auf der eben betretenen Bahn weiterbewegen müsse, wurde in ihm immer deutlicher. "Ich glaube, wenn Deutschland einst einen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche an zählen", schrieb er an Dalberg wenige Tage nach seiner Rücksehr. So bewegt sich denn sein Dichten und Trachten auf den sonnigen Gesilden weiter, in die er soeben einen Schritt hatte thun dürsen. Im Wirtembergischen Repertorium, das er selbst redigierte, erschien die Selbstrecension, in der er sich Rechenschaft gab über sein Stück und dessen Aufführung; niemand wußte, wer hier mit dem Dichter so streng ins Gericht ging, und man war, als das Repertorium später den Versasser in der Schärse, mit der Schüller seine eigenen Fehler rügte. Es geht durch diese Recension etwas von

bem genialen Übermute, von dem die Jugendgeschichte Schillers mehrere Züge überliefert. Einst hatte er in seiner medizinischen Examensarbeit Stellen aus den Räubern, "einem englischen Trauerspiel" citiert, jett trug er launig die Medizin in die Dichtung: "Er (der Berfasser) soll Arzt beh einem würtembersgischen Grenadier-Bataillon sehn, und wenn das ist, so macht es dem Scharssinn seines Landesherrn Ehre. So gewiß ich sein Werk verstehe, so muß er starke Dosen in Emeticis eben so lieben, als in Aestheticis, und ich möchte ihm lieber zehn Pferde, als meine Frau zur Kur übergeben."



Rarl Bilhelm Ferbinand Ungelmann.

Der Regimentsmedifus, ber bier vor seiner Ausübung der Beilfunde warnte, hatte mittlerweile seinen ein= förmigen Dienst wieder aufnehmen müssen. Lazarettbesuche. Rapporte. Appelle schlugen ihn wieder in Fesseln. und die Mannheimer Reise, die ihm Welt und Menschen gezeigt hatte, war nur noch wie ein schöner Traum. Seine Stimmung murbe trube und mißmutig, benn er fah fein Thor, das ihm ben Weg aus ber Bufte öffnete. Doch aber lebte in ihm ber Drang zur weiteren Bethätigung feiner Allerlei neue litterarischen Gaben. Unternehmungen wurden geplant und ins Werk gefett; zu ben alten gesellten sich neue Freunde, die ihm und sich selbst zuliebe baran mitarbeiteten. Des Wirtembergischen Repertoriums thaten wir ichon Erwähnung, bas er mit bem alten Lehrer Professor Abel und Petersen herausgab; es war der litterarischen Kritik, der Philoso-

phie, Afthetif und Geschichte gewibmet; jene Selbstfritik der Räuber ist der denkwürdigste Beitrag Schillers selbst, der außerdem noch manches andere beisteuerte, wie die Abhandlung "Über das gegenwärtige deutsche Theater", die philosophische Betrachtung "Der Spaziergang unter den Linden", und endlich als erste Probe seines Erzählertalentes "Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte".

Eine andere Unternehmung war die Anthologie auf das Jahr 1782'. Schiller hatte sich mit dem schwäbischen Dichter Stäudlin überworfen, der zu einer "schwäbischen Blumenlese" eine Reihe von württembergischen Dichtern vereinigt, auch Schiller zur Mitarbeit aufgefordert, dann aber von diesem nur ein Gedicht, obendrein noch ganz verstümmelt, mitgeteilt hatte. Der freilich herzlich unbedeutenden Blumenlese, die auf ihrem Titelblatt anspruchsvoll eine über Schwaben sich erhebende Sonne zeigte, stellte Schiller die Anthologie" entgegen,

beren Borrebe er, ganz entgegen bem Beginnen Stäublins, aus "Tobolsko" batierte. Die wenigen Mitarbeiter waren nicht bebeutenber als die Stäublins, und auch was Schiller selbst beigetragen hat, darf kaum auf selbständige poetische Geltung

Anspruch erheben. Es sind Gebichte, in benen freilich mancher Bebante fpaterer Berioden schon anklingt, die aber doch nach Ton, Form und Sprache sich noch nicht viel hinausheben über die Gedichte, auf die wir im zweiten Rapitel einen Blick geworfen haben. Besonders sind die Gebichte an Laura (worunter manche die Hauptmannswitwe Frau Bifcher, feine Wirtin verftanben glauben) nur von biographi= ichem Interesse. Was einigen Wert hat, ist später in die aefammelten Gedichte (.erste Beriobe') aufgenommen worden, freilich oft mit großen Beranberungen und Auslassungen.

So nebensächlich biese Beschäftigungen Schillers uns gegenüber seiner Richtung aufs Drama erscheinen und thatssächlich auch gewesen sein mögen, sie trugen boch im Berein mit ben Räubern bazu bei, seine Beziehungen zu ben Menschen zu erweitern und seinen Namen in ihrem Gesbächtnis zu besestigen.

In der That haben ihm die Monate nach der Beröffentlichung der Räuber sehr wertvolle Anknüpfungen ge-

# Anthologie

auf das Jahr

I 7 8 2.



Gedruft in der Buchdruferei zu Tobolsfo.

Erfte Ausgabe von Schillers "Anthologie auf 1782". Rach bem Exemplar ber Roniglichen Bibliothet in Berlin.

bracht, von benen einige für sein Leben von ber größten Bedeutung geworden sind. Wir muffen diesen Menschen, die eine gnädige Fügung ihm in den Weg sührte, einige Augenblicke widmen.

Das Wort Iphigeniens, daß die Himmlischen dem Erdgeborenen, dem sie schwere Berwirrungen zudenken, auch einen ruhigen Freund erziehen, trifft auf Schiller in ganz besonderm Maße zu. Als in Mannheim für ihn alles wankte, da

reichte ihm ein Körner aus der Fremde aus eigenem Antried die rettende Hand; als nachher in Jena die Sorge um das tägliche Brot ihn schwer niederdrückte, da erstand ihm in der Nordmark des Deutschtums ein ungesuchter hochherziger Helser; und als unter dem Druck eben jener Sorge der Dichter in Dinge sich zu verlieren drohte, die ihn von seiner Bestimmung ablenkten, da ließ die Borsehung seinen Weg in den des großen Freundes münden, für den er und der für ihn rücksührender Vilot zum Reich des Schönen wurde.

Der Freund, ben die Himmlischen ihm in jener Stuttgarter Zeit erweckten, war Andreas Streicher. Ein Mensch von rührender Selbstlosigkeit, hochsherzig und liebenswürdig, begabt mit jener Ausopferungsfähigkeit, die nur in ganz ideal gerichteten Gemütern erblühen kann, ein Freund, der den höchsten Begriff dieses Wortes in sich darstellt, so steht Streicher in der Lebensgeschichte Schillers und dadurch in der Geschichte unseres Volkes da, jenem Werner von Kyburg vergleichbar, den die alten Lieder preisen, weil er sich aufgab, um das Schicksal des größern Freundes zu teilen.

Streicher hat uns das, was er mit Schiller durchlebt hat, in einem kleinen Buche erzählt, das zu den merkwürdigsten und liebenswürdigsten unserer Litteratur gehört und das jeder junge Deutsche lesen sollte.

Ein geheimnisvoller Bug hatte ihn, ben wenig Jungern, schon lange auf Schiller hingewiesen, Andreas Streicher, 1761 in Stuttgart geboren, fruhzeitig seines Baters, eines Steinmegen, beraubt, hatte eine freudlos mubselige Rindheit durchlebt; aber es war ihm vergönnt gewesen, sich einer geliebten Runft, der Musik, berufsmäßig zu widmen. Als junger Tonkunftler besuchte er regelmäßig die öffentlichen Brufungen der Rarlsschule, die durch einen musterhaften vierstimmigen Gesang ber Musikschüler beschlossen wurden. solchen Gelegenheit erblickte er Schiller, ber gerabe einem Professor in einer medizinischen Disputation zu opponieren hatte. "Streicher", so berichtet er selbst, ,hatte den Jüngling unverwandt ins Auge gefaßt. Das ganze Seyn und Wefen besselben zogen ihn bergestalt an und prägten ben ganzen Auftritt ihm so tief cin, daß, wenn er Zeichner wäre, er noch heute — nach achtundvierzig Jahren - biese ganze Scene auf bas lebenbigste barftellen könnte.' Auch bas Benehmen Schillers bei ber Abendtafel gegen ben Bergog, ber fich mit ihm ,aufs gnäbigfte unterhielt', machte auf Streicher einen großen Einbrud. Jeboch hat er bamals nicht einmal ben Namen bes Jünglings erfahren. Als nun 1781 bie Räuber erschienen waren, liek sich Streicher burch ben gemeinsamen Bekannten Rumsteca bem Dichter vorstellen und war sehr überrascht, in ihm den Karlsschüler wiederzuerkennen, der damals seine Aufmerksamkeit so sehr erweckt hatte. Streicher berichtet uns über den Eindruck, den Schiller beim ersten Besuche auf ihn machte: "Das seelenvollste, anspruchloseste Gesicht lächelte bem Kommenden freundlich entgegen. Die schmeichelhafte Anrede wurde mir ablehnend, mit der einnehmendsten Bescheibenheit erwidert. Das anfänglich blasse Aussehen, das im Berfolg des Gespräches in hohe Rote überging — Die franken Augen — Die funftlos guruckgelegten Haare, ber blendend weiße entblößte Hals, gaben dem Dichter eine Bedeutung, die ebenso vorteilhaft gegen die Zierlichkeit der Gesellschaft abstach,

als seine Aussprüche über ihre Reben erhaben waren.' Streicher rühmt schon bamals an Schiller, worin alle, die ihn überhaupt gekannt haben, übereinstimmen, seine außerordentliche Kunst, ein Gespräch zu führen, den andern so gesangen zu nehmen, daß "man den Zeiger der Uhr der Gile beschuldigte". Streichers Zusneigung zu Schiller wuchs immer mehr, und auch Schiller zeigte ihm so viel Bertrauen, daß allmählich aus der Bekanntschaft eine Freundschaft wurde, die sich jeder Probe gewachsen zeigte.

Das Ansehen, das die Räuber dem Regimentsmeditus gaben, trug ihm noch mehr Besuche ein. Bon der Akademie her war er noch bekannt mit dem jungen





Aus Chobowiedis Rupferftichen gu ben "Raubern" im "Theater-Calender fur 1783".

Freiherrn Wilhelm von Wolzogen, der zwar einer andern Abteilung angehört hatte, boch aber einer der eifrigsten Bewunderer Schillers gewesen war. Er benutte die Anwesenheit seiner Mutter Henriette von Wolzogen und seiner Schwester Charlotte, den Freund diesen vorzustellen. Frau von Wolzogen sand an Schiller großes Gefallen und behnte ihre Zuneigung auch auf die Eltern und Geschwister aus, denen sie auf der Solitübe einen besondern Besuch machte. Auch diese Bekanntsichaft sollte für den jungen Dichter von außerordentlicher Bedeutung werden.

Noch eine Menge anberer Menschen führte ihm ber Auf der Räuber zu; so suhr in stattlichem Wagen der aus Goethes Leben bekannte Leuchsenring, den sein Besuchssport durch ganz Deutschland führte, vor, um sich den berühmten Mann anzusehen. Das zierliche Herrchen mag von dem genialisch unordentlichen Ansblick bes Zimmers, das uns Scharffenstein draftisch beschrieben hat, nicht sonderlich

erbaut gewesen sein. Auch alte Kindheitsfreunde kamen wieder, so Conz, der Lorcher Spielkamerad. Mehr aber als all die Menschen, die in der Junggesellenbude vorssprachen, erfreute Schiller ein Brief von Wieland, der natürlich als geborener Schwabe in Schwaben ungemein hoch geschätzt wurde; der Dichter der Abberiten sagte dem Dichter der Räuber einige recht schweichelhafte und ausmunternde Worte.

An diesem frühen Ruhme nahm niemand innigern Anteil als die treue Schwester Christophine, die Gespielin der Kindheit. Wenn sie nur irgend konnte, war sie um den Bruder, und es schwellte ihr das Herz, wenn sie auf Redouten hinter sich flüstern hörte: "Seht, da kommt Schiller" und sah, wie die Menschen unwillkürlich Platz machten.

So war boch manches ba, was ben von Mannheim Zurückgekehrten über bie Obe seiner Berufsthätigkeit hinwegtrösten konnte. Nicht aber war es mögslich, ihn Ziele aus den Augen verlieren zu lassen, die ein eingeborener Trieb ihm setze. Zu diesen Zielen riß es ihn fort, und was dem eigenen Entschluß nicht erreichbar war, dazu zwang ihn der Sturm der Dinge.

Wir haben bisher nicht gefragt, was benn ber Herzog-Bater bazu sagte, daß sein Eleve und "Sohn" Friedrich Schiller seine ersten Lorbeeren nicht im Lazarett, sondern auf den Brettern pflückte. Der Herzog verfolgte die Schicksale aller Zögslinge, soweit es ihm möglich war; und daß er denen Schillers eine besondere Ausmerksamteit zuwandte, wird von mehreren Seiten bezeugt. Zunächst hat er die dichterische Thätigkeit des Regimentsmedikus nicht übel vermerkt, ja, es mochte ihm schmeicheln, daß aus seiner geliebten Akademie, deren Bielseitigkeit sein Stolz war, auch ein dichterisches Genie hervorging. Aber bald traten an diesem Genie Erscheisnungen hervor, die deutlich anzeigten, daß die Verherrlichung der akademischen Erziehung unter den Gesichtspunkten seiner Thätigkeit überhaupt nicht vorhanden war, und als nun gar die ersten Anzeichen bemerkbar wurden, daß der Poet die strenge Rezgel der Disciplin verletzte, da trat in des Herzogs Meinung ein schroffer Umschlag ein.

Ende Mai 1782, als der Herzog in Wien abwesend war, widerstand Schiller ber Bersuchung nicht, noch einmal nach Mannheim zu reisen, um die föstlichen Gefühle vom Januar noch einmal zu durchleben. Frau von Wolzogen und die Bischerin' hatten ihm zugeredet und brannten darauf, mit ihm zusammen eine Räubervorstellung, die Dalberg für diesen Zweck bereitwilligst jugesagt hatte, anzusehen. Der Oberst von Rau wußte um die Reise, boch hatte Schiller ihm für ben Fall ber Entbedung feierlich versprochen, ihn felbst aus dem Spiele Am 25. Mai fuhr er mit den beiden Freundinnen hin; Hoven war zur Benutzung bes vierten Wagenplates eingelaben, boch tam er nicht. Dalberg und die Schauspieler empfingen ihn aufs liebenswürdigste, und es ift wohl als sicher anzunehmen, daß er in einem vertraulichen Gespräch bem Freiherrn sein ganges Berg ausschüttete und von ihm auch bie Rusicherung erhielt, baß Schritte gethan werben follten, um ihn gang nach Mannheim zu ziehen. Bar boch bamals bas zweite Stud in Arbeit, ber Fiesco, auf ben Dalberg feine geringern Hoffnungen sette als ber Dichter selbst. Burudgefehrt feste er alsbald einen Brief an den Intendanten auf, in dem er mit feinster pspchologischer Berechnung die Gesichtspunkte aufzählte, unter benen Dalberg vom

herzog die zunächst provisorische Entlassung Schillers nach Mannheim erwirken follte. Aber Dalberg zögerte, sich in Dinge zu mischen, die ihm ben Born bes Herzogs und baburch Unannehmlichkeiten mit seinem eigenen Kurfürsten bringen fonnten. Noch ehe er antwortete, nahmen die Dinge einen unerwünschten Lauf. Die beiben Frauen hatten trot ber feierlichsten Bersprechungen ben Mund nicht halten können und in ihren Bekanntenkreisen von dem, was fie in Mannheim gesehen und erlebt hatten, mancherlei erzählt. Es siderte burch, daß Schiller mit ihnen gewesen mar, und von Mund zu Mund brang es bis zum Bergog. Söchst aufgebracht schickt ber Bergog bem Ahnungslosen ein Bferd und läkt ibn unverzüglich auf Schloß Hohenheim befehlen. Das erfte Wiebersehen zwischen Herzog und Medifus war nicht erfreulich. Zwar that ber alte Ruchs zunächst harmlos und hulbreich, ging sogar mit dem Opfer in den Garten und ließ es bie Anlagen bewundern, so daß Schiller ichon begann, erleichtert aufzuatmen, bann aber plöglich fuhr er ihn an: "Er ist in Mannheim gewesen! Ich weiß alles! ich fage, Sein Obrifter weiß barum,' Schiller versuchte seine eigene Schuld nicht zu leugnen, gegen bie Behauptung, bag Oberft von Rau um feine Reife gewußt habe, erhob er Ginspruch, und er hielt sein Versprechen so gut, bag ber Herzog in der Kolge gegen Rau nichts unternommen hat. Um so empfindlicher bestrafte er ben Dichter, ber sich eines Berhrechens schuldig gemacht hatte, bas in ben Augen bes Fürsten eine Art Defertion mar; überdies mar nun die Empfindlichfeit bes schwäbischen Bergogs barüber ermacht, daß einer seiner Bflegebefohlenen. ohne ihn zu fragen, mit bem Auslande' in Beziehung getreten mar. Er entließ seinen Felbscher mit dem Besehl, sich sofort jeder folchen Beziehung zu enthalten und zur unmittelbaren Guhne seines Dienstvergebens einen vierzehntägigen Urrest anzutreten. Schiller ging und verbufte feine Strafe. Aber ben 3med biefer Strafe erreichte Rarl Eugen nicht: in ber Ginsamkeit bes Arrestzimmers reifte ber Fiesco weiter aus und entstand vielleicht ber erfte Gebanke an ein brittes Theaterstück, und bazwischen tauchte beutlicher und deutlicher ber Blan auf, wie ben Schöpfungen fo auch ihrem Schöpfer jenseits ber wurttembergischen Brengpfähle eine Stätte zu gewinnen.

Kaum hatte man Schiller auf ber Hauptwache seinen Degen wiedergegeben, ba ging er hin und schrieb von neuem an Dalberg. Er bat ihn bringend, die etwa vorhandenen Absichten, ihn nach Mannheim zu ziehen, zu beschleunigen; geheimnisvoll setzt er hinzu, daß er die Ursache, warum er diese Beschleunigung jetzt doppelt wünschte, "keinem Briese anvertrauen dürse". "Dieses einzige kann ich Ihnen für ganz gewiß sagen, daß in etlichen Monaten, wenn ich in dieser Zeit nicht das Glück habe zu Ihnen zu kommen, keine Aussicht mehr da ist, daß ich jemals dei Ihnen leben kann. Ich werde alsdann gezwungen sehn, einen Schritt zu thun, der mir unmöglich machen würde, zu Mannheim zu bleiben." Wir verstehen leicht, was er damit meinte.

Umftanbe, bie zu vermeiben ober abzuändern gar nicht in seiner Macht lag, sollten ihn zu jenem Schritte eber, als er selbst gebacht hatte, zwingen.

Im zweiten Afte ber Räuber preist Spiegelberg bas Graubundener Land als bas Athen ber heutigen Räuber', und Razmann erwidert ihm: "Bruber!

man hat mir überhaupt das ganze Italien gerühmt.' Für jene Erwähnung bes Graubunbener Landes hat man zwei Erklärungen: Die eine schreibt Schiller die Absicht zu, baburch einem allgemein verhaften Aufseher der Karlsschule, der Graubundener war, einen Sieb zu verseten, die andere, macht deinlichere, macht barauf aufmerkfam, bag in ber That Graubunden einer ganzen Menge von Berbrechern, insbesondere Räubern, Buflucht gewährte und daß darum der Ranton thatfachlich im Bolksmunde als die heimat der Spigbuben bezeichnet wurde. Ein junger Deutscher nun, Wredow, ber lange in Chur Hauslehrer gewesen war, veröffentlichte in einer Samburger Zeitschrift einen Brief ,Un ben Berfasser ber Räuber', in bem er die Bloßstellung Graubundens bedauerte. Das Blatt murbe nach Chur geschickt, und ein gewisser Amstein, ein in bortigen Rreisen angesehener Naturforscher, veröffentlichte in bem , Sammler' eine ,Apologie für Bünden gegen die Beschuldigung eines auswärtigen Komöbienschreibers'. Beibe, Wredow wie Amftein, hatten feine boswilligen Absichten gegen Schiller, sondern wollten, in übereifriger Sympathie für Graubunden, nur eine öffentliche Chrenerklärung ober eine spätere Anderung von Schiller erzwingen. Dem ersten biefer Zwede biente auch eine unmittelbar in einem Brivatbrief an Schiller gerichtete Aufforderung.

Daß Schiller auf diese Aufforderungen sich nicht einließ, daß ihm viels mehr der patriotische Eiser der Bündner komisch vorkam, können wir ihm nachsühlen. Aber gerade das erzürnte die Leute um so mehr, und in ihrem Zorn wandten sie sich an einen dem Dr. Amstein bekannten Stuttgarter, um durch ihn Schiller noch mündlich zum Widerruf auffordern zu lassen. Der Mann hieß Walther und war Garteninspektor zu Ludwigsburg, ein schlechter Kerl, der, vielleicht um seinen Kollegen von der Solitüde zu ärgern, vielleicht aus bloßer Schadenfreude dem Herzog die ganze Angelegenheit hinterbrachte. Wir müssen zur Ehre jener Graubündener hier einschalten, daß sie erweislich eine solche Denunziation nicht gewollt haben und daß sie dem elenden Angeber auch nicht die erhosste Belohnung — das bündnerische Bürgerrecht — gegeben haben.

Der Herzog, noch verstimmt von der ersten Unterredung, ließ Schiller vor sich kommen. Andere Dinge waren dazugetreten, die ihn noch mehr gegen den Dichter eingenommen hatten. Die Unterredung war sehr ungnädig; Karl Eugen hatte ihm untersagt, mit dem Ausland Beziehungen zu pflegen: jetzt kam es heraus, daß durch den schwäbischen Komödienschreiber das Ausland beleidigt war, und vielleicht gar dem Herzog Unannehmlichkeiten erwachsen konnten. Karl verlangte von Schiller, daß er ihm alle seine poetischen Schriften vorlege und nichts ohne sein Wissen drucken lasse. Schiller weigerte sich dessen. Da suhr der Herzog mit einem endgültigen Besehl dazwischen: Schiller sollte überhaupt das Komödienschreiben unterlassen und nichts anderes als medizinische Schriften mehr veröffentlichen. Und um dem Verbote Nachdruck zu geben, wurde auf seine Übertretung Dienstentlassung und Festungshaft auf dem Hohenasperg gesetzt.

Der Hohenasperg! Gine bufter unheimliche Borftellung verband fich für jeben Burttemberger mit biefem Namen. Ohne Rechtsgang und Richterspruch waren hier Gerechte und Ungerechte hinter Schloß und Riegel gesetzt worden, und

manchem hatte jahrelang weber Sonne noch Mond einen Strahl in die dunkle, seuchte Zelle gesendet. Hier saß noch das bedeutendste schwäbische Dichtergenie, Daniel Schubart. Kecke Verse gegen den Herzog hatten ihn hierhergeführt, und noch dehnte sich aussichtslos die finstere Bahn der Gefangenschaft vor ihm aus. Schiller hatte selbst im Jahre zuvor mit seinem Freunde Hoven ihn besuchen dürfen,

und als man bem Unglücklichen fagte, daß der Dichter der Räuber vor ihm stehe, da war er ihm weinend um ben Hals gefallen. In ein Leben ohne Soff= nung und ohne Reiz, ohne die Möglichkeit ber Bethätigung angeborner Gaben hatte hier ein Jüng= ling geblickt, beffen Bulje bem Leben ftürmisch entgegen= ichlugen.

Nun stand Schiller vor der Wahl,
völligen Berzicht zu
üben auf die ihm
durch seine innerste
Natur gebotene
dichterische Thätigs
feit oder aber sein
Leben hinter Kerfers
mauern zu bers
trauern.

Er wählte ein brittes: die Flucht. Übel fliehen wird



Schubart. Christian Daniel Friedrich Schubart.

Unterfchrift aus einem Briefe an ben Affeffor Buff zu Robelheim vom 21. Juli 1787 ber Refinerschen Autographensammlung in hannover.

im allgemeinen für leichter gehalten als Übel tragen. Schillers Flucht aber war eine sittlich höhere That, als es sein Berbleiben in den durch des Herzogs Besehl geschaffenen Berhältnissen gewesen sein würde. Er setzte Dinge aufs Spiel, die jeden andern hätten zögern machen: sein Geburtsland und sein Elternhaus verließ er nach menschlichem Ermessen auf immer, und dazu ein Amt, das, wenn nicht jetzt, so doch durch spätere Besörderungen Aussicht auf "Bersorgung" durchs Leben bot. Dazu kam, daß er sogar über das Schicksal seiner Angehörigen nicht ganz beruhigt sein durste; der Herzog hatte zwar bisher meistens weder Eltern

für die Handlungen der Kinder, noch Rinder für die der Eltern bugen lassen, aber niemand konnte missen, ob der Grundsat vor bosen Launen standhalten wurde.

Alle diese Erwägungen, die schwer genug seine Seele beunruhigt haben, traten zurück vor dem Bewußtsein großer Sendung und der Sehnsucht nach der Ausgestaltung gottverliehener Persönlichkeit.

Um ber schweren Berantwortung willen, die Schiller tief gefühlt hat, machte er noch einen letzten Bersuch, den Herzog umzustimmen. In einem Brief vom 1. September 1782 bittet "Friedrich Schiller, Medicus bei dem löblichen Generals Feldzeugmeister von Augeschen Grenadierregiment, unterthänigst um die gnädigste Erlaubnis, serner litterarische Schriften bekannt machen zu dürsen". Dazu bittet er im Text um Rückgängigmachung des Berbotes, mit dem Ausland zu versfehren. Sollte er auf beides verzichten müssen, so werde er fünstig ganz außer Stande sein, sich "zu dem zu bilden, was er hoffen könne zu werden". Wir lesen zwischen den Zeilen den heißen Wunsch, in Frieden mit seinem Herrn und in beglückender Nähe von Eltern und Geschwistern seinen Zielen nachgehen zu dürsen: denn sogar zu dem wollte er sich verstehen, was er in jener zweiten Unterredung von vornherein abgewiesen hatte, nämlich "alle künstigen Produkte einer scharsen Zensur zu unterwersen". Es mag dem Schwergekränkten bitter genug angekommen sein, als der Herzoglichen Durchlaucht "unterthänigst treusgehorsamster Frd. Schiller" zu unterzeichnen!

Die Selbstüberwindung trug feinen Lohn. Gine Antwort auf den Brief ersfolgte nicht, wohl aber wurde der General Auge bedeutet, daß der Regimentsmedifus in Arrest zu seben sei, wenn er sich noch einmal erkühne, an den Herzog zu schreiben.

So brach die lette Brücke. Der peinigende Zustand des Harrens, des Abwartens, der Ungewißheit war zu Ende; der Entschluß war da, und weder freudig noch surchtsam, aber mutig faßte Schiller nun die Zukunst ins Auge. Seine Arbeit am Fiesco schritt munter vorwärts, denn er bedurste des vollendeten Stückes, um sich Dalberg willsommen, vielleicht gar unentbehrlich zu machen. Dazwischen trat die Besprechung aller Einzelheiten der Fluchtvorbereitung mit dem einzigen Menschen, dem er sich ganz vertrauen durste, mit Streicher.

Streicher sollte im Frühjahr 1783 eine Reise nach Hamburg machen, um unter bem berühmten Emanuel Bach seine musikalische Ausbildung zu vollenden. Er bat seine Mutter, ihm die Erlaubnis zur Reise schon jetzt zu geben, und die Mutter that es.

Der Tag ber Flucht aber konnte erst festgesett werden, nachdem ber Fiesco beendet war. Das geschah in dem ersten Drittel des September. Streicher berichtet über diese Arbeit, zu der Schiller nur mit aller Kraft der Selbstbeherrschung die Ruhe gewann: "Welch ein Vergnügen war es während dieser Beschäftigung für ihn, seinem jungen Freund einen Monolog oder einige Scenen, die er in der vorigen Nacht ausgearbeitet, vorlesen und sich über Abänderung oder die weitere Aussührung besprechen zu können. Wie erheiterten sich seine von Schlaslosigseit erhisten Augen, wenn er herzählte, um wie viel er schon weiter gerückt seh, und wie er hoffen dürse, sein Trauerspiel weit früher, als er ansangs dachte, beendigt zu haben.

Schluß des Briefes Schillers vom z. Septe Nach eigner photographischer Aufnahme des O für die Handlungen ber Rinder, noch Kinder für die ber Eltern bugen lassen, aber niemand konnte wissen, ob ber Grundsat vor bosen Launen standhalten wurde.

Alle diese Erwägungen, die schwer genug seine Seele beunruhigt haben, traten zurück vor dem Bewußtsein großer Sendung und der Sehnsucht nach der Ausgestaltung gottverliehener Persönlichkeit.

Um ber schweren Berantwortung willen, die Schiller tief gefühlt hat, machte er noch einen letzten Bersuch, den Herzog umzustimmen. In einem Brief vom 1. September 1782 bittet "Friedrich Schiller, Medicus bei dem löblichen General-Feldzeugmeister von Augeschen Grenadierregiment, unterthänigst um die gnädigste Erlaubnis, serner litterarische Schriften bekannt machen zu dürsen". Dazu bittet er im Text um Rückgängigmachung des Berbotes, mit dem Ausland zu versehren. Sollte er auf beides verzichten müssen, so werde er fünstig ganz außer Stande sein, sich "zu dem zu bilden, was er hoffen könne zu werden". Wir lesen zwischen den Zeilen den heißen Wunsch, in Frieden mit seinem Herrn und in beglückender Nähe von Eltern und Geschwistern seinen Zielen nachgehen zu dürsen: denn sogar zu dem wollte er sich verstehen, was er in jener zweiten Unterredung von vornherein abgewiesen hatte, nämlich "alle künstigen Produkte einer scharfen Zensur zu unterwersen". Es mag dem Schwergekränkten bitter genug angekommen sein, als der Herzoglichen Durchlaucht "unterthänigst treugehorsamster Frd. Schiller" zu unterzeichnen!

Die Selbstüberwindung trug feinen Lohn. Gine Antwort auf den Brief ersfolgte nicht, wohl aber wurde der General Auge bedeutet, daß der Regimentsmedifus in Arrest zu setzen sei, wenn er sich noch einmal erkühne, an den Herzog zu schreiben.

So brach die lette Brücke. Der peinigende Zustand des Harrens, des Abwartens, der Ungewißheit war zu Ende; der Entschluß war da, und weder freudig noch surchtsam, aber mutig faßte Schiller nun die Zukunft ins Auge. Seine Arbeit am Fiesco schritt munter vorwärts, denn er bedurfte des vollendeten Stückes, um sich Dalberg willsommen, vielleicht gar unentbehrlich zu machen. Dazwischen trat die Besprechung aller Einzelheiten der Fluchtvorbereitung mit dem einzigen Menschen, dem er sich ganz vertrauen durfte, mit Streicher.

Streicher sollte im Frühjahr 1783 eine Reise nach Hamburg machen, um unter bem berühmten Emanuel Bach seine musikalische Ausbildung zu vollenden. Er bat seine Mutter, ihm die Erlaubnis zur Reise schon jetzt zu geben, und die Mutter that es.

Der Tag ber Flucht aber konnte erst festgesett werden, nachdem ber Fiesco beendet war. Das geschah in dem ersten Drittel des September. Streicher berichtet über diese Arbeit, zu der Schiller nur mit aller Kraft der Selbstbeherrschung die Ruhe gewann: "Welch ein Vergnügen war es während dieser Beschäftigung für ihn, seinem jungen Freund einen Monolog oder einige Scenen, die er in der vorigen Nacht ausgearbeitet, vorlesen und sich über Abänderung oder die weitere Aussührung besprechen zu können. Wie erheiterten sich seine von Schlaslosigkeit erhitzten Augen, wenn er herzählte, um wie viel er schon weiter gerückt sey, und wie er hoffen dürse, sein Trauerspiel weit früher, als er ansangs dachte, beendigt zu haben.

Schluß des Briefes Schillers vom į. Septel Rach eigner photographischer Aufnahme des Gi

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Endlich war die Dichtung fertig, und man konnte daran gehen, einen geeigneten Tag für die Flucht festzusetzen. Die Freunde lenkten ihre Aufmerksamkeit auf die unruhigen Tage des Besuches, den der Großfürst Paul von Ruhland mit seiner Gemahlin, der Nichte Herzog Karls, dem württembergischen Hose zu machen gedachte. Ungeheuere Borbereitungen wurden allenthalben, in Stuttgart, Ludwigsburg, Solitübe, Hohenheim schon seit Ansang August gemacht, um die hohen Gäste sestlich zu empkangen. Fabelhastes wird von den Festen erzählt. Aus allen Jagdrevieren des Landes wurden sechstausend Hirsche in dem Wald bei der Solitüde zusammengetrieben, eine dichte Kette von Bauern mußte das Durchbrechen der Tiere verhindern; schließlich wurden sie eine steile Anhöhe hinausgejagt und gezwungen, sich in einen See zu stürzen, in welchem sie, aus einem eigens dazu erbauten Lusthause, nach Bequemlichkeit erlegt werden konnten.

Von allen Seiten strömten Fremde herbei, um sich an den Schauspielen und dem Gepränge zu weiden. Schon einige Tage vor dem Einzuge kam auch der Baron Dalberg als Gast des Herzogs. Schiller hatte auf seine letten Briese an ihn keine Antwort erhalten und hatte ohne Zweisel ganz deutlich gefühlt, daß der Kurpfälzische Geheime Rat cs ablehnte, in eine Sache verwickelt zu werden, die ihm Unannehmlichkeiten schaffen konnte. Wenn Schiller trothem ihm einen Besuch machte, so geschah das, weil er immer noch der Überzeugung ledte, daß Dalberg dem erst einmal wirklich Flüchtigen eine Thätigkeit eröffnen würde. Übrigens scheint jener Besuch nur kurz und förmlich gewesen zu sein, jedenfalls äußerte sich Schiller über seine Absichten gar nicht.

Bon Mannheim war überdies noch die Gattin des Regisseurs Meier gestommen, Schillers Landsmännin und Freundin seiner Familie. Aber auch dieser gegenüber bewahrte er das tiefste Stillschweigen, und nur mit der größten Borsicht stellte er an sie einige Fragen über die Mannheimer Theaterverhältnisse.

Mitte September ging Schiller mit seinem Freunde und mit Madame Meier auf die Solitüde, um Eltern und Schwestern noch einmal zu sehen. Seine Mutter und Schwester Christophine waren von allem auß genaueste unterrichtet. Iene hatte die Absichten des Sohnes mit der pessimistischen Traurigseit aufgenommen, zu der sie, je älter sie wurde, immer mehr neigte. Christophine, dem Bruder ähnlich, hatte sich mit ihm über das Versahren des Herzogs empört und sah mit ihm keinen andern Ausweg als die Flucht. Luise und besonders Nanette waren noch zu jung, als daß es einen Zweck gehabt hätte, auch sie ins Geheimnis zu ziehen. Dem Vater hatte man mit gutem Grunde nichts gesagt. Ber konnte wissen, was der Herzog thun würde, wenn er des Regimentsmedikus Entweichen erfuhr! Und welche Sicherheit mußte es gewähren, wenn er dem Herzoge seinen Sid andieten konnte, daß er nicht um die Flucht des Sohnes gewußt habe!

Als die Gesellschaft anlangte, waren nur die Wutter und Christophine zu Hause. Jene bekämpste nur schwer ihre Unruhe und ihren Schwerz in Gegenwart der Fremden. Dann trat der Bater ein und begann harmlos von den bevorstehenden Festlichseiten zu erzählen. Während dieser Erzählung entsernte sich Schiller mit seiner Mutter und überließ seine Freunde der Unterhaltung mit dem Bater.

Wir lassen Streicher, ben Augenzeugen bieses Abschiedes, selbst erzählen. "Nach einer Stunde kehrte Schiller zur Gesellschaft zurud, aber - ohne seine Mutter. Wie hatte biefe fich zeigen konnen! Konnte und durfte fie auch ben bevorstehenden Schritt als eine Rotwehr ansehen, durch die er sein Dichtertalent, fein fünftiges Blud fichern und vielleicht einer unverschuldeten Ginterferung vorbeugen wollte, so mußte es ihr boch bas Berg zermalmen, ihren einzigen Sohn auf immer verlieren zu muffen, und zwar aus Urfachen, Die so unbedeutend waren, daß sie, nach den damaligen Ansichten, in jedem andern Staat ohne besondere Folgen geblieben waren. Und diefer Sohn, in welchem sie beinabe ihr ganges Selbst erblickte, ber schon an ber mutterlichen Bruft bie sanfte Bemutsart, Die milbe Dentweise eingesogen zu haben ichien - er hatte ihr von jeber nichts als Freude gewährt; fie fah ihn mit all ben Eigenschaften begabt, bie sie so oft, so inbrunftig von ber Gottheit für ihn erfleht hatte! Und nun! Wie schmerzhaft bas Lebewohl von beiben ausgesprochen worben sein mußte, ersah man an ben Gesichtszügen bes Sohnes, sowie an feinen feuchten, geroteten Augen. Er suchte biese einem gewöhnlichen, ihn oft befallenden Übel zuzuschreiben, und konnte erft auf bem Wege nach Stuttgart burch bie zerftreuenden Gesprache ber Gesellschaft wieber zu einiger Munterkeit gelangen.

Auf den 22. September war die große Hirchjagd auf der Solitüde festgeset; das Schloß und die Umgebung sollten herrlich illuminiert werden. Diese Ablenkung der allgemeinen Aufmerksamkeit wollte Schiller benutzen, und als er überdies ersuhr, daß die Wache an jenem Tage nicht mit Augeschen Grenadieren besetzt war, wurde der Abend des 22. endgültig zur Ausschrung des Planes sestgeset. Der treue Streicher hatte ansangs geraten, noch zu warten, bis seine Mutter ihm das ganze Reisegeld geben könnte, aber er gab dem drängenden Freunde nach; mit rührender Sorge beschaffte er alles, was für die Reise nötig war, und bestellte den Wagen.

Einzelne Freunde wurden in diesen letzten Tagen noch ins Geheimnis gezogen; sie haben sogar Schiller als ängstliche Warner noch zurückzuhalten versucht. Der Abschied von Scharffenstein wurde ihm am schwersten; er verbrachte die letzte Nacht bei ihm in der Wachtstube: "Schillers Stimmung", so erzählt dieser Offizier, "war bei diesen Umständen sehr gefaßt und männlich. Unvergeßlich bleibt mir eine dem Gefühl ganz ausschließlich geweihte Nacht, die er bei mir auf der Wache zubrachte."

Am Morgen bes 22. um acht Uhr erschien ber Regimentsmedisus wie gewöhnlich beim Lazarettbesuch. Dann ging er auf sein Zimmer. Um zehn Uhr sollte alles bereit stehen, was noch einzupaden war; Streicher wollte die Mühe bes Einpadens dem unpraktischen Freunde abnehmen. Aber als Streicher kam, sand er nicht das mindeste hergerichtet. Dafür saß Schiller tief versunken in die Oden Klopstocks, die ihm beim Aufräumen in die Hände gefallen waren, und von denen ihn eine so mächtig anregte, daß er ein Gegenstück dazu dichtete— jetzt in einem so entscheidenden Augenblicke! setzt Freund Streicher seinem Berichte kopsichtielnd hinzu. Ode und Gegenstück mußte Streicher seinem Berichte kopsichtielnd hinzu. Ode und Gegenstück mußte Streicher erst anhören, und auch dann hatte er Mühe, ,den Freund wieder auf unsere Welt, auf den heutigen Tag, zu der sliehenden Minute zurückzubringen'.

Erst am Nachmittag waren alle Vorbereitungen ersebigt. Um neun Uhr abends erschien Schiller in Streichers Wohnung. Unter seinem Mantel verbarg er zwei Pistosen. Eine davon, die wohl einen Hahn, nicht aber einen Feuerstein hatte, wurde in den Koffer gelegt, die andere, mit zerbrochenem Schloß, in den Wagen gethan. "Daß aber beide nur mit frommen Wünschen für Sicherheit und glückliches Fortkommen geladen waren, versteht sich von selbst; sagt Streicher.

Die Koffer wurden aufgeladen, Streichers kleines Klavier obenauf. Dann nahm Streicher, auch er der einzige Sohn, schweren Abschied von seiner Mutter; und um den Abschied zu erleichtern, gelobte Schiller nicht nur treueste Freundschaft gegen Andreas, sondern auch baldige Rücksehr.

Endlich, um zehn Uhr nachts, stiegen sie ein, und der schwer beladene Wagen rasselte über das holprige Pflaster dem Eflinger Thor zu, das das dunkelste war. Hier hatte Leutnant Scharffenstein die Wache; sollten den Reisenden ja von den Unteroffizieren Schwierigkeiten gemacht werden, so konnte er eingreisen. Einen Paß pflegte man von den zu Wagen Abreisenden nicht zu verlangen.

Der Wagen suhr vor das Wachthäuschen. Die Schildwache rief vorschriftssmäßig an: Halt! Werda! und dann, mit lauter Stimme zur Wachtstube geswendet: Unteroffizier heraus! Es machte einen unheimlichen Eindruck auf die Reisenden. Ein Unteroffizier trat an den Wagenschlag und fragte: Wer sind die Herren? Wo wollen Sie hin? Streicher antwortete: Dr. Ritter und Dr. Wolf, beide nach Eflingen reisend. Der Unteroffizier schrieb beide Namen auf, das Thor öffnete sich, und hinaus rollte der Wagen in die dunkste

Sie mußten die Stadt umfahren, um auf die Ludwigsburger Chaussee zu kommen. Erst drückte sie noch ein Gefühl, wie Gesahr der Berfolgung. Als sie aber den ersten Hügel hinter sich hatten, atmeten sie erleichtert auf, und das Gespräch belebte sich. Gegen Mitternacht sah man links von Ludwigsburg eine außerordentliche Röte am Himmel, und als der Wagen in die Linie der Solitübe kam, zeigte sich das Schloß mit allen seinen weitläusigen Nebengebäuden in einem Feuerglanze, der sich in der Entsernung auf das überraschendste ausnahm.

Da drüben auf dem Schlosse herrschte eitel Glanz und Freude, der alte Herzog ließ einmal wieder seine alte Prachtliebe spielen, und Gäste und Untersthanen jauchzten ihm zu.

Nur zwei Herzen waren nicht bei der allgemeinen Bergnügung; sie schlugen in bangen Schlägen um das Schickal des stillen Reisenden, der heute unten am Schlosse entlang fahren mußte, einer unbekannten, vielleicht grausamen Zukunft entgegen.

Als aber das Schloß den Reisenden so nahe erschien, daß jedes Fenster erkannt werden konnte, da barg Friedrich Schiller sein Gesicht zwischen den Händen, und seiner Brust entrang sich der schmerzliche Rus: "Meine Mutter!" Zweites Buch.

Wanderjahre.



Und in dem heute wandelt schon das Worgen. Schiller, Ballensteins Tod V, 8.



#### Diertes Kapitel.

## Der Flüchtling.

Is in Entzweihingen eine kurze Rast gemacht wurde, zog Schiller aus der Tasche ein Heft ungedruckter Gedichte des unglückseligen Schubart und las Streicher einige, darunter die "Fürstengruft", vor. Es war kein Zusall, daß er gerade dieses Mannes sich erinnerte in diesem Augenblick; denn er wäre dessen grausigem Geschick nicht entronnen, wenn er in Schwaben geblieben wäre. Was hinter ihm lag, war trüb und dumpf, gleich der Kerkerlust des Hohenasperg; was vor ihm lag, erschien ihm rosig und hell. Freudig klopste sein Herz, als der Wagen über die kurpfälzische Grenze rollte, und die freundlich blau und weiß gestrichenen Grenzpfähle erweckten in ihm die heitersten Hossnungen. "Ebenso freundlich ist auch der Geist der Regierung", saate er zu Streicher.

Um zehn Uhr früh traf man in Bretten ein, schiette ben Mietswagen nach Stuttgart zurück und nahm die regelmäßige Post. Um neun Uhr abends war Schwehingen erreicht. Hier blieben die Freunde zur Nacht, da in Mannheim, die Festung, nach Eintritt der Dunkelheit niemand mehr eingelassen wurde.

Am folgenden Worgen wurden die besten Aleider hervorgesucht, benn man wollte durch scheinbaren Wohlstand sich eine Achtung sichern, die dem dürftig Aussehenden fast immer versagt wirb'.

Gegen Mittag fuhren Doktor Ritter und Doktor Wolf unbehelligt in Mannheim ein. Ihr erster Gang galt bem Regisseur Meier, der sich schon früher dem Dichter der Räuber freundlich gezeigt hatte. Er war höchlich erstaunt, Schiller zu sehen, und sein Erstaunen wuchs, als er den Grund dieses plöglichen Besuches ersuhr. Aber er nahm die Fremden gastlich auf, besorgte ihnen in der Nähe eine Wohnung und lud sie zu Mittag. Bei Tisch drehte sich das Gespräch um das, was geschehen war, und das, was geschehen sollte. Meier gab den dringenden Rat, daß Schiller sosort an den Herzog schreibe, um die etwaigen Folgen des gewagten Schrittes abzuschwächen.

Schiller selbst mußte an einer solchen Abschwächung viel gelegen sein. Es war ohne weiteres klar, daß, wenn er auch thatsächlich nicht zurückzuziehen gebachte, doch die geäußerte und an bestimmte Bedingungen geknüpfte Bereitwilligkeit dazu sowohl für ihn selbst im Kalle seiner Ergreifung, als besonders für die

Eltern vorteilhafte Folgen haben mußte. So schrieb er am Nachmittage seiner Ankunft ben noch erhaltenen Brief vom 24. September 1792 an den Herzog. Er rechtsertigt zunächst seine Flucht mit der durch des Herzogs Verbot geschaffenen Unmöglichkeit an das Ohr seines Fürsten zu gelangen, und erklärt sich bereit zurückzukehren, wenn sich Karls Inade herablassen wolle ihm zu erslauben, Schriftsteller sein zu dörsen, einigemahl mit dem Zuschuß, den mir das Schreiben verschafft Reisen zu thun, die mich grose Gelehrte und Welt kennen sernen, und mich civil zu tragen, welches mir die Auslibung meiner Medizin mehr erleichtert'. Im Schlußsaße läßt er noch einmal das Verhältnis "eines Sohnes gegen den zürnenden Vater durchklingen, das der Herzog so gern nennen hörte troß der sonderbaren Begriffe, die er damit verband.

Dieses Schreiben, bessen Wortlaut die Freunde billigten, wurde dem General Auge mit der Bitte um Überreichung und Befürwortung übersandt. Zugleich wandte Schiller sich in einem Briefe an den Intendanten der Karlsschule, den Obersten von Seeger, mit der gleichen Bitte um Fürsprache beim Herzog.

Mittlerweile ersuhr man auch, welchen Einbruck das Verschwinden des Resgimentsmedikus in Stuttgart gemacht hatte: Frau Meier kam zurück und erzählte, daß jedermann davon spreche und daß vermutet werde, man würde ihm nachseten lassen oder seine Auslieserung verlangen'. Schiller selbst glaubte an diese beiden Wöglichseiten nicht, da er kein eigentlicher Militär sei, den man unter dem Gessichtspunkte der Desertion betrachten könne, und da solche Schritte überhaupt des Herzogs im Grunde großmütigem Wesen nicht entsprächen. Die Folge hat seiner Aussags im Grunde großmütigem Wesen nicht entsprächen. Die Folge hat seiner Aussags gegeben; die Freunde aber teilten sie nicht und vermochten ihn, in den nächsten Tagen sich nicht zu zeigen und sich ganz auf sein Jimmer und auf das Weiersche Haus zu beschränken. Die Weierschen Cheleute bewährten sich als wahre Freunde, und besonders die trefsliche Frau sorgte für ihren Landsmann wie eine Mutter.

Nach zwei Tagen banger Erwartung kam die Antwort Augés. Er habe, so berichtete der General, das Schreiben dem Herzoge nicht nur vorgelegt, sondern auch befürwortet. Er habe daher den Auftrag erhalten, Schiller wissen zu lassen, daß ,da Se. Herzogliche Durchlaucht bei Anwesenheit der hohen Berwandten jetzt sehr gnädig wäre, er nur zurücksommen solle. Diese Antwort bedeutete gar nichts; sie ging auf Schillers Gesuch überhaupt nicht ein und enthielt nicht einmal die erste Boraussehung der Rücksehr: die Zusicherung der Strassossische einzweiter Brief an Augé, wohl wiederum auf das Zureden Weiers hin gesschrieben, hatte keinen andern Erfolg. So war jede Wöglichkeit der Rücksehr abgeschnitten, und die Blicke der Freunde mußten sich um so ausschließlicher auf die Zukunst richten. Das nächste war die Sorge um die Wittel des täglichen Lebens. Streicher hatte nur erst einen Teil seines Reisegeldes bekommen, und was Schiller an Geld besaß, war betrübend wenig.

Aber er glaubte Gelbeswert bei sich zu führen: den Fiesco. Freund Streicher hatte schon am ersten Abend mit Meier über das neue Stück gesprochen und seine Borzüge gerühmt. Nach dem Erfolge der Räuber waren natürlich die Schauspieler sehr gespannt auf das zweite Schauspiel, und wenn auch Dalberg

verreist und überhaupt, auch aus andern Gründen, der Zeitpunkt ungünstig war, so sanden sich doch einige gewichtigere Mitglieder der Truppe leicht bereit, einer Lesung des Fiesco beizuwohnen. Noch bevor Augés zweite Antwort einlief, versammelten sich Iffland, Beck, Beil, Frank und einige andere bei Meier, um das neue Werk anzuhören. Schiller selbst las vor. Er schiekt einige Bemers



Andreas Freiefer

Canfingslan.

Bortrat nach ber ju Lebzeiten Streichers mobellierten Bufte im Befit ber Rachtommen in Bien. Unterschrift aus einem Briefe an Die hofratin Reinwald (Christophine Schiller) vom 30. August 1826 im Besit bes + herrn B. Rungel in Leipzig.

kungen über ben historischen Fiesco und über die dichterischen Gestalten voraus. Der erste Akt wurde schweigend angehört; als er beendet war, erfolgte kein Zeichen des Beisalls. Ja, Beil, sür den Schiller den Hassan geschrieben hatte, entsernte sich. Auch der zweite Akt entlockte niemand ein Wort der Anserkennung; die Stimmung wurde peinlicher. Alles stand auf, und Frank schlug zur Zeitverkürzung ein Bolzenschießen vor. Allein nach einer Biertelstunde hatte sich alles verlausen; nur Issand blieb bei Weier und seinen Gästen zurück. Die Lage war höchst peinlich, und dem guten Streicher mochte noch viel unangenehmer

zu Mute sein als dem Versasser. Er war eben im Begriff, Meier seine Verwunderung auszudrücken über das unhösliche Verhalten der Schauspieler, als ihn dieser beiseite zog und zu ihm sagte: "Sagen Sie mir jest ganz aufrichtig, wisen Sie gewiß, daß es Schiller ist, der die Räuber geschrieben hat?" "Zuverlässig, wie können Sie daran zweiseln!" "Wissen Sie gewiß, daß nicht ein Anderer diese Stück geschrieben, und er cs nur unter seinem Namen herausgegeben? Oder hat ihm jemand Anderer geholsen? "Ich kenne Schillern schon im zweiten Jahr, und will mit meinem Leben dasür bürgen, daß er die Räuber ganz allein geschrieben und ebenso auch sür das Theater abgeändert hat. Aber warum fragen Sie mich dies alles?" "Weil der Fiesco das Allerschlechteste ist, was ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ist, daß derselbe Schiller, der die Räuber geschrieben, etwas so Gemeines, Elendes sollte gemacht haben."

Streicher stand vor einem Rätsel, und wir begreisen völlig, wenn er seinem Berichte die Worte zufügt: "Die Abendstunden wurden von den Anwesenden mit größter Berlegenheit zugebracht. Bon Fiesco erwähnte niemand mehr eine Silbe.' Als die Freunde zeitlich' nach Hause gingen, bat Meier Schiller, ihm das Manustript da zu lassen, da er doch gerne sehen möchte, "welchen Ausgang das Stück nehme".

Schiller war tief verstimmt und fing schon an, mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der Fiesco, auf den er alle seine Hoffnungen in dieser schlimmen Lebenslage gestellt hatte, nicht angenommen würde; und der schlimmere Gedanke, daß er sich vielleicht über sich selbst getäuscht habe, tauchte in jener trüben Nacht in seiner Seele auf, so daß Streicher alle Mühe hatte, dem Freunde Mut zuzusprechen.

Am nächsten Morgen in der Frühe ging Streicher zum Regisseur, um den Eindruck der vollständigen Lektüre zu erkunden. Hochersreut kommt ihm Meier entgegen: "Sie haben recht! Sie haben recht! Fiesco ist ein Meistersstück, und weit besser bearbeitet als die Räuber. Aber wissen Sie auch, was schuld daran ist, daß ich und alle Zuhörer es für das elendeste Machwerk hielten? Schillers schwädische Aussprache, und die verwünschte Art, wie er alles deklamiert. Er sagt alles in dem nämlichen, hochtrabenden Ton her, ob es heißt: Er macht die Thüre zu, oder ob es eine Hauptstelle seines Helden ist. Aber jeht muß das Stück in den Ausschuß kommen, da wollen wir es uns vorlesen und alles in Bewegung seben, um es bald auf das Theater zu bringen.

Hocherfreut eilte Streicher, seinem Freunde die erwünschte Nachricht zu bringen. Schonungsvoll verschwieg er den wahren Grund des Mißerfolges, benn er wußte, daß Schiller gerade im Punkte beklamatorischen Ansehens sehr empfindlich war.

Freilich, irgend welche Entscheibung über den Fiesco lag nicht in den Händen des Regisseurs, so wenig wie in denen der andern Schauspieler, von denen wir wenigstens Issland dem Dichter sehr zugethan wissen. Der entscheisdende Mann sehlte: Dalberg weilte noch in Stuttgart, und niemand wußte, wann er zurückschren würde. So war des Dichters Anwesenheit in Mannheim zunächst zwecklos, und da sie den Freunden immer noch gefährlich schien, so rieten

sie übereinstimmend, daß Schiller auf einige Wochen sich aus Mannheim entfernen sollte. Hörte man dann nichts von Schritten bes Herzogs zur Berfolgung,
so durfte man annehmen, daß solche überhaupt nicht mehr zu befürchten wären.

Die Freunde schlugen eine Reise über Darmstadt nach Frankfurt vor. Streicher erbot sich selbstverständlich Schiller zu begleiten. Die Geldmittel reichten nur bei der größten Einschränkung aus. Schiller konnte unmöglich um Unterstützung nach Hause schreiben, denn sein Bater durste aus den uns bekannten Gründen seinen Aufenthaltsort nicht ersahren, und Mutter und Schwester wollte der Sohn nicht den Kummer machen sie wissen zu lassen, daß er schon jetzt Mangel leide. So schried Streicher nach Hause und erbat sich, unter offener Darlegung der Verhältnisse, breißig Gulden nach Franksurt.

Am Nachmittag bes 29. September wanderten Doktor Ritter und Doktor Bolj, begleitet von ben herzlichsten Bunichen ber Meierschen Cheleute, über die Nedarbrude von Mannheim fort nach bem Gebirge zu, übernachteten in einem Dorf und erreichten am folgenden Tage, nach herrlicher Wanderung über bie Bergftraße, abends Darmftadt. Die Nacht bot ihnen wenig Schlaf, fo bag Schiller fich am folgenden Morgen nicht wohl fühlte. Gleichwohl bestand er barauf, ben sechs Stunden langen Weg nach Frantfurt zurudzulegen, bamit er in Frankfurt die inzwischen eingelaufenen Briefe empfangen könnte. Aber die Anstrengung war zu groß. Mehreremal mußte Schiller Rast machen, bis er endlich etwa zwei Stunden von Frankfurt, in einem Balbchen, nicht weiter konnte: sein Angesicht war blag und blutlos; er legte sich ins Gras nieber, um einige Stunden zu schlasen. Streicher fette fich neben ihn auf einen Baumftumpf und hielt mit schwerer Sorge über bem Freunde Wacht. Wir setzen die Worte hierher, mit benen ber aufopfernbe Jüngling biefer ergreifenben Stunde gebenkt und aus benen sein ganzes Berg spricht: "In welcher Sorge und Unruhe ber Wachenbe bie Beit zugebracht mahrend ber Kranke schlief, tann nur berjenige allein fühlen, ber die Freundichaft nicht bloß durch ben Austausch gegenseitiger Gefälligkeiten, sondern auch durch das wirkliche mit Leiden und mit Tragen aller Widerwärtigfeiten kennt. Und hier mußte bie innigste Teilnahme um fo größer sebn, ba fie einem Jüngling galt, ber in allem bas reinste Gemut, ben hochsten Abel ber Scele kund gab, und all bas Erhabene und Schöne schon im Boraus ahnen ließ, bas er später so groß und herrlich entfaltete. Auch in seinen abgehärmten, bufteren Bugen ließ fich noch ber ftolze Mut mahrnehmen, mit bem er gegen ein hartes, unverdientes Schicfal zu fampfen suchte, und bie wechselnde Gefichtsfarbe verriet, was ibn, auch seiner unbewußt, beschäftige.

Nur ein Wanderer schritt an den Lagernden vorbei, ein Werbeoffizier in blaßblauer Uniform; er redete sie sogar an, vielleicht in der Hoffnung, einen guten Fang thun zu können; aber Streichers barsche Antwort schnitt einen Werbeversuch von vornherein ab. Schiller erwachte; er fühlte sich durch den mehrstündigen Schlaf gekräftigt und nahm den Weitermarsch auf. Endlich, gegen Einbruch der Dämmerung, sahen sie die Thore von Frankfurt vor sich.

Wegen der beschränkten Mittel nahmen die Freunde nicht in der Stadt sclbst, sondern in Sachsenhausen Wohnung, gegenüber der Mainbrücke, und verabredeten zuvor mit dem Wirte genau den Preis des Zimmers und der Koft, ,damit man wiffe, wie lange der geringe Gelbvorrat reichen würde'.

Endlich, nach langer Aufregung und furchtbarer Ermübung, umfing langer tiefer Schlaf den Flüchtigen. Aber der neue Tag brachte mit der körperlichen Kräftigung nicht auch die Heiterkeit der Stimmung zurud. Wie es damals in Schillers Seele ausgesehen hat, können wir nur ahnen; manches deutet darauf hin, daß diese Tage die unglücklichsten, düstersten seines ganzen Lebens gewesen sind. Nicht die eigene Not allein und die gänzliche Ungewisheit seiner Zukunst



Der Gafthof zu ben brei Rinbern in Sachsenhaufen. Rach eigner photographischer Aufnahme eines Aquarellgemalbes im Rorner-Mufeum gu Dresben.

nagten an seiner Seele: schwerer muß in diesen Tagen die Sorge um Fremde, die mit seiner Shre auße engste verknüpft waren, gewesen sein. Wir wissen, daß der junge Dichter in Stuttgart, um seine Räuber drucken lassen zu können, eine Schuld hatte ausnehmen müssen und daß damals ein dritter für ihn Bürgsichaft geseistet hatte. Diese Schuld war in der Folge, zumal auch durch den Druck der Anthologie, noch angewachsen. Solange er sich in Stuttgart aushielt, war sie nicht drückend, denn die Gläubiger konnten sich zur Not an die Eltern halten, und er selbst doch die Garantie seiner Stellung. Nachsdem er aber verschwunden war, wurde jener Bürge, dessen Namen wir nicht kennen, der aber selbst unbemittelt gewesen zu sein scheint, der Gefahr außgesetz, verhaftet zu werden. Um die Schuld abtragen zu können, hatte Schiller

Frankfurt. 97

ben Herzog um die Erlaubnis litterarischer Thätigkeit und burgerlicher Praxis gebeten: nachbem beibes abgeschlagen, war ihm in ber Beimat jede Möglichkeit des Rebenerwerbes und damit der Bezahlung der Schuld abgeschnitten. Auch das war einer der Gründe seiner Flucht gewesen: , die Räuber kosteten mich Kamilie und Baterland'. Run war auch bie Hoffnung auf ben sofortigen Erwerb burch ben Fiesco babin, und an seinem Bergen nagte bas Gefühl, bag vielleicht um seinetwillen Lebens- und Familiengluck eines anbern zerstört werben könnte. Dies bange Bewußtsein trieb ihn am Morgen nach der Ankunft in Frankfurt bazu, an Dalberg, ber ihn in Stuttgart so fühl empfangen hatte, einen Brief ju schreiben, in bem er seine ganze Lage mit schmerzlicher Offenheit schilderte. Streicher teilt ben Brief in seinem trefflichen Buchlein mit und sett bingu: ,man überschlage ben Brief nicht, benn er wurde mit gepreftem Gemut und nicht mit trodenen Augen geschrieben. "Guer Erzellenz werben von meinen Freunden zu Mannheim meine Lage bis zu Ihrer Ankunft, bie ich leiber nicht mehr abwarten fonnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen fage, ich bin auf ber Klucht, fobald habe ich mein ganzes Schickfal geschilbert. Aber noch kommt bas Schlimmste bingu. Ich habe die nötigen Sulfsmittel nicht, die mich in ben Stand setzen, meinem Mifgeschick Trop zu bieten. Ich habe mich von Stuttgardt, meiner Sicherheit wegen, schnell, und gur Zeit bes Groffürsten losreigen muffen. Daburch habe ich meine bisherigen öfonomischen Berhältnisse plöglich burchriffen, und nicht alle Schulden berichtigen können. Meine Hoffnung war auf meinen Aufenthalt zu Mannheim gesett; bort hoffte ich von Em. Erzellenz unterftütt, burch mein Schauspiel, mich nicht nur schulbenfrei als überhaupt in bessere Umstände zu seten. Dies ward burch meinen notwendigen plötzlichen Aufbruch hintertrieben. Ich ging leer hinweg, leer in Borfe und hoffnung. Es konnte mich schamrot machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun muß, aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich auch an mir die gehässige Bahrheit bestätigt sehen muß, die jedem freien Schwaben Wachstum und Bollendung abspricht.' Er bittet Dalberg um einen Borschuß auf ben Ertrag bes "Ich hätte ohngefähr noch 200 fl. nach Stuttgardt zu bezahlen. darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorgen macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schlagen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, bis ich mich von ber Seite gereinigt habe.

Das war die Sprache des Vertrauens. Wie ein Edelmann auf die offensherzige Enthüllung zu antworten hatte, kann nicht zweiselhaft sein. Dalberg aber hat sich hier nicht als ein Sdelmann gezeigt. Wir haben schon früher, bei jener Erörterung über das Kostüm der Käuber, eine kleinmütige Ängsklichkeit bei ihm wahrgenommen. Damals hatte sie einen komischen Anflug, jeht wirkt sie häßlich. Der Reichsfreiherr und kurpfälzische Geheime Rat wollte den flüchtigen, vielleicht von seinem Fürsten versolgten Dichter von sich abschütteln; er sürchtete Unannehmlichkeiten mit Karl Eugen.

Die Zeit bis zum Eintreffen der Antwort Dalbergs hatten die Freunde benutt, um Frankfurt sich anzusehen. Schillers Empfänglichkeit für die Außenwelt war damals durch die erschütternden inneren Erlebnisse abgeschwächt, und schön an den Schönheiten der Bergstraße war er teilnahmlos vorübergegangen. Das kaufmännische Gewühl der alten Handelsstadt jedoch, an dessen bunter Pracht sich einst schon der Anabe Goethe ergött hatte, vermochte ihn zu zerstreuen; er fühlte sich, rings von Menschen umgeben, wieder mit der Welt verknüpft. Und merkwürdig, in diesen Stunden, die dem gewöhnlichen Menschen jede innere Sammlung sast unmöglich zu machen scheinen, gewann in Schillers Geist ein neuer Plan seste Gestalt; abends, auf dem gemeinsamen Zimmer, so berichtet Streicher, überließ er sich oft einem stundenlangen Schweigen und Brüten. Hin und wieder warf er einige Zeilen aus Papier. In solchen Stunden war er, wie durch einen Kramps, ganz in sich zurückgezogen, und sür die Außenwelt gar nicht vorhanden; daher auch sein Freund ihn durch nichts beunruhigte, sondern mit einer Art heiliger Schen sich so still als möglich verhielt. Louise Millerin, deren Gedanke wohl zum erstenmale im Arrest in Stuttgart vor seine Seele getreten war, hat in diesen trüben Tagen sestere Korm gewonnen.

Denn das Bewußtsein seines großen Talentes verließ den Unglücklichen nicht. Gerade hier in Frankfurt wurde ihm Gelegenheit zu bemerken, wie sich die Welt immer noch mit ihm beschäftigte. Er war in mehrere Buchläden getreten und hatte nach Schillers Räubern und ihrem Absatz gefragt: überall dieselbe Antwort, daß das Stück stark verlangt werde, daß aber keine Exemplare mehr vorhanden seien. Wir können es dem Doktor Ritter nicht verargen, daß er in seines Herzens Drang einem der Buchhändler gegenüber sein Inkognito lüstete, sinden aber auch die Zweisel dieses Buchhändlers begreislich.

Mehrsach hatten die Freunde auf der Post schon vergeblich nach Briefen gefragt: endlich sanden sie die erwarteten Pakete aus Mannheim und eisten damit auf ihr Zimmer. Streicher las die Briefe der Stuttgarter Freunde, die immer noch von dem Aussehen, das die Flucht gemacht hatte, berichteten und zur Vorsicht warnten; Schiller erbrach den Brief Meiers und las ihn für sich allein. Ängstlich sorschte Streicher in des Freundes Zügen. Diese veränderten sich, er wurde blaß, ein finsterer Schatten lagerte sich auf der seinen Stirn; er ließ das Blatt sinken und schaute wie gedankenlos zum Fenster hinaus. Nur nach und nach kam es heraus: Dalberg wollte keinen Vorschuß leisten, weil Fiesco in dieser Gestalt für das Theater nicht brauchbar sei! Erst müsse eine Umarbeitung ersolgen, bevor er sich weiter erklären könne!

Streicher berichtet mit herzlicher Berehrung von dem Benehmen Schillers in dieser schweren Enttäuschung. "Wenige junge Männer würden sich in gleichen Umständen mit Mäßigkeit und Anstand über eine solche Versagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewies auch hierin sein reines, hohes Gemüt; denn er ließ nicht die geringste Klage hören; kein hartes oder heftiges Wort kam über seine Lippen, ja nicht einmal eines Tadels würdigte er die erhaltene Antwort, so wenig er sich auch vor seinem jüngeren Freunde hätte scheuen dürsen, seinen Unmut auszulassen."

Die Not trieb ihn, nach dem hingeworfenen Strohhalm zu greifen: er beschloß, eine Umarbeitung des Fiesco vorzunehmen, zunächst in Rücksicht auf das Mannheimer Theater, dann, sollte es dort nicht angenommen werden, für

ben Druck. Zu bem Ende war es aber besser, in der Nähe Mannheims zu sein, und so beschlossen beide Freunde zurückzuwandern. Aber es sehlte an dem nötigen Gelbe. Da ging Schiller mit einem Gedichte, das noch aus Stuttgart stammte und "Teusel Amor' betitelt war, in die Stadt, um es bei einem Buchhändler zu verkausen. Er sorderte 25 Gulden: man bot ihm nur achtzehn. Aber selbst die Not vermochte nichts über seinen Stolz: er steckte das Gedicht wieder ein und schlug die achtzehn Gulden aus.

Glücklicherweise kam jest bas Reisegelb für Streicher an. Freilich, bie Mutter hatte es zur Reise nach Hamburg bestimmt; Streichers treues Herz vernochte aber nicht ben Freund jest zu verlassen, er ließ die Zukunftspläne

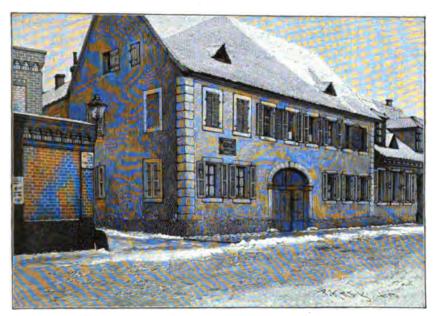

Das Schillerhaus in Oggersheim. Rach einer photographischen Aufnahme bes herrn Frang Thorbede in Mannheim.

zunächst fallen und machte sich mit Schiller auf den Weg nach Mannheim. Wit dem Marktschiff suhren sie nach Mainz hinunter; von da ging's zu Fuß nach Worms, nachdem sie sich unterwegs in einer Anwandlung holden Leichtssinns an einem Schoppen ältesten Niersteiners erquickt hatten. Hier fanden sie einen Brief von Meier vor, den sie um Anweisung gebeten hatten, wo sie in Mannsheims Umgebung sich dauernd niederlassen sollten. Meier schrieb, daß er selbst mit seiner Frau nach Oggersheim kommen wolle, um weiteres zu verabreden.

So wanderten denn Doktor Ritter und Doktor Wolf die reizlose Chausse entlang von Worms nach Oggersheim, wo sie zur verabredeten Stunde im Gasts hause "Zum Biehhof" eintrasen und die Meierschen Sheleute nebst zwei andern Berehrern Schillers schon vorsanden. Der Regisseur hatte zunächst die peinliche Aufgabe, Schiller gegenüber das Verhalten des Intendanten zu motivieren. Der Dichter machte ihm diese Ausgabe leicht, indem er jest ebensowenig Empfindlichkeit

zeigte, wie bei bem ersten Eintreffen der Nachricht. Sodann wurde besprochen, an welchem Orte er sich einstweilen niederlassen sollte. Mannheim selbst schien den Freunden auf alle Fälle gefährlich, denn die Stuttgarter Briefe, die Madame Meier mitgebracht hatte, sprachen immer noch von der Gesahr der Auslieferung. So schien denn Oggersheim selbst der geeignete Ort. Nur eine kleine Stunde von Mannheim entsernt, bot der freundliche, heitere Flecken die Möglichkeit rascher und häusiger Verbindung mit der Stadt, und doch war er klein und entlegen genug, um gegen etwaige Nachspürungen einige Sicherheit zu gewähren.

Zur größeren Vorsicht legte Schiller das Pseudonym ab, das er bisher getragen und auch an der Stuttgarter Thorwache angegeben hatte: Dottor Ritter wurde Dottor Schmidt. Der Abend kam, und die Mannheimer machten sich auf den Rückweg. Madame Meier versprach, nächster Tage die Kosser und Streichers Klavier zu schicken. Erleichterten Herzens legten sich die beiden Freunde in das gemeinsame Bett, denn auf den Luzus zweier zu verzichten zwang sie der Stand ihrer Kasse.

Die trüben, regnerischen Herbsttage mit ihren langen Abenden kamen ber bramatischen Arbeit Schillers sehr zu statten. Ganze acht Tage lang verließ er das Zimmer nicht: so sehr war sein Sinn gefangen von den werdenden, sich loslösenden Gestalten des neuen bürgerlichen Trauerspiels. Streicher war der beständige, zartfühlend zurüchaltende Genosse dieser Tage, und wenn die Dämmerung eintrat, erfüllte er dem Freunde die oft geäußerte Sehnsucht nach Musik. So vergingen einige Wochen, die Schiller an die eigentlich nächstliegende Aufgabe herantrat, die Vollendung des Fiesco. Langsam und nach vielen Schwankungen wurde das Werk umgestaltet, in den ersten Tagen des November lag es sertig vor. Alles, was er über die Wünsche Dalbergs von Meier erfahren hatte, schien berücksichtigt, und neue Hoffnung schwellte das oft enttäuschte Herz, als er Weier das saubere Manuskript übergab.

Die nächsten Abende brachte er regelmäßig bei ben Mannheimer Freunden zu, im Dunkel fommend, im Dunkel gehend. Denn wie fehr man noch immer eine plöpliche Ergreifung fürchtete, zeigt folgendes Borkommnis. Als Schiller Mitte November eines Abends bei Meiers eintrat, fand er beibe in ber größten Bestürzung: vor einer Stunde mar ein wurttembergischer Offizier bei ihnen gewesen, ber sich aufs eingehendste nach Schiller erkundigt hatte; Meier hatte beteuert, daß er nichts von Schiller wisse. Plötlich klingelte es, und man wußte in ber Gile nichts Besseres zu thun, als Schiller und Streicher in einem Kabinett, bas eine Tapetenthur hatte, zu verbergen. Der Eintretende war ein Bekannter bes Hauses, ber gleichfalls ganz bestürzt melbete, bag ber Offizier auch auf bem Raffeehause nach Schiller gefragt habe. Nun traten die Berborgenen aus ihrem Berfteck hervor und fragten nach Uniform und Außerem des Offiziers, aber fie vermochten aus ben Angaben nicht auf die Perfonlichkeit zu schließen. später erfuhr man, daß es ein mit Schiller bekannter Leutnant gewesen sei, der auf zufälliger Durchreise seinem alten Genossen die Hand hatte bruden wollen. Jedenfalls ichien es ben Freunden an jenem Abend zu gewagt, nach Oggersheim zurudzusehren. Gine freundliche Helferin erstand ihnen in

Madame Curioni, die die Aufsicht hatte über das Palais des damals verreiften Prinzen von Baden. Sie machte den beiden Verfolgten den Vorschlag, in diesem Palais zu übernachten. So sehen wir die Freunde, die Gäste des Viehhoses zu Oggersheim, wie in einem Märchen plöhlich verseht in die weiche Behaglichkeit eines fürstlichen Schlafzimmers.

Die Hoffnungen, die Schiller auf Dalberg setze, sollten sich wiederum als trügerisch erweisen. Gegen Ende November kam die niederschlagende Nachricht, daß das Trauerspiel ,auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchbar sei, folglich dasselbe auch nicht angenommen oder etwas dafür vergütet werden könne".

So war benn alle Mühe vergeblich gewesen, vergeblich ber Kampf mit bem Stolz und mit ber Not, vergeblich das Opfer hingebender Freundschaft! Nicht einmal eine Andeutung, worin benn die Unbrauchbarkeit des Stückes bestehe, hatte der Reichsfreiherr für nötig gehalten; wie einen Bettler stieß er den Dichter der Räuber ins Elend zurück. Und es war ihm so nahe gelegt worden, wenigstens einige Großmut walten zu lassen: wir besitzen durch einen glücklichen Zusall das von Iffland unterzeichnete Botum des Schauspielerausschusses, nach dem das Stück zwar für das Theater "noch einiges zu wünschen übrig lasse, daß aber die Schönheit und Wahrheit der Dichtung von so ausgezeichneter Größe sei, daß die Intendanz ersucht würde, dem Verfasser als Beweis der Anerkennung seiner außerordentlichen Berdienste eine Gratification von 8 Louisd'or verabsolgen zu lassen. Auch diese acht Louisd'or, die der mitfühlende Schauspieler dem Dichter zuwenden wollte, waren dem undankbaren Schauspielbirektor zu viel!

Schiller nahm die Nachricht der Ablehnung wie eine Fügung hin, und so wenig wie das erste Mal ging auch jetzt ein herbes Wort über seine Lippen. Nur gegen Meier äußerte er sein Bedauern, nicht schon von Frankfurt aus nach Sachsen gereist zu sein.

Diese Reise nach Sachsen trat jetzt in den Vordergrund. Es war schlechterdings nicht möglich, länger in Oggersheim zu bleiben, die Barschaft war zu Ende, schon hatte Schiller seine Uhr versetzen müssen, und auf der schwarzen Tasel des Wirtes wuchsen die Kreibestriche, die die unbeglichene Zehrung der beiden Doktoren bedeuteten.

In dieser Not gedachte er der edlen Dame, die einst in Stuttgart schon, als der erste Gedanke der Flucht in seiner Seele auskeimte, ihm ein Asyl angeboten hatte: Frau Henriette von Wolzogen. Im Meiningenschen, in Bauerbach, besaß sie ein Landgut, abseits vom Wege, verloren im Waldgebirge, wie geschaffen, einem weltslüchtigen Dichter Zuflucht zu gewähren. Nun schrieb er an sie nach Ludwigsburg und erbat sich die nötigen Vollmachten, die ihm die Aufnahme in Bauerbach sichern sollten.

Das Manustript bes Fiesco versaufte er an Schwan, ber in bieser ganzen Beit ihm freundlich entgegengekommen war; freilich war das Honorar nicht hoch, ein Louisd'or für den Bogen; da ihm aber zehn Bogen im voraus bezahlt wurden, so war für die Reisekosten und die notwendigsten Bedürfnisse gesorgt.

Mit Mutter und Schwester war Schiller in brieflicher Beziehung geblieben. Aber gerabe ihnen hatte er seine Lage nicht enthüllt: Schonung und Rücksicht

gegen bie, bie ihn am meisten in ber Welt liebten, hatten es ihm verboten. Ja, es haben sich einige Briefe an Christophine erhalten, in benen er seine Berhaltnisse als fehr gunftig und hoffnungsvoll barftellt. Frei bin ich und gesund wie ber Fisch im Baffer, und welchem freien Menschen ift nicht wohl.' "Bu Deinem und unserer gartlichsten Eltern Troft kann ich Dir jagen, daß ich bis igt auch keine Rleinigkeit entbehren muffen, welche ich zu Stuttgart gewohnt war. Auch in die Aufunft kann ich zuversichtlich sehen, weil mir meine Arbeiten gut bezahlt werben und ich fleißig bin.' Dann überkommt ihn Sehnsucht nach ben fernen Lieben: ,noch einmal meine innig geliebte Schwester vertraue auf Gott, ber auch ber Gott Deines fernen Brubers ift, bem 300 Meilen eine Spanne breit find, wenn er uns wieder zusammen gebracht haben will. Gruge unsern besten allertheuersten Bater, und unsere herzlich geliebte gute Mutter, meine liebe redliche Louise, und unfre aute kleine Nanette. Wenn mein Segen Rraft bat, so wird Gott mit euch sein. Gin inneres starkes Befühl spricht laut in meinem Bergen, ich sehe euch wieder — Vertraut Gott. Es wird kein Haar von uns allen auf die Erbe fallen.' Bohl mochten die Frauen, ganglich unbekannt mit ben nähern Umftanben, burch biefe Borte einen Schmerz burchzittern fühlen, ber nicht allein in Trennung und Sehnsucht begründet war.

Am 21. November langte ein Brief Schillers bei den Eltern an, in dem er ihnen mitteilte, daß er in fünf Tagen ,auf immer' weggehe. Aber er wünscht sie noch einmal zu sehen: "wenn Sie underzüglich von Stuttgart weggehen, so könnten Sie am 22. in Bretten sein, welches ungefähr haldwegs von Mannheim ist und wo Sie mich antressen. Ich gebe Ihnen eine Carolin Reisegeld, aber nicht bälder als in Bretten. Ich gebe Ihnen eine Carolin Reisegeld, aber nicht bälder als in Bretten. Mutter und Schwester folgten der Aufsorderung und erwarteten den Sohn im Posthause zu Bretten; um Mitternacht langte er zu Pserde an. Es war ein ergreisendes Wiedersehen, und selbst die starkmütige Christophine, die ihm einst zugeredet hatte die Fesseln abzuschütteln, hing bitterslich weinend an seinem Halse. Aber nach der ersten Erregung zeigten sich alle ruhiger; Schiller selbst überwand sich und ließ die geliebten Frauen nichts merken von all dem Trüben, das durch seine Seele ging. Er war, wie Christophine später berichtet, "heiter, voll Hoffnung und plauderte dis zum Worgen. Wir blieben drei volle Tage beisammen, wo dann jedes wieder zurücknußte."

Nun begannen die Vorbereitungen zur Abreise. Die Freunde wollten nicht, daß Schiller in Mannheim die Post nähme, sondern versprachen, ihn von Oggersheim abzuholen und nach Worms zu begleiten, von wo aus dann die Abreise erfolgen sollte. Am bestimmten Tage kamen Meier, Streicher und die andern Freunde, darunter auch Iffland, nach Oggersheim; sie fanden Schiller beim Packen seiner Reisetasche: er war guter Dinge, und die Freunde hatten nicht nötig ihm Mut zuzureden. Bei starker Kälte und tiesliegendem Schnee wanderte die kleine Gesellschaft nach Worms, wo sie noch gerade zu rechter Zeit kamen, um eine wandernde Truppe das Singspiel Ariadne auf Nazos' aufsühren zu sehen. Der Mannheimer Regisseur und die Schauspieler hatten ihren Spaß an den primitiven scenischen Mitteln der wandernden Truppe: Schiller aber

Abschieb. 103

saß wie traumverloren und schaute an, was auf der dürftigen Bühne vor sich ging! Erst das Abendessen, bei dem sogar eine Flasche Liebfrauenmilch nicht fehlte, machte ihn wieder heiterer. Endlich trennten sich die Freunde. Der Abschied war rasch und kurz; am schwersten trennte sich Schiller von Streicher, dem er so viel verdankte. Dieser erzählt selbst: Allein, was konnten Schiller und sein Freund sich sagen? Kein Wort kam über ihre Lippen — keine Umarmung wurde gewechselt; aber ein starker, lang dauernder Händedruck war bedeutender als alles, was sie hätten aussprechen können! — Die zahlreich versslossenen Jahre konnten jedoch bei dem Freunde die wehmütige Erinnerung an diesen Abschied nicht auslöschen; und noch heute erfüllt es ihn mit Trauer, wenn er an den Augenblick zurückbenkt, in welchem er ein wahrhaft königliches Herz, Deutschlands ebelsten Dichter, allein und im Unglück hatte zurücklassen müssen!

Am folgenden Worgen ging ber Postwagen ab, ber ihn über Frankfurt und Gelnhausen nach Meiningen bringen sollte.

Die Freunde aber, angeregt durch die Liebfrauenmilch und durch die sichere Aussicht auf ein behagliches Heim in Mannheim, stellten allerlei kleinmütige Betrachtungen über Schiller an. Sie mißbilligten die Flucht aus Stuttgart, berechneten, wie reich ein Arzt werden könne, und wie arm sicherlich ein Dichter bleiben müsse. Nur einer, außer Streicher, war dabei, der den fernen Dichter in Schutz nahm, der ein deutliches selbsterprobtes Gefühl dafür hatte, daß großes angeborenes Talent auch dem Unglück gebietet: Iffland; er hatte, dem innern Triebe solgend, einst ein sicheres behagliches Leben in den Wind geschlagen und war, dem wohlhabenden Bater entsliehend, mit einigen Thalern in der Tasche, zu Meister Ethos gezogen, um die Kunst der Bühne zu erlernen. Iffland machte den "Kleinmut derer lächerlich, die es sür ein Unglück halten, einige Meilen zu Fuß reisen zu müssen, oder zur gewohnten Stunde keinen wohlbesetzen Tisch zu sinden. Der große Schauspieler trat für den großen Dichter ein.





#### Fünftes Kapitel.

### Bauerbach.

enriette Freifrau von Wolzogen, geborene Freiin Marschalt von Oftheim. war 1745 geboren. Neunundzwanzig Jahre alt hatte sie ihren Gemahl, ben Geheimen Legationsrat Reichsfreis und Bannerherrn Ernst Ludwig von Wolzogen, begraben und sich ber schweren Aufgabe gegenüber gesehen, ihren vier Sohnen ben Bater zu erseten. Die Gunft ber Grafin Franziska von Sobenheim berschaffte ihr für alle vier, Wilhelm, Karl, August und Ludwig, Plate in ber Afabemie, und so tam es, daß fie oft und lange in Stuttgart lebte, mahrend ihre Heimat ber Ritterkanton Rhon und Werra war. hier fagen bie Berwandten auf ihren Gütern, darunter zu Zeiten ihr trefflicher Bruber, bem bas Sauptgut der Familie, Baldorf, gehörte, der aber als württembergischer Oberforstmeister seinen ständigen Aufenthalt im schwäbischen Urach hatte. Sie selbst besaß, in der Nähe von Meiningen, das Gut Bauerbach, auf dem sie die Jurisbiktion übte und von beffen geringen Erträgniffen fie bas Leben beftritt. Nicht unpraktisch in ber Erfassung und Behandlung aller Fragen bes realen Lebens, hatte sie doch eine vorwiegende Richtung auf alles, worin die weicheren Regungen bes Gemütes zur Geltung kommen konnten. Dhne selbst eine ausgebehnte Bilbung zu besitzen, mar fie allen geiftigen Interessen zugethan, und wenn sie auch ben jungen Schiller, ben Freund ihres Sohnes, ins Berg geschlossen hatte, so war boch jene Reise nach Mannheim zur zweiten Aufführung ber Räuber auch sachlicher Teilnahme an ber Dichtung entsprungen. Ein hilfsbereites Gemüt zeichnete biese Frau aus. Ihre grenzenlose Gutheit' rühmten alle, bie fie kannten, und biese Gutheit zu bethätigen, mar ihr kein Opfer zu groß.

Schon zur Zeit bes Arreftes in Stuttgart hatte Henriette von Wolzogen bem jungen Freunde eine Zuflucht in Bauerbach in Aussicht gestellt; er aber hatte damals abgelehnt, und auch in Mannheim widerstrebte er zunächst dem Gedanken, von dem Anerbieten Gebrauch zu machen, "um", wie er sich in einem Brief an Christophine ausdrückt, "die Wolzogen zu schonen". Als aber die Not aufs höchste stieg, überwand er die Bedenken und erbat sich "Vollmacht und Ordres". Frau von Wolzogen sandte sie ihm umgehend; es scheint nach den erhaltenen Briefen, daß von beiden Seiten die sesse gegeben wurde,

den Ausenthalt in Bauerbach vor der Welt geheim zu halten. Denn in der That, es war ein gesährliches Opfer, das die Mutter hier der Freundin brachte: das Schicksal der Söhne lag in der Hand des Herzogs, und was dieser thun würde, wenn er von der Sache vernahm, konnte kaum zweiselhaft sein. Aber die hochgesinnte Frau ließ sich durch diese Erwägung nicht abschrecken, dem Antried ihres guten Herzens zu folgen.

Bei bitterer Kalte, nur mit leichtem Mantel angethan, überftand Schiller

bie fünfundzwanzigstündige Postsahrt nach Meiningen, wo er am 7. Dezember vormitztags ankam. Sofort schrieb er vom Gasthof zum Hirschen aus an den Bibliothekssekretär Reinwald, den Freund der Wolzogen, den einzigen Mensichen, den sie in das Geheimnis gezogen hatten. Ein gemeinsames Mittagessen vermittelte die erste Bekanntschaft.

Am Abend des 7. Dezember gelangte Schiller zu Fuß nach dem eine Weile süblich gelegenen Bauerbach; bei tiefer Finsternis, durch die nur hier und da das spärliche Licht einer dürftigen Bauernsstube sichtbar wurde, ließ er sich zu dem Schulmeister des Ortes, Wendel-Boigt, der zuzgleich Wolzogenscher Gutsverwalter war, führen. Dieser prüfte die Papiere und führte ihn sehr freundlich über die schneebedecte Dorfstraße in



Hantiette von Bolzogen. Raftellgemalbes im Befis von hans Baul Freiherrn von Bolzogen in Bahreuth.

bas Wolzogensche Haus. Es ist ein kleines, dürftiges Gebäude, noch heute fast im damaligen Zustand; eine schmale Treppe von rohem Holz führt zu den zwei kleinen, engen, niedrigen Zimmern, den besten im Hause. Diese Zimmer waren Schiller angewiesen. Er sand alles in behaglicher Borrichtung: ein gutes Bett war aufgeschlagen, in dem eisernen Osen loderte ein helles Feuer, und ein lederbezogener Armstuhl lud den durchfrorenen und todmüden Fremden zu vorläufiger Rast.

Freundlich breiteten sich die Monate vor dem Auhebedürftigen aus; zu stiller und emfiger Arbeit wollte er sie benuten, und nichts sollte ihn ableiten. Ich will keine Bekanntschaft machen, weil ich entsetzlich viel zu arbeiten habe.' Er hatte sich oft schon gesehnt nach stillem, weltflüchtigem Dasein, und Charlotte

von Lengefelb erzählt, daß er diese Sehnsucht bis an sein Lebensende behalten habe: ein Zug, den man gerade bei Männern von hochentwickeltem Thätigkeitstriebe und Lebensdrange so oft findet.

Ganz aber vermochte Schiller boch nicht auf Menschen zu verzichten. Sein Briefwechsel von hier war sehr ausgebehnt, und die wenigen gebildeten Männer, beren Berkehr sich ihm bot, empfing und besuchte er mit um so größerer Freude. Nur durch die ersten Briefe der Bauerbacher Zeit geht ein verbitterter Zug, ein Zug des Menschenhasses und der Menschenverachtung, wie sie ihm aus den Erschrungen mit Dalberg erwachsen mochten: aber lange konnte solche Stimmung in Schillers hochgestimmter Seele nicht vorhalten, und die Liebe, die ihm hier in den Thüringer Bergen entgegengetragen wurde, verscheuchte jede solche Anwandlung.

Der vertrauteste Freund wurde bald Hermann Reinwald. Zweiundzwanzig Jahre alter als ber Dichter hatte biefer in mancher Hinsicht mertwürdige Mann, trot aller Enttäuschungen und herben Lebensschicksale, bas Berftandnis für bie jugenblich-geniale Ibeenwelt bes Bauerbacher Ginsiedlers nicht verloren. Das Mikgeschick hatte mit harter Sand über ihm gewaltet. Früh verwaist mußte er in beständigem Rampf mit Entbehrungen seine Studien erledigen, die sich nicht nur auf die Rechte, sonbern auch auf Linguistit erftrecten. Seinen fehr tüchtigen und weit ausgebehnten Renntniffen entsprachen nicht bie Stellungen, Die die meiningische Regierung ibm anwieß: in dem Amt eines vielbeschäftigten Ronfistorialkanglisten ruinierte er fich Augen, Gesundheit und Laune, und gum Lohne bafür gab man ihm schließlich eine subalterne Sefretärstelle an ber meiningischen Bibliothek, für beren oberfte Berwaltung niemand beffer geschaffen gewesen ware als er. Der spate Hofratetitel war ein schlechter Ausgleich für fo viel Burudfetungen und Enttäuschungen. Diese Schickfale hatten Reinwalds ursprünglich wohl großherzige Natur verbittert und an ihm seines Kreundes wäteres Wort mahr gemacht, daß im engen Rreise sich ber Ginn verengert. Schiller aber sah über biese Buge hinweg, und so abfällig er auch anderthalb Jahrzehnte später über Reinwald urteilte und urteilen mußte, damals in Bauerbach schloß er sich ihm warmherzig an, und an bem feurigen lebhaften Jüngling entzündete fich auch in dem fünfundvierzigjährigen Manne eine turze zweite Jugend.

Zwischen Meiningen und Bauerbach entstand alsbald ein eifriger Briefwechsel. Die Magd Judith machte wöchentlich mehrere Gänge, schwer bepackt mit den Büchern, die Dr. Ritter von der Bibliothet durch Reinwald entlieh. Auch um andere Besorgungen wagte er den neuen Freund schon zu bitten: Wenn ich Ihre Freundschaft nicht misbrauche, so haben Sie doch die Güte ein Pfund guten Schnupstoback für einen armen schmachtenden Freund zu besorgen. Die Überbringerin dieses Brieses hat das Vorige mahl Rauchtoback dafür mitgebracht und verscht sich überhaubt auf die Waare nicht. In einem andern Briese heißt es nach verschiedenen andern Bestellungen: "zum Vierten (lachen Sie mich nicht aus) schenken Sie mir doch etwas Dinte, ober weisen Sie die Judith an, wo man gute besommt. Doch will ich sie lieber von einem Gelehrten als von einem Schulmeister. Als im Frühling Wegerund Wetter besser wurden, trasen sich die beiden Freunde oft in dem auf halbent Wege liegenden Masselb,

um auf weiten Spaziergängen Gebanken über Welt und Menschen und — über bes Dichters neue Pläne auszutauschen. Mitunter, zumeist Sonnabends, wagte sich der Fremdling auch nach Meiningen hinein, um auf der Junggesellenstube des Bibliothekars bei einer Pfeise Tabak sich von den Mühen der Woche zu erholen. Reinwald machte ihn auch bekannt mit einigen Freunden, unter denen die Brüder Fleischmann die Zuneigung Schillers gewannen; vielleicht zog die Musik, die den Beruf des einen der Brüder bildete, Schiller zu ihm; wir wissen ja, wie lieb dem Dichter das Klavierspiel war, das er seit dem Abschiede Streichers hatte entbehren müssen.

Auch bie nachbarlichen Geiftlichen bilbeten ben gelegentlichen Berfehr



Das Schillerhaus in Bauerbach. Rach einer Originalphotographie im Berlage von Junghanns & Roriper in Meiningen.

Schillers; da war zu Meiningen der Hofprediger Pfranger, eine feine, eble Persönlichkeit, der neben seiner Theologie auch schöngeistige Studien mit Eiser betrieb und an den durch Lessings Nathan hervorgerusenen Streitigkeiten thätigen Anteil nahm; in Walldorf wirkte der philosophisch hochgebildete Pfarrer Sauersteig, und in Bibra, zu dem Bauerbach eingepfarrt war, öffnete sich dem Flüchtsling das Haus des trefflichen Pfarrers Freißlich.

In der schlimmen Winterszeit aber, wo alle Wege außerhalb des Dorfes ungangdar waren, mußte Schiller mit einigen Bewohnern Bauerbachs vorlieb nehmen, wenn ihn das Bedürfnis geselliger Erholung anwandelte. Der Gutsverwalter Boigt, der nächste Nachbar Martin Flock, der Wirt zum braunen Roß, Debertshäuser, der ihm das Mittagsessen schiedte und manches beißende Wort wegen des gar zu häufigen Sauerkrautes einsteden mußte, und endlich Mattich, einer der zahlreichen israelitischen Dorfinsassen, der Schillers Wohl-

gefallen in besonderm Maße besaß und mit dem er oft eine Partie "Sechs Männchen" spielte — das war die bescheidene Menschenwelt, in der er sich hier gefallen mußte. Natürlich war der Fremde, der den ganzen Tag über den Büchern saß, der willkommene Gegenstand müßiger Neugier; man glaubte dem Berwalter nicht recht, daß Dr. Ritter ein Berwandter der Frau von Wolzogen sei; man wob sich eine Erklärung zurecht und erzählte sich, er sei ein Bayer und wegen freisinniger Religionsansichten aus seinem Baterlande vertrieben.

Die wenigen Personen in Thuringen, die bas Geheimnis Schillers und seinen Namen kannten, waren verschwiegen, und sie boten zu eigentlicher Besorg-



Bilhelm Friedrich hermann Reinwald. Rach eigner photographischer Aufnahme eines Olgemalbes im Befit bes Freiherrn Ludwig von Gleichen-Rugwurm.

nis feinen Unlag. Doch aber icheint amischen ber Gutsherrin und ihrem Safte bie Bereinbarung getroffen worben zu sein, die öffentliche Meinung in Stuttgart absichtlich irre zu führen und ben Schleier vollends undurchsichtig zu machen. Der Grund lag vermutlich in ber Indistretion ber Sauptmännin Bischer in Stuttgart, Die, wie es scheint, bas offenherzige Vertrauen Schillers täuschte und in der schwäbischen Hauptstadt von dem Bauerbacher Aufenthalt ihres Freundes rebete. So haben wir uns bas Verftedipiel zu erflären, bas Schiller in einigen Briefen treibt. An Streicher schreibt er am 14. Januar von einem Orte B., daß Frau von Wolzogen sich eines anbern besonnen und in Rudficht auf bas Wohl ihrer Söhne, die sie nicht bem Born bes Herzogs aussetzen

durfe, ihm zu verstehen gegeben habe, er möge anderswo Unterkunft suchen. Nun werbe er mit einem Herrn von Wurmb, bessen Bekanntschaft ihm Reinwald vermittelt habe, auf bessen un Thüringerwalde gehen und den Winter dort zubringen! Streicher hat den Zweck dieses Briefes und den wahren Sachverhalt bis an seinen Tod nicht erfahren. Bei seinen Beziehungen zu Stuttgart führte aber durch ihn der geeignetste Weg, um die Vermutungen von dem wahren Ausenthaltsorte abzulenken. Ferner besiehen wir einen Brief vom 8. Januar 1783 an Frau von Wolzogen; er ist von Hannover datiert und so abgesaßt, als ob diese Stadt den wirklichen Ausenthalt des Absenders bilde, während das Gerücht von dem Ausenthalte in Bauerbach absichtlich von Schiller ausgestreut sei, um die Menschen irre zu führen. Ohne Zweisel sollte Frau von Wolzogen diesen Brief, wo sie wollte, vorlesen und zeigen, um die Indiskretion der Bischerin

unschäblich zu machen. Und basselbe Versteckspiel wiederholt er im Juni, indem er an einen Akademiefreund unter dem Datum Franksurt schreibt, daß er im Begriff stehe nach Amerika zu fahren, um dort sein Glück zu versuchen. Daß Schiller selbst noch Besorgnis vor einer etwaigen Ergreifung durch Karl Eugen hatte, ist ausgeschlossen, schon darum, weil in dem Bauerbacher Gebiet der Herzog von Württemberg keine Macht hatte. Der einzige Zweck seiner Mystisstationen ist der Wunsch, Frau von Wolzogen vor allen Unannehmlichkeiten zu bewahren, was denn auch ganz vortrefslich gelang.

Der stille Seelenfrieden, den Schiller in der thuringischen Balbeinsamkeit

zu finden gehofft hatte und der in den kurzen Dezemberwochen vielleicht thatsächlich den Bielumhergetriebenen beglücke, sollte nicht lange dauern. Ein dreiundzwanzigjähriges Herz ist eine schlechte Herberge für idyllische Beschaulichkeit.

Am Neujahrstage 1783 fam bie Gutsherrin mit ihrer Tochter Charlotte nach Bauerbach. Luise Sophie Charlotte Henriette von Wolzogen ftand bamals im siebzehnten Lebensjahre. Wie die Brüder durch die Gräfin Franziska von Hohenheim in ber Rarlsschule Unterfunft gefunden hatten, fo wurde fie auf Roften ber Bergogin von Gotha in einer angesehenen Benfion in Sildburghausen erzogen und hatte Ende 1782 einen Urlaub erhalten, um ein halbes Jahr mit der Mutter zu leben. Auf ihrer anmutigen Gestalt und den freundlichen Rügen lag ber Schmelz eben entfalteter Jugend. Die Grundftimmung ihres Gemütes war ernft und nicht ohne einen melancholischen Bug, ber ihren Bruber Wilhelm



Sninsworld, Gangay, Sinfo? South in Vibliofolan

Bortrat nach eigener photograph. Aufnahme eines Aquarellgemalbes in der Großherzogl. Bibliothel zu Weimar. Unterschrift aus einer Bolmachtsurfunde für Cotta, betreffend die Teilung des Erbes von Schillers Mutter, im Schillerhaufe zu Marbach.

mit Bedauern erfüllte. In ihren Anschauungen und beren Äußerungen nach ganz naiv, übte sie auf Schiller einen großen Zauber aus. Kam schon sein burch Einsamkeit und trübe Ersahrungen empfänglich gestimmtes Herz der Tochter seiner Wohlthäterin wie dieser selbst mit freudiger Auswallung entgegen, so erweckte der Anblick des jungen und liebenswürdigen Geschöpfes bald Gefühle, die über die der Anhänglichkeit und Dankbarkeit hinausgingen. Für den jungen Dichter bricht die Zeit der ersten Liebe an, und die Empfindungen, die er

sechzehn Jahre später in ber Glocke so rührend geschilbert hat, jett ziehen sie beglückend und beunruhigend zum erstenmale durch seine Bruft.

Nur brei Tage hielten sich Mutter und Tochter in Bauerbach auf; bann ging ihr Beg weiter nach Ballborf, wo fie ben Oberforstmeister besuchen wollten. Schiller begleitet fie und fehrt noch am felben Abend allein nach Bauerbach zurud. Am folgenden Tage ichreibt er, voll bes neuen Gefühles, an die mutterliche Freundin. Es geht ibm wie hermann, als er Dorothea jum erstenmale acieben hatte. . Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir felbst gestohlen. Es geht uns mit großen lebhaften Entzuktungen, wie bemjenigen, ber lange in Die Sonne geschen. Sie steht noch vor ihm, wenn er bas Auge längst bavon abgewandt. Er ift für jebe geringere Strahlen verblinbet. Aber ich werbe mich wohl huten, biese angenehme Täuschung auszulöschen.' Die beiben Frauen haben ihn wieber zum Glauben an die Menscheit bekehrt: .ich hatte die halbe Welt mit ber alübenbsten Empfindung umfaßt, und am Ende fand ich, daß ich einen talten Eistlumpen in den Armen hatte.' Am 5. geht er trop Wind und Wetter nach Ballborf, nicht über Meiningen, sonbern ben geraben Beg über bie Forstakademie Dreißigader. Diesmal verweilt er vier Tage in bem angenehmen Kreise, in bem auch der treffliche Bruder ber Frau von Wolzogen sein ganzes Berg gewann. Noch mehreremal wiederholte er den Besuch, und immer schmerglicher wurde ihm der Abschied: ,es ist schröflich ohne Menschen, ohne eine mitfühlende Seele zu leben, aber es ist auch ebenso schröklich sich an irgend ein Berg zu hängen, wo man, weil boch auf ber Welt nichts Bestand hat, notwendig einmal sich losreißen und verbluten muß.' Am 24. Januar reifte Frau von Wolzogen von Walldorf nach Stuttgart. Im Mai wollten sie gurudfehren. , Gott fei Dant, fchreibt ber Berlaffene am 1. Februar .eine Woche ohne sie auf bem Rücken! Also von 14, die bevorstunden, eine vom Salfe. Ich wünschte, baf bie Zeit alle ihre Geschwindigkeit bis auf ben Day zusepte, bamit sie hernach besto abgematteter ginge! ,Meine Bunsche und meine Thränen haben Sie begleitet, beste Freundin. Wo Sie auch find — werden Sie solches Gefolge von mir bekommen.' Das fturmisch schwermutige Herz des Liebenden beruhigte fich bei ber geistigen Arbeit, in die er fich nun fturate. Der Regen bes herannahenden Frühlings machte bie Wege in und um Bauerbach ungangbar, und nur die wetterfeste Judith matete von Beit zu Beit nach Deiningen, um bei Reinwald um Bucher vorzusprechen. Go gingen bie Wochen babin, langfam, aber ertragreich. Mitunter bricht die weiche Stimmung ber leibenschafterfüllten Seele in ben Briefen an Reinwald burch; als bie Sonnenftrahlen wieder warm werden und ber Frühling ben Winter ganz geschlagen hat, schreibt er an ben gelehrten Freund ,früh aus ber Gartenhütte': ,in biefem herrlichen Sauche bes Morgens bente ich Sie, Freund. Meine Seele fangt bie Natur in einem entwölften blankeren Spiegel auf.

Aber so ganz wolkenlos war dieser Spiegel doch nur in einzelnen wenigen Augenblicken. Die Wolke, die stets an dem Himmel der ersten Liebe schwimmt, die Eisersucht, lernte auch Schiller kennen, und auf Stürme besonderer Art lassen seine Briese schließen. Frau von Wolzogen deutete, als die Rückreise näher kam,

Tru Trin Tain !

Gedicht Reinwalds an Schiller im Jahre 1783. Nach eigner photographischer Aussnehme des Originals im Körner-Museum zu Dresden. Die Unterschrift fiammt von Beinwalds Frau, Christophine geb. Schiller. Vin Info dugt ste min Joht stif laibet,
Malgomenand stevensuffmen klast,
Ifo Inly son Baithin nun bereitet,
Laga mit exter sint for Sunt!

Vory gleite night mit ju neg fam Witze
Night in Ist Vithenzuseigland North;
Van Engen Stafeser, sin sin Plutger
Ier Usperstelser, sin sin Plutger
Jer Usperstelser, sin sin Stuter
Und Ifun Itanten min Sen Efrom.

Und Ifun Itanten min Sen Efrom.

In Munffait Oflangen, Vorafen, Molifa,
van Genterpobal tav med trängt:

Jenn Jaine Usposete fint sin Volifa,
Whis Lavar Jah den Marmon frangt.

Zing

Jaig ogle in governmentoller Gray Sublogson Int lafter, Del Tung Ofminde fragt, West win fil Silla Vinlen : gro Sa Jub eifrous Verfängnis fifmingt. Und wown Non Jimm Vourertourn Los blutenda nigt merguilt! hound if Fix langer Vant wyfirlber Lux de und Efsy lunger Genny S. Bellein mir winkt stal Saily der Efreken, Mir unfa wounfift der Göllenglings; Nont sjill if sin ørresnudten Fralest -Krin Englist jafor flusift if som Glanz -Mon derest liedet Braylt erfolan: Vool warlot him dar Pformulonny.

Milplashown files kind

•

an, daß sie wahrscheinlich in der Begleitung eines Herrn von Winkelmann nach Bauerbach kommen werde. Das war ein Schreckschuß für den Bauerbacher Einsiedler. Er kannte jenen Winkelmann von Stuttgart her und wußte, wohl durch Briefe Christophinens, daß Frau von Wolzogen nicht ungern sah, wie sich zwischen dem aus guter und nicht unbemittelter Familie stammenden jungen Manne und ihrer Tochter eine Neigung entwickelte. In einem Briefe vom 27. März protestiert

Schiller aufs lebhafteste gegen ben Blan. Den wahren Grund des Brotestes wagt er zunächst nicht auszusprechen, aber er verhüllt ihn schlecht hinter bem Bebenten. daß wenn der Stuttgarter in bie Begenb tame, das Infognito bes Dr. Ritter nicht mehr gewahrt werden fönnte. Dann aber bricht es durch, daß er Winkelmann ben Nebenbuhler fürchtet: ,ich will ihm durchaus nichts von feinem Werte benehmen, benn er hat wirklich einige schätbare Seiten — aber mein Freund wird er nicht mehr, ober gewisse zwei Berfonen mußten mir gleichgültig werben, bie mir so teuer wie mein Leben find. Romme herr von Winkelmann, fo fei feines Bleibens in Bauerbach nicht mehr, und er muffe nach Berlin gehen, wozu ihn



Sarlytha Am Holloym

Charlotte von Bolgogen.

Rach eigener photographiicher Aufnahme eines Baftellgemalbes im Befit von Sans Baul Freiherrn von Bolgogen in Bahreuth. Unterfchrift aus bem Briefe an Schiller vom 21. Juni 1786 im Goethe- und Schiller-Archiv zu Beimar.

übrigens die aus den mittlerweile erneuten Verhandlungen mit Dalberg zu erswartenden Geldmittel instand setzen würden. "Ich muß Sie verlassen. Ich muß Sie zum letzen Male gesehen haben. Es kostet mich viel, das Ihnen zu sagen." Im Grunde glaubt er selbst nicht an den Eintritt dieser Notwendigkeit und schließt mit fröhlichen Grüßen an die Familien Schiller und Wolzogen. Unter diesen Grüßen befinden sich auch zehn Millionen für Lotte.

Was Frau von Wolzogen auf diesen Brief geantwortet hat, wissen wir nicht, aber es läßt sich vermuten aus dem nächsten Schillers. Die mütterliche Freundin hatte seine Besorgnisse wegen der Ankunst des Herrn von Winkelmann weggeräumt und sich ungehalten gezeigt über Schillers Reisepläne. Für den Wonat Mai hatte sie dann ihre sichere Ankunst in Aussicht gestellt. Damit sie nur recht bald komme, erzählt Schiller ihr aussührlich von heillosen Unordnungen und Prügeleien, die zwischen den Bauerbachern vorgekommen seien und die ihre eigene Anwesenheit dringend notwendig machen.

Endlich erschien dann der ersehnte Augenblick. Etwa den 20. Mai trasen die beiden Damen ein. Schiller hatte Luise Millerin und die Reinwaldische Korrespondenz vernachlässigt, um desto ungestörter die Borbereitungen zum Empfang treffen zu können. Dieser Empfang muß denn auch von einer in dem hardarischen Bauerbach' nie gesehenen Großartigkeit gewesen sein. Schiller schreibt an Reinwald: "Den Einzug der Frau v. Wolzogen habe ich von den Unterthanen seierlich begehen lassen, welches Gelegenheit zu einem sehr angenehmen Abend gab. Bon dem äußersten Ende des Orts ließ ich eine Allee von Maien dis zu ihrem Hause anlegen. Am Hof des Hauses war eine Ehrenpforte von Tannenzweigen errichtet, die auch Sie noch mit ansehen werden, denn bald, sehr bald müssen Sie kommen, mein Bester. Bon Hause ging es unter Schießen in die Kirche, die überall mit Maien vollgesteckt war. Wir hatten artige Musik von Blasinstrumenten, und der Pfarrer von Bibra hielt eine Eingangsrede u. s. f. f. Fröhlicher Tanz schloß den Abend.

Die nächsten Tage waren sehr glücklich. Schiller, ben schon Sehnsucht und Borbereitungen von seinen Arbeiten abgehalten hatten, ließ nun vollends die Bücher liegen und atmete mit tiefen Zügen das Glück langentbehrten Berkehres. Gleich einem Träumenden durchstreifte er an der Seite der beiden Frauen die im Schmuck des Frühlings prangenden Wälder und Felder. Und je länger er in die stillen blauen Augen Charlottens blickte, besto tiefer schug die Liebe ihre Wurzeln in sein Herz.

Frau von Wolzogens mutterlichem Blid entging bie Schwärmerei bes leichtentzündbaren jungen Mannes nicht. Zwar wußte fie fehr wohl, daß die Buneigung Lottens zu Schiller lediglich freundschaftlich mar und bag bamals in ber That Winkelmann die Neigung bes jungen Mäbchens befaß. Aber bie wachsende Leibenschaft bes Schützlings erfüllte fie boch mit Sorge. Sie glaubte, burch ein raditales Mittel jenes Gefühl auf einmal zurudstauen zu konnen. Sie zeigte Schiller bas Tagebuch Charlottens, bem fie ihre Gefühle und Gebanken vertraut hatte, und mit tiefer Enttäuschung gewahrte er, daß jener Binkelmann Gefühle und Gebanken bes Mäbchens viel mehr beschäftigte als er. Es ift febr bezeichnend für Schillers Charafter, bag biefe Enttäuschung feine Berbitterung in ihm wedte; wir finden seine Seele in einem Briefe an Wilhelm von Bolgogen in einem Buftande ber Resignation, die zu edlem Opfer geneigt ift. hatte durch seine Mutter bem Freunde einen Brief geschickt, in dem er ihm seine Schwester empfohlen und wohl auch um ein Urteil Schillers über Wintelmann, bem er nicht sonderlich zugethan schien, gebeten hatte. Schiller antwortete: ,Sie haben mir Ihre Lotte anvertraut, die ich gang fenne. Ich banke Ihnen für biese große Probe ihrer Liebe zu mir. — Noch ganz wie aus den Händen des Schöpsers, unschuldig, die schönste, weichste, empfindsamste Seele, und noch kein Hauch des allgemeinen Verderbnisses am lauteren Spiegel ihres Gemütes — so kenn ich Ihre Lotte, und wehe demjenigen, der eine Wolke über diese schulblose Seele zieht! Rechnen Sie auf meine Sorgsalt für ihre Vildung, die ich nur darum beinahe fürchte zu unternehmen, weil der Schritt von Achtung und seurigem Anteil zu anderen Empfindungen so schrell gethan ist. — Ihre Mutter hat mich zu einem Vertrauten in einer Sache gemacht, die das ganze Schicksal Ihrer Lotte entscheidet. Sie hat mir auch Ihre Denkungsart über diesen Punkt entdeckt. Einem so zärklichem Bruder kann es nicht gleichgültig sein, auf eines Freundes Rat in einer so wichtigen Sache zu hören.

Ich fenne ben herrn von 28 - n. Ginige Rleinigkeiten, Die jest zu weitläufig, und für Sie zu unwichtig waren, haben uns unter einander miggestimmt, bennoch glauben Sie es meinem aufrichtigen unbestochenen Bergen, er ift Ihrer Schwester nicht unwert. Gin sehr guter und ebler Mensch, ber zwar gewisse Schwachheiten, auffallende Schwachheiten an fich hat, die ich ihm aber mehr zur Chre als zur Schande rechnen möchte. Ich schätze ihn mahrhaftig, ob ich schon gur Zeit fein Freund von ihm heißen fann. Er liebt Ihre Lotte, und ich weiß, er liebt fie, wie ein ebler Mann, und Ihre Lotte liebt ihn, wie ein Madchen, bas zum ersten Male liebt. Mehr brauch ich Ihnen nicht zu sagen. Außerbem hat er andre Ressourcen als sein Port d'Epee und ich burge dafür, daß er sein Glud in ber Welt machen kann.' Rum Schluß kommt er noch einmal auf bas Berhaltnis jurud; es ist, als ob man eine leife Hoffnung bes ungludlichen Liebhabers boch noch burchklingen hörte: "Munmehr leben Sie wohl, und erlauben mir zum Schluß bie Bitte, bas Berg Ihrer Lotte zu schonen, und mit baran zu arbeiten, daß ihre Geschichte — ober soll ich sagen Roman? — sich glücklich entwickle.' -

Aber ber Zauber ber Gegenwart umfing ben Enttäuschten balb wieder, und als am 27. Mai die beiden Frauen auf einige Tage verreisten, da klingt es aus seinen Briefen schon wieder in Tönen, die der bloßen Freundschaft nicht eigen find. Die Herzogin von Gotha, auf beren Koften Charlotte bisher in einem Pensionat in Hildburghausen erzogen worden war, hielt sich damals in Meis ningen auf, und Frau von Wolzogen suchte eine Audienz nach, um über das weitere Schickfal ihrer Tochter zu verhandeln. Weber Mutter noch Tochter wünschten die Berlängerung des Aufenthaltes in jener Benfion, andererseits mußte aber bie Fortjegung ber finanziellen Unterftugung ber Bergogin ihnen munichenswert erscheinen. Schiller begleitet die Freundinnen mit seinen Bunschen: Alle guten Geister heute über Sie. Da sit ich, reibe mir die Augen, will zu Ihnen, und befinne mich, daß ich ben Kaffee allein trinken muß — aber mein Berg ift zwischen Ihnen und unfrer Lotte, und begleitet Sie bis ins Zimmer der Herzogin.' Er hofft, daß sich die Berhandlung mit der Herzogin zerschlagen und daß dadurch ber Aufenthalt Lottens in Bauerbach verlängert werbe: "Heute, Freundin, muniche ich Ihnen die Stimme eines Donners, die Festigkeit eines Kelsen und die Berschlagenheit ber Schlange im Baradies. Denken Sie baran,

baß Sie nichts als elende hundert Thaler dran setzen, aber für sich und die Lotte und auch für mich alles zu gewinnen haben. Sagen Sie die ganze Pension ab, so will ich alle Jahre eine Tragödie mehr schreiben und auf den Titel setzen: Trauerspiel für die Lotte. Und in der Nachschrift heißt es: "Diese Blumen schicke ich der Lotte. Abends um sieden will er in Masseld bei der Pächterin sein und die Frauen auf halbem Wege abholen. Aber er wartet bei der Pächterin vergebens: die Nücksehr verzögerte sich um mehrere Tage. Die kurze Frist erscheint ihm wie eine Ewigkeit. "Zwei Tage muß ich also noch durchwaten, ehe ich Sie sehe. Das ist schröcklich." "Ach meine Beste — in einer gepreßten Lage haben Sie mich verlassen. Nie war ich Ihrer liebevollen Ermunterung so bedürstig als eben jetzt, und weit und breit ist niemand, der meiner zerstörten wilden Phantasie zu Hilse käme. Was werd ich, was kann ich zu meiner Zerstreuung thun? Ich weiß nichts, als Ihnen zu schreiben, aber ich sürchte mich selber in meinen Briesen. Entweder ich rede darin zu wenig, oder mehr als Sie hören sollten und ich verantworten kann."

Die Herzogin hatte Frau von Wolzogen nicht gnädig aufgenommen; vielmehr hatte sie ihrem Schützling den langen Urlaub und die Reise nach Stuttgart verdacht; jedenfalls zog sie die Unterstützung auf längere Zeit zurück. Schiller hörte diese Nachricht mit unverhohlener Freude: "Gottlob, daß indessen die Herzogin von Gotha so kurz mit Ihnen angebunden. Wäre sie doch recht sehr grob." Dann spricht er von dem Zustand seines Herzens; einst habe ihn der Gedanke an Ruhm und Unsterblichkeit erfreut. "Wie klein ist doch die höchste Größe eines Dichters gegen den Gedanken glücklich zu leben. Ich möchte mit meiner Leonore sprechen: Laß' uns fliehen — laß in den Staub uns wersen all dies prahlende Nichts. Laß in romantischen Fluren ganz der Freundschaft uns leben. Nur in Bauerbach und nur in der Nähe der beiden Frauen sieht er die Möglichkeit irdischen Glücks. Endlich mochte ihm der schwärmerische Ton selbst bedenklich vorkommen: "Ich überlese was ich geschrieben habe. Es ist ein toller Brief. Aber Sie verzeihen mir ihn."

Die Mutter kehrte ohne Charlotte nach Bauerbach zurück; sie hatte sie im Hause des Amtmanns in Masseld gelassen, damit sie die Wirtschaft erlernte. Aber zum Pfingstsest (8. Juni) sind sie wieder alle in Bauerdach versammelt, und dis über den Geburtstag der Mutter hinaus (18. Juni) bleibt Charlotte dort. Die Empfindungen Schillers für das junge Mädchen werden immer leidenschaftlicher. Manche kleine Zeichen belehren uns, daß sein ganzes Denken und Treiben durch sie beherrscht wird; seine Briese und Billets an Reinwald werden kurz; er ist so zerstreut, daß er sogar die Monate verwechselt, daß er sich der Sinzelheiten ihres Bücherverkehrs nicht mehr entsinnt; freilich, von Charlotte spricht er ihm in dieser Zeit nur einmal und versucht seine Gefühle für sie zu verhüllen, denn er weiß, daß der ältere Mann sie nicht billigt. Die Rücksicht auf Winkelmann konnte ihn auch nicht mehr hemmen, denn er hatte mittlerweile ersahren, daß dieser eine sehr indiskrete Äußerung über Lotte gethan hatte, die die Mutter schwer gekränkt und den Bruder in Harnisch gebracht hatte. Auch an Lotte hatte er beobachtet, daß die Stimmung, die in jenen Tagebuchblättern

herrscht, nachgelassen hatte. "Wir haben", so schreibt er an Wilhelm von Wolzogen, "Ihre liebe Schwester beinahe 14 Tage bei uns gehabt, und mit dem größten Bergnügen beobachtet, daß eine ansehnliche Provinz ihres Herzens dem bewußten Gößen noch nicht erbs und eigentümlich gehört." "Sie werden wohl wissen, worauf ich ziele, und werden mir auch den Grad des Unwillens nicht verdenken, den mir die Impertinenz jenes Herrn eingeslößt hat."

So wuchs bie Leibenschaft für Charlotte, und auch die erneute Trennung vermochte sie nicht zu milbern. Frau von Wolzogen, die in Bauerbach blieb, während Charlotte nach Masfeld zurücklehrte, wurde es schwer, einen entscheidenden Schritt zu thun. Sie hatte bie ganze Liebenswürdigkeit bes jungen Mannes in biefer Dorfeinsamkeit schätzen gelernt und fich bem Bauber seines Beistes und seines Gespräches hingegeben; eine Trennung von ihm erschien ihr selbst als ein Opfer. Aber in der reifen Frau überwog endlich die Überzeugung von der Notwendigfeit folder Trennung. Selbst wenn bas Berhältnis zu Winkelmann brechen mußte, so bot boch Schillers Lage nicht bie geringste außere Gewähr für bie Rutunft bes felbst mittellofen Mabchens; ferner wußte die Mutter, daß Charlottens Gefühle für Schiller nur bie warmer Freundschaft waren. Und endlich fonnte fich Frau von Wolzogen nicht verbergen, bag bie Stimmung, in ber fich Schiller befand, jede Arbeitstraft in ihm lähmen mußte und daß barin eine schwere Gefahr für seine Aufunft, die gang von seiner Arbeit abhing, lag. Sie wußte, daß das beste Mittel, des Herzens gestörtes Gleichgewicht wieder herauftellen, die Ablentung ber Gebanten ift; Schiller follte fich aus ber Ginsamkeit, in der jede Stimmung ungehemmt die Seele ergreifen und unterjochen kann, in ben Strudel ber Belt zurudbegeben. Auf einem Spaziergang, in einem eingehenden Gespräch über Lage und Berfassung bes Dichters ergab sich biefer Gedanke wie von selbst, und Frau von Wolzogen brang mit allem Ernste auf eine Reise nach Mannheim. hier hatten sich mittlerweile bie Beziehungen zu Dalberg in fehr ehrenvoller Beise wieber angeknüpft, und es hatte burchaus ben Anschein, daß ber Intendant sein Unrecht an bem Dichter bes Fiesco wieber gut machen wollte. Daß es sich nur um eine furze, etwa sechs Wochen währende Abwesenheit handeln sollte, war eine Wilberung, durch die die mütterliche Freundin ihre Absicht annehmbar machen wollte und die Schiller gern aufgriff. Charlotte war im Hause der Amtmännin; Schiller hatte keine Aussicht, sie so bald wiederzusehen, und der briefliche Verkehr war durch die, wohl im Ginverständnis mit ber Mutter geübte, sehr neugierige Strenge ber Amtmannin unmöglich gemacht ober wenigstens jebes Reizes beraubt.

So ging benn Schiller auf ben Rat und Wunsch seiner Beschützerin ein, schweren Herzens, aber mit ber Aussicht auf baldige Rückehr. Und als ob er selbst jede Lösung bes Bandes, das ihn an Bauerbach knüpfte, seierlich verhindern wollte, gab er sein Wort, sich in Mannheim nicht selbst anzubieten und nicht ben ersten Schritt zu einer dauernden Verpflichtung zu thun.

Es kann nicht zweiselhaft sein, daß bei dieser bedeutenden Wendung in Schillers Schickfal, die scheindar durch Henriette von Wolzogen allein herbeisgeführt war, auch Reinwald seine Hand im Spiel hatte. Dürsen wir Frau von

Wolzogen im vollen Sinne die mütterliche Freundin Schillers nennen, so hat Reinwald in jener Zeit benselben Unspruch barauf, sein väterlicher Freund genannt zu werben. Dit ber neiblosen Freude eines Baters hatte er die großen Anlagen Schillers mahrgenommen, und als einer ber erften Deutschen hat er bie große Rutunft des Dichters geahnt: "Seute", so schrieb er in sein Tagebuch, "schloß er mir sein Herz auf, ber junge Mann — Schiller — ber so früh schon bie Schule bes Lebens burchgemacht, und ich habe ihn würdig befunden, mein Freund zu beißen. Ich glaube nicht, daß ich mein Vertrauen einem Unwürdigen geschenkt habe, es müßte mich benn alles trugen. Es wohnt ein außerorbentlicher Geist in ihm und ich glaube, Deutschland wird einst feinen Namen mit Stolz nennen. Ich habe bie Funten gesehen, bie biefe vom Schicffal umbufterten Augen fprubn und ben reichen Geist erkannt ben sie ahnen lassen.' Und wieberum mit ber selbstlosen Fürsorge eines Baters suchte ber verftändige Mann auf Schillers Schicffal einzuwirken. Er erkannte völlig richtig, bag ber Aufenthalt in Bauerbach auf die Dauer nicht gunftig auf die Entwickelung des Dichters einwirken fonnte, und er hat sicherlich in biefem Sinne auf Frau von Bolgogens Entschluffe eingewirkt. Wir besitzen kein schriftliches Zeugnis bafür, ba bei bem bäufigen Aufenthalt ber Frau von Wolzogen in Meiningen Diese Dinge nur im Gespräch verhandelt wurden; wie aber Reinwald um jene Reit über das bachte. was Schiller not that, geht aus feinem Briefwechsel mit Christophine Schiller hervor. Ihr herr Bruder muß menschliche Charaftere viel kennen, weil er fie auf ber Buhne schilbern foll, item er muß sich burch Gespräche über Natur und Runft, burch freundschaftliche, innige Unterhaltung aufheitern. Gin zweiter Winter, in ber Gegend wo er sich jest aufhält, wird herrn Dr. S. völlig bobodondrifch machen. Ich wünsche- baber sehnlich, bag er fünftigen Berbst in einer großen Stadt, wo ein gutes beutsches Theater ift, g. B. in Berlin verweilte. Reinwald selbst wollte ihn nach Pfingften 1783 mit nach Gotha und Weimar nehmen und ihn ben litterarischen Größen, besonders Wieland, vorstellen. Aber so geneigt er im Anfange zu meinem Borschlage war, so sehr scheint jett sein Geschmad bavon entfernt.' Den eigentlichen Grund, warum Schiller gerabe nach Pfingften lieber in Bauerbach blieb, scheint Reinwald nicht gekannt zu haben. Dann schließt er in ebler Selbstverleugnung ben Brief: "Wenn ich gleich unendlich babei verliere, wenn Ihr Bruber einst biese Gegend verlassen sollte, und keiner meiner bisherigen Freunde mir diesen Berluft ersegen murbe, so wollte ich boch lieber all mein Bergnugen ber Ausbildung und Glückfeligkeit eines fo guten und fünftig großen Mannes aufopfern."

So begegneten sich ber litterarische Freund und Charlottens Mutter in bemselben Zweck.

Am 22. Juli nahm Doktor Ritter von seiner Beschützerin Abschied, schmerzlichen Abschied, und in den Briefen, die er auf der Reise und aus Mannheim schreibt, zittert dieser Schmerz und die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese nach. In einem Dorfe bei Brückenau trifft er einen Wanderer, der ins Meiningische geht: sogleich gibt er ihm einen Brief an Frau von Wolzogen mit. — — , je mehr ich unter die Menschen gehe, desto tieser graben Sie Sich in Liblig fire, willming Fir fair, of fine kingsill man from gy Horn Ofbard. Low obrogla tigaing 1000 f. Jag Ohin Die ministrogen our p Crimin gir lobon ton bring refill motor witholally sind gand antory fine

Orfore O Man sh Brinnag Vier Evid Comil. Errelles forthe yo ostogra

Brief von Benriette von Wolzogen at Nach eigner photographischer Aufnahme des Grigti is airfuir fabor gribain Iring And moins vantet. Whinis Ohlfolin afwill fo How writer in Olickarlan figuralist M. falmid gobolow fring met of illiquing for, foldlall worlow if millowf Hum Ofwilm. The falore His goodil forbon information agrained afounded · ma for The Herrieff min fig. Lass I bin falo wiellholi gon for the or oreft moina grati Afrilistan grav voll Sainfort for Wick mir flripfenan allv storfon 2 In South Savorf folier wil for growing might for for afrankforn zi friend tandpfaftnift zi masfory modern gener I Howir Sauch Afrightiy postir wir Hor bright grown of falory who inter fi will for biter bobitor. Or for folgo Fir for in services named services Plays mo vande. wit byorker horogonear tos fir alligh. lobor bientolind glichtighen wood the sin son birning and the gover in Tor er forme dia frie Mor

mein Herz und besto teurer werden Sie mir.' Und als später in Mannheim eine Art bürgerlicher Stellung mit sestem Gehalt die Wünsche des Vielumhergetriebenen auf einen eigenen Herd richtete, da wagte er es, bei der Mutter um die Hand Charlottens zu bitten. Aber wie damals als er in den Bauerbacher Sommertagen zum erstenmale einen ähnlichen Wunsch andeutete, setzte er auch jetzt in die Nachschrift, als er den Brief überlas: ,ich erschrecke über meine thörigte Hoffnung. Doch meine Beste, so viele närrische Einfälle, als Sie schon von mir hören mußten, werden auch diesen entschuldigen.' Frau von Wolzogen hat auf diese Stelle seines Briefes nicht geantwortet; aber ihr Verhältnis zu Schiller blieb ungetrübt. Neue Menschen und Verhältnisse traten in das Leben des Dichters ein; die leidenschaftlichen Gesühle für Charlotte von Wolzogen beruhigten sich zu denen der Freundschaft und Anhänglichseit, die das Mädchen mit der ganzen Innigkeit und Güte ihres Herzens erwiderte.

Nach geraum vier Jahren erft hat Schiller jene Gegenden von Meiningen und Bauerbach wiedergesehen. Chriftophine, Die mittlerweile Die Gattin Reinwalds geworden war, und Frau von Wolzogen hatten ihn bringend eingeladen. Er war bamals in Weimar; Mannheim und Dresben lagen hinter ibm, Rörner und Frau von Ralb maren in sein Leben getreten; ein gewaltiges Stud feiner Entwidelung liegt in Diefen Namen beschloffen. Das Ibyll von Bauerbach war abgeschlossen, und bem in die Bukunft Strebenden hatte es sogar ben melancholische wehmutigen Reiz verloren, der uns andern meift die Stätten unserer Bergangenheit umwebt. Er schrieb an Körner: "Ich war also wieder in der Gegend, wo ich von 82 bis 83 als ein Einsiedler lebte. Damals war ich noch nicht in der Welt gewesen, ich stand so zu sagen schwindelnd an ihrer Schwelle, und meine Phantasie hatte ganz erstaunlich viel zu thun. Jest nach fünf Jahren fam ich wieber, nicht ohne manche Erfahrungen über Menschen, Berhältnisse und mich. Jene Magie war wie weggeblasen. Ich fühlte nichts. Reiner von allen Bläten, die ehemals meine Ginsamkeit intereffant machten, sagte mir jett etwas mehr. Alles hat seine Sprache an mich verloren. An dieser Berwandlung fab ich, daß eine große Beränderung mit mir selbst vorgegangen war. Und mußte fie nicht? Wie viele neue Gefühle, Schicksale und Situationen lagen nicht in diesem Zwischenraume. Gure Erscheinung, unsere ganze Freundschaft, gang Mannheim mit seinen Freuden und Leiden, Charlotte (von Ralb), Beimar, eine gang neue Epoche meines Denkens.

Die Freundschaft aber mit der Familie Wolzogen bestand fort: Schiller ist in seinen Freundschaften stets treu und ausdauernd gewesen. Bon Frau von Wolzogen spricht er in jenem Briese an Körner mit Dankbarkeit und Anhängslichkeit; ein freundlicher Brief von ihr an ihn ist uns erhalten. Am 5. August 1788 drückte ihr, nach schwerer Krankheit, Wilhelm die Augen zu; der Brief, in dem Schiller seinem Freunde auf die Anzeige von ihrem Hinscheiden antwortete, gehört zu den schönsten und ergreisendsten, die er geschrieben hat: "Ich darf die vielen Augenblicke der Vergangenheit, wo ich ihre schöne liebevolle Seele habe kennen lernen, nicht lebendig in mir werden lassen, wenn ich die ruhige Fassung nicht verlieren will, in der ich Ihnen gern schreiben möchte. Aber

ihr Andenken wird ewig und unvergeßlich in meiner Seele leben, und alle Liebe, die ich ihr schuldig war, und alle herzliche Achtung die ich für Sie hegte, soll ihr ewig gewidmet bleiben."

Nur ein geringes Dag irbischen Gludes ift Lotten bestimmt gewesen. Das Glud ber Liebe, so wie es ihr und ber Mutter einst Schillers schwärmerische Phantafie ausgemalt hatte, hat fie nicht gefostet. Bon ber Amtmännin zu Masfelb mar fie in bas freiherrlich von Bibrafche Baus zu Bilbburghaufen gekommen, aus bem fie ben von uns mitgeteilten Brief an Schiller fchrieb. Der Tob ber Mutter rif eine furchtbare Lucke in ihr Leben; was ihr Schiller war, mag bei solcher Gelegenheit besonders deutlich werden: ein in seiner Naivetät rührender Brief, der erft bor furzem befannt geworden ift, zeigt es uns. ,— — Ich schmeichle mir, daß ich Ihnen immer meinen Freund mit Recht nennen konnte, und jest habe ich noch eine Urfache mehr Ihnen um die Fortbauer Ihrer Freundschaft zu bitten, um meiner geliebten unvergeflichen Mutter willen. Sie haben gewiß auch uns fehr bedauert über diesen Verluft, unerfetlich ift biefer Berluft für mich, ich bin nun gang verlaffen. Wilhelm geht balb weg. wen habe ich nun, ben ich meine Not klagen barf, ach gang bin ich verlaffen die Welt ist wie ausgestorben für mich, wo ich hingehe suche ich meine Mutter und finde fie nicht. Gben fagt mir Wilhelm er wollte ihnen schreiben bierherzukommen, o thun Sie biefes lieber Freund, es wird für Wilhelm und mich ein großer Troft fein. Ich weiß nicht was ich geschrieben, mein Berg ist so voll gepreßt, ich muß schließen. Bleiben Sie ja mein Freund, schreiben Sie mir zuweilen, und geben Sie mir bavon Berficherung, ich weis Sie haben eine edle Seele und trösten gern leibende, und Ihr Trost ist mir teuer. Run adieu. Charlotte.

Kurze Zeit nachher heiratete Charlotte ben Hilburghausenschen Regierungsrat von Lilienstern: es war eine Konvenienzehe, ohne Glück und ohne eigentliches Unglück. Kurz vor ber sechsten Wiederkehr ihres Hochzeitstages starb Charlotte, nachdem sie ihrem Gemahl das erste Kind geboren hatte.

Für Schiller aber ist wenigstens ber Name Wolzogen boch verknüpft worden mit dem größten Glück seines Lebens: Wilhelm, Charlottens Bruder, war es, der ihn zum erstenmale über die Schwelle des Lengefeldischen Haufes in Rudolstadt führte. Und das Glück, das der gereifte Mann hier fand, faßte sich auch zusammen in dem Namen, der einst des Jünglings Träume erfüllt hatte: Charlotte. —

Ehe wir die wechselvollen Schicksale erzählen, benen Schiller entgegenging, als er das stille Walddorf verließ, müssen wir noch von den schriftstellerischen Erträgnissen dieser Zeit berichten. Daß Schiller mit dem Vorsatz, "entsetzlich viel zu arbeiten", hinkam, wissen wir. Alles in allem, abgesehen von den Wochen, da die Frauen zu Besuch in Bauerbach waren, ist er diesem Vorsatz nicht untreu gewesen: manche Mitternacht und mancher frühe Worgen sanden ihn am Schreibtisch. Aber es war noch nicht jene zielbewußte Art des Arbeitens, die dem reisen Wanne Erfolg auf Erfolg errang; zu der Überzeugung, daß, wer gern was Großes geboren hätte, still und unerschlafft im kleinsten Punkte die größte Krast sammeln soll, war der Jüngling noch nicht durchgedrungen. Die Jahre, in denen er jetzt

Linber, Jones

Brief von Charlotte von Wolzogen an Schiller vom 21. Juni 1786. Nach eigner photographischer Aufnahme des Griginals im Goethes und Schiller Archiv zu Weimar.

ind fight gir baylyon, and if find and immalled Ar frams flaft barglifarnigen nur bleghe ljeften dar, abar linker fram der wlarden Die die fin fra mift glaif bri dan denfang zarveighen, doglarin; if darfgrafe mir Dieluster Dang zifning für dright greffmin, mid lieber finnind daret if auf imm ficht Afran Japlaghan abhomman Louran Day & Fin mis African, whis of fluor goft, so die Anywings labour, alled faters that mif of on diel Ofinition, whoo his Stala die raily agaban fatan, il lafe joyl stofo gura, and Jobald if And Dest of Son Hum yoffendon ist is anothers of mil I specton Torganizan. Por For Manne form if form nift diel soyou sin ist not immer in Lainsbuf and Carl auf, In area Juga fet not Enin Parylarying, er ist foft abording fåf dasåber if lam ob far abor angligt dassamla,

Jago Jia in in Jarm Respansfagt for brefåfan din allam minnel ffor fram Oflanter, that fair din aldem nimal in Mainingen 1/6 mil, for Tim suf auf efeldburghen fomman, dann if Marson fir dropps morghischen formund.
Marson dage fat for um dieles Anstorbert, in fin in sind der augafafamten franzen, med Garr med fran som Leibra minunn od , for gåt, und so langn if Sia

Trasfivn den dar Gargogium ston Gotfa bakomun, labn if gladslif, il gaba fafe whaning hopbyald, englor, mire above den d'indre in forenzightfan, and dingat worst mir stillen toust; dest singige what mir land that is doubt if don wrings Matters fatstand brie, and for algo ship along for, we shirt were when what hellformand and Sar Walt. Van drigneblik från if flagen, und ab igt fon sin y Ind Months, alf linker framed mind if offlington, Dubolovane tin min bald, and fliten Sin main frais Julytha In Wolfagen linear found Doing

stand, find Lehrjahre auch in bem Sinne gewesen, bag er burch eigene, oft bittere Erprobung erst lernte, wie man arbeiten muß. Noch schwirren die Entwürfe burcheinander, und toftbare Stunden vergeben über bem Grübeln und Traumen. Die Ginsamkeit, die so allgemein als die Freundin ber Dichter gilt, forberte Schiller nicht, fo febr er fich nach ihr gefehnt hatte. Er bedurfte bes Berkehrs, ber Anregung; aus bem Gespräche mit ,einem guten bentenben Freunde erwuchsen ibm Gebanken und Schaffenstrieb. 3hr porgestriger Besuch, schreibt er im Marg an Reinwald, hat eine ganz herrliche Wirkung auf mich gehabt. Ich fühle mich boppelt wieder, und wärmeres Leben ergießt sich burch alle meine Nerven. Meine Lage in biefer Ginsamkeit hat meiner Seele bas Schicksal eines stehenben Baffers zugezogen, daß in Käulung ginge, wenn es nicht je und je in eine kleine Ballung gebracht wurde. Reinwald ist ihm in dieser Zeit unendlich viel gewefen. Der bescheibene Bibliothekar besaß einen tüchtigen Schat von Renntniffen und jene Sähigkeit, in die Gebanten anderer einzugeben, die eine der beften Folgen vielseitigen Studiums ift. So schüttet Schiller ihm benn seine Entwürfe und seine Gebanken aus, und sogar was er in seinem tiefften Bergen über sich selbst und sein Schicksal bentt, bas breitet er ruchaltslos vor bem Auge bes Freundes aus. ,Ihr letter Brief, mein Befter, hat Ihnen in meinem Bergen ein unvergefliches Denkmal gesetzt. Sie find ber eble Mann, ber mir fo lange gefehlt hat, ber es wert ist, bag er mich mitsamt allen meinen Schwächen und gertrümmerten Tugenden besitze, benn er wird jene dulden, und bieje mit einer Thräne ehren. Teurer Freund! Ich bin nicht, was ich gewiß hatte werben fonnen. Ich hatte vielleicht groß werben konnen, aber bas Schicksal stritt zu früh wiber mich. Lieben und schätzen Sie mich wegen bem, was ich unter beffern Sternen geworden ware, und ehren Sie die Absicht in mir, die die Borficht in mir verfehlt hat. Aber bleiben Sie mein!"

-Wie weit Schiller sich die Grenzen seiner Arbeit zog, geht schon aus den Titeln der Bücher hervor, die er sich bei Reinwald bestellte. Gleich nach der Antunft in Bauerbach schickte er ein langes Verzeichnis in die Bibliothef: Lessings fritische Schriften, darunter Dramaturgie und Laokoon, Homes Grundsätze der Kritik, Shakespeares Othello und Romeo und Julia, Humes Geschichte Karls I. von England, Mendelssohns, Sulzers, Garves philosophische Schriften. Dann tauchten auch schon die Werke des Abbé St. Réal auf, und zwar verlangt er denjenigen Teil wo die Geschichte des Don Carlos von Spanien vorkommt'. Wielands Agathon' und "Reisebeschreibungen", die ihm Reinwald selbst auswählen soll, schließen die Reihe. In weiteren Briefen verlangt er andere Bücher und je nach dem dramatischen Entwurfe, der in seinem Geiste austaucht, ändern sich seine litterarischen Bedürfnisse.

Leiber ist uns von einigen dieser Entwürse nur wenig überliesert, so wenig, daß wir kaum mehr als das Allgemeinste vermuten können. Schon damals beschäftigte ihn Maria Stuart. An Reinwald berichtete er, daß er dem Buchshändler Weygand eine prosaische Erzählung, um die er gebeten, abgeschlagen, dafür aber seine Maria Stuart versprochen habe. Reinwald möge ihm doch noch mehr Bücher über diesen Gegenstand schieden. Cambens Geschichte der

Rönigin Elisabeth sei zwar ,herrlich', genüge ihm aber boch allein nicht. Es ift ganz unmöglich, über biefen Plan - nach Reinwalds Ausfage follen fogar einige Scenen zu Bapier gebracht worben fein — etwas Bestimmtes zu sagen. Möglich ift, daß der Dichter, ber in ben Räubern und in Luise Millerin einen Griff in bie sociale, im Fiesco einen Griff in die politische Sphäre gethan hatte, nun auch religiose Dinge auf ber Buhne hat verhandeln wollen, vielleicht hatte bann, was in ber späteren Maria Stuart nur nebensächliche Rolle spielt, in bem Jugenbstück im Vordergrunde gestanden. Daß diese Stoffe ihm damals nabe lagen, geht aus einem anderen Entwurfe hervor, über ben uns leiber auch nur einige Briefstellen durftige Runde geben: Friedrich Imhof. Schiller schreibt, etwa Anfang März, an Reinwald: "Die Bücher, wovon wir sprachen, über Jesuiten und Religionsveränderungen — überhaupt über den Bigotismus und seltene Berberbniffe bes Rarafters, suchen Sie mir boch mit bem balbeften ju verschaffen, weil ich nunmehr mit starken Schritten auf meinen Friedrich Imhof los geben will. Schriften über Inquisition, Geschichte ber Baftille, bann vorzüglich auch (was ich vorgestern vergessen habe) Bücher, worin von den un= gludlichen Opfern bes Spiels Melbung geschieht, find gang vortrefflich in meinen Blan.' Der Entwurf scheint nach seiner allgemeinen Richtung manches gemeinsam gehabt zu haben mit Schillers späterem Romane, bem Beifterseher. Beibe, Maria Stuart und Imhof, wurden Ende März endgültig zurückgestellt; bie Beendigung der Quife Millerin und besonders der erste Entwurf jum Don Carlos trugen ben Sieg bavon.

Aus der Beschäftigung mit diesen Dramen, über die wir weiter unten noch bas Wissenswerte mitteilen werben, riffen ihn mitunter Anforderungen lokaler Art. Dreimal mahrend ber Bauerbacher Zeit mußte Schiller als Gelegenheitsbichter auftreten, um die poetischen Bedürfnisse seiner Umgebung zu befriedigen. Dichterischen Wert wird man teinem dieser brei Gebichte beimeffen konnen, Doch aber find zwei bavon in mehr als einer Hinficht merkwürdig. Das erfte ift ein "Hochzeitsgebicht auf die Verbindung Henrietten N. mit N. N. von . . . . . . Henriette Sturm, Tochter eines Kelbschers aus bem Meiningischen, war früh verwaift und bann, ganglich ohne Bermandte und Silfe baftebend, von Frau von Wolzogen erzogen worden. Sie verheiratete sich im Februar mit dem Verwalter bes Oftheimischen Gutes Wallborf, Schmidt. Bu dieser Hochzeit schrieb Schiller, auf besondere Bitte Lottens, bas Hochzeitsgedicht. Es ift in Die Gebichte nicht aufgenommen worden, hat aber insofern großes biographisches Interesse, als Schiller hier offenbar seine eigenen Gefühle für Charlotte von Wolzogen in Worte kleibete. Er schilbert bas Glud ber Liebe, Die Seligkeit bes Bertrauens awischen Liebenden; er macht seinem Unmut Luft über ben Standesunterschied, ber so oft Liebende trennt — ein Gedanke, ber an und für fich bei ber Hochzeit bes armen Dlabchens mit einem Gutsverwalter gang fern liegen mußte und nur Bedeutung gewinnt, wenn man an die adlige Charlotte benkt.

> Ich fliege Bracht und Hof vorüber; Bei einer Seele fteh' ich lieber Der bie Empfindung — Ahnen gab.

Wer war ber Engel beiner Jugenb? Wer rettete bie junge Tugenb? Hast bu auch schon an sie gebacht, Die Freundin, die dir Gott gegeben? Ihr Abelsbrief — ein schönes Leben. (Den hass' ich, ben sie mitgebracht).

Mit weniger Lust hat Schiller ein anderes Gelegenheitsgedicht geschrieben, bas als Prolog dienen sollte zu einer Kinderaufführung am Geburtstage des Herzogs Georg von Meiningen, der eben von schwerer Krankheit genesen war. Reinwald hatte es bei ihm bestellt, und es macht einen durchaus bestellten Eindruck.

Bon größerer Bebeutung ift ein anberes Gebicht, bas seine Beranlaffung auch in jener Genesung bes meiningischen Herzogs hat. Die Verwandtschaftsund Erbfolgeverhältnisse in Meiningen lagen bamals fo, bak, wenn ber Bergog Georg gestorben mare, sein Herzogtum an bas benachbarte Koburg gefallen sein wurde. Raum verbreitete fich baber bie Nachricht von Georgs gefährlicher Erfrankung, da fing man in Roburg schon an, Kriegsrüftungen zu machen, um bie Erbschaft mit bewaffneter Sand anzutreten. Aber bie Genefung, Die bas gange Landchen mit Freude erfüllte, rettete bie Selbständigkeit Meiningens. Schiller bearbeitete biejes Bortommnis unter biblifcher Berfleidung in launigen, beigenden Bersen. Das Titelblatt biefes Gebichtes teilen wir unsern Lesern in getreuer Nachbildung mit. Sanherib ist ber Herzog von Koburg; die ganze Erzählung lehnt sich frei an Könige II, 19 u. 32 ff. an. Unter Josophat von Juda ift ber Herzog von Meiningen zu verstehen. Das Gedicht ift einer ber frühesten Belege bafür, daß Schiller ein nicht zu unterschätzenbes Talent für das Komische gehabt hat. Wir werben biefe Beobachtung fpater öfters - besonders mahrend feines Aufenthaltes im Körnerschen Hause - machen. Als Sanberib von ber Erfrankung Josaphats gehört hat, ba ruft er aus:

> "Da sischt sich was, hol' mich ber Dachs!" Und hui spist er die Ohren. Stirbt Josaphat, so zieh ich strads hinein zu hebrons Thoren. Er braucht Arznei — er treibts nicht lang! Und Juda ist ein setter Fang!"

Gott aber schickt ben Erzengel Rafael herab, ber eines Arztes Bilbung ansnimmt und burch ein Bunber ben tobkranken Josaphat heilt.

Die Post schleicht nach Assprien, Wo Sanherib regieret Und eben seine Königin Bom Schlitten heimgeführet. — "Jhr Durchlaucht! Ein Kurier! — "Herein!" "Es werben Trauerbriefe sein." Aber er liest ber "Posten trübste", daß Josaphat lebt, und ber Kosten gebenkend, die ihm die Kriegsvorbereitungen gemacht haben, ruft er, zu seiner Königin gewendet, die den voreiligen Plan besonders eifrig betrieben haben mochte:

Der Krieg ift aus! Best über Dich! Zweitausend Thaler schmerzen mich!

Von den großen Dramen Schillers sind zwei mit dem Aufenthalt in Bauerbach eng verknüpst: Kabale und Liebe und der Don Carlos. Jenes wurde in Bauerbach vollendet, zu diesem wurde der erste Entwurf geschaffen, der, so viele Wandlungen auch die folgenden Jahre brachten, doch als die Grundlage anzusehen ist.

Kabale und Liebe, ober wie Schiller selbst bamals noch sagt: Luise Willerin, ift in bunkeln, trüben Tagen in ber Ceele bes Dichters aufgetaucht. Als nach ber zweiten Reise nach Mannheim die raube Sand bes Bergogs alle bichterischen Blane, alle rofigen Soffnungen ju zerstören brobte, als ber Dichter, beffen Berg eben ber fturmische Beifall einer vielköpfigen Menge geschwellt hatte, in ben einförmigen Mauern seines Arrestzimmers bugen mußte, ba entstand in ben ersten Umrissen das bürgerliche Trauerspiel, das einen Aufschrei der geknechteten Seele gegen Gewalt, Willfur und Hartherzigkeit bes Absolutismus bebeutet. Und in ben trübsten Stunden, die ber Flucht folgten, hat Schiller an diesem Plane weitergearbeitet: als in Frankfurt alles zusammenzubrechen schien, als bort und in Oggersheim Dalbergs Treulofigkeit ihm bas Berz zusammenschnürte, ba ist Luise Millerin sein Trost und seine Hoffnung. Des still teilnehmenden Streicher Berichte zeigen uns, wie vollständig Schillers Seele von biesem Stoffe erfüllt war und wie aufrichtig er mit bem Stoffe rang. So konnte er bas Stud, mehr als zur Salfte vollendet, mit nach Bauerbach nehmen. Schon im Januar 1783 melbet er seinem Streicher, baß es gang fertig sei: eine wohl etwas voreilige Melbung, benn wir finden ihn in ben nächsten Bochen immer noch an der Arbeit. Mitte Februar bestellt er in Meiningen ein Buch recht gutes Schreibpapier, um Quise Millerin barauf abzuschreiben. Gine Unterhandlung mit bem Leipziger Buchhandler Wengand wegen ber Übernahme bes Berlages zerschlug sich an bem geringen Angebot bieses und an bem auch in Rot und Mittellofigfeit hochgemuten Stolze bes Dichters.

Als die Dinge so standen, trat, aus freiem Entschluß und in einem eigenhändigen Briefe, der Freiherr von Dalberg wieder an Schiller heran. Mannigsache Anlässe erklären diesen sonderbaren und dem Dichter gänzlich unerwarteten Schritt. Der vorsichtige Intendant hatte die Überzeugung gewonnen, daß Karl Eugen eine Bersolgung und Ergreisung des entflohenen Regimentsmedikus nicht plante; Schiller war durch besondere Ordre des Herzogs für abgesetzt erklärt, und damit sollte die Angelegenheit erledigt sein. Ein Brief vom Bater Schiller an Schwan hatte völlige Gewißheit über die Absichten des Herzogs nach Mannheim gebracht. So wurde für Dalberg der Hauptgrund seines ablehnenden Berhaltens gegen Schiller hinfällig. Außerdem waren die Ersolge, die der ehrzgeizige Theaterdirektor im Winter 1782/83 mit den Novitäten seines National-

Munderfallame Quanow ( Saffalaur

Nach eigner photographischer Aufnahme im Goethe. und Schiller - Archiv 3n Weimar.

| • | • |  | I |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  | ٠ |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

theaters erzielt hatte, sehr gering; seit ber Ausstührung der Räuber hatte kein Stück durchschlagenden Erfolg gehabt, und ein halbleeres Haus war Regel gesworden. Das war auch für die Schauspieler betrübend, und Issland, der schon in jener Winternacht auf dem Rückwege von Worms für den Menschen Schiller eingetreten war, wies nun eindringlich auf den Dichter hin, dessen neue Stücke und dessen Rat dem erlahmenden Mannheimer Theaterleben neuen Schwung geben könnten. Streicher hatte das Seinige gethan, um des Freundes neues Stück zu rühmen, und die beiden einflußreichen Männer, in deren Häusern er verkehrte, Meier und Schwan, hatten ihm ein williges Ohr geschenkt. Rechnet man dazu noch, daß Dalberg damals den sehnlichen Wunsch hatte, Shakespearische Stücke in geeigneter Bühnenbearbeitung zur Ausstührung zu bringen, so versteht man vollends, daß er die Beziehungen zu Schiller, der einst die Räuber so geschickt und nach seinen Wünschen für die Bühne bearbeitet hatte, wieder anzusknüpfen wünschte.

Schiller kannte Dalberg genau genug, um zu wissen, daß nicht Wohlwollen ober gar boses Gewissen, sondern lediglich Rücksicht auf den eigenen Nuten den Intendanten zu seinem Briefe bewogen hatten. Und wie er soeben den knauserigen Leipziger Buchhändler hatte abfallen lassen, so benahm er sich jetzt gegen Dalberg fühl und stolz. Er wollte ben, ber ihn einft im Elend verlassen hatte, nicht merken laffen, daß seine Zukunft noch immer nicht gesichert war. "Wenn Berbannung ber Sorgen, Befriedigung ber Lieblingsneigung und einige Freunde von Geschmad einen Menschen gludlich machen können, so kann ich mich rühmen ce zu fein.' Bas bas neue Stud, auf bas Dalberg fein Auge geworfen hatte, angebe, fo will Schiller fich nicht wieber ber Wefahr aussetzen, wie beim Fiesco, ben Absichten bes Auftraggebers nicht zu entsprechen; barum teilt er ihm fogleich eine Charafteristif bes Studes mit. Sollte es jo nicht gefallen, bann ,werbe ich es beffer zurudbehalten'. Die Antwort und die weiteren Briefe Dalbergs sind verloren gegangen; boch scheinen sie sehr entgegenkommenden Inhalts gewesen zu sein. Er hat sich bas Manustript ber Luise Millerin nach Mannheim erbeten und bann bem Dichter bestimmte Vorschläge zu Underungen für die Buhne gemacht. Ende April und Anfang Mai finden wir Schiller emfig an der Buhnenbearbeitung beschäftigt. Das ist etwas Berhaftes schon gemachte Sachen zernichten zu muffen', schreibt er an Reinwald; ein anderes Mal: "Weine Luije Millerin jagt mich schon um 5 aus bem Bette. Da fit ich, spite Febern und täue Gedanken. Es ist gewiß und wahrhaftig, daß der Awang dem Geist alle Klügel abschneibet. So ängstlich für bas Theater — so haftig, weil ich pressiert bin, und boch ohne Tabel zu schreiben ift eine Runft. Doch gewinnt meine Millerin, bas fühl' ich. Es scheint, bag bie Geftalt ber Laby Milford in biefer Neubearbeitung mehr in ben Vordergrund getreten ift.

In die Arbeit an der Millerin fällt nun auch die erste Thätigkeit am Don Carlos. Auf den Gegenstand hatte einst Dalberg selbst den Dichter gebracht. In den Sommer 1782 fällt das erste Nachdenken darüber: "Die Geschichte des Spaniers Don Carlos verdient allerdings den Pinsel eines Dramatikers und ist vielleicht eines von den nächsten Süjets, das ich bearbeiten will.' Unter den

Büchern, die er im Dezember von Reinwald forbert, befindet sich die Hauptquelle für die Geschichte bes Carlos, die Geschichte bes Abbe St. Real. Ende März 1783 arbeitet er ,fast auf einen Don Carlos zu'. Der Gegenstand gewinnt sein lebhastes Interesse: "Der Charafter eines feurigen, großen und empfindenden Jünglings, der zugleich ber Erbe einiger Kronen ift - einer Königin bie burch ben Zwang ihrer Empfindungen bei allen Borteilen ihres Schicfjals verunglückt - eines eifersuchtigen Baters und Gemahls - eines grausamen, heuchlerischen Inquisitors und barbarischen Herzogs von Alba u. f. f. sollen mir, bachte ich, nicht wohl miflingen. Dazu kommt, daß man einen Mangel an folden beutschen Studen hat, die große Staatspersonen behandeln — und bas Mannheimsche Theater bieses Süjet von mir behandelt wünscht.' Und je langer er fich bamit beschäftigt, besto warmer wird seine Teilnahme; im April schreibt er an Reinwald: . Carlos habe ich gleichsam statt meines Mädchens. Ich trage ihn auf meinem Busen, ich schwärme mit ihm burch die Gegend um — um Bauerbach berum. Wenn er einst fertig ist, wird man mich und Leisewit an Don Carlos und Julius abmeffen — nicht nach ben Farben bes Pinfels, sonbern nach bem Feuer ber Farben; nicht nach ber Stärke ber Instrumente, sondern nach dem Ton, in welchem wir spielen.' Dieser erfte Plan hatte noch ein gut Teil ber beißenden Tendenz, die die Jugenbstude beherrscht, diesmal angewendet auf religiöse Dinge. Außerdem will ich mir in diesem Schauspiel zur Pflicht machen, in Darstellung ber Inquisition die Menscheit zu rachen und ihre Schanbfleden fürchterlich an ben Pranger ftellen.

Ein glücklicher Zufall hat uns den ersten Entwurf des Don Carlos erhalten. Wir teilen ihn mit, teils um des litterargeschichtlichen Interesses willen, teils weil uns hier ein sehr bezeichnendes Beispiel vorliegt für die Art, wie Schiller bei dem Entwurfe eines Stückes zu Werke ging. Die scharfe versstandesmäßige Art des Disponierens wird manchen, der der Entstehung eines dichterischen Kunstwerkes noch nicht nachgegangen ist, überraschen, und er mag aus diesem Beispiel erkennen, daß, wenn auch die Konzeption, deren Geheimnis niemand ergründen kann, das Entscheidende ist, doch die mühsam zergliedernde und ausbauende Arbeit des Verstandes auch für das Kunstwerk erforderlich ist. Der Entwurf sautet so:

## Dom Karlos Prinz von Spanien. Trauersviel.

- I. Schritt. Schurzung bes Knotens.
  - A. Der Bring liebt bie Ronigin. Das wird gezeigt.
    - 1. Aus feiner Aufmertfamteit auf folche, feiner Lage in ihrer Gegenwart.
    - 2. Seiner ungewöhnlichen Melancholie und Berftreuung.
    - 3. Dem Rorb, ben bie Pringeffin bon Eboli bon ihm betommt.
    - 4. Seiner Scene mit bem Marquis be Bofa.
    - 5. Seinen einsamen Gesprächen mit sich felbst.
  - B. Diese Liebe hat Hindernisse und scheint gefährlich für ihn werden zu können bies lehren:
    - 1. Rarlos heftige Leibenschaft und Bermegenheit.

- 2. Der tiefe Affelt seines Baters, sein Argwohn, seine Reigung gur Gifersucht, seine Rachsucht.
- 3. Intereffe ber Grandes, bie ibn fürchten und haffen, mit guter Art an ibn gu fommen.
- 4. Rachfucht ber beschämten Pringeffin von Eboli.
- 5. Auflaufdung bes mußigen Sofes.

6

## II. Schritt. Der Anoten verwickelter.

- A. Karlos Liebe nimmt zu Ursachen:
  - 1. Die Sinderniffe felbit.
  - 2. Gegenliebe ber Ronigin; biefe außert fich, motivirt fich:
    - a. Aus ihrem gartlichen Bergen, bem ein Gegenftand mangelt.
      - a. Philipps Alter, Disharmonie mit ihrer Empfinbung.
      - 6. Amana ihres Stanbes.
    - b. Aus ihrer anfänglichen Bestimmung und Reigung für ben Prinzen. Sie nahrt biese angenehmen Erinnerungen gern.
    - c. Aus ihren Aeußerungen in Gegenwart bes Bringen. Inneres Leiben. Furchtfamteit. Antheil. Berwirrung;
    - d. Einer mehr als zu erwartenben Ralte gegen Dom Juan, ber ihr einige Liebe zeigt.
    - e. Aus einigen Funten von Gifersucht über Rarlos Bertrauen zu ber Prinzessin von Eboli.
    - f. Ginigen Meußerungen ingebeim.
    - g. Ginem Gefprach mit bem Marquis.
    - h. Einer Szene mit Rarlos.
- B. Die Sinderniffe und Gefahren machfen. Diefes erfährt man:
  - 1. Aus bem Chrgeis ber Rachsucht bes verschmähten Dom Juan.
  - 2. einigen Entbedungen, bie bie Bringeffin von Choli macht.
  - 3. ihrem Einverstandnis mit jenem.
  - 4. ber immer wachsenden Furcht und Erbitterung ber Grandes, bie bom Pringen bebroht und beleibigt werben. Komplott berfelben.
  - 5. Aus bes Ronigs Unwillen über feinen Sohn und Bestellung ber Spionen.
- III. Schritt. Anscheinende Auflösung, die alle Knoten noch mehr verwidelt.
  - A. Die Befahren fangen an auszubrechen.
    - 1. Der Ronig befommt einen Bint und gerat in Die beftigste Gifersucht.
    - 2. Dom Rarlos erbittert ben Ronig noch mehr.
    - 3. Die Ronigin icheint ben Berbacht gu rechtfertigen.
    - 4. Alles bereinigt fich, ben Bringen und die Ronigin ftrafbar zu machen.
    - 5. Der Bring beschließt feines Sohnes Berberben.
  - B. Der Bring icheint allen Gefahren zu entrinnen.
    - 1. Sein Selbenfinn erwacht wieder und fangt an über feine Liebe gu fiegen.
    - 2. Der Marquis malt ben Berbacht auf fich, und verwirrt ben Knoten auf's Reue.
    - 3. Der Bring und bie Ronigin überwinden fich.
    - 4. Bringeffin und Juan fpalten fich.
    - 5. Der Ronig fest einen Berbacht in ben Bergog von Alba.
- IV. Schritt. Dom Rarlos unterliegt einer neuen Gefahr.
  - A. Der Ronig entbedt eine Rebellion feines Sohnes.
  - B. Diese erwedt bie Gifersucht wieber.
  - C. Beibe zusammen vereinigt, fturgen ben Bringen.

- V. Schritt. Auflösung und Rataftrophe.
  - A. Regungen ber Baterliebe, bes Mitleibs u. s. f. scheinen ben Prinzen zu begünftigen.
  - B. Die Leibenschaft ber Königin verschlimmert die Sache und vollendet des Brinzen Berberben.
  - C. Das Beugnis eines Sterbenben, und bas Berbrechen seiner Ankläger rechtfertigt ben Bringen ju fpat.
  - D. Schmerz bes betrogenen Rönigs und Rache über bie Urheber.

Das sind die Arbeiten, benen Schiller in Bauerbach obgelegen hat; er hat viel geträumt und gegrübelt beim Rauschen ber Bäume und im Anblick ber bunkeln Berge; eine Leibenschaft hat seine Seele in der Tiefe erregt und wochenlang jede Arbeit unmöglich gemacht. Aber aus ber Erschlaffung ber Ginsamkeit und aus ber verzehrenden Unruhe bes Herzens rafft sich ber Jungling immer wieber auf; so sehr er sich als lettes erstrebenswertes Glud bas still friedliche Schäferleben in weltverstecktem Winkel vorgaukelt, doch wacht in ihm bas rubelose Bedürfnis nach Arbeit und Bethätigung, bas einst ben alten Schiller in die Welt getrieben hatte. Bethätigung aber seiner großen Gaben war nur möglich unter Menschen und im Strom ber Welt. Das erkannten seine Freunde, und barum ftiegen fie ihn fast grausam in ben Strom ber Welt zurud. Wohl tamen Augenblide, in benen ihm bie Wogen über ben Kopf gingen und wo ihn mancher fast für einen Ertrinkenben hielt: aber immer wieder taucht er, mit ftarkem Arme das Baffer befiegend, empor. Denn unverwüftlich war die geistige Kraft dieses Mannes, unverwüstlich der Glaube an seine Zukunft und an seine Ibeale.





## Sechstes Kapitel.

## Im Dienft ber Bufne.

Etreicher, in seinem trefflichen Büchlein über Schillers Flucht, bedauert, daß Schiller, ftatt mit feinem Freunde Reinwald bie Reife nach Beimar zu machen und mit Goethe und Wieland Anknüpfungen zu suchen, ber "Sirenenftimme' gefolgt ist, die von Mannheim aus an sein Ohr schlug. Wir können biefes Bebauern nicht teilen. Wohl waren bem Dichter schmerzliche Erfahrungen, bittere Enttäuschungen, aufreibende Kämpfe erspart geblieben, wenn er Mannheim nicht wiedergesehen hatte; seine innere Entwickelung aber, die nun einmal nach seiner ganzen Anlage burch Rampf und Ringen sich vollziehen mußte, hat aus jenen Jahren großen Gewinn gezogen. Sturm und Wetter, Zweifel und Bebrangnis haben ihn innerlich gefestigt. Und auch ein greifbarer, nicht hoch genug anzuschlagender Nuten erwuchs ihm in Mannheim: hier hat Deutschlands größter bramatischer Dichter die Buhne und alles kennen gelernt, mas damit zusammenbangt. Selbst mitarbeitend that er in die Bedürfnisse ber Theatertechnik einen tiefen Blid und lernte Dinge, die auch das Genie nur durch eigenes Anschauen erlernen fann; das Ratfel ber Buhnenwirfung und die vielföpfige Sphing bes Bublitums hat er hier studiert, und hier ist ihm die Erkenntnis aufgegangen, baß auch in ber Welt ber Bretter fich ,bie Sachen hart im Raume' ftogen. So trube die Erfahrungen gewesen sein mogen, die er mit dem empfindlichen und rankespinnenben Bolfchen ber Schauspieler machte, nur zum Schaben seiner fünftlerischen Entwidelung würden biefe Erfahrungen aus seinem Leben gestrichen werben.

Mit widerstreitenden Empfindungen zog Schiller in Mannheim ein. Sein Herz war in Bauerbach, und noch lange Monate hindurch kämpste er mit der Sehnsucht nach dem stillen Dorfe, in dem er das Glück freier Muße und die Schmerzen erster Liebe gekostet hatte. Aber in die rückblickende Sehnsucht mischte sich doch auch freudige Erwartung der Zukunst. Mochte er noch so vorsichtig über Dalberg denken: daß ihm ein weiterer Schritt auf der dramatischen Laufbahn bevorstand, war sicher.

Wieder empfing das Meiersche Shepaar den Freund mit offenen Armen, und es war ein frohes Wiedersehen, als der brave Streicher, ohne eine Uhnung von Schillers Ankunft zu haben, zur gewohnten Abendstunde in das Meiersche Haus trat, und der einstige Leidensgenosse, mit heiterster Miene und blühendem Aussehen, ihm entgegenstog. Frau Weier hatte ihm eine billige und gut geslegene Wohnung besorgt, in die er nun mit seinen wenigen Sachen einzog.

Der Augenblick war ungünstig gewählt. Dalberg war in Holland, Iffland hielt sich noch in Hannover auf, ein großer Teil der Mannheimer Gesellschaft hatte sich vor der glühenden Julihiße und den Einstüssen der ungesund gelegenen Stadt aufs Land gestüchtet. So mußte Schiller warten, und er benutzte die Muße, um mit den anwesenden Freunden sich zu zerstreuen. Mit großer Freude wurde er von Schwan empfangen; der erfahrene Geschäftsmann, der wohl von Dalbergs Absichten auf Schiller Kenntnis hatte, gab ihm kluge Katschläge für sein Berhalten. Auch seine Oggersheimer Bekannten, kleine Bürgersleute, sah er wieder; sie erinnerten sich des Dr. Schmidt, der harmlos leutselig einst mit ihnen verkehrt hatte, und empfingen ihn mit Jubel.

Enblich, am 10. August, erschien Dalberg. Er wurde gleich von Schillers Anwesenheit benachrichtigt, und noch am Abend desselben Tages trasen sich die beiden Männer im Theater. Am solgenden Tage sand eine lange Unterredung statt. Der Intendant wollte von Schillers Rückreise nach Bauerbach nichts wissen. Er versprach ihm, den Fiesco aufzusühren, ebenso die Räuber dem Dichter zuliebe wiederholen zu lassen und einige andere große Stücke ihm vorzusühren, damit er ,die Stärke der Schauspieler daraus beurteilen könne und sich in Feuer seze. Luise Millerin wurde am übernächsten Tage in großer Gesellschaft unter Dalbergs Borsitz gelesen. Schiller scheint sich, eingedent des Bauerbacher Bersprechens, bei diesem Entgegenkommen ziemlich fühl verhalten zu haben. "Der Mann ist ganz Feuer, aber leider nur Pulverseuer das plöglich losgeht und ebenso schnell wieder verpufst", heißt es in einem Briese an Frau von Wolzogen. Endlich, noch im August, wurden die Berhandlungen zum Abschluß geführt. Frau von Wolzogen erfährt die Bedingungen des Vertrages:

,1. bekommt das Theater von mir drei neue Stüde — den Fiesko — meine Luise Millerin — und noch ein drittes, das ich innerhalb meiner Bertragszeit noch machen muß. 2. Der Contract dauert eigentlich ein Jahr, nämlich vom 1. September diese Jahres dis zum letzten August des nächsten; ich habe aber die Ersaudnis herausbedungen die heißeste Sommerzeit wegen meiner Gesundheit anderswo zuzudringen. 3. Ich erhalte für dieses eine size Pension von 300 Fl. wovon mir schon 200 ausbezahlt sind. Außerdem bekomme ich von jedem Stüd das ich auf die Bühne bringe die ganze Einnahme einer Borstellung die ich selbst bestimmen kann und welche nach Berhältnis 100 bis 300 Fl. betragen kann. Dann gehört das Stüd dennoch mein und ich kann es, nach Gefallen, wohin ich will, verkausen und bruden sassen.

Mit dem fröhlichen Optimismus, der Schiller in diesen Dingen so leicht beseelte, berechnet er, daß er bis August 1784 ,die unsehlbare Aussicht auf 12—1400 Gulben' habe, ,wovon ich doch 4 bis 500 auf Tilgung meiner Schulden verswenden kann'. Natürlich waren mit jenen drei Stücken die Pflichten Schillers gegen die Mannheimer Bühne nicht erschöpft: er hatte den Ausschußsitzungen beizuwohnen, sein Gutachten über neue Stücke abzugeben und, als eigentlicher Dramaturg, auch Shakespearische und andere Schauspiele für die Bedürfnisse bes dortigen Theaters einzurichten.

So eröffnete sich dem wirkungsfrohen etwas wie eine amtliche Thätigkeit, und die wohlgemute Aussicht auf ein bürgerlich geordnetes Dasein zog in sein Herz ein. Mit Freude vernahmen seine Freunde von dieser Wendung, und zumal auf der Solitüde atmete man auf. Sogar ein Zusammentreffen mit den langentbehrten Lieben, besonders mit dem bei allem Groll doch liebenden Vater wurde wenigstens in Aussicht genommen. Häuslich seßhafte Regungen erwachen in dem dis dahin gegen den Kleinkram des Lebens herzlich gleichgültigen Junggesellen: im Herbst sollen ihn Christophine und Luise besuchen; ,ich werde sie vielleicht vier Wochen hier behalten. Dafür müssen sie mir aber Hemder machen und Strümpfe stricken.

Die Mannheimer Gesellschaft kam bem schon allbekannten Dichter, ber nun frei unter bem Namen Friedrich Schiller umherging, sehr freundlich entgegen. Die besten häuser öffneten sich ihm. Bei Dalberg selbst war er oft zu Tische und wurde hier bekannt gemacht mit den höheren Kreisen der Stadt und der Umgebung. Der Frau des Intendanten besonders, die in litterarischen wie künsterischen Dingen sehr bewandert war, verdankte er viel. Hier lernte Schiller zuerst die Manieren und den Ton einer größeren und vornehmeren Geselligkeit kennen. Man kann ihm glauben, wenn er an Frau von Wolzogen schreibt: "Meine Squipage nimmt mir aber viel Geld weg"; dort in Bauerbach war er mit wenigen Kleidungsstücken ziemlich burschikoser Art ausgekommen: hier herrschten Piquetwesten und seidene Strümpse, und der Friseur erhielt einen nicht ganz geringen Teil der monatsichen Ausgaben.

Neben dem Dalbergischen Sause zog ihn besonders das des Hostammerrates Schwan an. Wir haben früher ben Sausherrn icon kennen gelernt. Die Freude am Raterteilen und Protegieren hat ber gewichtige Mann bei Schiller in vollen Rügen koften können, und in ber That, sein Rat war nicht zu verachten. Wenn Schiller in den Berhandlungen mit Dalberg so gut abschloß, so muß man bahinter ben geschäftstundigen Freund suchen, ber auch vom Hauptmann Schiller in besonderem, formgerechtem Schreiben um seine Gewogenheit ,für ben jungen Mann' gebeten worben mar. Besonberen Ginbruck machte auf Schiller im Schwanischen hause die Tochter, Margarete. Die "Schwanin", wie Schiller fie in seinen Briefen nach Bauerbach nennt, war bamals achtzehn Jahre alt, ein eigenartiges Mäbchen. Ihre Zuge tann man nicht schön nennen, es liegt vielleicht fogar etwas Unfreundliches, ja Spöttisches barin, aber fie wurden anziehend, wenn ber lebendige, scharf auffassende, launig und sicher urteilende Geift sie im Gespräch belebte. Schon als Kind war fie einem etwas langweiligen und spießbürgerlichen Buchhanbler, Bog, ber seit 1782 bem Schwanschen Beschäft vorftand, versprochen worden, aber als sie herangereift war, legte sie auf biese Berbindung viel weniger Gewicht, als bem Bater lieb war. Die litterarisch-theatralischen Areise, die sich fast allabendlich in dem gastlichen Hause versammelten, waren ihr Lebenselement, und sie verhehlte nicht, daß fie für ben Dichter bes Fiesco besondere Borliebe hatte. Ihr las Schiller in dem ersten Jahre seines Aufenthaltes die neu entstandenen Scenen des Riesco vor, und auch für manche andere bichterischen Plane und Sorgen fand er in ihr eine fluge und teilnehmende Beraterin.

So erwuchs in bem leichterregten Herzen bes Dichters, in bem immer noch Charlotte von Wolzogen ben ersten Platz einnahm, etwas wie Neigung zu der Tochter seines Verlegers. Margareten ist diese Reigung, wenn sie auch unausgesprochen blieb, nicht entgangen, und als später Schiller von der Leidenschaft zu Charlotte von Kalb ergriffen wurde, da zeigte die Schwanin offen und versteckt Eisersucht und Enttäuschung. Aber sie war zu bedeutend und vielleicht auch zu wenig sentimental, um nicht, da Schiller endgültig aus Mannheim schied, mit einer Art

guter Kamerabschaft ihm ihr Lebes wohl zu sagen.

Mit Schwan und seinem Arcisc unternahmSchiller manchen luftigen und lehrreichen Ausflug in die Umgegend, nach Speper, Worms, Beibelberg, Schwetzingen und anbern Orten: teils locte die Natur dahin, teils angenehme Bekanntschaften. So lernte cr auch die Frau kennen, die in Goethes Leben eine so wichtige Rolle spielte, ,Mama' La Roche. Sophie Gutermann aus Raufbeuren hatte nach bitteren Berzenserjahrungen, zu benen wir besonders den Bruch ihrer Berlobung mit bem geiftesverwandten Wicland rechnen, ben furmainzischen Sofrat De la Roche geheiratet. Mit ibm, ber Anfang ber siebziger Jahre vom Aurfürsten von Trier mit einem ansehnlichen Amte bedacht wurde, lebte fie in Robleng und öffnete ihr Haus allem, was in



Margarete Schwan. Rach Gos, Geliebte Schatten.

ber litterarischen Welt eine Rolle spielte. Hier verkehrten die Brüder Jacobi, Herber, Wieland, Goethe, Merck, Leuchschring und viele andere. Dann siedelte la Roche, dem der Kursürst wegen eines freimütigen Buches über das Mönchswesen den Abschied gegeben hatte, nach Speier über, und wiederum bildete sein Haus einen Mittelpunkt des schöngeistigen Lebens. Sophie von la Roche stand, als Schiller bei ihr eingeführt wurde, im vierundfünfzigsten Lebenssiahre, eine Matrone voll Geist, Wit und Gesühl. Sie war selbst eine bekannte Schriststellerin, ihre Erzählungen und Romane, nach dem Geist der Zeit sast alle von pädagogischer Tendenz beherrscht, wurden in ganz Deutschland gelesen, und in ihrer Zeitschrift "Pomona, für Deutschlands Töchter" hat sie sich um eine gesunde Mädchenerzichung unbestrittene Verdienste erworben. Ihre Wirkung

selbst auf die bebeutenbsten Männer war außerordentlich; Goethe hat sie einmal die wunderbarste Frau genannt, der er keine andere zu vergleichen wüßte. Auch Schiller war entzückt von der ,sansten guten geistvollen Frau, die zwischen fünfzig und sechzig alt ist und das Herz eines neunzehnjährigen Mädchens hat'. Er schied , mit Bezauberung' von ihr und meldet der Frau von Wolzogen: ,Ich weiß und bin stolz darauf, daß sie mit mir zufrieden war.' Freilich bezog sich

biese Zufriebenheit mehr auf seine Person und sein Gespräch, als auf seine bisserige bramatische Thätigsteit, in der die an Wielandsicher Poesie genährte Frau etwas wie Mißbrauch eines großen Talentes sah.

So stand der Bauers bacher Einsiedler wieder mitten im Strom der Welt. Wir würden aber diese Welt nicht vollständig schils dern, wenn wir nicht auch derer gedächten, an die ihn sein neuer Beruf unmittels dar wies: der Schausvieler.

Dem Namen nach sind uns bie hervorragenbsten Mitglieder des Mannheimer Nationaltheaters schon aus ber Beit ber ersten Räuberaufführung befannt. bilbeten eine eigentumliche Genoffenschaft. Mit ganz verschiebener Vorbildung und aus gang verschiebenen Orten waren sie hier zuiammengekommen. anae= zogen durch die großen Abfichten, bie bem Gründer bes Theaters vorgeschwebt



Saphie de la Korke

Sophie von La Roche.

Geftochen 1782 von Singenich in Mannbeim. Unteridrift eines Billets bon Sophie La Roce aus Giegen vom 17. Juli 1779. Aus ber Reftnerichen Autographensammlung in hannover.

hatten und die schnell genug in ganz Deutschland bekannt geworden waren. Dalsberg, obgleich er sich, wie die Schauspieler ihn, durchaus als Vorgesetzen betrachtete, wußte doch in allen ein der Unternehmung sehr heilsames Selbständigkeitszgesühl zu erwecken und hielt darauf, daß wichtige Dinge in gemeinsamen Sitzungen erörtert und beschlossen wurden. In der That wurden dem Wohle des Ganzen von den meisten Schauspielern mehr Opser gebracht, als das sonst in diesen

Areisen der Fall ist, und zumal aus der Rollenbesetzung erwuchsen weniger peinliche Zwischenfälle als anderswo, obwohl es natürlich nicht ganz ohne sie abging. Vier Schauspieler machten den Ruhm der Mannheimer Bühne aus, jeder in seiner Art wirklich bedeutend: Ifsland, Beck, Beil und Boeck. Ifsland stand in Schillers Alter, und wie Schiller war er in jugendlichen Jahren dem unwiderstehlichen Triebe zu seiner Kunst gesolgt und hatte, der Sprößling einer gediegenen Beamtensamilie, ihr zuliebe auf das akademische Studium und eine regelrechte



Iffland als Franz Moor. Die Rauber, Att 1, Sc. 2: "Barum mußte fie mir biefe Burbe ber hahlichfeit auflegen?"

bürgerliche Laufbahn verzichtet. In Gotha machte er unter bem berühmten Ethof feine Lehrjahre burch. Gine ausnehmend geeig= nete Besichtsbilbung, die den allerverschiedensten Aufgaben gewachsen war, ein fabelhaftes Bebachtnis, hohe Begeifterung für feinen Beruf und eine burch verhaltnismäßig tüchtige Jugenbbilbung geicharfte Kähigfeit zur bentenben Erfassung ber mimischen Runft — bas alles machte aus ihm einen ber erften Schauspieler bes bamaligen Deutschland, ber würbig in bie Fußstapfen seines Meisters trat. Er lebte sich in alle Rollen ein, die man ihm übertrug, wenngleich im Lauf ber Jahre seine Borliebe fich ben feinfomischen Gestalten zuwandte. Als Mensch war Iffland weniger groß benn als Schauspieler. werben bas später erfahren.

Schon in Gotha mit Iffland eng befreundet, war Beil mit biefem nach Mannheim ge-

zogen. Johann David Beil stammte aus Chemnitz, machte hier das Symnasium burch und zog dann als Student der Rechte nach Leipzig. Die berühmte Seylersche Truppe spielte hier und weckte in dem jungen Manne die Sehnssucht nach der Bühne; auch er ließ seine Studien sahren und trat in eine unbedeutende wandernde Schauspielergesellschaft ein, in der er, seinem außersordentlichen und vielseitigen Talente solgend, die verschiedensten Rollen übernahm. Der Koadjutor Dalberg, des Mannheimer Intendanten Bruder, lernte ihn in Ersurt kennen und verschaffte ihm ein Engagement in Gotha. Beil, von Natur wohl noch mehr begabt als Issand, dei dem eine findige Reslexion oft da einssetze, wo das ursprüngliche Gefühl nicht ausreichte, erzielte in Mannheim die

glänzenbsten Erfolge. Wohin man ihn stellte, überall füllte er seinen Plat vorstrefflich aus, und gerade die Gestalten Schillers lockten ihn besonders. Wohl war ihm der unmittelbare Erfolg erwünscht, aber er haschte nicht danach, und er hatte — eigenartig genug — mehr Freude, wenn das Publikum in atemloser Stille seinem Spiel folgte, als wenn es in lautem Beisallssturm ausbrach. Dadurch unterschied er sich schaft von Michael Boeck, einem Wiener, dem dritten, der aus Gotha nach Mannheim kam. Boeck war als Mensch eine äußerliche, ans Rohe streisende

Natur, geneigt zu unfeinen Scherzen und, wo seine Gitelfeit es zu erforbern ichien, auch zu Intriguen. Als Schauspieler befaß er große Routine: ibr allein verbankte er feine Erfolge auf ber Bühne. Gelbst= gefällig rühmte er fich fogar ber fleinen Mittelchen, burch bie er bie ungebilbeten Auschauer fing: por bem Scenenichluß pflegte er, wo es ging, feine Stimme zu fenten und bann beim Abgange laut , herauszubrechen'; wir muffen es ihm wohl glauben, baß er bamit stets bes Beifalls ficher gewesen fei.

Mit diesen dreien hat Schiller in Verkehr gestanben, ohne daß ein eigentlich vertrautes Verhältnis sich zwischen ihnen entwickelte. Aber auch einen



Raroline Ziegler. Rach Gos, Geliebte Schatten.

wirklichen Freund fand er unter den Schauspielern; das war Heinrich Beck. Er gehörte zu den Gothaern und hatte, wie die beiden andern, seine akademischen Studien der Bühne zuliebe abgebrochen. Seine Neigung zur Kunst war größer als sein Talent; er war ein tüchtiger Schauspieler, aber was ihn über die Mittelsmäßigkeit erhob, war sein erstaunlicher Fleiß, der sich nie genug thun konnte. Als Wensch überragte er alle seine Kollegen. Geistigen Interessen von Jugend auf zugewendet, sand er Gefallen an dem vertrauten Verkehr mit Schiller, der sein Wissen und seinen Charakter zu schäßen wußte. Beck verheiratete sich mit der liebreizenden Schauspielerin Karoline Ziegler, der Tochter eines vornehmen Mannheimer Hauses, die dem Zuge ihres Herzens zur Bühne schon im siedzehnten Lebensjahre gefolgt war. Nächst dem Schwanschen war der Beckschnten

Schillers liebster Verkehr, und manchen Abend, den Krankheit und Arbeit übrig ließen, hat er bei dem klugen und gemütvollen Ehepaar zugebracht. Bon dem neckisch heiteren Ton, der hier angeschlagen wurde, ist uns ein Beispiel überliefert. Schiller pflegte, wenn ihm am Schreibtisch, die Gedanken ausgingen, auf den Rand seines Manuskriptes oder auf leere Blätter Pserdchen zu zeichnen. Benn nun Karoline Beck dies oder jenes an den Dichtungen, die er in ihrem Hause vorlas, nicht gesiel, so pflegte sie wohl zu sagezeichneten Frau, die nach erst einzähriger Sche ihrem Mann und ihrer Kunst entrissen wurde, hat Schiller tief ergriffen; leider besitzen wir das Gedicht, das ihm dieses schmerzliche Ereignis entlocke, nicht mehr.

Die Nachfolgerin Karolinens war Katharina Baumann, ein achtzehn-



Ratharina Baumann. Gemalt von C. Rung. Rach bem Stich von

jähriges Mädchen von ungewöhnlicher Schonheit; auch die Rolle, die die Verstorbene einst fo meisterhaft gespielt hatte, Quise in Rabale und Liebe, fiel ihr zu, und sie war wie geschaffen bafür. Ginft, als bie Borftellung au Enbe war, trat Schiller, gleich entzudt von der Schauspielerin wie von der Frau, schüchtern auf fie ju und brudte ihr ein fleines Pafet in die Sand. Katharina fragte verwundert, was sie benn bamit anfangen follte, und Schiller antwortete errötenb: ,Das weiß i selber nit.' Als sie zu Hause bas Baket öffnete, fand sie Schillers Silhouette barin. Sie hat es launig aufgenommen; ivät noch, als Greifin, erzählte fie gern bies Geschichtchen, nicht ohne bie Bemerkung binguzufügen, daß fie amar bie Beichen feiner Berchrung gang gern gehabt habe, bag es ihr

aber unmöglich gewesen sei, für ben nachlässig gekleibeten Dichter eine tiefere Sympathie zu empfinden.

Noben ben Mannheimer Bürgern und ben Berufsgenossen wäre noch mancher zu nennen, mit dem Schiller damals in Beziehung stand. Eigenartige Erscheinungen schritten damals durch sein Leben. Sin ehemaliger Tesuit, Trunck, der wegen seiner freien Aufsassung der Dogmen einer sast an die Inquisitionszeit erinnernden Reihe von Berfolgungen und Quälereien ausgesetzt gewesen und schießlich aus dem Orden ausgestoßen worden war, besuchte ihn öfters; Schiller, in dessen Kopfe damals noch die im vorigen Kapitel gekennzeichneten Pläne zum Don Carlos lebten, sah in ihm einen "lebendig herumgehenden Beweis, wieviel Böses die Pfaffen zu stiften imstande sind". Sin Freimaurer, dessen Namen wir nicht wissen, such ihn auf und möchte ihn für seinen Orden gewinnen. Sin geist= und kenntnisreicher Däne, Rahbek, wird mit ihm bekannt; gemeinsame Interessen für die Bühne und die tieseren Fragen der dramatischen Kunst und übereinstimmende Ansichten in wichtigen Dingen machen sie schnell zu Freunden,

und Schiller selbst preist in einem Stammbuchvers ihre Freundschaft. eigentümliche Kügung ließ ihn schon in Mannheim flüchtig seiner späteren Frau. Charlotte von Lengefeld, ins Auge schauen. Gie fam mit Mutter, Schwester und Schwager aus ber Schweiz; bie Damen waren auf ber Solitübe bei ben Alten gewesen und wollten nun die Grufe aus bem Elternhause benuten, um fich ben Dichter ber Räuber anzusehen. Schiller mar nicht zu Hause, als fie porsprachen; er konnte nur noch rechtzeitig genug an ben Bostwagen kommen, mit dem die Fremden abreisten. Nur wenige gleichgültige Bemerkungen enthielt das Befprach, an bem überdies wohl Raroline, bie altere, schongeiftigere Schwefter ben Löwenanteil gehabt haben wirb. Mehr Bergnugen empfand Schiller, als eines Tages unangefündigt Professor Abel mit einem andern Lehrer ber Rarlsichule in sein Limmer trat. Seit er aus Stuttaart gefloben mar, hatte er niemand aus ben Kreisen ber Karlsschule wiedergesehen: nun konnte er, hocherfreut zugleich über die Anhänglichkeit seines verehrten Lehrers, alle die Jugenderinnerungen wieber an seinem Geiste vorüberziehen lassen. ,Wie herrlich mir in ben Armen meiner Landsleute bie Zeit floß. Wir konnten vor lauter Ergahlen und Fragen taum zu Atem tommen. Sie haben bei mir zu Mittag und au Abend gegeffen (feben Sie, ich bin ichon ein Rerl, ber Tafel halt) und bei dieser Gelegenheit waren meine Burgunder Bouteillen' — die ihm ein guter Freund geschenkt hatte — , wie vom himmel gefallen.' , Schabet nichts', fügt ber vom Fieber Geplagte hinzu, ; menn ich jeht auch später gefund werbe; habe ich ja doch ein unbeschreibliches Bergnügen gehabt.

Leiber wurden Arbeit und Bertehr in bem erften Sahre bes Mannheimer Aufenthaltes oft und schmerzlich unterbrochen durch Krankheit. Wir wissen schon, baß Schiller eine fehr garte Gesundheit hatte: sie war ihm auf ber Rarlsschule hinderlich gewesen, und nur mit Mühe hatte sein eiserner Wille in den Tagen ber Flucht ben wankenden Körper aufrecht erhalten. In der reinen Luft ber Thüringer Berge war es viel beffer geworden. Jest in Mannheim, in ben heißen Sommertagen nach ber Antunft, verfiel er bem epidemischen Fieber, bas nach den uns berichteten Symptomen ber heutigen Influenza glich. Bon zwanzigtaufend Einwohnern Mannheims lagen zeitweilig fechstaufend zugleich banieber. Sein Freund, ber Regisseur Meier, wurde von ihr hingerafft. Auch nachbem er die eigentliche Krankheit unter ber forgsamen Pflege seiner Sausleute überwunden hatte, blieb eine Benommenheit bes Ropfes gurud, die ihn zu jeber Thätigkeit unfähig machte. Dazu tam bas Übel, an bem Schiller so leicht erfrankte: bas Wechselfieber. Es hat ihn bis ins nächste Jahr hinein gequalt. Erft täglich, bann immer am britten Tage erschien es, und wenn er auch "Fieberrinde wie Brot' af, die Anfalle wiederholten fich in regelmäßigen Zwischenräumen; nur an den fieberfreien Tagen konnte er bie notwendigsten Arbeiten erledigen. Dabei führt er ein recht farges Leben: "Baffersuppen beute, Bafferfuppen morgen, und biefes geht fo Mittags als Abends. Allenfalls gelbe Rüben ober faure Rartoffeln ober fo etwas bazu.' Schiller hat fast fein ganzes Leben hindurch mit Rrantheit zu fampfen gehabt. Sein überlebender großer Freund hat ihm nachgerufen:

Er hatte fruh bas strenge Wort gelesen, Dem Leiben war er, war bem Tob vertraut.

Um so mehr müssen wir die sittliche Stärke bewundern, die ihn stets über des Körpers Schwäche siegen ließ; es ist, als ob er eine Ahnung des frühen Todes gehabt habe: so ringt er mit den Hemmnissen, um trop allem die Ziele des Lebens zu erreichen, um trop allem sich der "Beschäftigung, die nie ermattet", hingeben zu können. Später, in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens, wird dieser Kampf geradezu erschütternd: die Kraft des Widerstandes stählte sich in langer, trauriger Übung!

An Arbeit mangelte es bem Theaterbichter nicht. Den meisten Situngen des Theaterausschusses wohnte er bei, freilich, soweit wir wissen, ohne in die Erörterung felbst oft einzugreifen. Es murben bort teils bie eingereichten Stude beurteilt, auch Schiller war mit bem Bericht über mehrere, heute ganglich verichollene Schausviele betraut: teils murben allgemeine bramaturgische und auch wohl litterarische Fragen erörtert, die von Dalberg dem Ausschuffe vorgelegt worden waren. Die schwierigste Arbeit aber, die den größten Teil der fieberfreien Tage in Anspruch nahm, bilbete die Umarbeitung des Fiesco und die lette Überarbeitung der Luise Millerin. Erst nachdem er diese erledigt hatte — und wir miffen aus bem im vorigen Ravitel angeführten Stokfeufzer an Reinwald, wie fehr es ihm widerstrebte, schon gemachte Sachen gernichten zu muffen', erst bann ging er wieber an ben Don Carlos. Der Fiesco lag feit Beginn bes Jahres im Druck vor, und Dalberg hatte die Dichtung mit großem Interesse gelejen. Nun unterbreitete er bem Dichter seine Meinungen ausführlich und ,fam', wie Schiller ftolz an Henriette von Bolzogen berichtet, bei ihm um Beränderungen , ein'. Ginem Teil ber Ausstellungen gab Schiller ohne weiteres Recht; so leuchtete ihm ein, daß ber Dialog und die Charaftere ber Frauen nicht gelungen waren. Er hatte bis babin im Leben zu wenig bas Wefen und bie Art bes andern Geschlechts beobachten können; in keinem Bunkte war der Karlsschüler unerfahrener ins Leben getreten, als in biefem. Die Schauspieler selbst hatten ferner sich gegen die gehobene, bilberreiche Sprache gewendet, die bei einem Bublifum, bas ihrer ungewohnt mar, oft bas Gegenteil ber beabsichtigten Wirkung erzielte; und endlich waren berechtigte Zweifel an ber buhnentechnischen Durchführbarkeit geäußert worben. Diese Ausstellung machte um so mehr Einbrud, als ber hochangesehene Theaterbirettor Grofmann, ber bas Stud in Bonn aufgeführt hatte, gerade in Dieser Sinsicht bittere Rlagen an Schwan geschrieben hatte: "Wenn der liebe feurige Mann nur mehr Rucksicht auf die Theaterkonvenienz nehme!' Schiller fab fich bier einer Reibe von Ratschlägen gegenüber, beren Berechtigung er nicht verkennen konnte und wollte; er hat stets willig gelernt, und wer je erfahren hat, was es heißt, die Augen gegen seine eigenen Werke offen zu halten, ber wird in ber Art, wie Schiller lernte und Rat nahm, einen großen Bug nicht verkennen. Wir können auf bie zahlreichen Beranderungen ber Theaterbearbeitung hier nicht weiter eingeben: nur bas fei noch bemerkt, daß auch die Sandlung und die Charafteristik mancherlei Umbilbungen erfahren haben: ihnen allerbings fehlt die Berechtigung, die jenen mehr äußerlichen

Feilungen zugestanden werden muß. Ganz besonders hat der herbe Schluß der im Druck erschienenen und nachher in die Werke übergegangenen Fassung einem andern weichen müssen, dessen falsches Pathos uns als eine bedauerliche Nachsgiebigkeit gegen den Mannheimer Geschmack erscheint. Als Fiesco auf der Höhe seiner Laufbahn steht und nur die Hand auszustrecken braucht, um den Purpur und die Insignien der Herrschaft zu nehmen, da überkommt ihn republikanischer Bürgerstolz, und er verzichtet freiwillig: "Ein Diadem erkämpsen ist groß — es wegwerfen göttlich!" Er zerbricht das Scepter und wirft die Stücke unter das Volk. "Steht auf, Genueser, den Monarchen hab ich euch geschenkt, umarmt euren glücklichsten Bürger."

Schiller eilte mit der Bearbeitung: Dalberg brängte, und in Berlin machte sich schon der gefährliche Plümicke an eine Theaterbearbeitung. Eine gewisse krampshafte Beschleunigung der Arbeit wird uns bezeugt. Eines Tages gingen Bater und Tochter Schwan an Schillers Wohnung vorüber und bemerkten, daß die Läden geschlossen waren. Besorgt um seine Gesundheit treten sie ein, um sich nach ihm zu erkundigen. Schon auf der Treppe hören sie lautes Sprechen, wie das eines Fieberkranken; aber als sie die Thüre öffnen, sehen sie Schiller im Zimmer auf und ab wandelnd und deslamierend, auf dem Tische stehen zwei brennende Kerzen und dazwischen eine Flasche Burgunder. Er habe eben den Mohren am Kragen, sagte er, und die Arbeit gehe ihm schlecht von der Hand beim gewöhnlichen Tageslicht!

Bur Eröffnung bes Rarnevals follten bie Mannheimer bas Stud feben, und wirklich fand die erste Aufführung des Fiesco am 11. Januar 1784, fast zwei Jahre nach der ersten Räuberdarstellung, statt. Die Rollen waren in den besten Sänden: Boed gab ben Fiesco. Iffland Berring, Beil ben Mohren und Raroline Ziegler die Leonore. Alle thaten ihr Bestes. Aber der eigentliche Erfolg blieb aus. Dasselbe Bublifum, bas ben Räubern zugejubelt hatte, blieb fühl bei biesem Zweitgeborenen, und nur einzelnen Scenen murbe Beifall gespendet, von dem man überdies nicht wußte, ob er den Darstellern ober dem Dichter galt. Der Grund für uns ift ziemlich tlar: Schiller hatte hier bas politische Gebiet vor einem Bublifum betreten, bas allem Politischen mit Gleich= aultigkeit begegnete. Den Fiesco verstand bas Aublitum nicht', schreibt Schiller felbst. "Republikanische Freiheit ift hierzulande ein Schall ohne Bebeutung, ein leerer Name — in den Abern der Pfälzer flieft fein romisches Blut, und die Mannheimer sagen, bas Stud mare viel zu gelehrt für sie. In Berlin, wo bie großen Schauspieler Gled und Ungelmann eine ber Mannheimer gleichquachtende Darftellung bewirften, fand bas Stud viel warmere Aufnahme, hier in der großen Stadt mit dem politisch lebhafter bewegten Publikum schlugen die Gestalten des Fiesco und Verrina durch. Wenn gleichwohl auch bier bas Stud fich nicht fo fest auf ber Buhne erhielt, so lag bas allerbings boch an ber Tendenz und dem Gedankeninhalt, der, wie wir Heutigen noch ganz beutlich empfinden, an allgemein padenbem Interesse hinter bem ber Räuber und ber Luife Millerin weit gurudfteht.

So trat der erste bichterische Mikerfolg (benn anders können wir die ab-

lehnende Haltung des Mannheimer Publikums nicht nennen) in das Leben des Dichters ein. Die Stimmungen, die solchen Mißerfolg begleiten, sind herbe; aber der Dichter muß sie durchkosten; sie sind ein Teil seiner Entwickelung. Lorbeer ist ein bittres Blatt — dem der's sucht und dem der's hat' sagt Emanuel Geibel. Wenn wir von jenem berechtigten Urteil über die Schwerblütigkeit der Pfälzer absehen, hat Schiller kein herbes Wort über seine Enttäuschung auszesperochen: er kämpste das innerlich durch, und die seste überzeugung von seinem dramatischen Beruf konnte solches Vorkommnis doch nicht erschüttern; die Hossinungen aber, die der Dichter auf seine Luise Millerin setze, wurden vielleicht nur noch erhöht.

Diefes Stud erschien zur Oftermesse 1784 in ber Schwanschen Buchhandlung. Der Titel lautete: Rabale und Liebe, ein burgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Friedrich Schiller.' Den neuen Namen verdankte es dem Vorschlage Ifflands. Der routinierte Schauspieler, bem felbst ber Theaterzettel nicht gleichgultig ift bei ber Berechnung bes Erfolges, spiegelt sich in biefer Umtaufung wieber. Bas an Inhalt und Sprache für bie Buhne zu verandern mar, hatte Schiller ichon in Bauerbach erledigt; jest bedurfte es nur noch einer flüchtigen Überarbeitung, die bald genug geschah. Am 15. April erfolgte die erste Aufführung in Mannheim. Sie bot ihm reichliche Entschädigung für ben Fiesco. Der treue Genosse trüber Tage, Streicher, saß mit ihm in ber Loge, und burch seinen späten Bericht noch geht ein Biberschein ber Genugthuung, mit bem er jett bes Freundes Triumph erleben durfte. "Ruhig, heiter, aber in sich gekehrt, und nur wenige Worte wechselnd, erwartete er das Aufrauschen des Borhangs. Aber als nun die Handlung begann — wer vermöchte den tiefen, erwartenden Blick — bas Spiel ber unteren gegen bie Oberlippe — bas Zusammenziehen ber Augenbrauen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen wurde — ben Blit ber Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen biese auch hervorbrachten - wer könnte bies beschreiben! Während bes ganzen ersten Aufzuges entschlüpfte ihm tein Wort, und nur bei bem Schluffe besfelben wurde ein ,es geht gut' gehört. Der zweite Alt wurde fehr lebhaft, und vorzüglich ber Schluß besselben mit so vielem Feuer und ergreifender Wahrheit bargestellt, baß, nachbem ber Borhang schon niebergelassen war, alle Buschauer auf eine bamals ganz uns gewöhnliche Beife sich erhoben und in fturmisches, einmutiges Beifallrufen und Rlatschen ausbrachen. Der Dichter wurde so jehr bavon überrascht, baß er aufstand und fich gegen bas Publikum verbeugte. In seinen Mienen, in ber eblen, stolzen haltung zeigte fich bas Bewußtsein, sich felbst genug gethan zu haben, so wie die Rufriedenheit barüber, daß seine Berdienste anerkannt und mit Auszeichnung beehrt wurden. Solche Augenblide, in welchen bas aufgeregte Gefühl eines bedeutenden Menschen sich plöglich gang unverhohlen und naturlich äußert, sollte man burch eine treue Reichnung festhalten können; bies murbe einen Charafter leichter und bestimmter burchschauen laffen, als in Worten zu beschreiben möglich ift.

Diese Aufführung war nicht die erste. Zwei Tage vorher hatte der Schausspielerdirektor Großmann, der die große dramatische Kraft Schillers als einer

ber ersten erkannt hatte, das Stück in Frankfurt gegeben. Großmann und Schiller kannten sich persönlich noch nicht, doch hatten beide den Wunsch, sich zu sprechen. Schiller benutte daher die Gelegenheit, mit Ifsland und Beil, die in Frankfurt Gastrollen geben wollten, nach Frankfurt zu fahren. Großmann war einer der gebildetsten Theaterdirektoren, die Deutschland damals besaß. Sine ausnehmend tüchtige und vielseitige Jugendbildung und ein an der umfangsreichsten und besten Lekture geschultes Urteil ermöglichten ihm, in der dramatischen Litteratur Korn und Spreu rasch und sicher zu sichten. Er hatte große schau-

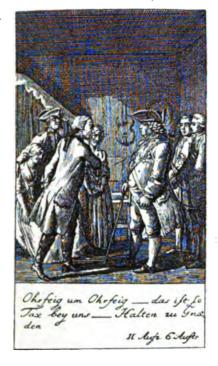



Aus Chobowiedis Rupferstichen zu "Kabale und Liebe" im "Königl. Grosbrit. Genealogischen Ralender auf bas Jahr 1786".

spielerische und bühnentechnische Ersahrung, und gerade in letztere Beziehung haben wir Schiller schon einmal, beim Fiesco, seinem Rate solgen sehen. Nach vielen Veränderungen — er war in Gotha, Bonn und Mainz thätig gewesen — trat er an die Spitze des Franksurter Theaters, das unter ihm einen großen Ausschwung nahm. Gediegen und vornehm im Austreten und im Gespräch, dazu ein trefflicher, wenn die vertrauliche Gelegenheit es erlaubte, übersprudelnder Gesellschafter, verkehrte er in den besten Franksurter Kreisen: Frau Rat Goethe stand mit ihm in geradezu freundschaftlichem Verkehr, und manchen charakterristischen Zug vom "Gevatter Großmann" bewahren ihre Briese auf.

Großmann sette Schiller zu Ehren eine Wicberholung ber Luise Millerin an. Schiller bangte vor ber Vorstellung, da die Großmannsche Truppe als Sanzes nicht auf der Höhe der Dalbergschen stand; aber Issland und Beil thaten ihr Bestes, und so erzielte auch hier das Stück großen Erfolg. Freilich, so groß war er nicht, wie der, den Issland wenige Tage vorher erzielt hatte mit seinem eigenen Stück "Verbrechen aus Ehrsucht"; das Haus war ausverkauft, und die Menge jubelte dem Dichter-Schauspieler zu. Das Stück, ohne höhern Schwung und ohne höhere Tendenz, war so recht auf den Geschmack des großen Publikums zugeschnitten; heute ist es vergessen, wie so manches andere, das damals auf dem lauten Warkte sich vor die Werke unserer Klassiker zu drängen wagte. Neidlos nahm Schiller den Erfolg Isslands hin; er selbst schreibt nach Wannheim: "einen größeren Triumph kann die Schauspielkunst nicht erleben!"

Die Frankfurter öffneten ihre reichen und üppigen Häuser ben geseierten



Guftav Friedrich Wilhelm Großmann. Mus bem Theatertalenber 1786.

Baften, und fo hoch ging es ber, bag Schiller taum, wie er sich selbst scherzend ausbrudt, .einen nüchternen Augenblick erwischen konnte', um bie nötigen Briefe zu ichreiben. Bleich= wohl fand er Reit, die neue Beziehung mit Großmann fester zu fnüpfen; sie hat bis in spätere Jahre gebauert. Um meiften fesselte ihn aber eine Schauspielerin ber Frankfurter Bühne, die auch nach den Urteilen aller, die sie kannten, eine ganz außerorbentliche Erscheinung gewesen sein muß: Sophie Albrecht. Sie gehörte zu ben weiblichen Naturen, benen eine ungewöhnliche Begabung und Bielseitigkeit des Strebens ben Weg zur innern Geschloffenheit erschweren und gar versperren. Ihr Bater, ber Professor Baumer von der Erfurter Universität, hatte mit ihr bas pabagogische Experiment gemacht, fie gleich einem Anaben

zu erziehen, und hatte den sehnlichen Wunsch gehabt, daß sie studierte, wie das in jener Zeit mehrere Prosessorentöchter sertig gebracht hatten. Daraus war nichts geworden; ihre Begadung wäre mehr als ausreichend gewesen, aber das ebenso entwicklte Gefühlsleben, wohl auch des Baters zu früher Tod traten dazwischen. Fast noch Kind saste sie Neigung zu einem Schüler des Baters, Dr. med. Albrecht, und wurde ohne Besinnen seine Gattin. Aus Reval, wo sich Albrecht zunächst niederließ, zogen sie bald nach Deutschland zurück, und hier ergab sich die kinderlose Frau, von ihrem Wanne verstanden und unterstützt, der schönen Litteratur. Sie kann immerhin eine bedeutende Dichterin genannt werden. Für die dunksen, trüben Seiten des Lebens besonders empfänglich, hat sie fröhliche Töne weder angeschlagen noch an andern geliebt. Ein wehmütiger Zug geht durch ihre Lieder: ein Zug der Sehnsucht nach einem Glück, das ihr nicht zu teil geworden ist und nicht zu teil werden konnte, weil ihr die Empfänglichkeit sür das Glück sehlte. Tieser und leidenschaftlicher

Empfindung fähig, verstand sie ihr glühenden Ausdruck zu geben, und nicht ohne den Widerschein jener Emfindung zu spüren, lesen wir noch heute ihre Strophen. Freilich mischte sich mit jenem Empfinden vielsach eine unklare Schwärmerei sür allgemeine Begriffe, von der wir auch die männlichen Lyriser jener Zeit nicht frei sinden. Ein krankhaft unstetes Streben nach Befriedigung sührte Sophie Albrecht auf verschiedene Bahnen; im Jahre 1783 gelangte sie zu der Überzeugung, daß auf der Bühne das Heil sei, und sie ließ sich mit Zustimmung ihres Gemahles bei der Großmannschen Truppe ausbilden und einstellen. Als Schauspielerin lernte Schiller sie kennen. Sie war nicht schön, wie Katharina Baumann; aber ihre Züge hatten etwas Fesselndes; große leuchtende Augen, in denen sich

das schwärmerische Element ihrer Seele vordrängte, belebten fie. Bestalt mar schlank und schmächtig. ihre Bewegungen ebel und fein. Schiller fühlte sich gleich bei ber ersten Begegnung magisch zu Sophie Albrecht hingezogen. Es war ein berwandter Bug in ihnen; beibe suchten noch, beibe waren noch unfertig, beiben aber war es gleicher Ernst um bie Ibeale, die fie teilten. Die An= knupfung gewährte bie gemeinsame Bekanntschaft mit Reinwald, ber, ohne bas Unstete und die übergroße Einbrudsfähigfeit ber mertwürdigen Frau ju billigen, fie febr ichatte. Darum berichtet Schiller auch gerabe an Reinwald über sie: "Eine vortreffliche Frau habe ich in Frankfurt kennen lernen - sie ist Ihre Freundin - die Madame Albrecht. Gleich in den ersten



Sophie Albrecht. Aus bem Theater-Ralenber 1786.

Stunden ketteten wir uns fest und innig aneinander; unsere Seelen verstanden sich. Ich freue mich und din stolz, daß sie mich liebt, und daß meine Bestanntschaft sie vielleicht glücklich machen kann. Es war eine der Seelenfreundschaften, an denen jene Zeit so reich war und deren richtiges Verständnis das Verständnis der Zeit voraussett. Der Mann Sophiens war der Genosse ihrer Gespräche, und Schiller nennt auch ihn seinen lieben schähderen Freund. Der Dichter bedauert, daß sich Sophie der Bühne widmete; er hatte nun doch auch schon allerlei Ersahrungen mit den Bewohnern dieser Welt gemacht und war überzeugt, daß in dieser Umgebung die gemütvolle Frau das Glück nicht sinden würde. Aber alle Versuche, sie dem bürgerlichen Leben wiederzugewinnen, waren vergebens. Als er sie später in Dresden wiedertraf, war sie eine geseierte Schauspielerin, die ihre Sympathie für den Theaterdichter Schiller in treuem Herzen bewahrt hatte.

Angeregt und gehoben fehrte Schiller aus ber Geburtsstadt Goethes gurud. Auch sonst hatte er wohl Anlaß, gehobener Stimmung zu sein, und bas mannigfach Drudenbe, von bem wir später berichten werben, fich aus bem Sinn zu schlagen. Im Januar mar ihm bie Ehre zu teil geworben, Mitglied ber "Rurpfälzischen Deutschen Gesellschaft' zu werben. Diese Gesellschaft, Die auch ben Freiherrn von Dalberg an ihrer Spige fah, vereinigte in fich alles, was in der Pfalz an Gelehrten und wissenschaftlich und litterarisch angeregten Beamten zu finden war. Bu ihr zu gehören, war für jeben ehrenvoll, für manchen nütlich. Schon außerlich war es Schiller hochwilltommen, durch die Aufnahme zugleich kurfürftlich pfälzischer Unterthan zu werben: nun hatte, mas in jener Zeit so viel und ihm in feiner Lage noch mehr galt, wieder ein Fürft bie Sand über ihn ausgestreckt. Sogleich geben nach Stuttgart zwei Briefe ab. bamit ce bie bortige Gesellschaft und wohl auch ber Herzog erfahre. ,Ich bin jest-, schreibt er an Wilhelm von Bolzogen, Mitglied ber Kurfürftlich teutschen Gelehrtengesellschaft, und also mit Leib und Secle Unterthan'; und an Bumfteeg: "Rur-Pfalz ift mein Baterland, benn burch meine Aufnahme in die gelehrte Gesellschaft, beren Protector ber Curfürst ift, bin ich nazionalisiert und furfürstlich Pfalz bairischer Unterthan. Schiller hatte Sit und Stimme in ben Beratungen, und mehr als einmal gingen seine Meinungen und Borichläge burch: eines Tages batte er sogar die Freude. seinem Freund Beterfen, ber eine Abhandlung eingesandt hatte, zu bem verdienten Breise zu verhelfen. Ginen fördernden Freund fand er an einem der wichtigsten und thätigften Mitglieber ber Gefellichaft, bem Ritter von Rlein, ber feine poctischen Berbienste von vornherein geschätt und ihn vorgeschlagen hatte; Rlein war einer ber wenigen, die, als nachher Schillers Berhältnis zum Theater, zu Dalberg und ben Schauspielern sich verschlechterte, treu an bem Berkannten festhielt. hier in ber beutschen Gesellschaft hat Schiller in öffentlicher Situng im Juni 1784 die Borlesung gehalten, die unter dem etwas veränderten Titel "Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet" in seine Werke übergegangen ift. Bon dieser Abhandlung sprechen wir später.

Es ist wohl wahr, daß Schiller Anlaß hatte, sich solcher Ersolge zu freuen. Man würde aber schl gehen, wenn man glaubte, daß die andauernde Grundstimmung des Dichters in den Mannheimer Jahren freudig gewesen wäre. Die Anlässe zu trüben Betrachtungen, zu Sorgen, zu heimlich nagendem Ärger waren zahlreicher als die zur Freude. Wie diese Anlässe zum Teil aus ihm selbst, zum Teil aus den Berhältnissen erwuchsen, werden wir in der Folge ersahren. In den Rahmen dieses Kapitels gehören noch die bittern Ersahrungen, die Schiller in der Theaterwelt selbst machen mußte, und die das kaum geknüpfte Band wieder zerrissen.

In dem Kontrakt mit Dalberg war festgesett worden, daß Schiller außer der Theaterbearbeitung des Fiesco und der Luise Millerin noch ein drittes Stück innerhalb des ersten Jahres liefern sollte. Dieses Stück war der Don Carlos. Mit Begeisterung hatte er in den letzten Monaten in Bauerbach an dem Entswurf und den ersten Scenen gearbeitet. Aber das Ganze stand nicht in solcher Klarheit vor seiner Seele, daß bloße fleißige Arbeit rasch zum Ziel hätte führen

So icharf gegliebert ber von uns mitgeteilte Entwurf auch erscheint, Schiller felbit hat ihn wohl von Anbeginn an nicht für endgültig gehalten. Und als nun in Mannheim andere Aufgaben an ihn herantraten, als die Krantbeit ihn für Monate zu eigentlich schöpferischer Thätigkeit unfähig machte, als eine reiche Geselligkeit und neu aufkeimende Herzenswirren seine Duge beschränkten, ba blieb bie Arbeit lange liegen, und nur langfam fügte fich bem zur Arbeit Zurudkehrenden Scene an Scene. Und je mehr er in stillen Stunden ober auch im Bertehr mit ben Schauspielern ben gangen Blan überbachte und erörterte, besto mehr neue Gebanken brangten sich ihm auf, bie bem Bange ber Dichtung eine gefügt werben konnten und ihn verändern mußten. Der Gegenstand war ihm einst in ben Tagen ber ersten Räuberaufführung von Dalberg nabegelegt worden: und Dalberg fette auf bas Stud für fein Theater große Hoffnungen: vielleicht grundeten fich biefe Hoffnungen mit auf den fleinlichen Gesichtspunkt, bag biefer Stoff zu ben beigenben und satirischen Ausfällen, Die in ben beiben socialen Dramen bem abligen Intendanten peinlich gewesen waren, feinen Anlaß zu bieten schien. Aber Dalberg martete vergebens auf die Bollendung bes britten Studes. Es ware unbillig, Schiller bie Richterfüllung jener Berpflichtung vorzuwerfen, wie man mit vollem Rechte bem Kaufmann ober bem Sandwerfer unterlaffne Lieferung vorwirft; die ,gebietende Stunde', von der bes Dichters Schaffen abhängt, kommt nicht am gebotenen Tage. Der Theaterbirektor bachte barüber anders, und, ohne bag er Schiller, soweit wir wiffen, jemals gebrängt hatte, scheint boch ein erster Grund seiner Berftimmung gegen ihn aus diesem Bogern entsprungen zu sein. Aber auch sonst fand Dalberg in Schiller nicht bas, mas er in ihm gesucht hatte. Unbedeutende, aber auf den Augenblickserfolg berechnete Stude von Dichtern, beren Namen heute nur noch ber Gelehrte fennt, fanben größeren Zulauf als die Schillers; eine eigentliche Zugfraft hatte Dalberg in ihm nicht gewonnen. Dazu tam, bag Schiller, barin an jenen Dheim erinnernd, von dem die ersten Blätter bieses Buches berichten, eine Rulle von neuen Brojekten mit sich herumtrug und ungefragt, im Gespräch und in Briefen, diese Projekte vor dem Intendanten ausbreitete. Noch war alles unruhig, garend, stürmisch in dem jungen Manne; schnell wie die neuen Entwürfe entstanden, verging oft bes Dichters eigene Luft an ihnen, und man kann es Dalberg nicht so fehr verargen, wenn er sich bes Miftrauens in die Dauer folcher Stimmungen nicht erwehrte. Db ber Intendant Schiller in mundlichen Erörterungen Andeutungen gemacht hat, die biesen auf eine bloß furze Dauer ihres Berhältnisses vorbereiten follten, weiß man nicht; und die Briefe, die im Frühling und Sommer 1784 zwischen ihnen gewechselt worden sind, haben sich uns nur zum Teil erhalten. Wohl aber wissen wir, daß Dalberg etwa vom Mai an entschlossen war, das Berhältnis mit Schiller zu lofen. Schiller felbst freilich scheint an biese Absicht nicht geglaubt zu haben.

In der zweiten Hälfte des Juni erschien bei Schiller, im Auftrage des verreisten Intendanten, der Theaterarzt Hofrat Mai und begann ein Gespräch über die Zukunft des Dichters. Dies Gespräch lief auf den wohlwollenden Ratschlag hinaus, Schiller möge sich doch seiner zu Unrecht verlassenen Berufswissenschaft, ber Medizin, wieder zuwenden. Durch ben Mund bes Arztes, eines geschickten Weltmannes, nahm fich biefer Ratschlag wie Beweis väterlicher Freundschaft aus. um fo mehr, als Schiller felbft ben Gebanten, einmal wieber zur Medizin zuruckaufehren, nie gang aufgegeben hatte. Kast gerührt, und ohne ben wahren Grund biefes Schrittes zu ahnen, wendete sich Schiller in einem Briefe an Dalberg, bankte ihm für seine freundliche Teilnahme und bat ihn, er möge ihn in seiner Stellung als Dramaturg belaffen, aber ihm erlauben, daß er bas, mas er in bem nächsten Jahre, mit bem Abschluß ber medizinischen Studien beschäftigt, nicht leisten könne, im übernächsten nachholen bürfe. Er bat also um eine Fortzahlung bes Gehaltes, damit er bem Rate bes Hofrats Mai folgen könne. Und mahrend er schreibt, wacht in ihm der Bunsch nach einer geregelten rein burgerlichen Existen, auf; ber Rampf um bie außern Bedurfnisse bes Lebens, ber ihm bisher bas Leben selbst verkummert hatte, scheint ihm bem Ende entgegenzugeben. In der überströmenden Bewegung des Herzens wirft er sich Dalberg an die Bruft: ,Ich stehe auf dem Scheidewege, Alles, mein ganzes Schickal vielleicht hängt jest von Ihnen ab. Rann es ihnen schmeicheln, bas Glud eines jungen Mannes zu gründen, und die Epoche seines Lebens zu machen - Die Bunsche seines Herzens, seiner Familie, seiner Freunde — so erwarte ich Alles von Ihrer Entschließung, und wenn ich es je babin bringe, ber Belt wichtig zu werben. fo weiß ich auch gewiß, daß ich benjenigen nicht vergesse, bem ich alles, alles schuldig bin.

Schiller hatte sich gründlich verrechnet. Streicher, der kurz nach dem Besuche Mais eingetreten war, hatte dem Freunde eine höflich ausweichende Antwort auf den Brief in Aussicht gestellt; aber auch die scheint ausgeblieben zu sein. Dalbergs Herz kannte keine hochherzigen Regungen. So blied Schiller im Ungewissen. Im August schrieb er Dalberg einen längeren Brief, indem er ihm eine Fülle dramatischer Leistungen, insbesondere auch die Bearbeitung klassischer Schauspiele der Franzosen versprach; aber diese Pläne machten auf Dalberg ebensowenig Eindruck wie der frühere, eine dem Mannheimer Theater dienende dramaturgische Zeitschrift zu gründen. Dalberg beantwortete jenen Brief nicht einmal. Der Tag nahte heran, an dem der Kontrakt ablausen mußte; vergebens harrte Schiller auf seine Erneuerung. Als der Morgen des 1. September 1784 andrach, war Schiller nicht mehr im Dienste der mannheimischen Bühne. Ohne ein freundliches oder auch unfreundliches Wort, mit verletzendem Stillschweigen hatte Heridert von Dalberg den Dichter der Käuber entlassen.

Man vernimmt diese Wendung mit Befremden, und aus den von uns ansgeführten Thatsachen allein findet sie allerdings keine befriedigende Erklärung. Dalberg, der dem Einfluß eines Schiller so wenig zugänglich war, hat in dieser ganzen Angelegenheit unter dem Einfluß der Schauspieler gehandelt; es ist schwer zu sagen, wer größere Schuld an dem Bruche getragen hat, er oder sie. Bon den bedeutendern Mitgliedern der Bühne, ist, wie wir wissen, nur Beck ein wirkslicher Freund Schillers gewesen; er war eine grundehrliche Natur und hat an dem, was wir nun erzählen müssen, keinen Anteil gehabt. Die andern aber haben, der eine mehr, der andere weniger, gegen den Dichter intriguiert, trop

bes Berkehres, in dem sie mit ihm standen. Schiller war zu harmlos, es zu merken; und auch noch als Dalberg den Kontrakt nicht erneuert hatte, scheint er die versteckter liegenden Anlässe seines Mißerfolges nicht erkannt zu haben.

Die Mehrheit ber Schauspieler war mit ber Entwidelung Schillers nicht zufrieden. Sie hatten einen fruchtbarern Dichter erwartet, der mehr und mehr zu ben Studen herabsteigen wurde, an benen bie große Masse ber Ruschauer Gefallen fand und die nach Art ber Rollen und nach bem Inhalt fich in bem Geleise bewegten, bas auch hinsichtlich ber rein schauspielerischen Anforderungen Bequemlichkeit und Aussicht auf Erfolg bot. Die Schausvieler hatten wohl einmal, bei ben Räubern, mit Gifer und einer gewiffen Selbstentsagung sich ber Borbereitung gewibmet, aber bas Ungewöhnliche ber bichterischen Sprache, bie Anforderungen, die aus einem tiefern Ibeengehalt bes Stoffes auch für ben Schauspieler erwachsen, hatten biesen Gifer ziemlich rasch erkalten laffen. Überbies waren die Mitglieder ber Buhne überarbeitet; die Novitätensucht ihres Direktors, ber mitunter in einem Jahre breifig neue Stude einstudieren lief. machte ihnen in der That das Eingeben auf den höhern Hug Schillers schwer. Den Fiesco hatten fie bei ber erften Lefung abfallen laffen, und ihr Berhalten bei bieser Gelegenheit hielt nicht einmal die durch den gesellschaftlichen Takt gezogenen Grenzen inne; zu neu, zu ungewohnt, zu unbequem war ihnen bas Bert eines geborenen Dichters. Nachher, als bie Sonne ber Gunft Dalbergs wieder über ihm strahlte, waren sie zwar mehr auf seine Bestrebungen eingegangen, aber unter ber Asche glomm eine gewisse Abneigung gegen ihn fort. Ru ber Aufführung bes Riesco und ber Quise Millerin fanden bie Broben in Gegenwart bes Dichters statt, und daß diese Proben ungewöhnlich oft wiederholt werden mußten, schrieb man seiner Einwirfung zu. Auch scheint es, daß er mit seinem Urteil über manche Rollenauffassung nicht zurückgehalten habe; bie Geftalten, bie bisher in feiner Phantasie allein gelebt hatten, entsprachen nun nicht dem Bilbe, das er sich von ihnen gemacht. Der realistische Anflug, ben er zumal in Rabale und Liebe mancher Gestalt verliehen hatte, erschien, in die Wirklichkeit übersett, zu stark, und es ist wohl möglich, daß er biesen ober jenen Schauspieler wegen Wirkungen getabelt hat, die nicht aus Absicht ober Ungeschick, sonbern aus ber Natur ber Sache entsprangen.

Die Schauspieler hatten im Publikum gewissen Rückhalt. Es war zwar damals wie heute wankelmütig, und daß es Schiller einmal mit Jubel gegrüßt hatte, schloß nicht aus, daß es ein anderes Wal eine Räubervorskellung im Jahre 1784 ganz unbesucht ließ — aber im allgemeinen neigte es sich doch den bequem faßlichen, dem französischen Geschmack huldigenden Stücken zu, die aus andern unbedeutenden Federn stammten. Gerade die geslissentliche Anlehnung an Shakespeare gesiel ihm nicht; und als Shakespearische Stücke später in größerer Zahl ausgesührt wurden, da waren es Bearbeitungen, die in Sprache und Einrichtung dem französischen Geschmack entsprachen. Aus Schillers Erstlingswerken tönt uns die Sprache des Sturmes und Dranges entgegen, und Sturm und Drang war nicht die Stimmung, die in den Seelen der behäbigen Pfälzer Wiederhall sand. Auch der Wensch Schiller, so sehr er im Verkehr von Angesicht

Bu Angesicht jedermann gewann, war abfälliger Beurteilung ausgesett. Bei längerm Aufenthalte drang manches über seine Bergangenheit, ja über seine Schulden ins Publikum; das vergrößernde Gerücht ließ ihn in manchen spießbürgerlichen Köpfen als ein gefährliches Genie erscheinen; und wer vielleicht in diesen Dingen vernünftiger dachte, der konnte immer noch Anstoß nehmen an dem ungeregelten, genialen Leben und an der im Außern oft etwas vernachslässigten Erscheinung des Dichters der Räuber. Die große Wenge liebt es, daß sich auch die geistige Überlegenheit ihren Lebenssormen anbequeme.

Über die Meinungs. und Geschmackeverschiedenheiten zwischen Schiller und ben Schauspielern mag man verschieben urteilen: über die Art, wie diese ihren Gefühlen Luft gemacht haben, kann man es nicht; fie war niebrig. Im August 1784, alfo furz vor bem Ablauf bes Kontrattes, auf beffen Erneuerung Schiller immer noch hoffte, wurde auf ber Mannbeimer Buhne eine Boffe von Gotter aufgeführt, ber schwarze Mann', ein seichtes Machwerk. In biesem Stude spielt ein Dichter eine ber lächerlichsten Rollen. Er ist Theaterbichter, beifit "Klickwort' und fest bem Bublitum in albernen Tiraben seine bramatischen Blane auseinander. In diesen Tiraden nun und in der ganzen Gestalt erkannte bas Bublitum Ahnlichkeiten mit Schiller. Der zwiefache Schluß bes Fiesco wurde angebeutet in den Ameiseln, die Flickwort über die beste Wendung im fünften Aft seines geplanten Schauspieles "Xerges" äußert. "Aber ber fünfte Aft? D bu unseliger Fünfter! Rlippe meiner schiffbruchigen Kollegen, soll ich auch an bir scheitern! — Zwei Wege liegen vor mir. Die Verschwörung wirb entbeckt ber König siegt über sich selbst - bie Berschwörer erhalten Inabe. (Rach einer Bause) Rein! Das sieht zwanzig andern Studen so abnlich. Ich stehle nicht. Ich bin ein Original! Ich lasse die Tugend unterliegen! Je unmoralischer, befto schrecklicher!' Noch beutlichere Anspielungen folgten: Schillers Freude an neuen Planen, sein Reichtum an Entwürfen werben verhöhnt an einer Stelle, in ber Flidwort von einem großen Brojekt spricht, bas er nur erst ins reine schreiben wolle. Ja, es scheint, als ob sich in der ungewöhnlichen Kähigkeit Flickworts im Schulbenmachen ber gehäffige Rlatich über Schillers Privatleben wieberfpiegelt; ber Rundige mochte fogar an einer Stelle eine leife Andeutung auf bas Berhältnis zu Frau von Wolzogen finden.

Das war ein böser Streich. Bon benselben Brettern aus, über die seine brei Jugendwerke zuerst gegangen waren, wurde nun Schiller verhöhnt. Roch gehässiger aber erscheint dieser Streich, wenn wir ersahren, wessen ihn eigentlich geführt hat. Das Ganze ist mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Intrigue Issands gewesen.

Iffland ist uns bisher als ein Freund Schillers erschienen: in jener Nacht vor der Abreise des Dichters nach Bauerbach war er der einzige, der die Partei des hart Beurteilten ergriff. Allmählich aber wandelte sich seine Gesinnung und die Gründe dieser Wandlung waren egoistischer Art: schriftstellerischer Neid und Eisersucht in der Liebe. Iffland ließ sich an seinen schauspielerischen Erfolgen nicht genügen; er glaubte die Fähigkeit zu besitzen, wie Wolière sich seinen Rollen selbst zu schreiben. Und in der That gelang es ihm, durch Stücke, denen

freilich jeder höhere Schwung fehlte, die aber die Buhnentechnif und die Gemütsbedürfnisse eines einfältigen Publifums gleich geschickt berücksigten, Erfolge zu erringen. Rurz nachdem sein Schauspiel Berbrechen aus Ehrsucht' erschienen



Schiller, vermutlich aus ber Mannheimer Zeit. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Olgemalbes im Schillerhause gu Beimar. Dasselbe ift im Jahre 1859 in Basel vom Raler G. A. Amberger aufgefunden worden. Auf ber Rudseite fteht: "Dein Schiller, Mannheim 1786'

war, ging Kabale und Liebe über die Bretter. Dem gewiegten Schauspieler entging nicht, daß in dem Schillerschen Stücke ein gewaltiges dramatisches Leben pulsierte, gegen dessen weitere Bethätigung er selbst nicht würde aufkommen können. Daher suchte Ifsland den Gegner, obgleich dieser sich der Gegnerschaft gar nicht bewußt war und harmlos rühmend Ifslands Ersolge anerkannte, von

bem Einfluß auf die Mannheimer Bühne zu verdrängen. Überdies wissen wir, daß Issand bamals ein Auge geworfen hatte auf die Schauspielerin Katharina Baumann; sie war auch Schiller nicht gleichgültig, und Issand sonnte damals noch nicht wissen, wie gering glücklicherweise der Eindruck war, den sein Nebensbuhler auf das schöne Mädchen machte.

Berwerflicher noch als die Gefühle, aus benen Ifflands Intrigue gegen Schiller hervorging, waren bie Mittel, ju benen er griff. Daß er bei ber Bahl bes ,schwarzen Mannes' seine Hand im Spiele hatte, ist nicht erwiesen. aber sehr wahrscheinlich; gewiß ift, daß er die Aufführung des Studes, wenn er gewollt hatte, leicht hintertreiben fonnte. Statt beffen übernahm er felbst die Rolle des Flickwort. Das sagt genug. Den Hauptschlag gegen Schiller führte er aber in einem Briefe an Dalberg aus, worin er biefe Aufführung jum Ausgang nahm. Dit ber Diene herzlichen und freundschaftlichen Bedauerns berichtet er dem abwesenden Intendanten über die Wirkung der Gotterschen Posse; er gibt sich ben Schein bes Ebelmutes, aber wir fühlen bie bosartige Absicht balb heraus: "Wir hatten bas Stud niemals geben follen. Aus Achtung für Schiller nicht. Wir selbst haben bamit im Angesicht bes Publikums (bas ihn ohnehin nicht gang faffet) ben erften Stein auf Schiller geworfen. Ich habe ängftlich jebe Analogie vermieben, bennoch hat man gierig Schiller zu bem Gemälbe figen laffen. Schon damit ift die Unfehlbarkeit von Schiller genommen, die Unverletlichkeit bes großen Mannes. Wic foll er nun mit seinen Werken auftreten? Ich barf hoffen, bas Stud werbe niemals wieberholt werden.' Nachbem er so Schiller als in ben Augen bes Bublitums schwer geschähigt bargestellt hat. schlägt er bem Intendanten für die nächste Saison einen Spielplan vor. in bem zwar ber ungeschriebene Don Carlos und die nur geplante Bearbeitung von Shakespeares Timon erwähnt, im übrigen aber sowohl bie vorhandenen Stude als auch die bramaturgischen Ansichten Schillers mit Stillschweigen übergangen ober mit burchsichtigen Anspielungen verurteilt werben. Dagegen führt Iffland sogar eines seiner eigenen Stude mit auf. Und wenn man bann bes litterarischen Beirates eines anerkannten Dichters boch bedürfe, so moge man sich in Berbindung setzen mit bem Verfasser bes ,schwarzen Mannes. mit Gotter!

Dieser Brief bes unentbehrlichen Schauspielers, bes fruchtbaren und viels versprechenden Rührstücksabrikanten hat seine Wirkung nicht versehlt. Wenn Dalberg über sein Verhalten zu Schiller je geschwankt hat, jest war er entschieden.

Iffland hat hier ein trauriges Spiel gespielt. Die Thatsache, daß Schiller selbst von jenem Briefe wohl nie etwas ersahren hat, ändert an dem unerquicklichen Eindruck, den wir daraus mitnehmen, nichts.

So lösten sich Schillers amtliche Beziehungen zu dem Mannheimer Theater. Diese Beziehungen sind gut und notwendig gewesen für seine dichterische Entwickelung; ebenso gut und notwendig aber war ihre Lösung.

Ehe er aber von Mannheim selbst sich lösen konnte, mußte er noch burch schwere Rämpse anderer Art hindurch.



## Siebentes Kapitel.

## Mirrniffe.

Lücklich ober auch nur zufrieden hat Schiller sich in Mannheim überhanpt nicht gefühlt. "Bester Freund", schrieb er einmal an Reinwald, "ich bin hier noch nicht glücklich gewesen und fast verzweifle ich, ob ich je in der Welt wieber Anspruch barauf machen tann. Halten Sie es für fein leeres Geschmät. wenn ich gestehe, daß mein Aufenthalt in Bauerbach bis jetzt mein seliaster gewesen, ber vielleicht nie wieberkommen wirb.' Und an einer andern Stelle: ,Roch immer trage ich mich mit bem Lieblingsgebanken, gurudgezogen von ber großen Welt, in philosophischer Stille mir selbst, meinen Freunden und einer gludlichen Weisheit zu leben, und wer weiß, ob bas Schickfal, bas mich bisher unbarmherzig genug herumwarf, mir nicht auf einmal eine folche Seligkeit gewähren wirb.' Ein beständiger Druck laftete feit ben ersten Bochen nach seiner Rückfehr auf ihm, eine trübe Sorge mischte sich in jede Freude, die ihm blüben Seitbem er jene einhundertundfunfzig Bulben geborgt hatte, Die ihm ben Drud ber Räuber ermöglichten, lafteten Schulben auf ihm, verfolgte ibn bas Drängen ber Gläubiger, ohne bag es ihm möglich war, fie zu befriedigen. Nur solange sein Aufenthalt unbefannt gewesen war, in den Tagen von Bauerbach, hatten sie sich nicht melben tonnen; taum aber lief in Stuttgart bie sichere Runde von seiner Rucker nach Mannheim ein, da waren sie auch wieder da. Wie es zu gehen pflegt, hatte eine Gelbschuld die andere nach sich gezogen. Das farge Einkommen bes Regimentsmedikus reichte nicht für die gewöhnlichen Lebensbedürfnisse, geschweige benn für die Tilgung ber ersten Berbindlichkeit aus; so waren zu dem ersten Posten andere getreten: fünfzig fl. hatte er bei dem Hauptmann von Schade und etwa bas Bierfache bei ber Generalin von Soll stehen, als er Stuttgart verließ. In Bauerbach, trot ber geringen Bedürfnisse bes Ginsieblers. traten neue Schulden hinzu; benn was die Reise von dem Erlos des Fiesco noch übrig gelassen hatte, mar fehr wenig und balb zu Ende. Selbst ber arme Reinwald hatte, mit schwerem Bergen, mitunter aushelfen muffen; auch ber Schulmeister und Gutsverwalter war gelegentlich um kleine Summen angegangen worden und hatten fie bem Schutling ber Gutsberrin gegeben. Mit freundschaftlicher Sorglofigkeit hatte fogar Frau von Wolzogen bem gänzlich Mittel=

losen geholsen, und ihre Unterstützungen stiegen bis zur Abreise aus Bauerbach auf die sehr beträchtliche Summe von 500 fl., deren größter Teil für die ersten Monate in Mannheim ausreichen mußte. Dann war Schiller zwar ein Jahr lang in den Genuß eines sesten Gehaltes getreten. Aber das gesellige Leben in Mannheim und die Bedürfnisse der "eigenen Dekonomie", die der unpraktische Dichter sich alsbald eingerichtet hatte, verschlangen nur zu bald dieses Gehalt, das er sich größtenteils in der Form von Borschüssen auszahlen ließ, und selbst die 200 Gulden, mit denen ihm Dalberg auf seinen Wunsch das Recht auf ben Ertrag einzelner Vorstellungen abkaufte, gingen rasch dahin, ohne daß Schiller ernstliche Schritte zur Abtragung seiner Stuttgarter und Bauerbacher Schulden that.

So lastete auf unserm großen Dichter ber Fluch ber Armut. Aber es hieße ungerecht gegen ihn selbst sein, wollte man bloß die Geburt aus unbemittelter Familie für biese Dinge verantwortlich machen. Schiller trug einen großen Teil ber Schuld in sich selbst. Nicht als ob wir dem Bater Recht geben wollten, der in fehr erklärlichem Unwillen über bie veinlichen Wirren einmal die Bemerkung fallen ließ, daß das Aufgeben des militärischen Amtes und die Sucht Epoche zu machen' an allem schulb gewesen fei. Jenes Amt mußte Schiller verlaffen, bas schuldete er sich selbst und bem besseren Bewuftfein seiner felbst. Bohl aber hat er es an ber nötigen Umficht und gar Selbstbeherrichung fehlen laffen, die ihm die bittern Erfahrungen erspart haben würden. Er war damals in den Sturm- und Drangjahren seines Lebens, völlig unpraktisch und febr leichtfinnig in allen Dingen, die ju bem außern Betrieb bes Lebens geboren. Bie fo mancher Jüngling wußte er ben Wert bes Gelbes nur bann zu ichaken, wenn es ihm ausgegangen war; so lange er es besaß, ließ er es rollen, und alle gutgemeinten Ratichläge ber Eltern und Christophinens anberten baran nicht viel. Er verftand fich nicht auf eine vernünftige Einteilung seiner Ausgaben, und daß er sich in Mannheim eine eigene Wirtschaft einrichtete, mag die Rosten bes Lebens verdoppelt haben. Aber auch die Art der Ausgaben berechtigten ben Tabel seiner Angehörigen. Besonders schwer scheint ihn bas Kartenspiel geschäbigt zu haben, bem er in Stuttgart, in Bauerbach und vielleicht auch noch in Mannheim ohne Glud sich hingab. Das war die graue Rehrseite von Schillers Entwidelung. Aber auch nur als eine Entwidelungserscheinung burfen wir biefe Dinge auffassen, und wer geneigt ift, auf Grund bes wirklich buftern Bilbes, bas uns aus seinem bamaligen Brieswechsel erwächst, ihn zu verurteilen, der follte bebenken, daß der weltkundige und leichtblütige junge Mann burch die bitterften Erfahrungen für seinen Leichtfinn gebuft bat, und sollte nicht vergeffen, daß die Eigenschaften, durch die er sich aus diesen Lagen emporrang, nicht minder seine eigenen waren als die, die ihn in jene Lagen brachten.

Die Ersahrungen waren freilich sehr bitter. Es kam ein Augenblick, ba seine bürgerliche Existenz und Shre auf dem Spiele standen. Und vielleicht noch schmerzlicher als die persönliche Gesahr hat ihn die andere erschüttert, daß das leidige Geld ihn den liebsten Menschen, seinen Eltern und seiner mütterlichen Freundin Frau von Wolzogen, zu entfremden drohte.

## Lulphen Brules. Is dol. Im g och to. 83.

| Then I was a line of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wil and him to The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| the of former, by my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and the life own as lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Villeation 16 gut some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | feel wie dat war Hereling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| main and the following                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Or W OLLEL GO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I let A O C C De l'As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| for 4 il ble transferry it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mary Maries , of the XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 set 25 March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VIII A COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | agent go was week with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The own in daily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - your alling to fall Brill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1101110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| no format very vin by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Is to ge of far upon form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Of the The g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wab. O muchy a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | of of the state of |
| In an works he fine to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I Show them bedandark Jab "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. 1: 100/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/08 11/0 11-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertile any Motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the sale happy sought may ome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82.5P. 11d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in will found to some some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s   | O TO A TO TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jest K. Siefer, Jest 14m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | who for player. Fittings mily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 / 01 100 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Value of Clarke it Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| yet will fin y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The state of the s |
| in Jinky karymaynu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | y Japan Jew Verfor Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| warlings on med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | willed un anyufu fund any af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| warlings of Ja med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | willed in anywhaten antage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| manifest du med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | willed in anywhaten antage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| manyles forming on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | willed in anywholm on high                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| manifest de med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | willed in anywhole or fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| manifort In med on who god lot just it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | willed in anywhole of molay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| manyling for much of a good lot just it will fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sille mangulaful anfaft<br>in finnenste Others<br>only In Galant Ing<br>In Chapfinn unf Glikly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| many for it is it is in the second of the se   | sille mangulaful anfaft<br>in finnenster Others<br>or his In Julanth Ing<br>In Marfinn unf Gliklig<br>as goofin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| many for it is the series of t   | sille mangulaful anfaft<br>finnensten Otherson<br>sorbij In Galanth Ing<br>San Otherson unf Glistig<br>so zarfan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| many for in the state of the st   | silled in anywhole on fully and find the former of glishing our glishing out glishing out fifty from the same of t |
| many forming of all ye of the state of the s   | Sime of Ships of Ships of Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manuford Jan med<br>Manuford of the state of t | Sime of Single of the Sage of Single of Single of Single of Spirity of Single of Singl |
| Many on in Sight of the State o   | Sime of Single of the Say Single of the Say Single of Si |
| manyfort de med<br>manyfort de jegt ift<br>di jagt, de ming fact<br>before ming de de<br>Refiner de fact<br>hope, de formes fact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sime of Single of the start of  |
| Manual of Survey of the Stranger of the Strang   | Sime of Single of the Say of the  |
| Manual of Survey of the Single of the State    | Simon of Ships of the Say of the  |
| Many of the stand    | Simon of Ships of the factor o |
| Many of the state    | Sime of the fact o |
| Many of the stand    | Sime of the factor of and the start of the s |
| Many of the stand    | Simon of Ships of the form of the form of the form of the first of the form of |
| Many of the stand    | Single of the state of the stat |

Brief von Schillers Schwefter Christophine und Schillers Mutter vom 9. Jebruar 1783.

Lade eigner photographischer Aufnahme bes Originals im Goether und Schiller-Archio zu Weimar.

hif hout work . If fil with

Beng u vir dif evirly nofty this is in sif the for the life day to deing if gan me an lunch of words if for to Mirb galithe

in tim in his/am July growing den 10 july arlike brond of wir un wayling in In whise Cit / ho Tope 3 to life if longhe Dig 25 falor Tolker when hingerfu count Sif anom to come grand Fift folin his if in hand in I and flindings all bit for if winf lister wis of Eggins allow funda in Sufor will if of mings telemotion if tal forward of in la ha ge Cried for le Coin fin und gu In Toping in rungfor you in sam grant alles Gotter Ivalle levan con y for Mostonian Jain ghow Marker

Schulben. 151

Mit bangenbem Bergen hatte bie Mutter ben Flüchtling von bannen gieben lassen, und auch Christophine, so mutig sie ihm zugerebet hatte die unwürdigen Resseln abzuschütteln, wurde von schmerzlichen Zweifeln bewegt, als die vollendete Thatsache in Stuttgart bekannt wurde. Wir haben Grund zu vermuten, daß ber würdige Bater die Flucht bes Sohnes junachst mit Unmut und Groll beurteilte und daß er die beiben Frauen manches leiden ließ, weil sie ihm bas Beheimnis vorenthalten hatten. Auch ber gute Grund, mit bem fie und ber Sohn biefes Berhalten rechtfertigen konnten, verschlug bei bem von seiner Autorität burchbrungenen Manne zunächst wenig. "Ich habe in diesem vergangenen Jahre", schreibt Christophine im Berbst 1783, viel Unangenehmes erfahren, manchen traurigen Tag und kummervolle Nacht.' Allmählich hatte man sich auf ber Solitübe in die Lage ber Dinge gefunden und mit Freude mahrgenommen, daß ber Bergog die ganze Angelegenheit mit Stillschweigen behandelte. Die Briefe. die zwischen Bauerbach und ber Solitübe gewechselt wurden, sind uns verloren gegangen. Wir wissen aber, bag jumal Christophine bem Bruber manche besorate Mahnung zu teil werben ließ zu sparsamer und geordneter Lebensführung; hinter biefen Mahnungen ftectte ohne Zweifel ber alte Rafpar Schiller.

Genaue Nachricht von dem Leben und Treiben des Sohnes und Bruders erhielt man durch die Briefe Reinwalds. Einst war Schiller nach Meiningen gekommen, um den gekehrten Freund zu besuchen; er sand ihn nicht zu Hause, blieb, um ihn zu erwarten, auf seinem Zimmer, zog seine Brieftasche heraus und las, um sich die Zeit zu vertreiben, die darin enthaltenen Briefe. Endlich, da Reinwald noch immer nicht kam, ging er sort und ließ, zerstreut, einen Brief Christophinens liegen. Reinwald las den Brief und sand an den verständigen Ratschlägen und an dem ganzen Tone solches Gesallen, daß er die Schreiberin in den schmeichelhaftesten Ausdrücken um die Erlaubnis dat, mit ihr in Briefwechsel treten zu dürsen. Bater Schiller hatte nichts dagegen und freute sich je länger desto mehr an dem gediegenen Wesen des Mannes, dessen weniger erfreuliche Eigenschaften auf dem Papier nicht zur Geltung kamen.

Durch Reinwald blieb man auf der Solitübe über Schillers wahre Lage unterrichtet, und seine Briefe berichtigten manches, was Schiller selbst in seiner sanguinischen Art in gar zu günstigem Lichte erscheinen ließ. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Reinwald sogar, natürlich in der besten Absicht, von der sinanziellen Lage seines Freundes berichtete; jedenfalls hat er sowohl erfreut von den Arbeiten Schillers als bedauernd von den langen Untersbrechungen gesprochen, die diese Arbeiten durch die Neigung zu Charlotte von Wolzogen ersuhren.

Dieser Brieswechsel mit der Schillerschen Familie hat schließlich auch zu persönlicher Annäherung geführt; 1784 machte Reinwald einen längern Besuch auf der Solitübe, und zwei Jahre später wurde aus dem Freunde Schillers sein Schwager: Christophine folgte dem Rat Reinwald als Gattin nach Meiningen. Nicht aus Liebe that sie diesen Schritt, sondern um den geliebten Eltern eine Sorge zu nehmen und ihrem eigenen aufopfernden Sinn einen Wirkungskreis zu schaffen. Sie hat die mit dem klaren Bewußtsein ihrer Schwere übernommene

Pflicht gewissenhaft erfüllt und in bas vorgeschrittene und sorgenbeschwerte Leben bes frankelnden Mannes einen späten Sonnenschein gebracht.

Als Schiller seine Anstellung in Mannheim erhielt, erheiterte sich die Ansicht ber Familie von seiner Zukunft. Unsere Beilage gewährt bem Lefer einen beutlichen Einblid in die Stimmung Christophinens und ber Mutter. Der Bater urteilte über die neue Stellung mit mehr Aurudhaltung. Am 10. November 1783 schreibt er: "Ich bezeuge Ihm unfer aller herzliche Freude über die Serstellung Seiner Gefundheit und über seine Bufriebenheit mit seiner gegenwärtigen Berfassung. 3ch batte freilich gewünscht, daß Er, mein lieber Sohn, im Stand gewesen ware, nach Wien ober Berlin zu geben, indem bas Mannheimer Theater boch eben nicht so berühmt ist als jene, und wird auch mehr Mangel an Umgang mit großen Gelehrten und anderen großen Mannern fein, burch bie man ju einer befferen Beforderung gelangen fann'. Auch mare es ihm lieber, wenn ber Sohn noch immer als Hauptsache seinen medizinischen Beruf betrachten wollte. Er hofft noch immer, daß bann eine Rudfehr bes Sohnes möglich fein werbe. daß ,unfere Entfernung nicht immer fortbauern foll, und daß ich es noch erleben werbe, meinen einzigen Sohn auch wieber um mich zu haben. Der Brief schließt: "Wir tuffen und umarmen Ihn herzlich und ich bin ohne Banbel Sein treuer Bater Schiller.' Und eine Nachschrift: "Schreib' Er boch auch öfter."

Balb nach biesem Brief traten die Gläubiger wieder an Schiller heran. Es muß ihm schwere Überwindung gekostet haben, in der Bedrängnis sich an seinen Bater zu wenden; hatte er doch stets zuversichtlich wiederholt, daß er sich draußen in der Welt eine gute und gesicherte Stellung erwerben werde. Der trefsliche Mann will das Seinige thun, und für die Schulden eine Zeitlang gut stehen, damit "Er nicht angesochten wird und desto ruhiger arbeiten kann; aber ich versichere mich auch dabei, daß Er mich nicht zum Nachteil Seiner Schwester in Stich lassen werde. Um diese Zeit muß der Vater ernstlich erwogen haben, ob dem Sohne nicht freie Rücksehr ins Baterland und Erlaubnis zur Betreibung der ärztlichen Kunst erwirkt werden könnte; es schien ihm, daß dann auch die Pflichten gegen die Gläubiger raschere Erledigung sinden würden. Christophine machte sich zum Dolmetsch der väterlichen Erwägungen und Wünsche. Wir besihen den Brief, in dem Schiller, Neujahr 1784, auf den Brief der Schwester antwortete.

Du äußerst in beinem Briese ben Bunsch, mich auf der Solitube im Schooß ber Meinigen zu sehen, und wiederholft ben ehemaligen Borschlag bes Papa's, beim Herzog um eine freie Wiederkehr in mein Baterland einzusommen. Ich kann dir nichts darauf antworten, Liebste, als daß meine Ehre entsehlich leibet, wenn ich ohne Connexion mit einem andern Fürsten, ohne Charakter und dauernde Bersorgung, nach meiner einmal geschehenen gewaltsamen Entsernung aus Württemberg mich wieder da bliden lasse. Daß der Papa den Namen zu dieser Bitte hergibt, nützt mir wenig; Jedermann würde doch mich als die Triebseder ansehen, und Jedermann wird, so lange ich nicht beweisen kann, daß ich den Herzog nicht mehr brauche, in einer (mittelbar oder unmittelbar, das ist eins) erbettelten Wiederkehr ein Berlangen, in Württemberg unterzukommen, vermuten.

Schwester, überbente bie Umftanbe aufmertjam: benn bas Glud beines Brubers tann burch eine Ubereilung in biefer Sache einen ewigen Stoß erleiben. Ein großer Teil

Deutschlands weiß von meinen Berhaltniffen zu euerm Bergog und von der Art meiner Entfernung. Man hat fich für mich auf Untoften bes Bergogs interessirt - wie entsetlich wurde die Achtung bes Bublifums (und biefe enticheibet boch mein ganges gufunftiges Glud). wie febr murbe meine Chre burch ben Berbacht finten, bag ich bie Burudfunft gesucht, bag meine Umftande mich meinen ebemaligen Schritt zu bereuen gezwungen, bag ich bie Berforgung, bie mir in der großen Belt fehlgeichlagen, auf's neue in meinem Baterland fuche. Die offene, eble Rühnbeit, die ich bei meiner gewaltsamen Entfernung gezeigt habe, murbe ben Ramen einer findischen übereilung, einer bummen Brutalität bekommen, wenn ich fie nicht behaupte. Liebe zu ben Meinigen, Sehnsucht nach bem Baterland enticulbigt mich vielleicht im Bergen eines ober bes anbern redlichen Mannes; aber bie Belt nimmt auf bas feine Rudficht. Übrigens fann ich's nicht verhindern, wenn ber Bava es bennoch thut - nur biefes fage ich bir. Schwester, baf ich, im Kall es ber Bergog erlauben murbe, bennoch nicht balber mich im Burttembergischen bliden laffe, als bis ich wenigstens einen Charafter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Fall er es aber nicht zugibt, mich nicht werbe enthalten tonnen, ben mir baburch zugefügten Affront burch offenbare Sottifen gegen ibn ju rachen. Runmehr weißt bu genug, um bernunftia in biefer Sache zu raten.

Schließlich wunsche ich bir und euch allen von ganzem Herzen ein gludliches Schickal im 1784 ften Jahr. Und gebe ber himmel, daß wir alle Fehler ber vorigen in biesem wieder gut machen! Geb' es Gott, daß bas Glud sein Versaumnis in ben vergangenen Jahren in bem jehigen einbringe!

Ewig bein treuer Bruber Friedrich G.

Eine gedrückte Stimmung spricht aus biefen Worten, aber nicht weniger ber unbeugsame Wille, sich keiner Schwäche zeihen zu laffen.

Die Gläubiger brangten weiter. Schiller muß zu Anfang 1784 bem Bater eine umfassende Schilberung seiner Lage gemacht haben. Und auf bieses "Bekenntnis' antwortete ber Hauptmann mit einem trefflichen Briefe, ber ihn uns in seiner ganzen Eigenart, berb und doch wohlwollend, bestig tadelnd und doch liebevoll tröstend, zeigt und den wir unsern Lesern in getreuer Nachbildung mitteilen konnen. Gine Rachschrift zeigt, daß ber Alte auch aus ber Ferne für ben Sohn Projekte machte, vielleicht ermutigt durch Gerüchte über Schillers Berhältnis zu Margarete Schwan: "Er werbe und bleibe gesetzter, fleißiger und sparfamer; benn wer weiß, ob Er nicht borten ober burch die Verwendung seiner Freunde eine Bartie machen könnte. Das wäre in der That das Beste für Ihn, wenn Er eine vernünftige, tugendhafte und häusliche Frau hatte, und wenn Er hernach berselben in ihren guten Anordnungen folgen würde; benn das ift allemalen gewiß, daß Gelehrte sich selten um die gute Birtschaft bekümmern.' Der Februar verging, ohne daß Schiller die 50 fl. der Schadeschen Schuld schickte: nun wird ber Bater unwillig und nimmt auch sein Bersprechen jurud. Es wird ihm fehr schwer gefallen fein, aber man barf nicht vergeffen, daß ber gewissenhafte Mann auch die Rechte jeiner übrigen Kinder mahren mußte. Dann schweigen bie Briefe eine Beile von den Gelbangelegenheiten, und ein Brief vom 1. Juli scheint sogar die Eltern über die Lage bes Sohnes fehr beruhigt zu haben. Da, mit einem Schlage, werden alle schönen Hoffnungen in die Tiefe des Meeres geworfen'. Um die Mitte des Juli schrieb Schiller von neuen, biesmal furchtbaren Berlegenheiten, die ihn bis jur Desperation' brächten, ein Ausbruck, ber uns Eltern die Saut schaudern macht'. Es ist dies

ber schlimmste Augenblick während ber Mannheimer Jahre, vielleicht ber schlimmste in Schillers ganzem Leben gewesen. Er scheint ben Eltern nur in allgemeinen Ausbrücken von diesem Ereignis geschrieben zu haben; wir wissen Senaueres barüber erst aus Streichers Buch.

Mitte Juli erschien in Mannheim bie Berson', die einft für die Anleihe jum Drud ber Räuber gebürgt hatte; vermutlich ift es eine Korporalin Fride, ein übel beleumundetes Beib, gewesen. Die Gläubiger hatten ihr fo zugesett, baß sie aus Stuttgart entflohen mar. Sie murbe aber verfolgt und in Mannheim verhaftet. Daß diese Berhaftung wegen der Schillerschen Schuld allein geschah, fagt Streicher mit bestimmten Worten. Es war also für Schiller, wenn er sein bürgerliches Ansehen retten wollte, kein anderes Mittel, als die 200 fl. zu beschaffen und die Schulbhaft aufheben zu laffen. Bobin sich wenden? Der Bater, ber ein Gehalt von 390 fl. bezog, konnte überhaupt nicht helsen ober hätte es wenigstens so rasch, wie es erforderlich war, nicht thun können. Dalberg sich zu eröffnen, verhinderte ihn sowohl die Besoranis, daß dann eine Erneuerung bes Kontraftes ausgeschlossen war, als auch die Erinnerung an bas Berhalten bes Intendanten in der Zeit bes Sachsenhäuser Aufenthaltes. Ebenso ftand viel auf dem Spiele, wenn er sich an Schwan um ein Darleben wendete. Da fam, ganglich unverhofft, Silfe von einer Seite, an die weber er noch feine Freunde gebacht hatten. Schiller und Streicher wohnten bei bem Maurermeister Solzel; mit seiner thatkräftigen und originellen Frau führte bieser einfache Mann ein gludliches, arbeitsames Familienleben und sette alles baran, bas burftige Ginfommen für die geliebten Rinder zu erhöhen. Diese Leute hatten Schiller herzlich lieb gewonnen, nicht allein, weil ber ehemalige Regimentsmeditus ihren Sohn aus schwerer Krankheit gerettet hatte, sondern auch weil das leutselige, gutherzige Wesen ihres Mieters ihr Herz erobert hatte. Mütterlich waltete Frau Anna Hölzel über dem verwaisten Weißzeug' und dem Kleiderbestand des Dichters, Als nun ber schlimme Augenblick eingetreten mar, ba erzählte Streicher ber guten Frau, warum sein Freund trübsinnig und schweigsam einherging. Und die beiben trefflichen Leute entschlossen sich zu bem Wagnis: sie gaben die 200 fl. ber, an benen bamals bie Rube und die Ehre unseres großen Dichters hingen, fie retteten Friedrich Schiller. Der Name biefer beiben Burgersleute, Die bem liebenswerten Menschen aus hochherziger Seele einen Dienst erwiesen, ohne vielleicht von ben Berbiensten bes Dichters etwas zu wissen, muß unvergessen bleiben, und wer das Leben Schillers erzählt, ber muß bes Namens Solzel dankbar gebenten.

Es liegt etwas Erhebendes und Tröstliches darin, daß es Schiller, der die Summe bei seiner Abreise von Mannheim zurückerstattete, vergönnt gewesen ist, diese edle That mit gleich edlem Danke zu erwidern. Die Hölzelsche Familie kam herunter; der Mann wurde altersschwach, der Verdienst blieb aus, bis endlich die öde Not hereindrach. Da wandte sich die wackere Hölzlin an den Prosessor Schiller in Iena. "Der weiße Kopf Hölz", so schließt sie, "legt sich nahe an Ihr wohlthätiges Herz und Ich." Und nun zeigte sich der Mann, dem die Dankbarkeit stets eine selbstwerständliche Tugend war: sosort weist er bei

Brief von Schillers Dater vom 19. februar 1784. Nach eigner photographischer Aufnahme des Originals im Goethe- und Schiller-Archiv yn Weimer. him humfor an fangur. if winder and follows he follows he follows he follows he follows have the follows and the follows have when who alrafor frek. This! of ly may on m Byt. ashirt m mofers 10 wenter from the follow.

la the ! of ye him chimane frim levening & Paping in Blat, in last one from his file for form for from for from for

all fi with, foll group it aly the the same of who arise, for make on the winds for make on min from the arise formula. I make you great, but the of which Jum grant, bur fle if antiling, his die by der by gri by mis blamed, bell on light gri and for from being gri being gri and from fri by gripe on the first gripe gripe

Cotta ben Leuten eine beträchtliche Summe an und ichreibt ihnen einen troftenben Brief. Sie sollen sich nur stets an ihn wenden, ihn nicht schonen. Liebe Freunde, wendet Euch ferner im Unglud an mich, ich werbe Euch mit Rat und Troft zur hand geben wann es nur möglich ift.' Rührend in seiner unorthographischen und weitschweifigen Berglichkeit ist ber Dankbrief ber Frau. Der berühmte Dichter ift ihr noch, wie einst, ba fie fein Beifzeug ausgebeffert hatte, lieber Schiller'. D wie banke ich ber Borsehung und Ihnen für biese wohlbhabt, bieses Geld hilft mir meine einzige Tochter kleiben zu bem ersten Nachtmahl': und wie gludlich ift sie, ,bag ich von Ihrem Gelb wieder bas erste mahl wieder abends ein Licht brennen' kann. Noch einmal, 1802, hat Schiller ber madern Frau geholfen, biesmal auch burch sein Wort. Er verschaffte, als wieber bie Not hoch gestiegen mar, bem Sohne Abolf eine Stelle als Maschinist im Mannbeimer Theater. Sein Freund Bed, ber alles thun wollte mas fein großer Freund befahl', forgte bafür, bag bie Befolbung gut mar. Wir feten ben Brief, in dem die Hölglin die Wirtung der Empfehlung Schillers ergahlt und ihm aus gerührtem Bergen bankt, hierher. Es ift ein Brief, ber zu ben ichonften gehört, bie wir aus Schillers Freundesfreisen besitzen, tropbem fast fein Wort barin richtig geschrieben ist.

Mannheim, ben 29. Jenner 1802.

## Bobithatiger mir Gingiger Freunb!

Laffen Sie es Ihrem Eblen herzen recht wohl thun wann ich ihnen fage bas mir burch ihren Brief an herrn Bad gleich meinen abolf geholt und ihm gefüst ihm gleich 50 fl geben bağ er fich fleiben foll, (") bis oftren betommen Sie wieder 50 und bis michely wieder 50 biefes alles haben Sie ihrer Mutter und meinem Barpensfreund Schiller gu banten (") niein Sohn mußte fich feten die freibe mirfte fo auf ihn bag er weinte. (") Rutter nicht bag gelt machte wurfung sonbern wie ich horte bag ber grofe Schiler feine toftbare Beit an uns verlagen mante." Daufend Dant liegt in biefem Augenblid in seinem harben gegen ihnen. Finde ich Ihn einft ba will ich ihm falbften banten, fagt er. Abolf ift wirklich an und vorgestält als Decorader und Maschinift, die übrichen wo es Bad erzehlte bag Schiller fich ben ihm bur Abolf vermant und er gleich ju Dalberg gegangen, Dalberg gleich alles verwulgte uhm herr Schiller ju zeigen in walcher grofen Achtung er bei ihm ftinte, Bad fagte gu mir wie ich bei ihm mar uhm gu banten, bies haben Sie bem grofen Schiller ju banten, ich marte Batter über Abolf fein, mas mir mein Freund anbefilt thun ich mitt freiben. Ich sagte ihm bag Sie mir erlaubt wan ich in einer Roht mich grabe an ihnen manten folte. (") Sie tharfen fich auch an mich wanten ich bitte Sie barum, ich marte alles thun um bie bolglische famillien ju erhalten ("). Röhmer und Abold, Mufitus, Bimmermann ber erfte Liebhaber mar ju Abolf tomen und fragte ihn mitt freibe: ichiller ift ihr Freund? Gie beneiben uns orntlich barum, jest ging ich nach Saufe fein Manich mufte bag ich an ihnen geschrieben, ich fing an au erzehlen mas ich gefchrieben und ber alte liebe Chrliche Batter fing an gu weinen (") folgt eirer Mutter und es wirt uns alle wohlergeben (") wir hatten anoch einen gulten und fonten ichon lange nicht mer ichlafen aus Beforgniß wo warten mir bulfe hernehmen. Bon Gott und gute Manichen fagt ich. Bar hab ich gesprochen. Alles wünscht gleich an daß geschäft mitt biesem gelt, mir geben alle Tag 3 ftund wo mir mitt Bergnugen Ralgftein legen wo bas große Bager hinterlig, und gablen bur einen nachgen (Rachen) geben gulten wo mir icon gwen haben, ban wirt eingefat und gebrand ba vertaufen mir bie mar, ba tonnen mir bis oftren leben, ba befomt ber Abolf seine 50 fl. Da kauf ich eine Ruh und mir ist geholfen, arbeiten wollen mir baß es eine lust ist.

Buleicht noch ein järgen und ich kan meinem wohlthäber schreiben ich habe meine samilie vor Mangel geschütz. Ich habe schon oft gearbeitet daß kein Mann im stand war mir nach zu schaffen, ich dänke ich muß wieder guht machen was ich villeicht aus guthheit und leichtsin verseimt, man sagt, daß der Mänsch einmal in seinem Leben Glud zu erwarten häte ich glaub das ich in die Svoch (Epoche) kome. Gott erhalte Sie gesund in ihren grosen Geschäften und die ganz samilien ich bin Ihre dankbare

Unna Solplin im Materialhof.

Aus unmittelbarer Not war Schiller burch die eble That Hölzels gerettet worden. Aber die beständig nagende Sorge blieb, da die andern Schuldposten blieben. Das Verhältnis des Sohnes zum Vater ist damals ernstlich getrübt gewesen; zu den Schulden trat noch der Verdruß, den Schiller über die geplante Heirat zwischen Reinwald und Christophine hatte. Beide besuchten ihn in Mannheim — es war gerade in den obenerzählten tritischen Tagen —. Schiller behandelte den ehemaligen Freund sehr kühl, und Christophinen, deren Beweggründe für ihre Verlodung mit Reinwald wir kennen, riet er dringend ab. Er sah in der She der jungen, rein und tief empfindenden Schwester, die er innig liebte, mit dem zweiundzwanzig Jahre älteren Manne keine Gewähr des Glückes. Den Vater fränkte das, und er hat es nicht an deutlichen Äußerungen seines Unwillens sehlen lassen.

Die Verstimmung verschwand erst, als Vater Schiller sah, daß Christophine bei ihrer einmal gesaßten Absicht beharrte, und als die Lage des Sohnes durch die Verleihung des Ratstitels durch den Herzog von Weimar und durch die Leipziger Aussichten sich bedeutend besserte.

Sehr peinlich geftalteten fich burch jene leibigen Gelbangelegenheiten auch bie Beziehungen Schillers zu seiner ebeln Freundin Frau von Bolzogen. Bir wissen, daß sie selbst unbemittelt war; tropbem hatte fie, durch bare Darleben und sorglos geleistete Bürgschaft, viel für ben Freund gethan. Auch biese Summen zurudzuzahlen war Schiller nicht imstande. Der Bauerbacher Einwohner, bei bem fie für Schiller geburgt hatte, brangte um Bezahlung; Die Gutsherrin war nicht imstande ihn zu befriedigen und geriet in eine, burch ihre Stellung noch peinlichere Lage. Nie war von Geld zwischen ber vornehm benkenden Frau und Schiller bie Rebe gewesen; jest mußte fie felbst mahnend an ihn herantreten. Bon Monat zu Monat vertröftete er fie, in optimistischer Ballung große Ginnahmen aus dem Theater erhoffend; von Monat zu Monat wartete Frau von Wolzogen; aber das Geld kam nicht. Endlich waate er es nicht mehr an fie zu schreiben, und als der Bater ihm vor seiner Abreise nach Leipzig eine Zusammenkunft in Beilbronn vorschlug, zu der auch Henriette von Wolzogen erscheinen sollte, ba verzichtete Schiller auf Wiebersehen mit seinen Angehörigen, nur um seiner Wohlthaterin, ber er nicht hatte Wort halten fonnen, nicht in die Augen bliden zu muffen.

Das alles waren trübe Wirrnisse, und wir verstehen, daß er sich von Mannsheim hinwegsehnte nach einem neuen Boden, auf dem er mit frischer Kraft an der Ordnung seiner Existenz arbeiten könnte.

Aber noch andere Wirrnisse sollte er durchmachen: in sie verwickelte ihn die Endzündbarkeit jugendlicher Leidenschaft. Daß Schiller von Frauenschönheit und Frauenempfindung leicht gefesselt wurde, wissen wir; und daß es so war, wird jeder verstehen und rechtsertigen, der das Leben kennt. Charlotte von Wolzogens rührende Kindlichkeit, Margareta Schwans geist und weltgewandtes Wesen, Katharina Baumanns üppige Schönheit hatten sein Herz verwundet: im letzten Jahre seines Mannheimer Auserthaltes sollte auch die glühende Leidenschaft durch sein Leben schreiten, die Leidenschaft, die nicht wie die Liebe beglückt und erhellt, sondern verwirrt und verdüstert.

Wiederum eine Frau aus dem Geschlechte der Marschalt von Ostheim trat in Schillers Leben ein, sie war ihm Freundin, wie Henriette von Wolzogen, bis die Freundschaft in Leidenschaft umschlug.

Charlotte von Oftheim, geboren auf bem Schlosse Waltershausen im Ritterkanton Rhon und Werra, war zwei Jahre junger als Schiller. Dbe, freudund freundlos war die Jugend ihr dahingegangen. Als sie in die Welt trat, rief ihr die enttäuschte Großmutter, die für ben eben verftorbenen Enkelsohn einen Ersatz erwartet hatte, entgegen: Du hättest nicht ba sein sollen. Unglud und frühzeitiger Tob gingen in ber Familie um. Den Grofvater hatte man aus fröhlich begonnener Jagd tot heimgetragen, ber Bater wurde, als Charlotte sieben Jahre alt war, von heimtückischer Krankheit weggenommen; zwei Jahre später schied ber Tod auch bie ftille, kluge, gart empfindende Mutter von ihren fünf Rinbern. So brach bas Elternhaus zusammen. Die Baisen wurden zu Berwandten gebracht, und was Charlotte bann erlebte, prefte ihr noch spät bas Bekenntnis ab: "Schon als Rind habe ich ausgeweint." Bon einem einsamen Schloß zum andern ging ihr Beg; nirgends wurde sie heimisch. Die Gleichgültigkeit ber Verwandten und die eigene Anlage trieben sie mehr und mehr in fich felbst, in die Ginsamkeit zurud; in ben Jahren ber Entwickelung stieß bas herbe, verschlossene Madchen selbst die ab, die ihr mit Freundlichkeit zu naben geneigt waren. Sie bachte viel und empfand noch mehr; ber burftige und spate Unterricht vermochte nicht einem ins Danimerhafte ftrebenben Bhantafieleben gefunde Berftandesübung entgegenzustellen. Ahnungen, Träume erschütterten oft bas Empfinden der werdenden Jungfrau. Ihre Augen waren so schwach, daß sie nicht einmal ben Schein ber Sterne empfanden, und wie durch einen Schleier erblidte fie bie greifbaren Dinge. Als fie reifer wurde, mußte fie mit ansehen, wie zwei Schwestern bem Familieneigennut geopfert wurden: Wilhelmine von Oftheim mußte ihre Sand einem fremben Manne, einem elfässischen Grafen, reichen, für den der Familienrat sie bestimmte und in dessen Hause sie nach kaum einjähriger gluckloser Che ftarb; und Eleonore, ein Mädchen voll Feuer und Lebensluft, mußte einen alten Bitmer, ben weimarichen Rammerpräsibenten von Ralb, einen traurigen Egoisten, heiraten. Endlich kam auch die Reihe an Charlotte. Mit ber Resignation, die man in jenen Kreisen mannesstolzer Junker von ben Frauen erwartete, nahm fie aus ber Sand bes Dheims ben Genoffen bes Lebens, ben sie nicht lieben, höchstens achten konnte. Es war ber Bruder jenes Prafibenten, Beinrich von Kalb. Als frangosischer Offizier hatte er in Nordamerika gesochten, viel erlebt und gesehen und sich mit Lust ben Reizen eines genußfrohen bewegten Lebens hingegeben. Bornehm, liebenswürdig und ritterlich in seinem Wesen, vermochte er doch nicht das seine Empfindungsleben seiner Gattin zu verstehen, und diese selbst hat von dem Beginn ihrer She zu einem dritten gesagt: "Uns lockt die Hoffnung nicht, uns bindet kein Berstrauen." Keine Feindschaft, nicht einmal Abneigung hegte sie gegen den Gatten,

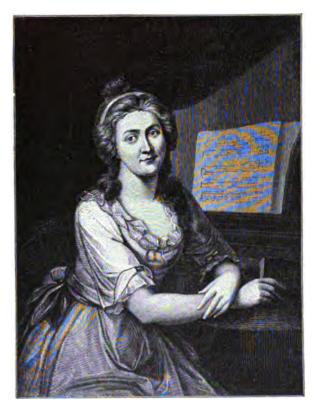

C. o. Valo

Gemalt von F. Tijchein 1785. Im Befit G. R. D. bes Großherzogs von Beimar. (Früher in ihrer heimat, Schloft Baltershaufen in Unterfranken.) Rach einer Bhotographie. Unterfcrift eines Briefes an Baron von Rottwig aus Berlin, 17. August 1835. Aus ber Refinerichen Autographensammlung in Dannover.

aber es fehlte auch jede Reigung, und nur die Gewohnheit des Ertragens und das gegebene Wort hielten Charlotte an seiner Seite.

Im Frühiahr 1784 tam fie mit ihrem Gatten nach Mannheim. Er wollte Schritte thun, um burch ben zweibrudenschen Sof eine Stellung zu erlangen. Reinwald, ber bamals über Schillers langes Schweigen sehr empfindlich war, hatte Charlotte einige Reilen mitgegeben, um fie ibm befannt und zugleich feinem Berbruß Luft zu machen. Schiller erichien fofort, nachbem man ihm ben Brief überbracht hatte.

Er verbrachte mehrere Stunden im Gespräch mit dem Paare. Plötslich eilte er hinaus: es wurde an dem Abend Kabale und Liebe aufgeführt, und der Dichter wollte die Schauspieler ersuchen, den Namen von Kalb nicht auszusprechen. So war er von der neuen Bekanntschaft

eingenommen. Nur wenige Tage verweilten sie zusammen; Schiller machte ben gesprächigen, liebenswürdigen und kenntnisreichen Führer durch die Mannheimer Sehenswürdigkeiten und Umgebung. Dann reiste Charlotte mit ihrem Manne nach Landau, wo dessen Regiment in Garnison lag. Im August kehrte Charlotte zurück: das Garnisonleben war ihr unerträglich geworden, und ihr Maisin gu den 23 april

Sollan din wurd menny with mest main signamed fate wollen francis for egin den sammen for son der son

No. G. Gorbbren. 8. Japan mente if sab geld fin 4. unfelhen framplerer von labalen. Eibe, bald mit jogant siner Gelegenfich ffich

Brief Reinwalds an Schiller vom 25. Upril 1784. Nach eigner photographischer Aufnahme bes Originals im Goethe- und Schiller-Archio zu Weimax. ,

Maisin gu den 23 april

No. G. Gofborn. E. fryern monte if tab gold fine 4. refeltur formplorer von labolom. Eibe, bald mit ; nyant siner Golgenfit ffor

Brief Reinwalds an Schiller vom 25. April 1784. Nach eigner photographischer Anfnahme des Originals im Goethe. und Schiller-Archiv zu Weimax.

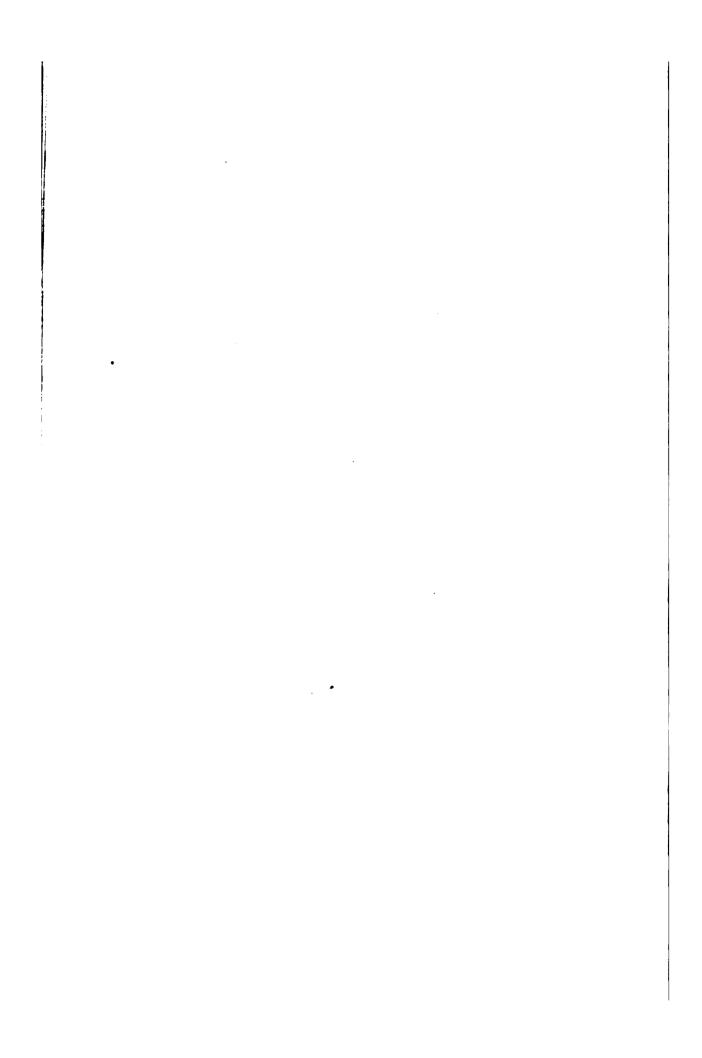

Gemahl willigte ein, daß sie hinfort in Mannheim lebe. Einigemal in der Woche kam er selbst herüber.

Nun tritt Schiller in regelmäßigen Verkehr mit Charlotte. In den langen einsamen Tagen, die sie nach der Geburt ihres ersten Kindes im Zimmer versleben muß, ist er der liebste Gesculschafter. Der Gemahl selbst hat großes Gefallen an dem gerstvollen und liebenswürdigen Manne, der vertrauensvoll sein

Berg por ihnen öffnet. Die unverstandene Frau fühlt, daß nicht nur Bemeinsamkeit ber geistigen Interessen, sondern eine tiefliegende Ahnlichkeit des Kühlens und Anschauens sie zu ihm hinzieht. Und so schließt sie sich mit einem Gefühle, bas noch ichwesterliche Freundschaft ist, an Schiller an. Sie genießen zusammen Shatespeare im Theater; ber große Dichter, den bie gang in frangofischer Lettüre erwachsene Frau noch aar nicht kannte, tritt ihr nahe, und begeistert lebt fie in seiner Anschauung; ber Dolmetsch des Britten ift Schiller. In dem noch ruhigen Gefühle freundschaftlichen Verstehens wird Charlottens melancholische Stimmung heiterer, und bei manchem Gastmahl, zu bem ihr Ge-



Charlotte von Kalb. Rach Burzbach von Tannenbergs Schillerbuch. (Das Original war nicht zu ermitteln.)

mahl die Freunde des Hauses vereinigt, ift sie eine launige, selbst lustige Gesellschafterin. Sie hat uns in ihren Memoiren, die nach ihrem Tode gedruckt worden sind, Bilber aus jener Zeit entworsen, in denen zwar manche Züge ohne Zweisel unecht sind, die aber doch einen im ganzen richtigen Eindruck von jenen Tagen hinterlassen. Immer sester verwächst Schiller mit ihrem täglichen Leben und dadurch mit ihrem Herzen. Der Freundin teilt er alle seine Bekümmernisse mit; selbst was er der bessern Gesellschaft Mannheims ängstlich verschloß, einen Sinblick in seine armseligen Geldverhältnisse schwan, then katharina Baumann ihm nicht gleichgültig war, daß Margarete Schwan, wenn sie wollte, ihn in festen Banden ziehen konnte, blieb ihr nicht verborgen.

Auch der Dichter als Dichter gewann durch den Verkehr mit Charlotte. Zum erstenmale trat hier eine wirklich bedeutende Frau in sein Leben ein, deren Wort und deren Art das Gepräge reichen innern Lebens und tiesen Nachsbenkens trugen, eine Frau, gegen deren Erscheinung die andern verblassen mußten. Nicht die harmlos einfache Art der Luise Millerin, bei der ihm Charlotte von Wolzogen vorgeschwebt haben mochte, sondern die durch Denken und Leiden gereifte Frau fand er hier, von der Elisabeth und die Prinzessin Sooli Rüge tragen.

Schiller schaute zunächst zu Charlotte wie zu einer reifern Schwester auf und gern folgte er ihrem Rat und ihrer Führung. Sie und ihr Mann öffneten ihm manche Rreise, die ihm bisber verschlossen gewesen waren; ber Berkehr mit ben vielgewanderten und vielgewandten frangofischen Offizieren, unter benen besonders ein Major Sugo hervorragte, eröffnete ihm den Einblick in eine neue In biefen Areisen herrschten, wie in bem Sause bes Majors von Ralb selbst, die leichten, anmutig sicheren Umgangsformen der französischen Gesellschaft; die äußere gesellichaftliche Erziehung, beren ber Dichter ber Räuber noch jo fehr bedurfte und die im Dalbergichen Saufe ichon begonnen worben war, hier, unter dem Borbild der Kavaliere und durch das freundlich beratende und abmahnende Wort Charlottens, wurde fie bedeutend gefordert. Wo es immer möglich war, suchten Charlotte und ihr Gemahl bem Freunde zu nuten; sie fannten jedenfalls ichon, als sie nach Mannheim tamen, burch ihre Beziehungen zu ben Wolzogens die Vergangenheit Schillers und wußten, daß er durch die Flucht die Berbindung mit Rarl Eugen für immer zerschnitten hatte. Gin erster Schritt, burch fürstlichen Schut wieder Boden zu gewinnen, war durch die Aufnahme in die Kurpfälzische Deutsche Gesellschaft geschehen: nun entschloß sich Charlotte von Ralb, einen Aufall zu nuten, um ihm eine wirksamere fürstliche Suld zu erwirken; nur so konnte nach ben Begriffen jener Zeit, die übrigens bis heute noch nicht vie! anders geworben find, ber Dichter fich ein bauernbes gesellschaftliches Unsehen sichern.

Auf einer biplomatischen Reise zur Begründung bes Fürstenbundes begriffen, hielt fich bamals Karl August von Beimar in Darmstadt, am hofe seines Schwiegervaters, auf. An ihn suchte Charlotte ihren Freund zu weisen. Gin gludlicher Zusall wollte es, bag zur selben Zeit ein Fraulein von Wolzogen Erzieherin ber Prinzessin Quise von Medlenburg-Strelit mar, und bag biese Prinzessin, Die nachher Preußens große Königin wurde, bamals ebenfalls am barmftäbtischen Hofe weilte. Jene Wolzogen war mit Charlotte befreundet. Schiller erhielt ein Empfehlungsschreiben an fie, und zum Beihnachtsfeste 1784 gog er nach Darmftabt, um ben Bersuch einer Unnäherung an ben Freund Goethes, ben im ganzen geistigen Deutschland verehrten Fürsten zu unternehmen. In der schönen gestidten Brieftasche, die ihm seine Leipziger Berehrerin gestickt hatte (vgl. S. 163), trug er ben ersten Aft bes Don Carlos. Es wurde ihm nicht schwer, die erste Beziehung zu den Hoffreisen zu erlangen; seine persönliche Liebenswürdigkeit, fein zwanglos feffelndes Gefpräch öffnete ihm die Berzen vollends. Am Abend bes zweiten Weihnachtstages durfte er Karl August und bem versammelten Hofe ben Anfang bes neuen Schauspiels vorlesen. Charlotte hatte, wohl in Gemeinschaft mit Bed, bafür gesorgt, bag bie Deklamation Schillers,

bie ihm schon so manche Verlegenheit bereitet hatte, sich nach den Regeln eines einsichtigern Geschmackes milberte, und so war der Eindruck auf alle sehr günstig. Karl August sand Gefallen an dem Werk und an dem Dichter, und die Frauen sorgten dafür, daß dem fürstlichen Gaste Kunde von Schillers Schicksal und von Schillers Wünschen wurde. Um 27. Dezember, am Tage nach der Vorlesung, schrieb Karl August an Schiller das Billet, das wir in der Nachbildung mitteilen.

Die Berleihung bes Ratstitels, so unbebeutend sie uns heute scheinen mag, war für Schiller von außerorbentlichem, burchaus nicht nur subjektivem Werte.

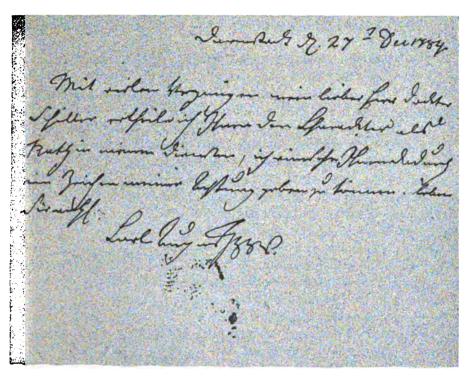

Sanbichreiben bes herzogs Rarl August an Schiller vom 27. Dezember 1784. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Goethe- und Schiller-Archiv zu Beimar.

Jest hatte ein beutscher Fürst seine Berdienste anerkannt, jest besaß er den "Charakter", von dem er in dem Neujahrsbriese an Christophine so ernsthaft gesprochen hatte, jest mußte selbst der Bater, für den "ein Theaterdichter immer noch ein kleines Licht" gewesen war, anerkennen, daß er es zu etwas gebracht hatte, und sogar die Gläubiger, die den titellosen Mann gepeinigt hatten, begannen jest etwas respektvoller zu warten.

Gehobenen Herzens kehrte Schiller nach Mannheim zurud, freudig empfangen von Charlotte von Kalb.

Aber gerade biese Anfnüpfung an Rarl August, ben er bald barauf in Briefen ,seinen Herzog' nennt, lenkte seine Gedanken auf eine Entsernung von Mannheim. Thüringen, Sachsen, bas Land mit den litterarischen Überlieserungen und

mit ber litterarischen Gegenwart, erschien ihm mehr und mehr als ber erwünschte Schauplatz eines neuen Lebens. Und wenn sich ber Weg nicht gleich nach Weimar öffnete, so wies ber eben begonnene Briefwechsel mit Körner auf ben nach Leipzig.

Diese Pläne teilte er auch der Freundin mit; in den stillen Stunden des Gespräches erschloß er ihr, was an Zukunftsplänen und Ruhmesgedanken in seinem Herzen schlummerte. Die Möglichkeit aber, den vertrauten Freund zu verlieren, den einzigen, der sie ganz verstand, der ihrem eigensten Wesen gerecht wurde, diese Möglichkeit regte sie im Innersten auf. Jetzt treten die heißern Gesühle in ihr Bewußtsein, die der aufregungslose tägliche Verkehr vorbereitet hatte. Der drohende Verlust weckt ein heißes Verlangen nach der Erhaltung des Besitzes.

Rum erstenmale im Leben fühlte sich Schiller geliebt. Die warme Schwärmerei, mit ber er ben andern Frauen begegnet war, hatte höchstens freundschaftliches Wohlwollen als Erwiderung gefunden. Jett steht zum erstenmale in leidenschaftlicher Zuneigung ein Weib vor ihm. Und leicht gefördert durch bie nabe Berwandtschaft ihres geistigen Wesens, erwacht basselbe Gefühl in feiner Seele. Wir wissen nicht im einzelnen, wie diese Leidenschaft erwachsen ist; wir werben es auch nie erfahren. Wohl aber konnen wir aus ben beiben Gebichten, bie uns aus jener Zeit erhalten find, ahnen, wie bem Dichter auf bem Sobevunkte ber Leibenichaft zu Mute gewesen ift. Diese Gebichte find: "Freigeisterei ber Leibenschaft" und "Resignation". Zwischen ihm und Charlotte stand der Eid, der Charlotten band. Leibenschaft tämpft mit Pflicht. Und wie heiß bieser Kampf gewesen ist - "Kampf ift auch ber spätere Titel bes Gebichtes - zeigt uns bie "Freigeisterei ber Leibenschaft'. Wir muffen annehmen, bag biesmal Empfindung und Ausbruck fich becten, und daß in leidenschaftlichen Stunden schreckhafte Gedanken und Gefühle bes Dichters Seele im Innersten aufgeregt haben. Es war ein ungleicher Kampf. Charlotte war an einen ungeliebten Mann gekettet worden; niemand hatte sie um ihres Bergens Einwilligung befragt. Sunderte von Frauen waren damals in ähnlicher Lage, und wer bie Geschichte jener Reit kennt, weiß, bag ber Ausgang solcher Konflitte meift nicht mit bem übereinstimmt, mas eine strengere Auffassung biefer Dinge auch in ber blogen Vernunftehe immer noch für recht halten nuß.

Aber Schiller und Charlotte haben ben Kampf ber Leibenschaft und ber Pflicht so durchgefochten, daß es uns erspart bleibt, gegen sie einen Borwurf zu erheben. Denn nicht die Leibenschaft selbst kann einen Borwurf begründen, sondern nur die Schwäche gegen sie. Schiller hat in einem späten Briefe an Charlotte das Verhältnis als rein bezeichnet, und sowohl jenes unter der unsmittelbaren Bucht der Empfindungen entstandene Gedicht, als alles, was der Scharsblick der Forschung hat ermitteln können, muß auch den zum Glauben zwingen, der etwa dem Worte Schillers nicht ohne weiteres glauben möchte.

Freilich siegte Schiller burch ein scheinbar leichtes Mittel: er floh. Denn so manche andere Gründe seine Abreise nach Leipzig haben mochte, hier, in dem Bershältnis zu Charlotte von Kalb, liegt der gewichtigste. Aber in solcher Lage ist auch die Flucht eine sittliche That, und eine gleiche sittliche That war es von jener Frau, daß sie ihn ziehen ließ. — Dem Überwindenden aber erschloß sich eine neue Welt.





bewahrt.)





### Uchtes Kapitel.

## Die Tosung.

Ter eine Geschichte des deutschen Idealismus schreiben wollte, der dürfte bas nicht übergeben, mas wir auf ben nächsten Seiten erzählen wollen. Befinnungen, bie aus ber Tiefe reiner und begeisterungsfähiger Bergen, Bandlungen, die aus einem opferfreudigen Willen und allem Rleinen und Gemeinen unzugänglichen Geifte quollen, haben ben ebeln Freundschaftsbund zwischen Schiller und Körner geschaffen. Wohl hatte Schiller ichon einen Freund gefunden, der ben letten Biffen Brot und bie armliche Lagerstatt mit ihm teilte; aber was Streicher fehlte, bas mar zu bem trefflichen Bergen bie geiftige Bebeutung, bie ihm eine Art von Gbenbürtigkeit verliehen hatte. Wie ber brave Bed, fo hat auch Streicher sich neben Schiller klein gefühlt; ihn in seinen Gefühlen und Stimmungen zu verstehen, ift ihm gelungen, und bescheiben zurücktretend hat er buftere Augenblice mit freundlich teilnehmenbem Worte aufgehellt, aber ein Genoffe, ber auch bem schwindelnden Fluge bes großen Beistes zu folgen vermocht hatte, ist er nicht geworben, und es ist bezeichnend, daß selbst das gleichstellende "Du" die beiben Jünglinge nicht verbunden hat. In Körner trat ihm ein Mann an Die Seite, ber ben Dichter verstand, weil er ,in Dichters Lande' zu gehen vermochte, ein Mann, ber mit vielseitiger Bilbung die wunderbare angeborne Kähigkeit verband, das Rusammenspiel bes Gemütes und der Reflexion zu erfassen, woraus die Tone Schillerischer Dichtung quollen. Körner war bei all dieser Empfänglich= keit selbst nicht schöpferisch, und er ist als Schriftsteller längst vergessen, wie er als Bater Theodor Körners nur von wenigen gefannt wirb: ber Freund Schillers aber ift unfterblich, und solange unfer Bolt ben Beg zu verfolgen liebt, ben fein großer Dichter burch bas Leben geschritten ift, wird es ben Namen Korners preisen und an bem Borbild jener Mannesfreundschaft sich erbauen, die nur ber Tob hat lösen können.

In den ersten Junitagen des Jahres 1784 erhielt Schiller durch einen Beamten der Schwanschen Buchhandlung, der von der Leipziger Messe zurückstehrte, ein kleines Paket. Als er es öffnete, sand er darin eine schöngestickte Briefstasche (Beil. zw. S. 162/163), und in der Brieftasche lagen vier mit Silberstift gezeichenete Porträts, eine Komposition zu einem Liede aus den Räubern und ein Brief.

Die Sendung kam von unbekannter Hand. Der Brief trug keine Unterschrift. Wir teilen ihn unsern Lesern in getreuer Nachbildung mit (vergl. Beil. zw. S. 164/165). Brief und Komposition waren von der Hand Körners; seine Braut, Minna Stock, hatte mit kunstsertiger Hand die Brieftasche gestickt, deren weiße und grüne Seide auch auf die sächsische Herkunft beutete. Dora Stock, Minnas Schwester und die Verslobte von Körners Freund Huber, hatte die Porträts der kleinen Schillergemeinde gezeichnet. Was Schillers Jugenddichtungen in jugendlichen Herzen wirkten, das zeigt diese Sendung und besonders der schöne Brief, mit dem Körner sie begleitete.

Schiller hat uns ben Eindrud biefer unverhofften Sulbigung felbst geschilbert. Es war ein erwärmenber Lichtftrahl in bunkeln und kalten Tagen. "Gin folches Geschent', schrieb er an Dalberg, ,von fremben Menschen, die babei kein anderes Interesse haben, als mich wissen zu lassen, daß sie mir gut find, und mir für einige frohe Stunden zu banten, mar mir außerst werth, und ber lauteste Busammenruf ber Welt hätte mir kaum so angenehm geschmeichelt.' Und an Frau von Wolzogen, mit der er damals noch in unbefangenem Briefwechsel stand, ichreibt er am felben Tage: "Seben Sie, meine Beste, so kommen zuweilen ganz unverhoffte Freuden für ihren Freund, die besto schätbarer find, weil freier Wille. und eine reine, von jeder Rebenabsicht reine Empfindung und Sympathie ber Seelen die Erfinderin ift. So ein Geschent von gang unbefannten Sanden burch nichts als die bloße reinste Achtung hervorgebracht - aus keinem andern Grund, als mir für einige vergnügte Stunden, die man bei Lefung meiner Produtte genoß, erfenntlich zu fein - ein folches Geschent ift mir größere Belohnung, als ber laute Rusammenruf ber Welt, Die einzige fuße Entschädigung für tausend trübe Minuten. — Und wenn ich bas nun weiter verfolge und mir bente, daß in ber Welt vielleicht mehr folche Birkel find, die mich unbefannt lieben und sich freuen mich zu kennen, daß vielleicht in 100 und mehr Jahren, wenn auch mein Staub schon lange verweht ift, man mein Andenken jegnet und mir noch im Grabe Thränen und Bewunderung zollt - bann, meine Theuerste, freue ich mich bes Dichterberufes, und versöhne mich mit Gott und meinem oft harten Berhananis.

Balb aber nahmen ihn die Sorgen des Tages wieder gefangen, und vollends die peinlichen Borkommnisse im Juli drängten die Erinnerung an die Leipziger Berehrer sürs erste zurück. Erst im Dezember machte er sich an die Beantwortung des Briefes. Wie er die Namen der Absender ersahren hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat jener Beamte Schwans die wohl nicht einmal ernstlich auserlegte Berschwiegenheit nicht gewahrt; vielleicht — und das ist wahrscheinlicher — hat Huber dem Dichter das Kätsel freiwillig in einem neuen Briefe gelöst. Die Antwort Schillers ist an alle vier Absender zugleich gerichtet, der Abressat war Huber. Auch diesen Brief, ein Schriftstück, dergleichen unsere Litteratur nicht viele aufzuweisen hat, sind wir in der glücklichen Lage, unsern Lesern in den Zügen der Urschrift mitteilen zu können. Bescheiden, warmherzig, liebenswürdig, harmlos offen, der ganze junge Schiller zeigt sich in diesem Briefe (vgl. Beil. zw. S. 168/169).

Die Antwort auf bieses Schreiben traf Mitte Januar bei bem herzoglich weimarischen Rat Schiller ein. Aus bem Wortlaut selbst werben unsere Leser

Je3 min gritter King for. Ollanum vinfor und masfiger Hildwolf, comming you the and In thought and jobs mont. Many Sfrit, An friend Britalland ola Infligh was große fluestit. in fifainer lymeny so ife is med Richmy and so might min signa Jeils. Dann moffe Is fant winken , ife in of In from in is brysiphy aufife flackter, enem ife weeffe; of fine Brilgery für fli arbitete . - Dief. Informing with worn from

wirl fund my fin foly of me huffer son. jar Through el: 1 Armin alm bijett Sie lines. fift auf L lefor wright bruse fine Whom if, oft, whish of fur gifin wiffere. J.

Körners Begleitbrief vom Juni 1784 zu Rach eigner photographischer Aufnahme des Griginals in

How Works get lofen Horn jo tankers Bigan. Jus fools at uf the orrefranche felt List on Huma go compressed onfull. lest di inf gravalle fals, yabid woof ging: austre, and arming freed 3 Molatan, fin 36. fin si 26 and 46, and find left. Spin wis den Grander in feis fliffe minger anyour flow. Elimbringen in Park Jungo, lacht, Thinks in Oferings blother water bly jobs Troff wolferming, wild acyon, · blog di montesfeliffere. obroof in seeme andre fats all said forge sprigt folm, saft and of gun lay de , dans follow De surre The lace of go might follow.

einen unmittelbarern und lebenbigern Eindruck erhalten, als ihn die Feder des Erzählers hervordringen kann (vergl. Beil. zw. S. 170/171). Diese drei Briefe, die den langen Verkehr Schillers und Körners eröffnen, enthalten zugleich den Aussdruck der Eesinnungen, die jenen Verkehr für seine ganze Dauer beherrscht haben. Wohl stimmt sich mit den Jahren unter dem mäßigenden Einfluß der Gewohnbeit und zunehmenden Reise der poetische, schwärmerische Ton herab; aber was die beiden Männer für einander fühlen, bleibt dasselbe.

Das Bedürfnis ber Erklärung, ber vertrauensvollen Mitteilung beherricht Die nächsten Briefe. ,Wir wissen genug von Ihnen, um Ihnen nach Ihrem Briefe unsere gange Freundschaft anzubieten; aber Sie kennen uns noch nicht genua. Also fommen Sie sobald als möglich. Dann wird sich manches sagen laffen, mas fich jest noch nicht schreiben läßt. Es schmerzt uns, bag ein Mann, ber uns fo theuer ift, Rummer zu haben icheint. Wir schmeicheln uns, ibn lindern zu können, und dies macht uns Ihre Freundschaft zum Bedürfnis. Go hatte Körner geschrieben. Und indem Schiller den Gedanken persönlichen Zusammenlebens aufgreift, überkommt es ihn wie die Berpflichtung, ben raschen Freunden etwas von dem Menschen zu sagen, den fie in dem Dichter erwarten burfen. .Wenn Sie mit einem Menschen vorlieb nehmen wollen, ber große Dinge im Bergen herumgetragen und kleine gethan hat; ber bis jett nur aus Thorheiten schließen kann, daß die Natur ein eigenes Projekt mit ihm vorhatte; der in seiner Liebe schrecklich viel fordert und bisher noch nicht einmal weiß, wie viel er leisten fann; ber aber etwas anderes mehr lieben fann als fich felbst, und keinen nagen= beren Rummer hat, als baß er bas so wenig ift, was er so gern sein möchte wenn Ihnen ein Mensch wie dieser lieb und theuer werben fann, so ist unsere Freundschaft ewig, benn ich bin biefer Mensch. Bielleicht, bag Sie Schillern noch ebenso gut find, wie heute, wenn Ihre Achtung fur ben Dichter icon langft widerlegt fein wird."

Aber auch Bestimmteres über seine Lage brangt es ihn zu sagen. ,Ihre liebevollen Geständniffe trafen mich in einer Epoche, wo ich bas Bedürfnis eines Freundes lebhafter.... Da wird er durch einen unvermuteten Besuch unterbrochen und legt die Feber weg. Erst nach zwölf Tagen vollendet er ben Sat: . . . als jemals fühltes. In diesen Tagen muß wieder ctwas Aufregendes geschehen sein; es läßt sich nicht ermitteln, was. Bermutlich waren ce Unannehmlichkeiten mit ben Schauspielern, die, wie er schon einige Wochen früher als gekrankter Autor vorwurfsvoll an Dalberg berichtet hatte, durch schlechtes Memorieren und noch schlechtern Bortrag seine Stude um allen Aredit zu bringen brobten. Bielleicht haben auch Erlebniffe mit ben Gläubigern hereingespielt. Rurg, neue Ereigniffe peinlicher Art hatten ihm Mannheim verleibet. In ben zwölf Tagen ift ,eine Revolution in ihm vorgegangen'. ,Ich kann nicht mehr in Mannheim bleiben. In einer unnennbaren Bedrängnis meines Herzens ichreibe ich Ihnen, meine Beften. Ich kann nicht mehr hier bleiben. Zwölf Tage habe ichs in meinem Bergen herumgetragen, wie den Entschluß aus der Welt zu gehen. Menschen, Berhältnisse, Erdreich und himmel find mir zuwider. Ich habe keine Seele hier, feine einzige, die die Leere meines Bergens füllte, keine Freundin, keinen Freund;

und was mir vielleicht noch theuer sein könnte, bavon scheiben mich Ronvenienz und Gituationen.' Es find die Tage ber erwachenben Leibenschaft für Charlotte von Ralb. Er bat biesen wichtigen Bunkt feiner Situation' in ben Briefen nicht wieder erwähnt; Die düftere Lei= benschaft fämpfte er ganz allein nieber. Nur einmal zuckt es wie ein Wetterleuchten fernen Gewitters auf: "Der hiesige Horizont liegt schwer und brückend auf mir wie bas Bewußtsein eines Morbes."

So sehnte er sich aus Wannheim hinweg, und Leipzig mit den neuen Freunden erschien ihm wie ein Lockendes Paradies. "Leipzig erscheint meinen Träumen und Ahnungen wie der



Gottfried Körner. Rach eigener Bhotographie bes Originals in ber Brieftafche.

rofige Morgen jenseits ber walbigen Bügel.' "In meinem Leben erinnere ich mich



Dora Stod. Rach eigener Bhotographie bes Originals in ber Brieftafche.

feiner so innigen prophetischen Gewißheit, wie diese ift, bak ich in Leipzig glücklich fein werbe." Bei Ihnen will ich, werde ich alles doppelt, dreifach wieber sein, was ich ehemals gewesen bin, und mehr als bas alles, o meine Besten, ich werbe glücklich sein. Ich wars noch nie. Weinen Sie um mich, daß ich ein folches Geftanbnis thun muß. Ich war noch nicht glücklich, benn Ruhm und Bewunderung und bie ganze übrige Begleitung ber Schriftstellerei magen auch nicht einen Moment auf, den Freundschaft und Liebe bereiten — bas Herz barbt babei.

Aber die Abreise aus Manns heim war nicht möglich, ohne mit den Gläubigern reine Tasel

zu machen; und auch wenn sie möglich gewesen wäre, das Besdürsnis, einmal diese Fessell abzuschütteln, die ihm jeden Schritt beschwert hatten, war zu mächtig, als daß er nicht auch davon den Freunden hätte Witteilung machen sollen; war es doch auch eine Art von Pflicht gegen diese, als wohlrangierter Wann nach Leipzig zu kommen. So ging denn am 28. Februar



Minna Stod. Rach eigener Bhotographie bes Originals in ber Brieftaiche.

nach Leipzig reisen, ,teils um mich mit bem Herzog von Weimar auf einen gewissen

Kuk zu arrangieren, teils um durch das bestmögliche Employ meiner Arbeiten meine Umstände in Ordnung zu bringen.' Dies lettere bezog fich zunächst auf bie foeben gegründete Beitschrift Rheinische Thalia', für bie er auch bie rein geschäftliche Seite besorgte, und die er nun an einen Leipziger Buchhändler zu überlassen entschlossen war. Bum Raufmann schicke ich mich überhaupt so wenig als zum Kapuziner.' Außerbem aber und wir haben Grund, diesen Plan für damals völlig ernst= haft gefaßt zu halten - will er in Leipzig bas Doktoregamen machen, basihm als, lette Delung' für den zu ergreifenden ärztlichen Beruf noch fehlte. So fliegen

an Huber — benn Körner war damals in Dresden — ein Brief ab in geschäftlicherm Tone; der Dichter der Räuber bekennt seinen Berehrern, daß er Geld bedarf. Seine Pläne für die Zukunft sind diese: er will — abgesehen von der "leidenschaftlichen Begierde", die Freunde von Angessicht zu Angesicht zu sehen — g von Weimar auf einen gewissen

Ferdinand huber. Rach eigener Bhotographie bes Originals in ber Brieftafche.

bie Plane incinander. ,Aber ich kann Mannheim nicht verlaffen, ohne wenigstens 100 Dufaten verschleubern zu muffen.' Seine Freunde und Befannten in Mannheim fann und will er nicht auf die Probe ftellen, um nicht Gefahr zu laufen zum zweiten Male Timon zu werben und mit der menschlichen Natur zu zerfallen. .Meiner Kamilie fann ich feinen Borfchuß zumuthen, benn mein Bater ift Officier und sein Degen ist seine Besolbung. Auch habe ich brei Schwestern, benen bie Existeng ihres Bruders schon mehr entzog, als sie wird hereinbringen konnen. Darum bittet er huber und burch ihn wohl Körner, ber ihm ja schon angebeutet hatte, daß er gludlich sei, zur Linderung seines Rummers beitragen zu können, um ein Darlehen. Aber es geschieht in ber für beibe Teile annehmbaren Form. .Wollte mir ein Buchhändler zu Leipzig ben ganzen Berlag der Thalia abnehmen, fo murbe ich schnell aus bem Embarras fein.' Diefen Bertauf ber Beitschrift foll huber vermitteln. Huber sprach Körner bavon, und Körner ersuchte sofort seinen Freund, den Buchhandler Gofchen, in beffen Geschäft er selbst einen Teil scines Bermögens angelegt hatte, an Schiller Die 300 Thaler zu schiden und die Thalia zu übernehmen. So beftand schon in ihren Anfängen Körners Freundschaft die Brobe des Opfers.

Das Gelb kam, und Schiller bezahlte seine Gläubiger. Mit gerührtem Herzen wird er den braven Hölzels die Summe hingetragen haben; sie waren die einzigen Menschen gewesen, die in schlimmer Stunde den Mut der That für ihn gesunden.

Auf den Anfang April wurde die Abreise sestigesett. Körner konnte den Augenblick noch weniger erwarten, als Schiller selbst. "Sie müssen soalb als möglich auch von mir wissen, wie sehr ich mich nach dem Augenblick sehne, da wir Sie mit offenen Armen empfangen werden. Auch ich kenne den Durst nach Sympathie und Erfahrung. Sie ahnen, daß der Ihrige bei uns gestillt werden wird, und wir sind stolz genug, zu glauben, daß diese Ahnung Sie nicht täuscht.

Der lette Brief, ben Schiller vor seiner Abreise nach Leipzig an Huber richtete, zeigt uns ihn von harmlosester Borfreude erfüllt. Mit dem Behagen häuslichen Sinnes malt er sich das Leben mit den Freunden aus, und selbst über bie kleinen Dinge des täglichen Daseins und über seinen "närrischen Geschmackunterhält er den Freund. Lassen wir Schiller darüber selbst plaudern:

"Ich bin Willens bei meinem neuen Etablissement in Leipzig einem Fehler zuvorzulommen, der mir hier in Mannheim bisher sehr viel Unannehmlichseiten machte. Es ist bieser: meine eigene Dekonomie nicht mehr zu sühren, und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das Erste ist schlechterdings meine Sache nicht. Es kostet mir weniger, eine ganze Berschwörung und Staatsaktion durchzusühren, als meine Wirtschaft; und Poesse, wissen Sie, ist nirgends gesährlicher, als bei ökonomischen Rechnungen. Meine Seele wird getheilt, ich stürze aus meinen idealischen Welten, wenn mich ein zerrissener Strumpf an die irdische mahnt. Für's Andere brauche ich zu meiner geheimen Glücksleigkeit einen rechten, wahren Herzensstrund, der mir stets an der Hand ist, wie ein Engel, dem ich meine ausseinenden Ideen in der Gedurt mittheilen kann, nicht aber erst durch Briese oder lange Besuche zutragen muß. Schon der nichtsbedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer meinen vier Pfählen wohnt, die Straße passiren muß, um ihn zu erreichen, daß ich mich umkleiden muß u. dgl., tödtet den Genuß des Augenblicks, und die Gedankenreihe kann zerreißen, bis ich ihn habe.

Schillers Dankschreiben vom 7. Dezember 1784 ;

bie Plane ineinander. Aber ich kann Mannheim nicht verlaffen, ohne wenigstens 100 Dufaten verschleubern zu muffen.' Seine Freunde und Befannten in Mannbeim fann und will er nicht auf die Probe stellen, um nicht Gefahr zu laufen zum zweiten Male Timon zu werden und mit der menschlichen Natur zu zerfallen'. .Meiner Familie fann ich feinen Borfchuß zumuthen, benn mein Bater ift Officier und sein Degen ift seine Besolbung. Auch habe ich brei Schwestern, benen bie Existenz ihres Bruders schon mehr entzog, als sie wird hereinbringen konnen. Darum bittet er Suber und burch ihn wohl Körner, ber ihm ja schon angebeutet hatte, daß er gludlich fei, zur Linderung feines Rummers beitragen zu konnen, um ein Darlehen. Aber ce geschieht in ber für beihe Teile annehmbaren Form. .Wollte mir ein Buchhändler zu Leipzig ben ganzen Berlag der Thalia abnehmen, fo murbe ich schnell aus bem Embarras fein.' Diesen Berfauf ber Reitschrift foll huber vermitteln. huber sprach Körner bavon, und Körner ersuchte sofort seinen Freund, den Buchhandler Goschen, in bessen Geschäft er selbst einen Teil scines Bermögens angelegt hatte, an Schiller bie 300 Thaler zu schiden und bie Thalia zu übernehmen. So beftand schon in ihren Anfangen Körners Freundschaft bie Brobe des Opfers.

Das Gelb kam, und Schiller bezahlte seine Gläubiger. Mit gerührtem Herzen wird er den braven Hölzels die Summe hingetragen haben; sie waren die einzigen Menschen gewesen, die in schlimmer Stunde den Mut der That für ihn gesunden.

Auf den Anfang April wurde die Abreise sestigesett. Körner konnte den Augenblick noch weniger erwarten, als Schiller selbst. "Sie müssen soald als möglich auch von mir wissen, wie sehr ich mich nach dem Augenblick sehne, da wir Sie mit offenen Armen empfangen werden. Auch ich kenne den Durst nach Sympathie und Erfahrung. Sie ahnen, daß der Ihrige bei uns gestillt werden wird, und wir sind stolz genug, zu glauben, daß diese Ahnung Sie nicht täuscht.

Der lette Brief, ben Schiller vor seiner Abreise nach Leipzig an Huber richtete, zeigt uns ihn von harmlosester Borfreude erfüllt. Mit dem Behagen häuslichen Sinnes malt er sich das Leben mit den Freunden aus, und selbst über bie kleinen Dinge des täglichen Daseins und über seinen "närrischen Geschmackunterhält er den Freund. Lassen wir Schiller darüber selbst plaudern:

"Ich bin Willens bei meinem neuen Etablissement in Leipzig einem Fehler zuvorzukommen, der mir hier in Mannheim bisher sehr viel Unannehmlichkeiten machte. Es ist bieser: meine eigene Dekonomie nicht mehr zu suhren, und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das Erste ist schlechterdings meine Sache nicht. Es kostet mir weniger, eine ganze Berschwörung und Staatsaktion durchzusühren, als meine Wirtschaft; und Poesie, wissen Sie, ist nirgends gesährlicher, als bei ökonomischen Rechnungen. Meine Seele wird getheilt, ich stürze aus meinen idealischen Welten, wenn mich ein zerrissener Strumpf an die irdische mahnt. Für's Andere brauche ich zu meiner geheimen Glückeligkeit einen rechten, wahren Herzensfreund, der mir stets an der Hand ist, wie ein Engel, dem ich meine ausseinenden Iden in der Geburt mittheilen kann, nicht aber erst durch Briese oder lange Besuche zutragen muß. Schon der nichtsbedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer meinen vier Pfählen wohnt, die Straße passiren muß, um ihn zu erreichen, daß ich mich umkleiden muß u. dgl., tödtet den Genuß des Augenblicks, und die Gedankenreihe kann zerreißen, bis ich ihn habe.

Manne Minnerer fra kinner Die nied . frankfafterblend briefe , als

Molwollan gagan mis affendam, mus Guth begliebel waden, sinhan Mona

Jan, daß if den juzigen brief male und var mir fallet dannitig

malet mit sin faigned oon of miner Officially forgon, and in

asgriblagen ffinn. Gring main Li toffinning und sin Varlagenfor

gung. Nafam fre fin ands surf Hoth - wiff um Dife imerforth

fi fra ningmanfor begriftig g

fre bring, de ning unbefr unimen deben ad det angunfust an A han nig fan th' mungan maine fan Lift gaken fam. Mein Damslige

orrien man frig folifan Mangfand

vær frailif uns sin angansfra

gaing za exemples , Das fis emp

Schillers Dankschreiben vom 7. Dezember 1784 | Rach eigner photographischer Anfnahme des Ori

bie Plane ineinander. "Aber ich fann Mannheim nicht verlaffen, ohne wenigstens 100 Dufaten verschleubern zu muffen.' Seine Freunde und Befannten in Mannheim tann und will er nicht auf die Probe ftellen, um nicht Gefahr zu laufen zum zweiten Male Timon zu werben und mit der menschlichen Natur zu zerfallen'. .Meiner Familie fann ich teinen Borfchuß zumuthen, benn mein Bater ift Officier und sein Degen ift seine Besolbung. Auch habe ich brei Schwestern, benen bie Eristenz ihres Bruders schon mehr entzog, als sie wird hereinbringen können. Darum bittet er Suber und burch ihn wohl Körner, der ihm ja schon angebeutet hatte, daß er glüdlich fei, zur Linderung seines Rummers beitragen zu können, um ein Darlchen. Aber ce geschieht in ber für beihe Teile annehmbaren Form. .Wollte mir ein Buchhandler zu Leipzig ben ganzen Berlag der Thalia abnehmen, fo wurde ich schnell aus bem Embarras fein.' Diesen Berkauf ber Reitschrift foll Huber vermitteln. Huber sprach Körner bavon, und Körner ersuchte sofort seinen Freund, den Buchhandler Goschen, in bessen Geschäft er selbst einen Teil scines Bermögens angelegt hatte, an Schiller die 300 Thaler zu schiden und bie Thalia zu übernehmen. So beftand ichon in ihren Anfängen Körners Freundschaft die Brobe des Opfers.

Das Gelb kam, und Schiller bezahlte seine Gläubiger. Mit gerührtem Herzen wird er den braven Hölzels die Summe hingetragen haben; sie waren die einzigen Menschen gewesen, die in schlimmer Stunde den Mut der That für ihn gesunden.

Auf den Anfang April wurde die Abreise festgesetzt. Körner konnte den Augenblick noch weniger erwarten, als Schiller selbst. "Sie müssen soalb als möglich auch von mir wissen, wie sehr ich mich nach dem Augenblick sehne, da wir Sie mit offenen Armen empfangen werden. Auch ich kenne den Durst nach Sympathie und Erfahrung. Sie ahnen, daß der Ihrige bei uns gestillt werden wird, und wir sind stolz genug, zu glauben, daß diese Ahnung Sie nicht täuscht.

Der lette Brief, ben Schiller vor seiner Abreise nach Leipzig an Huber richtete, zeigt uns ihn von harmlosester Borfreude erfüllt. Mit dem Behagen häuslichen Sinnes malt er sich das Leben mit den Freunden aus, und selbst über die fleinen Dinge des täglichen Daseins und über seinen "närrischen Geschmackunterhält er den Freund. Lassen wir Schiller darüber selbst plaudern:

"Ich bin Willens bei meinem neuen Etablissement in Leipzig einem Fehler zuvorzukommen, ber mir hier in Mannheim bisher sehr viel Unannehmlichkeiten machte. Es ist bieser: meine eigene Ockonomie nicht mehr zu sühren, und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das Erste ist schlechterbings meine Sache nicht. Es kostet mir weniger, eine ganze Berschwörung und Staatsaktion durchzusukuren, als meine Wirtschaft; und Poesse, wissen Sie, ist nirgends gesährlicher, als bei ökonomischen Rechnungen. Meine Seele wird getheilt, ich stürze aus meinen idealischen Welten, wenn mich ein zerrissener Strumpf an die irdische mahnt. Für's Andere brauche ich zu meiner geheimen Glückeligkeit einen rechten, wahren Herzensfreund, der mir stets an der Hand ift, wie ein Engel, dem ich meine auskeimenden Iden mußer mitheilen kann, nicht aber erst durch Briese oder lange Besuche zutragen muß. Schon der nichtsbedeutende Umstand, daß ich, wenn dieser Freund außer meinen vier Pfählen wohnt, die Straße passiren muß, um ihn zu erreichen, daß ich mich umkleiden muß u. dgl., tödtet den Genuß des Augenblicks, und die Gedankenreihe kann zerreißen, bis ich ihn habe.

Manuf

Nimmonofe Roum Piè miss .

Schillers Dankschreiben vom ?. Dezember 1784
Rach eigner photographischer Aufnahme des Ori

Berlag bon Belhagen & Rlafing.

not de fortfarging fort Hollwolerer und sinde farmone morting falten down, dop bille if he will be 30 ffin. Mus aim and Do auf ahord kenet von meiner faller, de Aikidig in einig. Zielan fres Porzielang gain, strinf auf Deb pflowings nin Zidnicht bot Fulifik alb exist æls with if Dan introffischen lafan, numuslöffliger Afrikang Des Afrige

Wenn es möglich ist, daß ich eine Wohnung mit Ihnen beziehen kann, so sind alle meine Besorgnisse gehoben. Ich bin kein schlimmer Nachbar, wie Sie sich vielleicht vorstellen möchten. Um mich in einen Andern zu schieden, habe ich Biegsamkeit genug, und auch hier und da etwas Geschick, wie Porik sagt, ihn verbessern und ausheitern zu helsen. Können Sie mir dann noch die Bekanntschaft von Leuten zu Stande bringen, die sich meiner kleinen Wirtschaft annehmen mögen, so ist Alles in Richtigkeit. Ich brauche nicht mehr als ein Schlafzimmer, das zugleich mein Arbeitszimmer sein kann, und dann ein Besuchszimmer. Wein nothwendiges Hausgeräth wäre eine gute Kommode, ein Schreibtisch, ein Bett und Sopha, dann ein Tisch und einige Sessel. Parterre und unter dem Dach kann ich nicht wohnen, und dann möchte ich auch durchaus nicht die Aussicht auf einen Kirchhof haben. Ich liebe die Wenschen und also auch ihr Gedränge. Wenn ich's nicht so veranstalten kann, daß wir (ich verstehe darunter das fünsschafte Kleedlatt) zusammen essen, so würde ich mich an die table d'hote im Gasthof engagiren; denn ich sasteel lieber, als daß ich nicht in Gesellschaft (großer oder auserlesen guter) speiste.

Ich schreibe Ihnen das alles, liebster Freund, um Sie auf meinen narrischen Geschmad vorzubereiten, und Ihnen allenfalls Gelegenheit zu geben, hier ober bort einen Schritt zu meiner Einrichtung im Boraus zu thun. Meine Zumuthungen sind freilich verzweiselt naiv; aber Ihre Gute hat mich verwöhnt."

Der Abschied von Mannheim wurde Schiller doch nicht so leicht, wie er in bem Augenblicke, da seine Gebanken nur in ber Zukunft weilten, gemeint hatte. Es war doch auch in dieser Welt manches, dessen Wert ihm in der Stunde bes Scheidens noch einmal fühlbar werben mochte. Freilich, Dalberg und ber größere Teil ber Schauspieler waren ihm gleichgültig, wenn nicht gar zuwider geworben; er hatte unter ber Zuverlässigkeit bes einen, unter ber fleinlichen Behäffigfeit ber anbern viel gelitten. Nur von Bed ichieb er mit Schmerzen, und daß er den braven Menschen lieb gewonnen hatte, zeigt der Umstand, baß er ihn später nach Sachsen zu ziehen versuchte. Dem Schwanschen Hause verdankte er viel; der Hoftammerrat hatte ihm das Mag von Freundschaft erwiesen, beffen ber gutmutige, aber etwas eitle und vorwiegend taufmannifch benkende Mann überhaupt fähig mar. Margarete hatte ihm zwar in den letten Monaten manchen Rummer zugefügt, aber eben ihre Gifersucht auf Frau von Ralb mochte ihm boch gezeigt haben, daß er ihr nicht gleichgültig war. Jest, beim Abschied, war fie voll warmer Stimmung gegen ben Freund, und das fonft fühle, ja schnippische Madchen murbe gerührt, als fie ihm zum Andenken die kostbare Brieftasche überreichte, die sie in den letten Wochen in emfiger Arbeit für ihn gestidt hatte. Und auch in Schiller tauchten bie Gefühle wieder empor, die er vordem gegen sie gehegt hatte. Mit dem Wunsche und ber Berficherung eines Wiebersehens in Leipzig schieben fie voneinander.

Was beim Abschiednehmen von Frau von Kalb gesprochen worden ist, wissen wir nicht. Die Memoiren Charlottens berichten uns von einer Scene, die wir, so wie sie dort erzählt ist, nicht für ganz wahr halten können. "Maya-Fimante- überschreibt sie das Gespräch, und die Stimmung, die darin webt, ist schwärmerisch sentimental; so mochte nach Jahren der vereinsamten unglücklichen Frau jene Stimmung erscheinen; aber sie paßt nicht zu Schillers Wesen. Der Kamps in Schillers Seele war beendet, bevor er den Entschluß saßte, Mannheim zu verslassen. Wit männlichen Gesühlen hatte er ihn durchgeführt, mit männlichen

Gefühlen ist er von der geliebten Frau geschieden, und das lette Versprechen ist das der Freundschaft gewesen.

Den Abend vor seiner Abreise brachte Schiller bei Streicher zu, bem treuen Genossen schwerer Stunden. Die vergangenen Jahre ließ er in vertrautem Gespräche noch einmal an fich vorüberziehen, mit all ihren Noten und Enttäuschungen, ihren Rämpfen und Gefahren. Die trüben Beobachtungen über bie geringe sociale Schätzung bes Dichters brangten ihm ben Borfat auf bie Lippen, nun in ber neuen Welt, die sich vor ihm öffnete, sich zunächst ein burgerlich gesichertes Dasein zu schaffen, und selbst bie Möglichkeit, statt bes medizinischen bas - ja auch auf ber Afabemie schon begonnene - juriftische Studium zu vollenden, tauchte in seinem Ropfe auf. Und so lebendig wurde in diesem Augenblid biefer plögliche Gebante, bag, als er von Streicher schieb, fie fich , bie Banbe barauf gaben, so lange keiner an ben andern schreiben zu wollen, bis er Minister ober ber andere Rapellmeifter fein wurde'. Streicher schlieft bann fein Buchlein: Aber die Himmlischen hatten anders über ihn beschlossen. Sie ließen es nicht zu, bag eine folche Fulle von Gaben, reich genug um Millionen zu begluden, nur auf einen engen Rreis beschränkt ober gang unfruchtbar bleiben follte. Dit Liebe leiteten fie nun an fanfter, gutiger Sand ihren Begunftigten in die Arme von Freunden, die alles aufboten, bamit er feinem hoben Berufe nicht ungetreu murbe, damit er die unendliche Menge bes mahrhaft Schönen und Guten, bas er in fich trug, zur Beredlung ber Menscheit, zur Erleuchtung und Stärfung fommender Geschlechter, ju unvergänglichem Ruhme feiner felbst, sowie zu bem seines eigentlichen Baterlandes anwenden konnte."



Körners zweiter Brief vom II. Januar 1785 an Schiller. Nach eigner photographischer Aufnahme bes Originals im Bofit des Herrn † W. Kangel in Ceipzig.

Allingen Teller fartysfalf morder, for winger win formula fryng fout fat a fin begit foil with folys wish Enformelist all augenfrants this siften going son form in form mafring Enife unfor guys forming flath any whiche. who this homen and not wiff young . he bounder flot flat all anighing lane und fil enough fagen laster, was fil joht wet mil findre laft. forfungt in sep mille An Two follows of Humans 3 febru ffind. Esis ffeet mus ifuliation god lowery und diff manf and for formerflaft zum Erdrichung. How Yalia for fruit Wolanger subjeying abor I folly uni mof ffer jame ti vaster from sam abyofolise sand and for rigallies Enfancing god figa ffort bles mad di goffish in Garanterne in Theationne

Grafis lifest , and Ofahrlysan wat nift or. floops for, weight and flow fingle, Diffin gleiffam bofhllfr hobrit. Elma li finnon om gy Distributed linforce, Sacre mingen to di whigh in Grand for arguese film flerolype purion from gift in Frage Light weafor, wind Minfor di li gi fastin muigen, umbelli ali fui Li frielle for folding & Reautre figure, vialous staf This strong Palacks, wir man fir now form go marken bransfirst of gright de for for former for gridaltrad rind ford Hafrelands before Sage Liber Dis erofts beeft gaming fallliges Esting if Oli glinklif gid wifer - thoughou win tag varling from > degel brighragen louren, saft mis and water air Ou aufflissan! So ffring



#### Neuntes Kapitel.

#### Rückblick.

it der Abreise von Mannheim schließt ein wichtiger Abschnitt auch der innern Entwickelung Schillers ab. Leipzig und Dresden leiteten eine neue Epoche ein.

Die in Stuttgart und Mannheim entstandenen Dichtungen Schillers einer umfassenden ästhetischen Würdigung zu unterziehen, hieße die Grenzen dieses Buches überschreiten. Wohl aber dürfen wir einige Augenblicke verwenden, um jene Dichtungen unter biographischem Gesichtspunkte zu betrachten.

Goethe hat einmal gesagt: Alles, was von mir bekannt geworben ift, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession'; wie er als Jüngling das erste Glück der Liebe in herrlichen Tönen aller Welt verkündete, so hat er auch im weitern Fortschritt den Borgängen seines innersten Lebens im Lied oder im prosaischen Bericht Ausdruck gegeben. Darüber kann kein Zweisel sein, daß die Dichtungen Schillers weit weniger jolche Bekenntnisse sind; doch aber sind sie es nicht so wenig, wie man noch allgemein glaubt. Während die Erklärer Goethischer Gebichte überall nach den aushellenden Thatsachen aus dem Leben des Dichters suchen, ist das bei der Erklärung der Gedichte Schillers kaum üblich.

Einer ber geistvollsten und tiefsinnigsten Kenner unseres klassischen Schriftstums, Kuno Fischer, hat jenen Gesichtspunkt bes Bekenntnisses an die Ingendsichöpfungen Schillers herangebracht, und wer seine Erörterungen mit der nötigen Kenntnis von Schillers äußerm Lebensgange liest, kann sich ihrer Wahrheit nicht verschließen. Jedes Gedicht der Jugendzeit ist ein Spiegelbild seines geistigen Entwickelungszustandes, vielen liegen ganz bestimmte Anlässe und Vorkommnisse zu Grunde, und auch in den Oramen sühlen wir, daß selbst die scheinbar erstundenen Gestalten unmittelbar in dem Leben des Dichters wurzeln.

Das Stürmisch-Maßlose in dem Gedankenflug und in der Sprache der Jugendwerke ist die Folge eines natürlichen Gegensaßes. Es drängt den Dichter, auszusprechen, was seine Seele erfüllt: noch aber sind die Gefühle neu und gewaltig, und wuchtig, wie der Absturz des Bergstroms im Hochgebirge, brausen sie dahin. Der Dichter ringt nach dem Ausdruck solcher Gefühle, und die Sprache soll ihm ihr Abbild sein. Das einfache Wort scheint ihm nicht genug auszusprechen:

er häuft sie; ber einsache Sat scheint ihm matt: er schwellt ihn durch Beiworte, Unterbrechungen; Bergleiche und Bilder drängen sich aneinander und durchzeinander und sollen durch Zahl und pathetischen Inhalt im Leser die Borsstellungen bekräftigen, die kolossalisch und überschwenglich in der Seele des Dichters leben. Noch überwiegt der Dichter den Künstler; noch überwiegt die Phantasie die Fähigkeit der Formgebung; noch ringt der Gedanke mit der scheindar besengenden und doch so heilsamen Fessel des Wortes; noch ist die Stuse nicht erreicht, da sich, wie Geibel von ihm sagt:

# ,voll Bohllaut ineinander fimmend Gebant' und Leben, Sinn und Form burchbrang.

Dieser Ramps bes Dichters mit dem Künstler hat dei Schiller länger gewährt als bei irgend jemand. Zwei Rücksichten erklären das. Schiller war von Natur stürmisch, in seinem Empfinden und Wollen sag ein gut Teil von jener ursprünglichen Kraft und Wucht, die dem deutschen Wesen von altersher eignet. Und mit diesem Temperament, das sich erst verhältnismäßig spät unter dem Einfluß des Weltlauß und der erstarkenden Reslezion milderte, hat er die Jahre erwachender Manneskraft in den Mauern einer pedantisch regierten Anstalt zubringen müssen; die Gefühle des Tropes, die jenem Alter so natürsich sind, haben durch keine Gewöhnung sich abgenutzt; der Andlick seiner Lage, das rücksichtslose Eingreisen des Herzogs in seine Herzensträume haben im Gegenteil jene Gesühle sortwährend gesteigert, und so kommt es, daß sie dei Schiller auch zeitlich länger vorgehalten haben, als es bei normaler Entwickelung geschehen sein würde.

Der Gegensat von Zwang und Freiheit beherrscht inhaltlich die Jugendbichtungen Schillers; aus ihm leitet sich die ganze Fülle ihrer vielfältigen Stimmungen her.

Der Fürst, der dem Jüngling Schiller die Freiheit der Bewegung nahm, war der vollendete Vertreter des Absolid strachtete sich als das Absolid der göttlichen Allmacht, und neden seinem Willen sollte es keinen andern geben. Gegen seine Wünsche und Begierden galt kein Einspruch, und wer sich ihnen entgegenstellte, wurde zermalmt. Solch ein Mensch aber erklärt sich nicht aus sich selbst: er war das Resultat der staatlichen und gesellschaftlichen Zustände, die Rute, die das Volk selbster sich gebunden hatte. Er war die äußerste Folgerung einer Scheinkultur, die nur von unselbständigen Geistern und selbstischen Charakteren als endgültiger Zustand ausgesaßt werden mochte. Der Glanz, mit dem diese Scheinkultur austrat, blendete nur wenige; und je mehr sie sich nährte von dem Schweiß des Bauern und des Bürgers und von der Schlechtigkeit weniger Streber, desto deutlicher und allgemeiner wurde das Gesühl, daß sie mit den Ersordernissen gemeiner Wohlfahrt nicht im Einklang stand.

Dieses Gefühl brach im vorigen Jahrhundert überall da durch, wo dem Absolutismus die Zügelung des eigenen Willens abging: seinen klassischen Ausdruck erlangte es in den Schriften Rousseaus. Er fand die Formel, in der es den Weg durch die Welt machte; er stellt die auf künstlichen Grundlagen errichtete und aufs Künstliche gerichtete Gesellschaftsordnung in Gegensatz zu einem

erträumten, einst gewesenen und nun wieder ersehnten glücklichen Urzustand des menschlichen Geschlechtes; nur ein Weg führt zu diesem goldenen Zeitalter zurückt das ist der Weg durch die Natur. Zu ihr muß die krankende Menschheit zurücktehren, um zu gesunden. Sie weiß nichts von dem heillosen Unterschied der Stände; vor ihrem heiligen Frieden und ihren ewigen unwandelbaren Gesehen hält nichts Unsauteres stand. Unsauter aber ist alles Menschenwerk. Es gibt eine natürliche Weltordnung, von der die damalige Gesellschafts= und Staats-ordnung nur das traurige Gegenteil ist. Der Bruch mit der sogenannten Kultur, die Rücksehr zur Natur — das ist das Evangelium Rousseaus, dem damals alle bessern Geister anhingen.

In Schillers echoreicher Bruft fanden biefe Gebanken lauten Wiederhall. Der Dichter, ber in reifem Alter noch fingen konnte:

Die Belt ift volltommen überall, Bo ber Menich nicht hintommt mit feiner Qual,

hat in jungen Jahren bem französischen Naturphilosophen zugejauchzt, und auf Schritt und Tritt begegnet uns ber Ginflug Rouffeauischer Gebanten. Gins feiner frühesten Gebichte feiert Rouffeau als ber Größten einen und flagt in gornigen Tonen über die Unbill und die Berkennung, mit benen er im Leben hat fampfen muffen. Dag Schiller bie , Neue Beloije' in ber Rarlsichule gelesen hat, steht fest, und nicht geringern Eindruck wird bas wunderbare Buch auf ihn gemacht haben, als auf jene französische Fürftin, ber es in bie Bande fiel, als der Wagen vorfuhr, um fie zum Opernball zu bringen, und bie, vertieft in die Lekture, ben Bagen unbenutt um vier Uhr morgens wegschickte. Und aus bem Interesse für bas Buch erwuchs bann das für ben Verfasser. Dies Interesse befriedigten bem jungen Rousseauschwärmer die Dentwürdigkeiten von Johann Jakob Rouffeau', Die Belfrich Beter Sturg veröffentlichte und die ein Jahr nach Rouffeaus Tobe erschienen. Die Denkwürdigkeiten stützten sich nicht auf die Confessions', die erst im Jahre 1781 zu erscheinen begannen, sondern auf handschriftliche Berichte, die wiederum aus verschiedenen, meist schweizerischen Quellen stammten. Das Leben Rouffeaus erschien Schiller als bas tragische Schauspiel eines zunächst vergeblichen, aber rühmlichen Kampfes mit ben Borurteilen und bem Eigennut einer entarteten Gesellichaft. Kampf sah auch er, ber enttäuschte und gefnechtete Atademist, als seine Aufgabe an, und was in ihm schlummerte an Sehnsucht nach Freiheit und Natur, bas entzündete sich an bem Bilbe, bas ihm Sturz von Rouffeau entwarf. Dabei kommt es gar nicht in Betracht, bag biefes Bilb fich fehr wenig mit bem Driginal bedte und bag bas Leben bes wirklichen Rouffeau uns Seutigen schwerlich so begeisternd erscheinen bürfte.

Zahlreich sind aus der Wende des achten und neunten Jahrzehnts die Andeutungen, aus denen wir erkennen, wie sehr Rousseau nicht nur durch seine allgemeine Stimmung, sondern auch durch Einzelheiten auf Schiller wirkte. In der Selbstrecension der Räuber citiert er einen von Sturz überlieserten Ausspruch des Franzosen über Plutarch, und in der "Erinnerung an das Publikum",

gelegentlich ber ersten Aufführung bes Fiesco, heißt es: "Fiesco, von bem ich vorläufig nichts Empfehlenberes zu sagen weiß, als daß ihn J. J. Rousseau in seinem Herzen trug."

Wenn Rousseau zur Natur zurückrief, so rechnete er zu ihr auch bie menschliche Seele, und die Aflege und Belebung der ursprünglichen, lange verbunkelten und entstellten Gefühle bes Bergens mar seine Sauptaufgabe. Die reinen, seelischen, burch nichts Außerliches gehemmten Beziehungen von Mensch zu Mensch, bas inftinktive Berfteben bes feelenverwandten Nächsten, die Bablverwandtschaft gegenüber ber Konvention, das sind Dinge, die bei Rousseau immer wieberkehren. Die mahre Leibenschaft wird burch biese Gebanken wieber in ihr autes Recht eingesett: und jene Schwärmerei, wie sie in ber Neuen Beloife, in Goethes Werther, in ben erften Lauraliebern Schillers und in ungähligen Gebichten unberühmterer Zeitgenoffen flagt und jauchtt, ift nur eine andere Saite auf der wiedererklingenden Harfe bes menschlichen Herzens. Selbst in den ersten Briefen zwischen Schiller und Körner ist bas Freundschaftsibeal noch mächtig, bas aus Rousseauischer Stimmung beraus einst in bem Rarlsschüler sich gebilbet hatte. Und wer ben Brief an Scharffenstein lieft, in bem Schiller mit blutenbem Bergen über ben Bruch eines für bie Emigfeit geschloffenen schwärmerischen Bundes flagt, der fühlt, wie beherrschend jene Borftellungen waren. Natur und Mensch, Welt und Herz, Pflanze und Seele gehorchen einem und bemselben Gesetze - bem Gesetze ber Liebe, bas bie Dinge ju einander zieht; ber Beift, ber, in ben Lauraliebern, Seele zu Seele zwingt, ift berselbe, ber ,die schwebenden Blaneten' lehrt ,ewgen Ringgangs um die Sonne fliehn'.

"Spharen ineinander lenkt bie Liebe, Weltspfteme bauern nur burch fie."

(Phantafie an Laura.)

Den früh schon philosophischem Grübeln zuneigenden Dichter haben diese Gedanken zu einer Art von geschlossener Weltanschauung geführt, die sich einem poetischen Pantheismus zuneigt, in der allbelebten Natur die Stusensolge einer planmäßigen, beglückenden Entwickelung sehend. Und in dieser ganzen Entwickelung herrscht nur ein Geset; das ist das Geset der Anziehung, wie es in der Ode "Die Freundschaft" geseiert wird; "Geisterreich und Körperweltgewühle" werden von ihm in gleicher Weise regiert. Wo so Natur und Geist als eins erscheinen, da ist die Natur selbst dem Dichter wie ein Freund, wie eine Braut: Rousseau läßt St. Preux in der "Neuen Helosse" zu Julia sagen: "Wir wollen die Natur beseelen, denn sie ist tot ohne das Feuer der Liebe" (I, 38, am Ende); Schiller ruft:

Stund' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen traumt' ich in die Felsensteine Und umarmend kut' ich sie!

Das war die Zeit, von der er später in seinen "Ibealen" spricht:

Wie einst in flebendem Berlangen Phymalion ben Stein umschloß,

Bis in bes Marmors talte Wangen Empfindung glühend sich ergoß: So schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur in Jugendlust, Bis sie zu atmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust,

Und, teilend meine Flammentriebe, Die Stumme eine Sprache fand, Mir wiedergab den Kuß der Liebe Und meines Herzens Klang verstand; Da lebte mir der Baum, die Rose, Mir sang der Quelle Silbersall, Es fühlte selbst das Seelenlose Bon meines Herzens Wiederhall.

Wit dieser Warmherzigkeit und diesem Liebesbedürsnis stand der Jüngling in einer kalten Welt. So liebenswürdig ihn der Flug optimistischer Begeisterung machte und so gern sich Mitgeborene und Gleichgestimmte darum an ihn anschlossen, das Ideal der wahren, völlig verstehenden Freundschaft blieb ihm dis hart an die Schwelle der Mannesjahre unersüllt, und erst in Körner erstand ihm der "Raphael", wie er ihn in der Freundschaftsode geträumt hatte. Und wenig früher erst sollte er zum erstenmale die Leidenschaft zu einer Frau wirklich sühlen, die er in den Lauraliedern für ein Phantasiegebilde empsunden hatte. Denn es widerspricht aller innern Wahrscheinlichseit, daß jene Laura die dreißigsjährige Hauptmannswitwe Vischer oder irgend eine der andern Frauen gewesen sei, die der philologische Scharssinn als ihr Urbild nachzuweisen versucht hat. Laura war eine Gestalt seiner Phantasie; es ging dem von neuen und überswältigenden Gesühlen ersaßten jungen Dichter, wie es Rousseau erging: "Ich war trunken von Liebe ohne einen Gegenstand." Die Lieder aber sind darum nicht minder wahrhaste Bekenntnisse Seelenzustandes.

überall um sich sucht ber Dichter nach menschlich wahren und warmen Gesühlen, überall findet er in der Wirklichkeit ihren Mangel. Und ihrem Wachsen und Wirken, dem Siege der "Menschlichkeit" stellen sich die Zustände der Welt entgegen. Diese Zustände aber erscheinen dem Karlsschüler, dem armseligen, getäuschten Regimentsarzt, dem in seinen heiligsten Gesühlen gekränkten Dichter ganz naturgemäß unter der ihm beständig vor Augen stehenden Form: Fürstenstyrannei, Unterdrückung jedes freien und edeln Strebens, Verachtung des Gesühls und des Nechtes der Menschen. Damit betreten wir das Hauptgebiet, auf dem sich Schillers Jugenddichtungen bewegen: der Widerstand, der Kampf gegen die brutalen, der Natur entfremdeten Anschauungen des damaligen Absolutismus und seines vielgestaltigen Gesolges.

Herzog Karl Eugen und die Anschauungswelt, die in ihm gipfelte, haben außerorbentlichen Ginfluß auf Schillers Jugendbichtungen ausgeübt.

Wechselnd waren die Stimmungen, mit denen der Dichter die Gestalt dieses Fürsten betrachtete. Die der Abneigung und gar des Hasse wog vor. Daneben aber versehlte doch auch das Glänzende und Prächtige der Erscheinung nicht

seinen Einbruck auf das Gemüt des für alles Stolze und Hoheitsvolle empfänglichen Jünglings. Kuno Fischer macht die ansprechende Bemerkung, daß Schiller die unvergleichliche Kunst in der Darstellung der Fürsten nicht ohne die häusige Anschauung Karls besessen haben würde. "Woher gewann er, der Sohn eines Dorsbardiers, der es in einem abenteuerlichen Lebensgange vom Feldscher zum Hauptmann gebracht hatte, eine solche sichere und eingelebte Anschauung, ich möchte sagen Fühlung sürstlichen Wesens, wenn nicht Herzog Karl, ein Meister in der fürstlichen Kunst des Repräsentierens, ihm zum Modell gedient hätte?

Von den ersten Kinderjahren an hatte der Herzog in Schillers Leben eine große Rolle gespielt. In den Gesprächen am Familientisch des Hauptmanns Schiller, in desschicksale er so oft eingriff, hatte Karl Eugen einen breiten Plat, und so bildete sich schon in den Kindern eine vergrößernde Vorstellung von ihm. Und als sie nun in Ludwigsburg ihn von Angesicht zu Angesicht selber schauen dursten, umgeben von seinem glänzenden Hosstat, in dem Nimbus militärischer Wacht und sinnberückenden Kunstprunkes, da mochte der arme dürstige Knade in ihm wohl einen "Erbengott sehen. Dann ließ sich dieser Erdenzott jahrelang zu den Söhnen des Staubes leutsclig herab und afsektierte jene Väterlichseit, von der wir früher berichtet haben. In der Anstalt drehte sich alles um ihn, er war und blieb, anwesend oder abwesend, der Mittelpunkt des Lebens für jeden Schüler. Sein Lob und seine Strase waren wie Sonnensschein und Regen. Und endlich griff er hemmend und enttäuschend in das Leben Schillers ein.

Kein Wunder, daß dieses Mannes Spuren überall in den Jugendwerken des Dichters zu sinden sind: kleine, flüchtige Spuren und breite, tieseingedrückte. Das Fest zu Beginn des Fiesco ist ein Abglanz der Feste in Ludwigsdurg, deren bewundernder Zeuge der kleine Fritz so oft gewesen war. Im zweiten Akte der Räuber sagt Karl Moor: "Diesen Rubin zog ich einem Minister vom Finger, den ich auf der Jagd zu den Füßen seines Fürsten niederwarf. Er hatte sich aus dem Pöbelstaub zu seinem ersten Günstlinge emporgeschmeichelt. Der Fall seines Nachbarn war seiner Hoheit Schemel. Isedermann muß hier eine Ersinnerung an Montmartin und Rieger sehen, die gewaltigen Günstlinge, deren einer den andern durch eine Intrigue beseitigte. Und sogar in dem kleinen Zuge, daß in Kabale und Liebe die Lady Milsord erzählt: "Icht führte mein Schickjal Ihren Herzog nach Hamburg", dürsen wir mit Kuno Fischer eine Anspielung auf die Reise sehen, die Karl Eugen 1781 mit Franziska von Hohenheim bis Hamburg gemacht hatte.

Die breiten, tieseingebrückten Spuren überwiegen diese flüchtigen bei weitem. Fast alles, wogegen sich die Jugenddichtung Schillers richtet, trägt den Stempel des württembergischen Tyrannen. Mit glühenden Worten richtet sich schon in der Anthologie ein Gedicht gegen ihn: "Die schlimmen Monarchen" (Hist. Krit. Ausgabe I, S. 341 ff). Der alte Hamletsche Gedanke von der gleichmachenden Gewalt des Todes mischt sich hier mit dem echt Schillerischen von der strasenden und rächenden Gewalt der öffentlichen Meinung und des Dichterwortes. Hefate soll des Gruftgewölbes Riegel lösen, in dem die Fürsten, die schlimmen Monarchen, ruhen.

"hier bas Ufer? hier in biesen Grotten Stranden eurer Bunsche ftolge Flotten? hier — wo eurer Größe Flut sich ftößt?"

Und weiter:

"Stolze Pflanzen in so niebren Beeten! Seht boch! wie mit wellen Rajestäten Garstig spaßt ber unverschämte Tob!

Was im Leben das Entzücken und das Glück der Fürsten ausgemacht hat, das läßt der Dichter vorüberziehen: den Krieg mit dem Ruhm und dem Jubelgeschrei des Volkes, die Jagd mit Hörnerklang und Meutebelle. das Karl Eugen so gern gehört hatte:

"Siebenschläfer! — o so hört die hellen hörner klingen und die Doggen bellen! Tausendröhrigt knallt das Jagdenseur; Muntre Rosse wiehern nach dem Forste, Blutig wälzt der Eber seine Stachelborste, Und — der Sieg ist eu'r!

Dann naht sich nach Krieg, Sieg und Jagd die Frauenhuld, die einst das Glück der Fürsten ausmachte; aber auch sie vermag nicht die Toten zu erwecken; Glanz und Herrlichkeit der Welt sind vorbei, das Andenken an die schlechten Thaten bleibt lebendig. Wie seres Theatergepränge erscheint ihm ihr Leben, wie das Theatergepränge, das er einst in Ludwigsburg als Sohn des Hauptmanns Schiller mit angesehen hatte:

"Und ihr rasselt, Gottes Riesenpuppen, hoch baher in kindisch stolzen Gruppen, Gleich dem Gaukler in dem Opernhaus!"

Aber nur die "Köbelteufel" spenden Beisall, die Guten haben sich von dem nichtigen Schauspiel abgewendet. Und aus der Fülle der Thaten, denen die Nachwelt flucht, hebt Schiller zwei heraus, die aus der eben vergangenen württembergischen Geschichte berühmt waren: das eine ist die Münzfälschung, mit der Karl Alexander dem Wohlstand seines Volkes schwere Wunden geschlagen hatte:

"Brägt ihr zwar — Hohn ihrem falschen Schalle! — Euer Bilb auf lügende Metalle, Schnödes Rupfer abelt ihr zu Golb!"

Das andere ist jener Erlaß, in dem Karl Eugen seine disherigen Sünden bebauerte und ein neues Leben versprach (S. 32). Schiller hat diesen demütigen Worten die Ausrichtigkeit abgesprochen, und es ist ja allerdings wahr, daß die heimtücksiche Ergreifung und grausame Einkerkerung des unglücklichen Schubart nach und troß jener Reueanwandlung ersolgt ist. Heftiger konnte ein Dichter seine Ansicht von diesen Dingen nicht äußern, als es Schiller hier gethan hat:

"Ihr bezahlt ben Bankerott ber Jugend Mit Gelübben, und mit lächerlicher Tugend, Die — Hanswurft erfand!

Des Dichters Pflicht aber ist, die schlimmen Monarchen zu strafen: ber Lieblings=

gebanke Schillers von ber richtenben Sendung des Liebes tritt uns schon hier entgegen:

"Aber zittert für bes Liebes Sprache, Kühnlich durch ben Purpur bohrt der Pfeil der Rache Fürstenherzen kalt."

Der lauteste Protest Schillers gegen Rarl Eugen und beffen Welt find bie Räuber. Erinnern wir uns, unter welchen Umftanben fie entstanden. Schiller mußte wider Erwarten noch ein Jahr länger in der Atademie bleiben, als sonst üblich war; ber Herzog wollte sein "Feuer noch etwas bampfen". Jett regt sich in der jugendlichen Seele Saß gegen die Fesseln und ben, der sie ihm angelegt hatte: bas Keuer, bas ber Herzog zu bampfen glaubte, strömte in eine Dichtung aus. Karl Moor ist Schillers Selbstbekenntnis; er ist ber laute Aufschrei bes von unerträglichem Zwange gebrudten Junglings, ber fich zu hoben Dingen fähig fühlt und burch Bosheit und Gleichgültigkeit auf niedrige Bahn gedrängt sieht; und weil er die niedrige Bahn verabscheut, so befriedigt er seinen Thatendrang außerhalb aller Bahnen. Rarl Moor ift genährt an ben Ibeen Rouffeaus: Gesetze ber Menschen und Konventionen sind verwerflich, nur die Natur und was unmittelbar aus ihren Händen hervorgeht, ift groß und ebel. "Da verrammeln sie sich die gesunde Natur durch abgeschmackte Konventionen.' "Mir ekelt vor biesem tintenklegenden Seculum.' ,Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbruft und meinen Willen schnüren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schnedengang verborben, mas Ablerflug geworben mare. Das Gefet hat noch feinen großen Mann gebilbet, aber bie Freiheit brutet Roloffe und Extremitaten aus!' "Mein Geift durftet nach Thaten, mein Atem nach Freiheit.' Und ba bie bestehende Gesellschaft ihm keinen Plat zum Handeln gewährt, nimmt er ihn sich außerhalb ihrer; und ba allenthalben Schlechtigkeit herricht und die Gerechtigkeit aufgehört hat, wirft er fich jum Rächer und Befferer auf: ,Wiebervergeltung ift mein Handwerk, Rache mein Gewerbe.' Wir erinnern uns unwillfürlich an Rleists Michael Rohlhaas.

Aber dieser Karl Moor ist trot aller Entschlossenheit und allem Fanatismus kein in sich geschlossener Charakter. Die wechselnden Stimmungen, die in Schillers weltunkundiger Seele damals auf= und abwogten, erscheinen uns auch in dem dichterischen Abbild. Sine Sehnsucht nach irdischem Glück, die wiederum doch nur in den Grenzen und durch die Mittel der bestehenden Gesellschaft zu bestriedigen ist, solget dem wilden dis zur Grausamkeit steigenden Ausbrausen des Thatendranges; es kommen Augenblicke, da der gewaltige Räuber weich wird, da ihm die Folgen seines Handelns in ihrer Furchtbarkeit ausdämmern und da gegen die Bilder des Wordens und Brennens die Bilder des Liebesglücks und des Heimatsriedens in seiner Seele emporsteigen. Aber diese Bilder können sich nie erfüllen; zwischen ihnen und der Wirklickeit stehen die Handlungen Karl Moors. Da verdüstert sich sein Sinn; der Zweisel an der sittlichen Berechtigung seines Handlung. Es erscheint ihm alles schal und nichtig, und nur der Tod, die Berneinung alles Daseins, hat noch Wert. Der Thatendrang scheint ers

loschen, inneres und äußeres Elend lasten auf ihm: da geht durch seine Seele der Gedanke, die Welt zu verlassen, freiwillig aus ihr zu scheiden. Aber das gewaltige Persönlichkeitsgefühl rettet ihn vor dieser furchtsamen Handlung: "Die Dual erlahme an meinem Stolz! Ich will's vollenden!' Was da kommt, ist einerlei; der Mensch trägt den Maßstad der Dinge in sich: "Ich din mein Himmel und meine Hölle", sagt er an einer andern Stelle. Er sährt sort ein "erhabener Verbrecher" zu sein, und, als er schließlich sich dem innern und äußern Zwang der Dinge beugt, da spricht noch aus der letzten Handlung ein unaus-rottbares Vewußtsein eigenen Wertes und eigener Größe.

Alle diese Gefühle haben in Schillers Bruft gelebt und find durch die außere Lage in ihm erwedt worben. Sein ftartes, stolzes Perfonlichkeitsgefühl trat in Konflikt mit der aleichmachenden Welt, die ihn umgab: wie oft mag er in unmittelbarer Anwendung auf seine eigene Lage gedacht und gerufen haben: "Ich foll meinen Leib preffen in eine Schnürbruft und meinen Willen schnüren in Gesetze. ' Und wenn er auch Moors Übertritt zu den gesellschaftsfeinblichen Räubern aus ber fremben Erzählung übernahm: auch fein Entschluß war es, außerhalb ber ihm burch Erziehung und Berhaltniffe gezogenen Grenzen zu wirken und wenigstens bichterisch ber entarteten und verknöcherten Belt wie ein Rächer entgegenzutreten: .was die Aranei nicht heilt, das heilt das Messer, was das Messer nicht heilt, das heilt das Feuer' setzte er vor sein Jugendwerk. Und ben erbrückenben Gegensatz zwischen seinem Wollen und ber Möglichkeit ber Erfüllung hat er schmerzlich empfunden: tiefe Niedergeschlagenheit hat ihn in jener Zeit oft beherrscht, und mehr als einmal verzagte er am Leben: "Je mehr ich mich", schrieb er 1780 an den Saudtmann von Soven, dem reiferen Alter nähere, besto mehr wünscht' ich als Kind gestorben zu fein.' Und wer die Anthologie burchblättert, ftogt nur zu oft auf buftere Bilber bes Tobes. Aber auch ihn rettete bas ftarte Gefühl ber Perfonlichkeit, und ber Mut bes Lebens fiegte über ben Reiz bes Tobes.

In den Räubern spiegelt sich am deutlichsten Schillers jugendlich stürmende und schwärmende Seele. Aber auch in den beiden andern Jugendstüden würde dem tieser eindringenden Leser manche Ühnlichseit zwischen dem Dichter und seinen Gestalten auffallen. Fiescos Shrgeiz konnte so nur ein Mann schildern, der dieselbe brennende Leidenschaft in seiner Seele fühlte und der aus eigener Erschrung wußte, an welchen Abgründen sie vorbeiführt. Doch aber ist der Pulsschlag des Persönlichen in diesem Stücke am schwächsten. Unter dem furchtbaren, ertötenden Druck äußerer Not und Entbehrung entstand es, und dieser Druck raubte sogar der gewaltigen Thatkraft des Dichters die Sammlung, in der allein es möglich ist aus dem Innersten heraufzuschöpfen; die Ausstellungen Dalbergs und die mehrmaligen Umarbeitungen dämpsten das Feuer der Unmittelbarkeit. Das Publikum mochte das sühlen, und der versagte Beisall hat hier eine tiesere Bedeutung. Auch heute übt der Fiesco lange nicht die Wirkung, deren die Räuber und Luise Willerin auf jede jugendlich gärende Seele sicher sind.

In Kabale und Liebe schlägt ber Pulsschlag Friedrich Schillers wieder laut. Das ganze Stück ist ein Protest gegen die durch Konvenienzrücksichten erschlaffte und entartete Gesellschaft. Wie Schiller selbst dem Herzog, so trott Ferdinand

bem Bater, ber Träger Rouffeauischer Ibeen von Bahlverwandtichaft und Licbe bem starren Bertreter einer Anschauung, ber die starken und reinen Triebe ber Natur lächerlich sind und wertlos gegenüber Fürstengunst und Rang und Titel. Mes, was dem Leben Reiz und Wert verleiht, soll Ferdinand hingeben, um den ehrgeizigen Planen bes Baters zu bienen; um fich einzuordnen in eine Belt, bie er selbst verachtet, soll er auf eine andere verzichten, die ihm durch die Liebe eröffnet wird. Und um ihn ju zwingen, spinnt man eine niedrige Berleumdungsintrique, so gemein, daß sie uns Beutigen unmöglich scheint. Der Mann, ber an biefer Intrique und bem Elend, bas aus ihr erwächst, schuldig ift, tragt einen Namen üblen Rlanges aus Schillers Leben: Walter bieß auch jener Garteninspektor, ber - vielleicht aus Amts- und Brotneib gegen seinen Kollegen auf ber Solitübe — bie Graubundnerische Klage bem Bergog heimtudisch in die Sande ivielte. Wie er in ben Raubern bem ehrwurdigen Freunde und Lehrer feiner frühen Augend, dem Pfarrer Moler, ein Shrendenkmal fette, fo druckte er jett wenigstens bem Namen Balter ein Brandmal auf, bas für alle seine schwäbischen Landsleute erkennbar war.

So mögen noch manche Züge in dem reichen Bilde aus eigener Anschauung bes Dichters stammen. Die Erzählung des Dieners (II, 2), die noch heute jedem Hörer tief ins Herz greift, verdankt ihre rührende und empörende Krast der bestannten historischen Thatsache, daß deutsche Fürsten, darunter auch ein württembergischer, ihre Landeskinder an fremde Mächte für Geld verhandelten. Freilich an den Truppenverkäusen nach England war Karl Eugen nicht beteiligt, wohl aber hatte er an Holland verkauft, und der eigene Bater Schillers hatte einst in Lorch und Gmünd "Subsidien" werben müssen.

Es mag kein Zufall sein, daß Schiller den Kammerdiener diese Dinge gerade der Lady Milsord erzählen läßt: der Frauendienst hatte auch dem württemsbergischen Lande ungeheure Summen gekostet, und manche fremde Sängerin und Tänzerin hatte von dem Herzog Juwelen bekommen, an denen die Thränen des Bolkes hingen. An die Stelle jener ephemeren Schönen war dann in Stuttgart Franziska von Hohenheim getreten; sie kannte die Handlungsweise und die Gesinnungen des Herzogs so gut wie die traurige Lage des Bolkes. Darum leitete sie den Herzog auf andere, besser Bahnen, und ihr ganzes Wesen war andauernd von der Stimmung beherrscht, die in der Seele der Lady Milsord plößlich durchbricht und ihr den Ausruf entpreßt: "Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen!"

Noch eine andere Gestalt des Dramas hat mit wirklich Erlebtem zu thun. Der lächerliche, verworfene Mensch, der ohne sein Wissen und Wollen in die Intrigue verwebt worden ist, der Hosmarschall von Kalb, trägt den Namen jenes kalten Weltmannes, der einst, um seine Finanzverhältnisse zu verbessern, sich die holdselige Eleonore von Ostheim, Charlottens Schwester, zu freudloser Schwester, zu freudloser Schwester ließ. Schiller hat den Namen ändern wollen, nachdem er Charlotte kennen gelernt hatte, aber sie und ihr Gemahl bachten frei genug, es nicht zuzulassen.

Schon diese kleinen Züge zeigen, wie stark das persönliche Moment in Kabale und Liebe ist; der allgemeine Gedankeninhalt zeigt es noch mehr. Das Stück

ist ein heftiger Schlag gegen die aus dem Absolutismus quellenden Übel: die Bosbeit der Höslinge und die Rechtlosigkeit der Bürger. Schwer hatte die Hand des Absolutismus über Schiller selbst gewaltet; wehre und rechtlos waren er und die Seinen den launenhaften Entschließungen eines Selbstherrschers anheimgesallen. Es mag gezwungen erscheinen, wenn wir Luise Millerin, von der die wirkliche Welt den Geliebten trennt, als eine allegorische Gestaltung der Muse auffassen, don der auch die Welt den Dichter trennen wollte: das aber kann man nicht leugnen, daß die Stimmung und die Anschauungen Ferdinands denen aleichen, die damals die seelische Welt Schillers beherrschten.

Und noch auf eins wollen wir furz hinweisen. Schiller, ber Sohn bes guten, festen Burgertums, tritt bier für bas Burgertum ein; in ihm findet er ben auten Kern und ftellt ihn in hellen Gegensatz zu den angefaulten höfischen Schichten. Der junge Dichter schöpfte aus bem Leben: aus bem Burgertum waren bis babin ihm die guten Menschen entgegengetreten, die er kannte, in Streicher, bem Mufitus, hatte er bas Bilb eines beharrlichen, festen, aufopfernben Freundes kennen gelernt. Karl Moor widerstrebt dem schlechten Geiste der Beit, aber er stellt sich außerhalb ber Gesellschaft: ber alte Miller in seiner berben Art ist weniger heroisch, aber er ist fester und einheitlicher, und sein mehr bulbenber Wiberstand ist vernünftiger und auf die Dauer wirksamer, als bas titanische, aber schulbaufhäufende Streben bes Räubers. Schon find bie Spuren größerer Reife bes Dichters in biefem Stud zu bemerken, er hat ben Schauplat bes Angriffes verändert; Ferbinand und Luife fteben in ber Gefellschaft, und ihr Rampf ist ber bes Märthrers. Ihr Tob zerreißt mit einem Male das Gewebe der Lüge. , Bon mir nicht', ruft der Präfident, auf Wurm zeigend, von mir nicht. Richter ber Welt, forbre biefe Seelen, von biefem! Best will ich verloren fein, aber bu follft es mit mir fein' antwortet Burm. Die Stüten ber Gewaltthat und Rechtlosigfeit brechen zusammen. -

Die Bustande und Anschauungen, unter benen er felbst so schwer gelitten hatte, zu geißeln, aber auch zu beffern, war die Absicht bes jugenblichen Dramatiters. Noch ist sein Kunstideal nicht gereift; noch ist ihm der moralische Einfluß der Kunft nicht einer ihrer Zwecke, sondern ihr einziger. Gin fünftlerisches Selbstbekenntnis aus jenen Jahren hat sich uns erhalten: jene Rebe, die er nach seiner Aufnahme in die Rurfürftlich Bfalgische Deutsche Gesellschaft bielt: ,2Bas fann eine gute ftebenbe Schaubühne eigentlich wirken?' Sie pragt bie Auffassung, die er damals von seiner Runft hatte, deutlich aus. Er steht ganz unter bem Einfluß von Sulzers Runstlehre, Die er auch gleich im Eingang erwähnt. Der eigentliche Zweck und Wert ber Bühne besteht in ber Wirkung, bie fie auf die Berbefferung ber Sitten ausnbt. Er schreibt ihr eine ahnliche Bedeutung für bas menschliche Handeln zu wie ber Religion; wie biefe ber berneinenben' Birksamkeit ber Gesetze gegenüber bas wirklich sittliche Hanbeln befördert, so auch die Buhne. Und auch der richtenden Thatigkeit des religiosen Gewissens gleicht die der Buhne. Der Dichter, der einst die Kraniche des Ibykus schreiben sollte, spricht schon bier von ber Gerichtsbarkeit ber Buhne', bie ba anfange, wo bas Gebiet ber weltlichen Gesetze endigt. Die Buhne erfüllt biefe

Aufgabe, indem fie vorbildlich die Tugend, abschreckend bas Laster malt; aber ihre Wirkung geht noch weiter als bie ber Religion: auch ba, wo Religion und Besetze es unter ihrer Burbe erachten, Menschenempfindungen zu begleiten, ift bie Bühne für unsere Bilbung noch geschäftig. Denn fie halt uns ben Spiegel vor, in bem wir die menschliche Thorheit erbliden; und die Thorheit ist der baufigste Grund schlechter Thaten - eine erfte Andeutung bes ichonen, später oft variierten Gebankens, daß das intellektuell Falsche die Quelle des sittlich Schlechten ift, bag bas Bahre und bas Gute eins find. Collen wir aus biefer benkwürdigen Abhandlung noch einen Gedanken hervorheben, so ist es der, daß eine beutsche Nationalbühne Schiller als höchstes Ziel bes Strebens vorschwebt; aber es scheint ihm nicht, daß wir erst eine Nation werben konnen, um dann ein national geartetes Schauspiel zu besitzen, sondern die dramatische Dichtung selbst soll eine ber Mächte sein, die auf ben Geift bes Bolles wirken und so eine Nation schaffen. Dazu mußten die Dichter ,unter sich einig' fein und nur "Bolksgegenstände" erzählen. "Was kettete Griechenland so fest aneinander? Was jog bas Bolt so unwiderstehlich nach seiner Buhne? Nichts anderes als ber vaterländische Inhalt ber Stude, ber griechische Geift, bas große überwältigenbe Interesse bes Staats, ber besseren Menschheit, bas in benselbigen atmete.' Der Einfluß der Theorien vom Nationalen, die geraum zehn Jahre zuvor dem jungen Goethe aus bem Munde Berbers wie eine Offenbarung aufgingen, ift bier gang unverkennbar. Es ist merkwürdig, daß unsere beiden großen Dichter, Goethe wohl noch mehr als Schiller, diese Gebanken im spätern Berlaufe ihrer Entwickelung haben fallen laffen; manche bedauern es, aber fie bedenken nicht, wie unendlich viel wir auf dem Umwege gewonnen haben, den unsere Litteratur gemacht hat, um schließlich boch zu einer nationalen Dichtung zu gelangen.

Diese Abhandlung, die unter der Überschrift "Die Schaubühne als eine moralische Anftalt betrachtet' in die Werke übergegangen ist, erschien zunächst in ber "Rheinischen Thalia". Schiller grundete biese Zeitschrift, nachdem sich sein Berhältnis zu Dalberg gelöft hatte; er betrat bamit ben Weg bes Journalismus, ber schon für manchen bebeutenden Geist ein bedenklicher Abweg geworben ist. Die Not zwang ibn bazu. Er mußte Rebatteur und Buchbanbler zugleich fein, "unzählige Briefe" schreiben an bekannte Perfönlichkeiten, auf beren Mitarbeit ober Unterstützung er hoffte. Das war ihm zuwider und hemmte seine schöpferische Thätigkeit. Gleichwohl gab er sich ber Borbereitung bes Unternehmens mit ber Emfigfeit bin, die er stets auf einmal beschloffene neue Dinge verwendete. Er sette große hoffnungen auf die Thalia, und ganz sanguinisch berechnete er die finanziellen Erfolge. Aber er mochte boch bald fühlen, daß er zu solcher Thätigkeit nicht geboren war, und mit Freuden übergab er im Frühjahr 1785, nachbem erft ein Seft erschienen war, bas Unternehmen an bie Buchhandlung von Körners Freund Göschen. Die Thalia bilbete, wie wir im achten Rapitel erfahren haben, die Brude, auf der er nach Leipzig überfiedelte. Auch burch den Inhalt wies das erste Heft in eine neue Periode von Schillers Leben: es brachte ben ersten Aufzug des Don Carlos. "Die Spoche bes Don Carlos" fonnte man bie Jahre aus Schillers Leben nennen, von benen wir nun zu erzählen gebenken.



### Zehntes Kapitel.

# Leipzig.

Dernen wir zunächst bie vier Menschen naber kennen, in beren Mitte Schiller nun leben sollte.

Am 2. Mai 1785 schrieb Körner an Schiller aus Dresden: "In einer unsausssprechlich seligen Stimmung setze ich mich hin an meinen Schiller zu schreiben. Seit meinem Hiersein ist es die erste ruhige Stunde, in der ich mich ganz dem süßen Gedanken an meine jetzige Lage überlassen habe. Sin Brief von meiner Minna, der eben ankam, hat mein Gesühl noch erhöht. Jetzt sange ich zu leben an. Bisher habe ich nur vegetirt und zuweilen von künstigem Leben geträumt." Auch Körner war an einem wichtigen Wendepunkt seines Lebens angekommen: ein Beruf, ein Weib, ein Freund waren sein eigen geworden. Darin war er weiter als Schiller, der nur das letzte der drei Besitztümer errungen hatte.

Christian Gottfried Körner, geboren 1756, stammte aus einer alten aus Thuringen eingewanderten Familie, beren meiste Glieber bem Bredigerstande angehört hatten; fein Bater mar Superintendent von Leipzig. Gine überaus ftrenge Erziehung hatte auch er über fich ergeben laffen muffen; in feinem elterlichen Saufe herrschte ein harter Beift übertriebener Frommigkeit, die für Die natürlichen menschlichen Regungen bes Anabenherzens fein Berftanbnis hegte. Dreizehn Jahre alt war er Schüler ber Fürstenschule in Grimma geworben, und bis zum sechzehnten gehörte er ihr an. Bei ben ausschließlich altklassischen Überlieferungen dieser Schule kann es nicht verwundern, daß der lebhafte, empfängliche junge Mann, als er zur Universität überging, sich zunächst sprachlichen Studien hingab. Aber eine angeborene Neigung zur spekulativen Reflexion, die eine ber wesentlichsten Übereinstimmungen in seiner und Schillers Anlage begründete, führte ihn zur Philosophie: "Vitam impendere vero wurde mein Wahlspruch." Da er indes dem Bunsche bes Baters gemäß ein Berufsstudium mählen sollte, ergriff er bas ber Rechtswiffenschaften, zunächst ohne großes Interesse. Gin Sahr lang ließ er es wieder fallen und lag in Göttingen ben Naturwiffenschaften und ber Mathematik ob, die gerade bort mit praktischer Tendenz, in Anwendung auf bie Bedürfnisse und Gewerbe ber Menschen: gelehrt wurden. Aber ber Bater mahnte zur Beschräntung ber ins Bielfältige gebenden Reigungen bes Sohnes, und so erfolgte die Rückschr nach Leipzig und zur Rechtswissenschaft: rasch folgen Promotion und Habilitation auseinander. Dann bot sich "Gelegenheit zu reisen". Als Begleiter eines sächsischen Abligen durchstreiste er Deutschland, England, Holland, die Schweiz und Frankreich; überall mit offenen Augen schauend brachte er eine vielfältige Kenntnis der Menschen und Dinge zurück.

Rörner war von einer außerorbentlichen Empfänglichkeit; alles interessierte ihn, und sein verknüpfender Sinn liebte es, gewonnene Kenntnisse ins System zu



Chriftian Gottfried Rorner. Rach einer Beichnung von Wagener (1790) im Rorner-Duseum gu Dresben.

bringen. Aber gerabe die Bielfeitigkeit feiner Interessen barg bie Gefahr ber Bersplitterung, und so bürfen wir es als einen für feine Ent= widelung heilfamen Umstand betrachten, daß er frühzeitig ge= awungen wurde eine Berufslaufbahn ein= zuschlagen, die jener Gefahr ein Gegengewicht bot. Der Awang dazu lag nicht in äußerlichem Be= bürfnis, benn Rörner war durch seine Mut= ter ber Abkömmling eines reichen Leipziger Raufmannsgeschlechtes. Er schuldete die Ergreifung ber Beamtenlaufbahn fei= nem Berhältnis zu bem jungen Mädchen,

beffen tunftfertige Sand Schiller jene Brieftasche gestickt hat.

Im Jahre 1778 hatte Körner im Hause bes Buchhändlers Breitkopf Minna Stock kennen gelernt. Sie war ein Mädchen von ungewöhnlicher Schönheit und reicher Begabung, liebenswürdig und anspruchslos in ihrem Wesen, mit gutem Herzen und klarem Kopf. Christian Gottfried fühlte sich sogleich zu ihr hingezogen, und ein langer Verkehr bekräftigte sein Herz und seine Überlegung darin, daß Minna sein werden musse.

Die Schwestern Stock — Minna und die etwas ältere Dora — lebten in dürftigen Verhältnissen. Ihr Vater war ein namhafter Aupferstecher gewesen; ber junge Goethe hatte nicht nur seinen Unterricht, sondern auch seinen jovialen,

immer zu harmlosem Humor aufgelegten Sinn sehr geschätzt. Aber zu früh für seine Frau und seine Kinder war er (1773) gestorben und hatte sie in dürstiger Lage zurückgelassen, die auch durch den Stiessohn Endtner, der die Thätigkeit des Baters fortsetze, nicht viel gebessert wurde. Im Jahre 1782 starb auch die Mutter, und nun trat Körner mit einem förmlichen Antrage an das verwaiste Mädchen heran. Aber zwischen ihm und ihr stand der Bater Körner; er gab seine Einwilligung zur Heirat nicht; ihm war Minna die Tochter einer uns

ebenbürtigen Familie. Der vornehme, mit reichen Beichlechtern verschwägerte Beiftliche wollte bie ,Rup= ferstechermammsell' nicht gur Schwiegertochter. So mußte Rörner trachten, fich auf eigene Füße zu ftellen. Er erftrebte und erhielt junächft eine Stellung als Konsistorialad= vokat in Leivzia und vertauschte sie bald mit ber eines Affeffors am Landesfonfistorium zu Dresben. Da starben unerwartet zu Anfang des Jahres 1785 feine beiben Eltern, bem guten Sohne boch zu tiefem Schmerze. Seiner Berbindung mit Minna stand nun nichts mehr im Wege, und nach Ablauf der Trauerzeit follte bie Sochzeit stattfinden.

Aus gludlicher Stimmung heraus sind bie



Jugendbildnis. Rach eigener photographischer Aufnahme ber Original-Silberstiftzeichnung von Dora Stock im Bests des Herrn † 28. Künzel in Leipzig.

Worte geschrieben, mit benen wir dieses Rapitel eröffnet haben. An diesem Glück des Freundes nahmen mit Schiller auch die beiden andern Menschen teil, die einst ihre Bilder in Minnas Brieftasche gelegt hatten: Huber und Dora. Ludwig Ferdinand Huber, geboren 1762, hatte sich seit langer Zeit mit großer Wärme an Körner ansgeschlossen, obgleich ihre Naturen sehr verschieden waren. Sohn eines an der Leipziger Universität angestellten Lektors der französischen Sprache, der früher in Paris gelebt und als Überseher deutscher Werke eine vielsach anerkannte aber uneinträgsliche Thätigkeit ausgeübt hatte, war Huber durch eine dürftige Jugend gegangen. Aber nicht die Dürftigkeit, sondern die Erziehung hat seine Charakterbildung gehemmt. Kein regelmäßiger Unterricht, kein Zwang sich zusammenzunehmen und

sich zu beherrschen, keine Übung im selbständigen Entschließen und Handeln wurde ihm zu teil. Bis in die späten Jünglingsjahre überwachte die Mutter, eine argwöhnische Französin, alle seine Schritte, und wie ein Kind mußte er ihr von all seinem Thun Rechenschaft ablegen. Huber war lebhaften Geistes, lernte auf dem Wege der bloßen Praxis früh das Französische vollständig und das Engelische mit erheblicher Sicherheit beherrschen und übte sich im deutschen Stil an Übersetzungen aus beiden Sprachen. Seine Interessen waren sehr vielseitig, aber ihre Bethätigung sprunghaft; geistige Konzentration und ernstes Schaffen waren



Ludwig Ferdinand Suber.

Rach eigener photographischer Aufnahme ber Driginal-Silberftiftzeich: nung von Dora Stod im Besitz bes herrn † 28. Runzel in Leipzig. Unterschrift aus einem Briefe vom 14. Mai 1790 an Golden, in bemfelben Besitz.

nicht feine Sache. Liebenswürdig im Berkehr, vermochte er auf alle Stimmungen seiner Umgebung einzugeben, ohne baß er felbst eine feste Grundftimmung bes Charafters befaß. Körner sowohl als Schiller haben in späterer Zeit, als ber längere Berkehr, der eigene Fortschritt und Hubers Handlungen ihnen ben Charafter bes Freundes immer gefährbeter zeigten, mit beiligem Ernste an seiner verspäte= ten Erziehung gearbeitet, aber die Rehler des elter= lichen Hauses waren zu wirksam gewesen; ihre Arbeit war vergeblich. Mangel an Selbstbeberrichung, Billfährigkeit gegen bie Buniche eines ungezügelten Bergens haben ihn felbst und mehrere gute Menschen, Die seinen Lebensweg freugten, glücklich gemacht. Bu diesen letteren gehörte auch Dora Stock. war bamals feine Braut,

und in ben überschwenglichen Gefühlen und Hoffnungen bes Herzens waren beibe glücklich. Aber während Körner mit Aufopferung aller persönlichen Ansnehmlichkeiten arbeitete, um sich mit seiner Winna fürs Leben vereinigen zu können, ermannte sich Huber nicht zu ähnlichem Entschlusse, und schließlich zerfiel

1

bas Berlöbnis burch seine Schulb. "Tante Dora" ist unvermählt im Hause ihrer Schwester gestorben.

Dora war ein vortreffliches Mädchen. Neben ber bedächtigern Schwester bildete sie das immer heitere, launige Element des Kreises; die joviale Natur des Baters war auf sie übergegangen, wie sie auch als ausübende Künstlerin dem Bater ähnlich, wenn auch weit überlegen war. Die kleinen Porträts, mit denen sie sich an der Sendung vom Juni 1784 beteiligte, geben von ihrem seinen Talent nur eine geringe Probe; meisterhafte Werke ihres Pinsels bewahrt das Körnersmuseum zu Dresden auf.

Am 17. April 1785 fuhr Schiller in Leipzig ein. ,Moraft, Schnee und Bewäffer' hatten bie Reise verlangsamt. 3m ,blauen Engel', einem angesebenen Sasthof, dem heutigen Ruffischen Sof, stieg er ab und schrieb sogleich an Suber — benn Körner war burch Berufsgeschäfte in Dresben zurückgehalten - ein Billet. Endlich bin ich hier. Benige Augenblice noch, mein Befter, und ich eile in Ihre Arme. Berftört und zerschlagen von einer Reise, bie mir ohne Beispiel ist (benn ber Weg zu Euch, meine Lieben, ift schlecht und erbarmlich, wie man von dem erzählt, ber zum himmel führt) bin ich, trot meines innigften



Bermutliches Porträt Hubers. Rach eigener photographischer Aufnahme einer Silberstiftzeichnung (von Dora Stod?) im Körner-Museum zu Dresben.

Wunsches, nicht fähig, jetzt schon bei Ihnen zu sein. Aber ich bin doch mit Euch innerhalb ber nämlichen Mauern, und das ist ja unendlich mehr Freude als ich jetzt übersehen kann.' Am 18. April wurde er von Huber ben "beiden Mädchen" bekannt gemacht. Er hatte richtig vermutet, daß sein persönlicher Eindruck auf die neuen Freunde nicht der Erwartung entsprechen würde. Sein Wesen war zunächst, unter dem überwältigenden Einfluß des Augenblicks, etwas befangen und mochte wenig zu dem Bilde des frastgenialischen Jünglings passen, das sich die Schwestern von ihm gemacht hatten. Aber als das Gespräch erst in Fluß kam und seine Züge allmählich das innere Feuer widerstrahlten, da gewann er bald aller Herzen.

Bunachst wohnte Schiller in ber Stadt, auf ber Sainstraße, im sogenannten

ľ

Rleinen Joachimsthal; zu seiner Freude fand er im selben Hause seine Freundin Sophie Albrecht wieder, die damals durch ihre Kunst nach Sachsen geführt worden war. Schon einmal hatte er eine große Stadt gesehen, Frankfurt; aber den vorteilhasten Eindruck, den etwa zwei Jahrzehnte vor ihm Goethe von Leipzig empfangen hatte, empfing auch er. Die alte Pleißestadt war für jene Zeit, trozdem die Festungswälle sie noch umzogen, schön und groß gebaut, und wenn auch die innern Straßen eng waren und Licht und Lust noch mehr mangelten als heutzutage, so entschädigten dasür prächtige Plätze und schattige Promenaden. Und drinnen auf dem Warkt und in den benachbarten Straßen wogte das Treiben der Wesse, ein neuer und interessanter Anblick für Schiller, auch



Johann Christian Reinhart. (Rach einem Stich von Rüchler.)

wenn er es sich, nach ben Beschreibungen, die man ihm im Reich' bavon gemacht hatte, noch gewaltiger vorgestellt hatte. Gleich in der ersten Woche machte er allerlei interessante Befannt= schaften. Suber führte ihn seinem sprachgewandten Bater zu. Flüchtig wohl nur war die Begegnung mit bem geiftvollen Afademiedireftor Deser, beffen Name in Goethes Lebensgeschichte mit tiefern Rugen eingeschrieben ift, mit bem unermüdlichen Jugendschriftfteller Beiße, mit bem Mufif= bireftor Sille, mit bem reformierten Brediger Bollifofer. In nähern Berkehr

trat er mit einigen Mitgliedern der Secondaschen Schauspielertruppe, so mit dem Direktor selbst und dem sehr bedeutenden Schauspieler Reinecke. Eine Art Geistesverwandten fand er an dem hoffnungsvollen Dichter Johann Friedrich Jünger, der mit dem Maler Reinhart und dem Buchhändler Göschen zu dem Verkehrskreise Körners gehörte. Der begabte Reinhart, von dem wir an späterer Stelle ein sehr gerühmtes Porträt des Dichters veröffentslichen werden, ist Schiller aus jenen Tagen lieb geblieben. Auch die üppigere Leipziger Geselligkeit lernte er kennen, Kaufmannshäuser, wo man gut taselte und nach dem Souper sein Spielchen machte; aber es scheint nicht, daß aus diesen Kreisen irgend jemand anders mit dem Dichter der Räuber in intimern Verkehr trat als der biedere bilbungsfreundliche Steinguthändler Kunze. Wit diesem Wanne, zu dem die Familie Körner schon alte Beziehungen hatte, bildete sich eine Art Freundschaft heraus. Ein besonderes Vergnügen gewährte es Schiller, das berühmte Richtersche Kassechaus auf der Katharinenstraße

au besuchen, wo sich die Leipziger Gesellschaft traf und in buntem Durchseinander Gelehrte, Schriftsteller, Künstler, Schauspieler, Buchhändler, Meßsfremde sich die Nachmittagsstunden vertrieben. Daß der Dichter der Räuber hier der Gegenstand vielsacher Neugier war, kann nicht verwundern. Vielen wollte es gar nicht zu Kopfe, daß ein Mensch, der die Räuber geschrieben hatte, wie andere Muttersöhne aussah. Hohe Stiefeln und Hehpeitsche hatte man erwartet, und man fand einen sansten Mann von angenehmen freundlichen Manieren. Trohdem aber gehörte er zu den Merkwürdigkeiten der Ostermesse; er wurde von einem "satalen Schwarm" sogenannter Schriftsteller aus dem Reich als Kollege

begrüßt, die "wie Geschmeißsliegen" ihn "umsumsten", ihn "wie ein Wunsbertier angafften und sich obendrein gar, einiger vollgekleckster Bogen wegen, als Kollegen auswarfen". Der dehnbare Begriff der Kollegialität wurde ihm in noch ergößlicherer Weise klar, als der Inhaber eines Hundetheaters sich standhaft weigerte, von dem Dichter der Räuber das Eintrittsgeld anzusnehmen, und dem "Kunstverwandten" für die Dauer seines Aussenthalts ein Freibillet anbot!

Aus dem zerstreuenden Leben, in dem man, wie Schiller selbst meldet, doch niemand ganz genießen konnte, sehnte er sich bald hinweg; er wandte sich ganz dem Körnerschen Kreise zu. Neue Lebenslust und neue Hoffnungen schwellten seine Seele. Das herzliche, sast gesichwisterliche Interesse, das Huber



Steinguthändler Runze. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Ölgemälbes von Emma Körner im Körner-Museum zu Dresden (gemalt nach A. Graff).

und die beiden Mädchen ihm entgegenbrachten, verscheuchte auch den letzten Rest von Mißmut und Trübsinn, den er aus den Mannheimer Wirren mit nach Sachsen hinübergenommen haben mochte. Aus diesem neuerwachten Lebensgesühl erklärt sich auch eine etwas sonderbare Thatsache, die in diesem Zusammenhange erwähnt werden mag. Schiller schrieb an seinen Wannheimer Freund Schwan und hielt in aller Form um Margarete an. Alles um ihn liebte, Huber und Körner sahen der She entgegen; was der Dichter so lange ersehnt hatte wie ein Sden auf Erden, ein ruhiges gesichertes bürgerliches Dasein, das winkte Körnern in greisbare Nähe. Von solchem Dasein aus die Schwingen zu dichterischem Schaffen zu regen, war ein oft ausgesprochener Wunsch Schillers. Nun hatte er die Reise nach Leipzig mit Götz gemacht, und in den langen Stunden der Bostsahrt war es ihm klar geworden, daß Margarete Schwan diesen ihr urs

fprünglich zugebachten Mann nicht liebte. Der Abschied von ihr ftand ibm noch por ber Seele, es war ein Abschied gewesen mit bem ausbrucklichen Bunsche bes Wiedersehens. Die nächste Butunft sollte nun ber Bollendung medizinischer Studien gehören, und vielleicht bachte fich Schiller mit ber ihm eigenen Selbsttäuschung in biefen Dingen als bemnächstigen praftizierenben Arzt. So sollten Beruf und Ghe bie beiben Pfeiler einer neuen Existen, werben. mar iene Werbung ein unbesonnener Schritt: wir wissen nicht genau, wie ber Brief in Mannheim aufgenommen worden ift, wohl aber wiffen wir, daß er keine Folgen gehabt hat. Bater Schwan hat auf ben Rand bes Blattes eine Bemerkung geschrieben, beren thatsächlicher Inhalt allerbings wohl irrig ist, bie aber in bem Schlußfate bas Richtige trifft: Blüdlich ware Schiller mit meiner Tochter nicht gewesen.' Es scheint uns, daß eine Antwort überhaupt nicht erfolat ift. Man fannte dort Schiller hinlänglich, um seine plötzlichen phantaftischen Wallungen richtig zu beurteilen. Wir, die wir bas ganze Leben Schillers überschauen, können Margarete Schwan mit Charlotte von Lengefelb vergleichen; und wir burfen es als eine fegensreiche Fügung preisen, daß ber große Dichter einer Frau vorbehalten blieb, die ihm ben gangen Segen einer gludlichen Che bringen konnte.

Mit Körner scheint Schiller über biesen Brief überhaupt nicht gesprochen zu haben: die einzige Stelle, an der er ihm gegenüber Wargarete erwähnt (I, 104) legt diese Vermutung sehr nahe. Er fühlte wohl, daß der gesetztere Freund weder den Augenblick noch den Gegenstand seiner Werbung gebilligt haben würde.

Anfang Mai 1785 vertauschte Schiller die Enge und ben Lärm ber Stadt mit ber ländlichen Frische und Stille bes Dorfes Gohlis. Gine Biertelmeile von Leipzig entfernt, mit ber Stadt burch einen ,fehr angenehmen Weg' burch bas "Rosenthal' verbunden, bot Gohlis damals alle Vorteile des Landlebens. Heute hat die Großstadt fich bis in ben einft anmutigen Ort eingebrängt; vielstödige Baufer und das Rollen der Strafenbahn haben seinen idpllischen Charafter fast ganz verschwinden laffen. Nur das Schloß und hier und da ein altes haus, ein Spaliergarten beuten noch auf jene ältere Zeit bin, ba Goblis Sommerfrische mar. hier schlugen Leipziger Bürger schon im Frühling ihren Wohnsit auf, um erft im Herbst wieder in die Stadt überzusiedeln; und selbst wer den Tag über in Leipzig beschäftigt war, liebte es, wenigstens eine Laube und eine bescheibene Schlafftätte in Gohlis sein zu nennen. So zogen auch die Schwestern Stock hinaus; ihr Stiefbruder befaß bort ein Bauschen. Buber mietete fich in ber Nachbarschaft ein; Schiller selbst bezog weiter abwarts, auch an ber Hauptstraße, zwei winzige Bimmer in einem Meinen Bauschen bes Gutsbesitzers Schneiber. hunderte von Fremden besuchen jahraus jahrein diese Stätte, in ber nach allerbings wohl nicht zutreffender Überlieferung bas Lied an die Freude gedichtet fein foll, und alle staunen mitleibig über bie Dürftigkeit ber Umgebung, in ber bier Schiller gelebt hat. Es ift ein Dachstübchen mit zwei kleinen Fensterchen, baneben eine Schlaftammer von bentbar geringftem Umfang. Die Banbe maren und find ,einfach weiß gekaltt'; ,ohne viel Geräte' war fein Zimmer nach bes Dichters eigenem Bericht: ein kleiner Tisch, ein Spiegel und einige Stühle, bas war alles. Die Thüren waren so niedrig, daß der hochgewachsene Mann sich bücken mußte, um einzutreten.

Bon dem Leben, das der Dichter in Gohlis zunächst führte, ist einiges überliefert. Der Bormittag gehörte der Arbeit. Soweit wir sehen, kam die Medizin hierbei nicht in Betracht; die Sehnsucht nach freier schöpferischer Thätigskeit war stärker als der Borsat wissenschaftlichen Studiums. Don Carlos trat



Das Schillerhaus in Gohlis bei Leipzig. Rach einer Originalphotographie von F. Thiele in Beipzig.

wieber in den Bordergrund; in langen Stunden weltentrückten Sinnens stieg jett vor seinem Geiste die neue Gestaltung des Stoffes, eine Ideenwelt auf, die sich über die Bauerbacher und Mannheimer Pläne hoch erhob. Die noch in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts lebendige Bolksüberlieserung dietet uns das Bild eines oft in Gedanken verlorenen, für die Außenwelt unzugängslichen Dichters. Der Ortsrichter, der die Fremdenliste von Gohlis aufnehmen sollte, trat einst an die Laube Schillers heran und dat unterthänigst um den Namen des Fremden; erst nach mehrmaligem Fragen erhielt er die kurze, zerstreut herausgestoßene Antwort: "Rat Schiller", worauf der biedere Mann, den Stand nach bestem Dasürhalten ergänzend, in sein Buch schrieb: "Rattschiller Handlungsdiener."

Ein Leipziger Bürger, vielleicht ber Sohn von Schillers Hauswirt, hat gerichtlich folgende Erinnerung niebergelegt: "Schiller ftand bamals febr fruhzeitig auf, schon um brei oder vier Uhr, und pflegte bann ins Freie, weit hinaus in bie Felber zu geben. Dabei mußte ich ihm mit ber Wasserslasche und bem Glase folgen. Sein Weg führte gewöhnlich in die Relber nach ber Hallischen Strafe zu, in benen er freuz und quer umberirrte. Bei biesen fruben Spaziergangen war Schiller leicht angezogen, mit bem Schlafrode bekleibet und mit unbebectem Salfe. Um fünf ober seche Uhr kehrte er gewöhnlich zurud in sein Bimmer, bessen Fußboden von den vielerlei Papieren, die er umberwarf, oft gang bedeckt war.' Derfelbe Gemährsmann berichtete: "Schiller war stets fehr freundlich und human, er sah blaß von Gesicht aus und hatte viele Sommersproffen, rötliches haar und war febr lang. Er rauchte nicht, aber schnupfte febr ftart.' Der Nachmittag gehörte ben Freunden, mit benen er in der Basserschenke' gespeist hatte; Spaziergange nach Mödern, Gutritich, im vielbesungenen, dichterfreundlichen Rosenthal knüpften bie neue Freundschaft fester. Des Abends kamen Bekannte aus ber Stabt, ba wurde gelesen, gesungen, musigiert; auch Rartenspiel und Regelschieben murben nicht verschmäht. Dag Schiller bei biefen luftigen Busammenkunften auch ,mit bem Becher nicht hinter ben anderen zuruchlieb' wird uns ausbrudlich berichtet. Gin gern gesehenes Mitglied biefes Rreises war der Buchhändler Goschen, der mit Körner durch Freundschaft und durch gemeinsame geschäftliche Unternehmungen verbunden war, ein Mann von guter Bilbung und weitem Bilbungstrieb. Als Buchhandler entfaltete er eine außerorbentliche Betriebsamkeit, und er begrüfte bie neue Beziehung zu Schiller mit großer Freude. Auch biefer burfte, als Schwan mehr und mehr aus seinem Gesichtsfreise verschwand, sich ber Anknüpfung mit einem Verleger freuen, bem cben bamals die Ehre wurde, die erste Gesamtausgabe von Goethes Schriften herausgeben zu dürfen. Aber auch versönlich wurde ihm Goschen, ein braver. feingestimmter Charakter, bald lieb, und biefer fühlte sich wiederum zu bem Menschen Schiller mächtig hingezogen. So wurden fie Stubengenossen in Goblis. Gofchen erinnert sich biefer Zeit mit Dank und Freude: ,Wir haben alle Schiller viel zu verbanken, und in ber Stunde bes Todes werd ich mich feiner mit Freude erinnern. Ich habe mit ihm ein halbes Jahr auf einer Stube gewohnt, und er hat mir die gärtlichste Achtung und Freundschaft eingeflößt.

Die Hauptperson bieses Kreises aber, Christian Gottsried Körner, hatte bisher nur in sehnsüchtigen Gebanken in Gohlis weilen können. Berussgeschäfte hielten ihn in der Hauptstadt zurück. Aber als Vorbereitung der bevorstehenden Zusammenkunft gingen Briefe hin und her, in denen sich die beiden Freunde über wichtige Fragen ihrer bisherigen Entwickelung aussprachen. "An einen Freund, der mich noch nicht ganz kennt, schreibe ich gern von mir selbst, damit er weiß, was er sich von mir zu versprechen hat, und ich des Redens darüber bei jedem einzelnen Falle überhoben sein kann." Und nun gibt er einen Übersblick über sein geistiges Werden und einen Einblick in seine geistige Art. Klar und ruhig ist Körners Selbstprüfung; er weiß, daß ihm die Konzentration des Interesses und des Wollens lange gesehlt hat, daß er Zeit verschwendet hat, und

er sehnt sich banach, etwas zu thun, "wodurch man einen Theil seiner Schulden bem Glücke abträgt". Nach Thätigkeit, nach praktische nützlicher Wirksamkeit geht sein Streben. Um ganz glücklich zu sein, muß er so viel Gutes um sich her gewirkt haben, als seine Kräfte zulassen. Und er ist gewiß, daß er es können wird, "wenn ich meinen Schiller an der Seite habe. Einer wird den Anderen anseuern, einer sich vor dem Anderen schämen, wenn er im Streben nach dem höchsten Ibeal nicht erschlaffen soll. Wir gehen auf verschiedenen Bahnen, aber

einer sieht mit Freuden die Fortschritte des Ansberen.' Mit gleichen Gestühlen und Borsäßen antwortet Schiller; es geht etwas wie der Frühlingswind neuerwachten Lesbens durch seine Worte. "Glück zu, Glück zu dem lieben Wanderer, der mich auf meiner romantischen Reise zur Wahrheit, zum Ruhme, zur Glückseligskeit so brüderlich und treulich begleiten will."

"Einzeln können wir nichts." Er preist ben Freund, daß er im Besitze bes Glückes nicht erschlafft, daß sein Thatenund Arbeitsdrang sich in bem Augenblicke neu belebt, da er bei andern sich zu verlieren pflegt. Die Begeisterungsfähigkeit bes Freundes nennt



Georg Joachim Goichen. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Olgemalbes im Deutschen Buchhanblerhause zu Leipzig (gemalt nach einem Originale im Besit von Frau Regierungsrat Anna Bable in Dresben).

er das beste Geschent des himmels. Tausende von Menschen gleichen der Pflanze, die nur vegetiert, dem Uhrwerk, das nur aufgezogen wird. "Sehen Sie, bester Freund, — unsere Seele ist für etwas höheres da als blos den uniformen Takt der Maschine zu halten." Die "Momente des Genius und der Begeisterung' heben sie empor über den gemeinen Gang der Dinge. "Nemo unquam vir magnus suit sine aliquo assatu divino." Gemeinsam diese Begeisterung zu pflegen, ihre Früchte zu brechen, soll die Aufgabe der Freunde sein.

Körner antwortet noch einmal. "Den wärmsten brüberlichsten Hänbedruck für Ihren letten seelenvollen Brief, lieber Schiller." Und wie von selbst drängt sich ihm dem Manne gegenüber, der ihn verstand und der so sehr dem hochstrebenden Fluge seiner eigenen Natur entsprach, das brüderliche Du auf die Lippe. "Das Sie ist mir zuwider. Wir sind Brüder durch Wahl, mehr als wir es durch Geburt sein könnten."

So nahte die erste Begegnung heran. Am 1. Juli 1785 trasen sie auf dem Gute Kahnsdorf, zwischen Leipzig und Dresden, das der verwandten Familie Ernesti gehörte, zusammen. Huber und die Schwestern waren mitgekommen. Wir wissen von dieser ersten Begegnung keine Einzelheit; nur das eine ist uns überliesert, daß die Erwartungen, die der Brieswechsel hervorgerusen hatte, sich beiden bestätigten; in einem von herzlichster Juneigung getragenen Gespräche wurden die Vorsähe mündlich bekräftigt und der Freundschaftsbund besiegelt. In gehobener Stimmung reisten Schiller und Huber am nächsten Tage nach Leipzig zurück, während Winna mit Dora den Bräutigam noch einige Stunden auf dem Wege nach Dresden begleitete. Es war der 2. Juli, Körners Geburtstag, Schiller hat am folgenden Tage dem Freunde die Rückreise geschilbert.

Befter Freund, ber zweite Julius wird mir unvergeflich bleiben, fo lange ich lebe. Gabe es Geifter, Die uns bienftbar find und unfere Gefühle und Stimmungen burch eine sympathische Magie übertragen, bu batteft bie Stunde zwischen halb acht und halb neun Bormittage in ber fugeften Ahnung empfinden muffen. 3ch weiß nicht mehr, wie wir eigentlich barauf tamen, bon Entwürfen für bie gutunft zu reben. Dein Berg murbe warm. Es war nicht Schwarmerei, - philosophisch fefte Gewigheit war's, was ich in ber berrlichen Berfpettive ber Beit vor mir liegen fab. Dit weicher Beschämung, Die nicht nieberbrudt, sonbern mannlich emporrafft, fat ich rudwarts in bie Bergangenheit, bie ich burch bie ungludlichfte Berichwendung migbrauchte. Ich fühlte bie fuhne Anlage meiner Rrafte, bas miglungene (vielleicht große) Borhaben ber Ratur. Gine Salfte murbe burch bie mahnfinnige Methode meiner Erziehung und bie Miglaunen meines Schicfjals, bie zweite und großere aber burch mich felbft zernichtet. Tief, befter Freund, habe ich bas empfunden, und in ber allgemeinen feurigen Gabrung meiner Gefühle haben fich Ropf und herz zu bem herkulischen Gelübbe vereinigt - bie Bergangenheit nachzuholen und ben eblen Bettlauf jum bochften Biele bon born anzufangen. Dein Gefühl mar berebt und theilte fich ben Anbern elettrisch mit. D wie ichon und wie gottlich ift bie Berührung zweier Geelen, bie fich auf ihrem Bege gur Gottheit begegnen! Du warft bis jest noch mit feiner Sylbe genannt worben, und boch las ich in Suber's Mugen beinen Namen — und unwillfurlich trat er auf meinen Mund. Unfere Augen begegneten fich, und unser heiliger Borfat zerschmolz in unsere heilige Freundschaft. Es war ein ftummer handichlag, getreu zu bleiben bem Entschluß bieses Augenblicks — fich wechselsweise fortzureißen zum Riele, sich zu mahnen und aufzuraffen, einer ben andern, und nicht ftille zu halten bis an bie Grenze, wo bie menschlichen Grogen enben . . . Unfere Unterrebung hatte diese Wendung genommen, als wir ausstiegen, um unterwegs ein Frühstück einzunehmen. Bir fanben Bein in ber Schente. Deine Gefundheit murbe getrunken. Stillichmeigend faben wir uns an, unfere Stimmung mar feierliche Anbacht - ich bachte mir bie Ginsetung bes Abendmahls: Dieses thut, so oft ihr's trinket, ju meinem Gebachtnig. Ich horte bie Orgel gehen und ftand vor bem Altar. 3cht erft fiel's uns auf bie Seele, bag beute bein Geburtstag mar. Dhne es ju wiffen, haben wir ihn beilig gefeiert.

— "Der himmel hat uns settsam einander zugeführt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Bunder gethan haben. Gine dunkte Ahnung ließ mich so viel, so viel von Euch erwarten, als ich meine Reise nach Leipzig beschloß, aber die Borsehung hat mir mehr erfallt, als sie mir zusagte, hat mir in Euren Armen eine Glückseligkeit bereitet, von der ich mir damals auch nicht ein Bild machen konnte. Kann dieses Bewußtsein dir Freude geben, mein Theuerster, so ist deine Glückseligkeit vollkommen.

Die mehr geschäftlichen Angelegenheiten scheinen bei der ersten persönlichen Begegnung nicht berührt worden zu sein. Aber es mußte eine Aussprache auch darüber herbeigeführt werden. Für Schiller war es Notwendigkeit, auch seine äußere Lage dem Freunde zu unterbreiten. Seine Mittel neigten sich zum Ende. Die Reise von Mannheim hatte mehr gekostet als veranschlagt war. Der langerwartete Ertrag des ersten Hestes der Thalia kam noch immer nicht; das zweite Hest war noch nicht einmal sertig. Schiller fragte bei Körner an, ob er bereit sei, in dem Göschenschen Berlage, an dem ja Körner beteiligt war, ihm eine Art Selbstverlag zu neuen Schristen zu ermöglichen. Zugleich verhehlt er dem Freunde seine sinanzielle Lage nicht: ,ich für meinen Teil din jetz ganz auf dem Sande.' Offen, wie das Bekenntnis Schillers, war Körners Antwort; es spricht sich in seinen Worten das ganze Zartgefühl dieses seltenen Mannes aus; wir würden es Großmut nennen, wenn das Verhältnis völlig gleicher Freundschaft diese Benennung zuließe.

,über die Gelbangelegenheiten mussen wir uns einmal ganz verständigen. Du hast noch eine gewisse Bedenklickeit mir beine Bedurfnisse zu entbeden. Warum sagtest du mir nicht ein Bort in Kahnsdorf davon? warum schriebst du mir nicht gleich, wie viel du brauchst. Kommt es bloß darauf an, einige kurrente Ausgaben zu bestreiten, so ist vielleicht das hinreichend, was ich hier beilege, bis ich in vierzehn Tagen in Leipzig din. Ich wurde gleich mehr schieden, wenn ich nicht hier noch allerlei Handwerksleute zu bezahlen und erst in Leipzig wieder Geld zu empsangen hätte. Aber sobald du im mindesten in Berlegenheit bist, so schreibe mit der ersten Vost und bestimme die Summe. Rath kann ich allemal schaffen. Wenn ich noch so reich wäre, und du ganz überzeugt sein könntest, welch ein geringes Objekt es für mich wäre, dich aller Nahrungssorgen auf dein ganzes Leben zu überheben: so würde ich es doch nicht wagen, dir eine solche Anerbietung zu machen. Ich weiß, daß du im Stande bist, sobald du nach Brod arbeiten willst, dir alle beine Bedürsnisse zu verschaffen. Aber ein Jahr wenigstens laß mir die Freude, dich aus der Nothwendigseit des Brodberdienens zu sehn.

Und um jede Empfindlichkeit zu vermeiben, bietet er ihm das Geld in Form eines Darlehns, als Vorschuß auf die bei Göschen zu veröffentlichenden Schriften.

Die Antwort bes Empfängers war bes Gebers murbig.

"Du haft recht, lieber Korner, wenn bu mich wegen ber Bebenklichkeit tabelft, die ich hatte bir meine Berlegenheit zu gestehen. Ich fühle es mit Beschämung, daß ich unsere Freundschaft herabsehe, wenn ich neben ihr beine Gesälligkeit noch in Anschlag bringen kann. Mir hat das Schickjal nur die Anlage und ben Willen gegeben, ebel zu handeln, dir gab es auch noch die Macht, es zu können. Ich hätte ja zu mir selbst sagen können: Dein Freund kann unmöglich einen größeren Werth in seine Glücksgüter sehen als in sein herz, und sein herz gab er dir ja schon. Ich hätte mir selbst sagen sollen: Derzenige Mensch, ber gegen beine Fehler und Schwächen so bulbend war, wird es noch mehr gegen bein Schicksal sein. Warum sollte er dir Blößen von dieser Art zum Berbrechen machen, da er dir jene vergab?"

Und wie Körner seinen Brief begonnen hatte mit einem begeisterten Ausruf an das Schicksal, das ihm in diesem Punkte seiner Entwickelung einen Freund zugeführt hatte, mit dem er die höchste Seligkeit gemeinsamen Strebens zu sittlicher Bollkommenheit genießen könne, so endet Schiller den seinen mit einem ähnlichen aus der Fülle des Herzens quellenden Bekenntnis:

"Meine Glückseit wird fteigen mit der Bollommenheit meiner Kräfte, und bei dir und durch dich getraue ich mir dieses zu bilden. Die Thränen, die ich hier an der Schwelle meiner neuen Laufbahn, dir zum Danke, zur Berherrlichung vergieße, diese Thränen werden wiederkommen, wenn diese Laufbahn vollendet ift." "Eine Freundschaft, die so ein Ziel hat, kann niemals aufhören." "Berreiße diesen Brief nicht. Du wirft ihn vielleicht in zehn Jahren mit einer seltenen Empsindung lesen, und auch im Grabe wirft du sanft darauf schlafen."

#### Rörners Antwort auf biesen Brief lautete:

"So ifts recht, daß die Gelbangelegenheit ganz unter uns durch Briefe abgethan ift. Ich hoffe, daß es nun keiner mündlichen Auseinandersetzung darüber bedürfen wird. Bon jeher habe ich das Geld so gering geschätzt, daß es mich immer geekelt hat, mit Seelen, die mir theuer waren, davon zu reden. Es sollte mir weh thun, wenn du mir zutrauen könntest, daß ich einen Wert auf Handlungen legte, die Leuten von unserer Art bloß natürlich sind. Richt einen Augenblick habe ich gezweifelt, daß ich bei umgekehrten Berhältnissen eben das von dir erwartet hätte. Ich hoffe also nicht, daß du das jemals in Anschlag bringen wirst, wenn von dem, was wir einander sind, die Rede ist. Lebe wohl jest wir sehen uns balb."

Wir haben diese Briefe in größern Auszügen hier eingeschaltet, weil sie ein für allemal die sittliche Grundlage des Freundschaftsverhältnisses kennzeichnen: es sind Ideale, die diesen Bund zusammenhalten; und man kann auch von Körner sagen, daß hinter ihm in wesenlosem Scheine das alles bändigende Gemeine lag.

Am 7. August 1785 seierte Körner seine Hochzeit mit Minna Stock. Der Freundeskreis und die Familie sammelte sich am Nachmittag um die Beglückten zu einem einsachen Feste. Schiller hatte schon am frühen Worgen sein Hochzeitssgeschenk, ein Paar Urnen, die ihm wohl der sachverständige Kunze hatte aussuchen helsen, gesandt, dazu einen herzlichen Brief, ein begeistertes Gedicht und eine sinnreiche Paramythie:

"Beute vor fünftaufend Jahren hatte Beus bie unfterblichen Gotter auf bem Olympus bewirthet. Als man fich niebersete, entftand ein Rangftreit unter brei Tochtern Supiter's. Die Tugend wollte ber Liebe vorangeben, die Liebe ber Tugend nicht weichen, und bie Freundichaft behauptete ihren Rang vor Beiben. Der gange himmel tam in Bewegung, und bie ftreitenden Gottinnen gogen fich bor ben Thron bes Saturnius. Es gilt nur Ein Abel auf bem Olympus, rief Kronos' Gobn, und nur ein Gejet, wonach man bie Gotter richtet. Der ift ber Erfte, ber bie gludlichften Menichen macht. - 3ch habe gewonnen! rief triumphirend bie Liebe. Gelbft meine Schwefter, bie Tugend, tann ihren Lieblingen teine größere Belohnung bieten, als mich; und ob ich Wonne verbreite, bas beantworte Aupiter und alle anwesenben unfterblichen Götter! - Und wie lange besteben beine Entgudungen? unterbrach fie ernfthaft bie Tugenb. Ben ich mit ber unverwundbaren Aegide beschüte, verlacht selbst bas furchtbare Fatum, bem auch fogar bie Unsterblichen hulbigen. Wenn bu mit bem Beispiel ber Gotter prablft, so tann ich es auch: ber Sohn bes Saturnius ift fterblich, sobalb er nicht tugenbhaft ift. — Die Freundschaft ftand von ferne und schwieg. — Und bu tein Bort? rief Jupiter. Bas wirst bu beinen Lieblingen Großes bicten? — Richts von bem allem, antwortete bie Gottin, und wischte verftohlen eine Thrane von ber errothenben Bange. Dich laffen fie fteben, wenn fie gludlich find, aber fuchen mich auf, wenn fie leiden. - Berfohnt euch, meine Rinber, fprach jest ber Gottervater. Euer Streit ift der schönfte, den Zeus je geschlichtet hat; aber keine hat ihn verloren. Meine mannliche Tochter, Die Tugend, wird ihre Schwester Liebe Standhaftigkeit lehren, und bie Liebe teinen Ganftling begladen, ben nicht bie Tugend ihr jugefahrt hat. Aber zwischen euch beibe trete bie Freunbichaft und hafte mir fur bie Ewigteit bieses Bunbes.

So war nun Körner in ben Safen eingelaufen. Gin behaglich eingerichtetes Beim empfing ihn in Dresben. Der erfte Gaft bes neuen Sausstanbes murbe Schiller. Es war schon fruber verabrebet, bag er nach Dresben überfiebeln follte. Auch huber hatte Aussichten, in ber Residenz eine Anstellung zu finden, und beibe wollten, wenn sich diese Aussicht verwirklichte, zusammen abreisen. Aber Schillers Ungebuld wartete biefen Augenblick nicht ab. In Gohlis bulbete es ihn nicht mehr. Trube, regnerische Tage fesselten ihn ans Zimmer. Und bie unfreiwillige Zimmerhaft konnte er zur Arbeit nicht verwenden, benn auf ber Rückehr von Hubertusburg, wohin er das Chebaar und Dorg begleitet hatte. war er mit bem Pferbe gefturzt und hatte sich bie Sand so gequetscht, bag er wochenlang die Feber nicht halten konnte. Noch am 6. September wurde ihm bas Schreiben sauer. Auf Schritt und Tritt entbehrte er ben gewohnten Berkehr mit Minna und Dora. Dazu kamen aus Dresben Briefe, bie bas ganze Behagen häuslichen Lebens wiederspiegelten. So entschloß er fich rafch: am 11. September nahm er mit Sophie Albrechts Gemahl Extrapost nach Dresben, und nachts um zwölf Uhr rollte ber Bagen über bie Elbbrucke. Gin beglüdendes Leben winfte bem Dichter und Menschen.





### Elftes Kapitel.

## Dregben.

wum erstenmale seit dem Berlassen des Elternhauses sollte wieder ein warmes, behagliches Familienleben den Vielverschlagenen umfangen. Wie ein Bruder wurde er erwartet, wie ein Bruder ausgenommen. Es ist, als ob diese Stimmung der Heimatlichkeit, mit der er dem Körnerschen Hause nahte, sich gar auf die Landschaft übertrug, die ihn empfing. Als er zum erstenmale die Elbe mit ihren rebendedetten Hügeln erblickte, schrie er laut auf. Er glaubte die heimischen Fluren von Marbach zu sehen. Die Elbe bildet eine romantische Natur um sich her, und eine schwesterliche Uhnlichkeit dieser Gegend mit dem Tummelplatz meiner frühen dichterischen Kindheit macht sie mir dreisach theuer.

Spät in ber Nacht langte er in Dresben-Altstadt an. Morgen schickte er in die Neuftabt und ließ anfragen, wann er alle brei allein beisammen finde', und balb barauf erschien er auf bem Rohlenmarkte in Körners Stadtwohnung. "Die Freude unseres Wiebersehens", schreibt er an Huber, "war himmlisch.' Die Wärme und das Behagen einer glücklichen Häuslichkeit umfingen ihn. Bei Tisch wurde fleißig des fünften gedacht, Hubers, der ja noch in Leipzig hatte zurückleiben müffen, und seine Gesundheit wurde in feurigem Rheinwein getrunken. Gegen Abend fuhr man auf Körners Landgut. Es war ein ichon an ber Elbe gelegener, großer Beinberg. An seinem Juge lag bas Bohnhaus, unmittelbar babinter erstreckte fich ein ,niedlicher, kleiner Garten', und oben auf ber Bobe ftand noch ein kleines Weinbergshäuschen. Bon hier aus schweifte bas Auge über bie benachbarten Rebenhügel, an benen es von "Lanbhäußchen und Gütern wimmelte', über ben breiten schiffsbelebten Strom in bas jenseitige Hügelland. Der erfte Abend war ihm ,ein Borgeschmack von allen folgenden's. "Während daß Dorchen und Minna auspackten und im Hause sich beschäftigten, hatten Körner und ich philosophische Gespräche. Blane gemeinsamer Thätigkeit tauchten vor ihren Seelen auf, und wohl hatten biese ersten Tage neuen Lebens bas Recht, mehr Entwürfe entstehen zu sehen, als bie Zukunft erfüllen konnte. Am Abend wurde er von allen ,in Prozession' auf sein Zimmer geleitet, wo Minnas Sausfrauenfinn alles zu feiner Bequemlichkeit bereitet hatte. Dit bem seligen Gefühl, wieder ein Familienglied zu sein, schlief er ein, und am nächsten Worgen weckte ihn das Klavierspiel der Frauen. "Du glaubst nicht, wie mich bas belebte." "Eben sind sie aus meinem Zimmer gegangen, um mich diesen Brief an dich schreiben zu lassen. Er ist fertig und du hast die kurze Geschichte meines Hiereins die auf diesen Augenblick wo ich mich unterschreibe deinen



Minna Rörner, geb. Stod. Rach einer Driginalphotographie bes Baftellgemalbes von Dora Stod im Rorner-Mufeum ju Dresben.

glücklichen Freund Schiller.' Der Dichter, ber nach seiner Eigenart bisher so gern in eine goldige Zukunst seine Blick schweisen ließ, um traurige Gegenwart darüber zu vergessen, lebt ganz in dem Glücksgefühl des Augenblicks; ich kenne keine andere Besorgnis mehr als die Furcht vor dem allgemeinen Loos der zerstörenden Zeit.'

Noch einige schöne Herbstwochen verflossen ben Freunden am lieblichen Elbufer; bann trieb sie ber nabende Winter in die Stadt. Nahe bem Körnerschen Hause, unmittelbar am Japanischen Garten, in dem Hause des Gärtners Fleischsmann, bezog Schiller ein Zimmer; sein Stubengenosse wurde bald Huber, der nun seine diplomatische Laufbahn in der Residenz beginnen sollte. Zu Huber fühlte sich Schiller damals noch besonders hingezogen. Während er in Körner eine seiner eigenen überlegene Reise des Urteils, das gesetzte männliche Wesen, eine innere Harmonie und Festigkeit verehrte, sah er in Hubers noch gärender Urt manche Züge seines eigenen Wesens wieder. Huber hatte etwas Schwankendes, Unstetes in seinem Denken und in seinen Unternehmungen, und indem Schiller



Rorners Bohnhaus und Beinbergshauschen in Lofchwit bei Dresben. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Gemalbes im Rorner-Museum gu Dresben.

bies als das Zeichen einer noch suchenden Entwickelung auffaßte, während es boch ein dauernder Mangel der Grundanlage war, glaubte er in Huber einen Mitstrebenden zu sittlicher Vervollkommnung gesunden zu haben. "Das Knabensjahr unseres Geistes", so schrieb er ihm Ansang Oktober, wird jeto aus sein. Laß unsere Herzen sich jeto männlich anschließen an einander, wenig schwärmen und viel empfinden, wenig projektieren und desto fruchtbarer handeln."

Aber es lag in der Natur der Dinge, daß der stillwirkende Einfluß Körners doch bald mächtiger wurde als der Hubers. Eine gewisse Befangenheit scheint Schiller in der ersten Zeit des Beisammenlebens schwer überwunden zu haben. Jett, da der tägliche, sast stündliche Verkehr ihm zeigte, um wie vieles reiser der Freund war, als die Briese vermuten ließen, übersiel Schiller in Stunden stiller Beschauung Mißmut; und wir begegnen dem Ausdruck dieses Wißmutes

gerabe in den ersten Briefen nach der Übersiedelung in die Stadt. Er mochte Rörners Lebensgang mit seinem eigenen vergleichen; bei aller geistigen Regsamkeit und bei all seinem weiten Bildungstrieb hatte Körner doch ein praktisches Lebensziel nie aus den Augen verloren, und nun hatte er es erreicht. Seine Zukunft lag gesichert vor ihm. Eltern, Erziehung und ursprüngliche Anlage hatten ihn zu diesem Ersolge geführt. Schiller, wenig jünger, hatte noch nirgends Wurzel geschlagen, nicht einmal ein sestes Ziel im bürgerlichen Sinne hatte er vor Augen. In jeder Stunde sah er eine beglückende Häuslichkeit vor sich, und er selbst, so



Das Beinberghäuschen in Loschwitz. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Gemalbes im Rorner : Museum gu Dresben.

empfänglich für die Reize eines behaglichen Heims und für die zarte Fürsorge einer Frau, durfte kaum je ein ähnliches Glück erhoffen. Aber auch Bergleiche rein geistiger Natur drängten sich dem Dichter auf. In seinem Innern gärten noch die Ideen. Körner hatte viel von außen empfangen, und wenn es sein geistiger Besitz geworden war, so hatte er es einem frühzeitig entwickelten Bermögen begriffsmäßiger Scheidung zu verdanken; eine Rezeptivität ohne Kampf hatte ihm Ruhe und Sicherheit gegeben. Bei Schiller kam alles aus dem Innern; dem, was von außen auf ihn einwirkte, brachte er eine strömende Fülle eigener Gedanken entgegen, und noch war die Zeit nicht gekommen, da diesen Strom ein ebenes, beruhigendes Bett umfing. Noch sprudelte und gärte alles in ihm, und noch sehlte jene innere und höhere Einheit, zu der tiese Naturen sich aus dem Widerspruch der Gedanken emporarbeiten.

Das beutlicher werbende Gefühl bieses Unterschiedes bedrückte ihn zunächst. "Weine Seele ist beklemmt." Der dithyrambische Schwung, der ihn in den ersten Tagen in Loschwitz getragen und ihm das aufjauchzende "Lied an die Freude" entlockt hatte, macht einer Berstimmung Platz. Aber lange konnte sie nicht dauern; dafür sorgten die Frauen, dafür sorgte besonders Körner selbst.

Man hat die Dresdener Zeit in Schillers Leben als die Beriode der Selbstverständigung bezeichnet; bieje Bezeichnung trifft bas Richtige. Jebe folche Selbstverständigung bringt Augenblide bes Zweifels, ber jaghaften und verdüfterten Stimmung mit fich. Ginem ihn völlig verstehenden Freunde hatte Schiller bis babin fich nicht erschließen können: und boch zeigen uns bie Jugenbbriefe an Reinwald, an Christophine, an Dalberg, wie start sein Bedürfnis mar, über seine innere Entwidelung, über bie bochften Fragen bes Lebens, bie jeben werbenben Mann bewegen, fich zu äußern. Dazu bot ihm ber Berkehr mit Korner reichliche und ernfthafteste Gelegenheit. In ben langen Binterabenben behnte sich bas Gespräch über alle Gebiete ber innern Welt aus, und die Rlarheit und Schärfe von Körners Verstand übte heilsame Wirkung auf Schiller. Bas damals zwischen ben Freunden erörtert worden ift, bas lehrt uns im allgemeinen bie Reife, mit ber Schiller am Schluß ber Dresbener Epoche baftanb; aber auch greifbar Besonderes ift uns überliefert. Die ,Philosophischen Briefe' legen Reugnis bavon ab; fie enthalten ben Abschluß einer übermundenen und ihm selbst nun flar werbenden Entwickelung, wie sie die Reime einer neuen andeuten. Diese Briefe sind nicht, wie altere Biographen gemeint haben, fämtlich von Schiller; die beiben Schreibenben beifen Julius und Raphael. Jener nur ift ber Dichter, biefer ist Körner. Freilich sind ber Briefe bes Raphael an Julius nur wenige, benn Körner wurde es, nach eigenem Geständnis, schwer, etwas zu Papier zu bringen. Aber in benen bes Julius werben bie Gebanten Raphacls wiebergegeben, und erft an sie knupft fich bie Erörterung. ,Ginige Freunde, von gleicher Barme für bie Bahrheit und bie sittliche Schönheit beseelt, welche fich auf gang verschiedenen Wegen in berfelben Überzeugung vereinigt haben, und nun mit ruhigerem Blid bie zurudgelegte Bahn überschauen', wollen einige Revolutionen und Epochen bes Denkens' in biefen Briefen zur Darftellung bringen. Im britten heft ber Thalia, 1786, erschienen die Briefe, bagu im siebenten hefte eine Fortsetung Körners; barüber binaus sind fie nicht geführt worben; fie bilben kein abgeschlossenes Ganze. Nicht ftreng wiffenschaftlich abgeleitet und verknüpft treten uns die Gebanken entgegen; es liegt ein Schimmer ber poetisch= intuitiven Erfassung darüber, die wir später in den philosophischen Gedichten Schillers bewundern. Den kindlich naiven Glauben ber Jugend hat Raphael seinem Julius geraubt; er hat ihn hingewiesen auf eine Weltbetrachtung, beren Grundlage nicht poetisches Fühlen ift, sonbern flar schauenbe Bernunft; und um im Lichte biefer Bernunft bie vergangene Entwickelung beurteilen, an fie anknüpfend ben Freund zu reinerer Sohe erheben zu konnen, forbert Raphael von Julius ein zusammenfassenbes Bekenntnis beffen, mas er in früheren Spochen über Gott und die Welt gedacht hat. Da sendet ihm der jungere Freund ein Schriftftud, bas in ber That aus früherer Zeit, vermutlich noch aus ber Karlsschule stammt: die "Theosophie des Julius; und das ganze Schriftstück, ein merkwürdiges Dokument für den, der Schillers philosophische Entwicklung genauer ergründen will, wird dem Brieswechsel einverleibt. Über diesen Standpunkt hebt Raphael in dem letzten Briese den Freund weit hinaus, und schon wirft er ihm den fruchtbarsten Gedanken entgegen, den die philosophische Entwicklung der neuern Zeit erzeugt hat, den, daß aller Erkenntnis notwendige Vorbedingung eine Untersuchung über die Natur der menschlichen Erkenntnis selbst ist. Körner kannte den großen Wann schon, der mit dieser Forderung eine neue Epoche unserer geistigen Entwicklung eingeleitet hat: Immanuel Kant, und mehr als einmal ist in Dresden die Aufforderung an Schiller herangetreten, die "Kritik der reinen Vernunst", die fünf Jahre zuvor erschienen war, zu studieren. Er hat damals dieser Aufforderung noch nicht Folge geseistet. Erst einige Jahre später treten Kants Schristen in das Leben unseres großen Dichters bereichernd und bestruchtend ein. Körner aber stand schon in diesen Gedankenkreisen, und unwillskirlich bereitete sich unter seiner Einwirkung auch Schillers Geist für sie vor.

Der Einfluß des gereiften Freundes spiegelt sich am beutlichsten wieder in ber großen Dichtung, beren Bollenbung bas hauptfächlichste Resultat bes Dresbener Aufenthaltes ift: im Don Carlos. Rein anderes Wert Schillers trägt in sich selbst so beutliche Spuren ber fortschreitenben Entwickelung seines Schöpfers, bie Entstehung feines andern erstreckt sich freilich auch über so lange Zeit wie biefes. Fünf Jahre lang hat es ben Gegenstand gebilbet, ju bem ber Dichter aus allen Zerstreuungen bes Berfehrs ober andern Studien immer wieder gurudkehrte. Wir haben die Anfange bes Studes beobachtet, als wir die Bauerbacher Beit schilberten; jener erste, mit fester Sand aufgebaute Entwurf (vgl. S. 124 ff.) und briefliche Außerungen an Reinwald zeigen uns, was bem Dichter bamals vorschwebte, als er in Bald und Wiesen schwärmend seinen Don Carlos auf bem Busen trug'. Noch ist von dem Sbeengehalt des Gedichtes, wie es uns heute vorliegt, wenig ju fpuren. Wie er ben Stoff einem Buche entnommen hatte, beffen Berfaffer lediglich an ber romanhaften Entwickelung eines Liebes= fonflittes Gefallen fand (Abbé St. Réal, Dom Carlos, nouvelle historique et galante), so enthält auch Schillers erster Entwurf nicht viel mehr als biefen Liebestonflitt mit ben Sinderniffen und ben treibenben Ginfluffen, Die feine Entwickelung erforbert. Mit ber Iprischen Stimmung, Die ihn selbst in ber Bauerbacher Ginsamkeit umfing, will er die Sauptgestalt erfüllen; träumerisch, gerftreut und melancholisch geht sein Carlos umber, wie Samlet, auf ben Schiller in einem Briefe eigens Bezug nimmt; erft mit ben Hindernissen ber Liebe wachft sein Temperament zu feurigerm Empfinden an. Auch eine Tendenz sollte ber Don Carlos haben. Gegen ben Absolutismus und seine übeln Ginfluffe auf Staat und Gesellschaft hatten sich bie ersten Jugenbstücke gerichtet; nun sollte bie Inquisition, ber religiose Fanatismus, eine andere Berkleibung besselben Feindes, an die Reihe kommen. 3ch will es mir in diesem Schauspiel zur Bflicht machen, in Darstellung ber Inquisition die prostituierte Menschheit zu rächen und ihre Schandthaten fürchterlich an ben Pranger zu stellen. Ich will, und sollte mein Carlos baburch auch für bas Theater verloren geben, einer

Menschenart, welche ber Dolch ber Tragodie bis jest nur gestreift hat, auf die Seele stoßen.' Diese Tenbenz, beren Notwendigkeit bem Dichter in Mannheim, ba er bie Macht ber Jesuiten aus unmittelbarer Rähe schaute, nur noch beutlicher wurde, ift in bem Stude noch heute ju fpuren; aber fie ift nicht bie beherrschende geblieben. Ganz allmählich wurde sie von einer andern beiseite geschoben: ber Dichter, ber bisher nur verneinende Kritif geubt batte und auch in dem neuen Stude zunächst nur angreifend und zerstörend vorgehen wollte. trat in den Bannfreis Körners. Gine reichere Weltbildung, gewonnen durch vielfältige Anschauung des wirklichen Lebens und durch tühle ruhige Reflexion, wirkte aus bem Munde bes Freundes auf ben himmelfturmenden Dichter ein. Gerade burch Rörners Ginfluß wurde Schiller einem ernsthaften Studium ber Geschichte augeführt: und aus ihr erwuchs ihm eine Ansicht ber Dinge, die ber bisherigen auf Rouffeauischen Voraussetzungen beruhenden nicht mehr entsprach. Daß auch Die Geschichte organisch weiterschreitet, begann er zu erkennen; bag bie Zeitalter reifen muffen und Ibeale sich nur allmählich verwirklichen, ging ihm ein. Die Berurteilung bes bestehenden Schlechten ift nur eine, nur die geringere Aufgabe beffen, der die Menschheit fordern will: die andere höhere ift, ein Ideal aufzustellen, bas dem werbenden Neuen als Richtungspunkt bienen kann. So tritt an die Stelle von Feuer und Gisen, mit dem der Dichter der Räuber die Welt hatte beilen wollen, das milbere lebenweckende Sonnenlicht, eine geistigere Form ber Freiheit. Keine bloße Verneinung mehr, die zornig das Seiende verwirft: ein aus ber Liebe zur Menschheit quellenber Trieb heißt ben Dichter aufbauen, wo er zerstört hat.

Der Träger der Gedankenwelt, die Schiller als Hoffnung und Begeisterung dem finstern Tyrannen gegenüberstellt, ist der Marquis Posa. Allmählich wuchs diese merkwürdige Gestalt, die in jenem Entwurf nur die herkömmliche Rolle des Bertrauten spielt, in das Interesse des Dichters hinein, und Don Carlos selbst verblaßte neben ihr. Schiller selbst hat einmal gesagt, daß Don Carlos darum sein Interesse nicht habe sessen, weil er ihm selbst zu sehr an Iahren vorausgeeilt sei. Der stürmisch seurige Jüngling, der nur schwärmt und weiter nichts als den unbestimmten Drang seines Herzens der Etikette des Hoses entgegenzustellen hat, konnte des Dichters Seele nicht länger erfüllen. Ühnlich wie Schiller seinem Freunde Huber ankündigte, daß nun das Knabenjahr ihres Geistes vorüber sei, läßt er den Don Carlos sallen, um den bestimmtern und höhern Idealen Bosas sich zuzuwenden.

Aus geistigen Quellen leitete Körner allen Fortschritt ber Menschheit ab. Geistig ist das Mittel, das Posa dem König Philipp vorschlägt zur Beglückung der Bölker. Den Besten jener Zeit erschien als höchstes Gut, das aller andern Güter erste Bedingung enthielt, die Gedankenfreiheit; und die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts waren noch weit genug von jenem Gute entsernt, um sich für den Kern von Posas Ideen, auch wenn sie mit weniger glänzender Rhetorik vorgetragen worden wären, zu begeistern; selbst uns Heutige noch, die wir besitzen, was jene erstrebt haben, reißt das gewaltige Pathos jener Empsindung hin. Tausende von jungen Deutschen begeistern sich an den kühnen und stolzen

Worten bes Marquis, und solange beutscher Ibealismus in der Jugend lebt, werden die Herzen an der Gestalt hangen, die Schiller zum Propheten der Geistesfreiheit gemacht hat.

Aber ber Marquis ift nicht nur Brophet eines Ideals, dem das Jahrhundert nicht reif war, er ift auch ber Märthrer biefes Ibeales. Er rebet nicht nur, er handelt. Der töbliche Schuf burche Gitter gibt erft ber Bolfstümlichkeit, bie der großen Scene vor Philipp entsprang, die rechte Beihe. Er ftirbt für eine Ibee, und er ftirbt fur einen Freund. Beibes entsprach bem boben Schwunge, ben in ber Rörnerzeit die Seele Schillers nahm. Wir finden in bem Briefwechsel bes Julius mit Raphael eine merkwürdige Stelle: ,— ich fühle es lebhaft', schreibt Julius, ,bag es mich nichts koften follte, für Raphaels Rettung zu sterben. — Denke bir eine Bahrheit, mein Raphael, die bem ganzen Menschengeschlechte auf entfernte Jahrhunderte wohl thut — setze hinzu, diese Bahrheit verdammt ihren Bekenner zum Tobe, biese Bahrheit fann nur erwiesen werden wenn er ftirbt. Dente bir bann ben Mann mit bemfelben umfaffenden Sonnenblide bes Genies, mit dem Flammenrad der Begeisterung, mit der ganzen erhabenen Anlage zu der Liebe .... Und nun beantworte bir, bedarf dieser Mensch ber Anweisung auf ein anderes Leben?' So schöpft auch hier ber Dichter aus bem Leben, und die Antriebe einer hohen, auf geistige Ziele gerichteten Freundschaft, bie er in ber Birklichkeit erlebte, geben ber ersonnenen Gestalt ihren Schwung.

Streben, Fortschritt, Befreiung, Bervollsommnung, so klingt es aus dem Don Carlos uns entgegen; und bes Dichters eigenes Hinausschreiten über das "Anabenjahr des Geistes" spiegelt die Dichtung wieder.

Wir können eine andere Dichtung, beren bedeutenbste Teile auch noch in Dresben entstanden sind, als ein Gegenstud zu bem Don Carlos auffassen. Durchgebrungen zu einer felbständigen, abgeklärten Lebens- und Beltanschauung, die die Gewähr neuen Fortschrittes in fich felbst trug, schuf Schiller ben Marquis Posa, ben Herold geiftiger Freiheit. Aber bem selbst erlebenben, selbst ringenben Dichter blieben die Abgrunde nicht verborgen, an benen der Weg zur Freiheit Das Ineinanderspielen von rein geistigem Erkennen und von sittlichen Forderungen hat er an sich selbst erfahren. Wie nun, wenn innere Unlage und äußere Umftande bas Streben icheitern laffen, wenn ber Flug bes Geistes und bes Willens erlahmt? Nichts ift natürlicher, als daß den in die Tiefe ber eigenen Seele schauenben Mann auch biefes Problem ergriff. Er hat es fünstlerisch gefaßt in seinem erften und einzigen Roman, bem , Geisterseber'. Denn fo fehr ber Kern biejes Meisterwertes ber Erzählungstunft und feinen Erfindung lediglich eine merkwürdige Begebenheit zu sein scheint, und so ausschliehlich bas Werk von ben Reitgenossen gerade nach biefer Seite gewürdigt worden ift - bem schärfer Blidenden fann es nicht verborgen sein, daß ein tiefes psychologisches Interesse ber Handlung zu Grunde liegt und zu Grunde liegen follte. Rein Zenge melbet uns, mas an langen Abenben, die oft bis über Mitternacht sich ausdehnten, zwischen ben beiben Freunden verhandelt worden ift, in welche Fernen und Tiefen sich die vielverknüpfenden Gespräche erstreckt haben; aber auch wenn wir feine Andeutungen von ihnen jelbst hatten, wurden wir mit Sicherheit annehmen burfen, daß gerade die Entwickelung, die beibe genommen hatten, einen ber feffelnbften Gegenftanbe jener Gespräche bilbete. Und zum Berftandnis folder Entwidelung rechnet nur ber Oberflächliche lediglich mit ben eingetretenen Wendungen, das große Gebiet bessen, mas hatte sein und werben können, zieht jeden feinern Ropf unwiderstehlich an. Darum halten wir für ben pspchologischen Kern bes Beiftersehers - von bem später entstandenen und eingeschobenen philosophischen Gesprächen sehen wir hier ab - ben Versuch, eine Beiftes- und Charafterentwickelung ju schilbern, die burch außere und innere Einfluffe nicht zur Freiheit, sondern zur Anechtschaft, nicht zur sittlichen Erhebung, sondern zu Berzweiflung und Mutlofigfeit getrieben wird. Denn so ift boch ber Bring gegrtet, daß er den einstürmenden und einschleichenden Ginflussen nicht bie besiegende Anlage zur sittlichen Geschlossenheit und zu geistiger Herrschaft entgegenseben kann. Und mit folcher Runft, mit fo ergreifender Bahrheit hat Schiller bas Spiel und Gegenspiel von äußerm Geschehen und innerm Erleben bargestellt, daß niemand zweifeln barf, er habe hier in ben eigenen Busen gegriffen, aus eigenem Blute geschöpft.

So haben wir, was Schiller in Dresben Bedeutendes geschaffen hat, in Beziehung zu seinem Leben gesetzt, und, wenn auch nur andeutungsweise, gezeigt, wie sich auch in diesen Werken jene Züge des "Bekenntnisses" im Goethischen Sinne finden lassen.

Dem poetischen Schaffen ist bie Dresbener Beriobe nicht gunftig gewesen. Nur der Don Carlos ift zum Abschlusse gelangt. Und auch bieser ist mit langen Unterbrechungen und nicht ohne ernste Rötigungen zustande gekommen: erft im Jahre 1787 erschien er vollständig. Das andere ist Bruchstück geblieben. Auch darin prägt sich ber Charafter eines Überganges aus, den die Dresbener Zeit in Schillers Leben trägt. Die burchaus vorherrichenbe Reflegion, Die philosophische und wissenschaftliche Bandlung brangen ben poetischen Trieb zurud. So ist benn (abgesehen von dem Lied an die Freude, von dem unten die Rede fein wird), was wir sonst aus jener Zeit besitzen, Bruchstück, ober es sind kurze Berfuche ohne tiefere Bedeutung, jum Teil noch alte Entwürfe, notbürftig ausgeführt. Gin Bruchstud, zu beffen Erganzung Schiller nicht einmal Aufzeichnungen hinterlassen bat, ift ,ber versöhnte Menschenfeinb'. Daß das alte Thema bes Misanthropen Schiller schon lange beschäftigte, wiffen wir aus frühern Rapiteln. In Briefftellen ber Bauerbacher Zeit, nach ben berben Erfahrungen mit Rarl Eugen und Dalberg, zeigt fich seine Seele weltflüchtigen Anwandlungen zugänglich. Und später rühmt er Dalberg gegenüber ben Shakespearischen Timon. Dresden hat er einige Scenen ausgeführt; aber gemäß den bessern Erfahrungen, bie er mittlerweile an Welt und Menschen gemacht hatte, sollte auch bas alte Thema einen verföhnenden Abschluß finden; barauf beutet ber Titel bes Studes unwidersprechlich bin. In benselben Gedankenkreis schlägt auch die vortreffliche fleine Erzählung ein: "Der Berbrecher aus verlorener Chre' (aus Infamie, bieß es in ber ersten Ausgabe). Man meint, daß eine zu Beginn bes Jahrhunderts in Schwaben fich absvielende wirkliche Begebenheit mit bem Sohne bes Sonnenwirtes Schwan ber Erzählung zu Grunde liegt; Schiller hat die Begebenheit sicherlich schon als Knabe aus dem Munde Abels ersahren. Aber die psychologische sociale Begründung hat er selbst in die Geschichte hineingetragen. Auch sie ist ein alter Borwurf: der sehlende, irrende, aber von der Gesellschaft nicht verstandene und rücksichtslos verstoßene Mensch bricht mit der Gesellschaft und lehnt sich gewaltthätig gegen sie auf. Wir brauchen nur an den Räuber Woor und in gewissem Sinne auch an Michael Kohlhaas zu erinnern, um den Charakter dieser Erzählung zu bezeichnen.

Die Borarbeiten zum Don Carlos haben für Schiller eine Bebeutung erlangt, bie sich über ben Abschluß ber Dichtung hinauserstreckte: sie haben ihm die geschichtlichen Studien lieb gemacht. Mit schwärmerischen Worten preift er bem Freunde bie Befriedigung, die ihm aus ber Beschäftigung mit ber Geschichte erwuchs. Beben Jahre hintereinander' hatte er ihr obliegen mogen. Das ausgebende sechzehnte Sahrhundert fesselte ihn besonders; ben Dichter ber Freiheit zog ber Abfall ber Rieberlande besonders an: ber Kampf, ben er so oft in seinen Dichtungen seiert, ber Rampf amischen Tyrannei und Menschenrechten hatte sich bier in einer typischen Form abgespielt; und beibe Barteien hatten Männer aufzuweisen, bie bem Beobachter menschlichen Berzens und menschlichen Sanbelns tiefes Interesse abgewinnen mochten. Die ,niederländische Rebellion' zu schreiben, hat er ichon in Dresben ben Plan gefaßt; bie Ausführung freilich gehört ber Beimarer Zeit an. Auch ber Stoff feines anbern größern Geschichtswertes trat ihm in Dresben icon nabe: "Täglich", so schreibt er an Körner, als biefer in Leipzig abwesend war, "täglich wird mir die Geschichte theurer. Ich habe biese Boche eine Geschichte bes breißigjährigen Rriegs gelefen, und mein Ropf ift mir noch gang warm bavon. Dag boch bie Epoche bes hochsten Rationen-Elends auch zugleich die glanzenbste Epoche menschlicher Kraft ift! Wie viele große Männer gingen aus biefer Nacht hervor! In Dresben ift er aber boch auf bem historischen Gebiete lediglich empfangend gewesen: benn die beiben Auffate Bhilipp ber Zweite, König von Spanien' und Berschwörung bes Marquis von Bebemar gegen die Republik Benedig im Jahre 1618' find nur Übersetzungen aus bem Frangösischen, beibe zu rein äußerlichen Zweden angefertigt, jener für bie Thalia, dieser für eine Sammlung der merkwürdigsten Berschwörungen, die er mit Reinwald, Huber und andern herauszugeben gebachte.

Von all ben Studien sand er täglich Erholung in dem Hause Körners. Ieden Abend und fast jeden Mittag brachte er hier zu, empsangen wie ein Bruder. An allen kleinen häuslichen Sorgen nahm er den Anteil eines mit starkem Familiensinn ausgestatteten Hausfreundes. Die vorübergehenden Trennungen, wenn Körners nach Leipzig oder Zerbst reisten, waren ihm sehr unangenehm, so war ihm der tägliche Verkehr ans Herz gewachsen. "Nun, liebe Kinder, seid ihr alle beisammen bis auf mich, und ich dächte, ihr solltet mich wenigstens ein bischen vermissen, wenigstens aus dem angenehmen Kausch eures Wiedersehens einen Blick auf meinen Jammerstand wersen.

"mir graut vor dem Gedanken auf dem Kohlenmark: allein zu fein. Ich bin allein." Carlos. II. Akt. 3 ter Auftritt." Und ein andermal schreibt er: "D lieben Kinder, wie sehr sehne ich mich nach Euch. Wie sehr verstimmt mich diese freudelose Einsamkeit. In einer Wüste wollt ich mirs noch eher gefallen lassen, dort hätte ich wenigstens mehr Raum, Euch in Gedanken um mich her zu versammeln. Wöchtet Ihr so vergnügt sein als ich es nicht bin."

Es sind uns einige beutliche Reichen ber Stimmung erhalten, in ber fich Schiller im Körnerschen Sause befand. Das eine ift jenes berühmte "Lieb an Die Freude', ein machtiger Wiederhall ber erften Begeifterung, in Die ihn ber Eintritt in Rorners Rreis und Saus verfette, voll bes fturmifchen Optimismus, ber einen Grundzug von Schillers Wesen bilbete und nun nach langer hemmung mit unwiderstehlicher Gewalt hervorbrechen burfte. Man hat die Entstehung bes Gebichtes lange in die Gohlifer Zeit gesett, aber mancherlei Grunde, die ausdrückliche Versicherung von Schillers Witwe, insbesondere ber Umstand, daß erft in Dresben ber engere Kreis Körners - er felbst, Schiller, Huber und bie beiben Frauen — vollzählig zusammentrat, sprechen doch bafür, daß es in Dresben entftanden ift (vgl. Urliche, Charlotte von Schiller Bb. I. S. 113). Das Gebicht ist als Gesellschaftslied gedacht und als solches nicht nur damals, sondern noch lange Zeit später oft gesungen worben; Die Form erinnert an Die bes Siegesfestes, bas Schiller ja zu ähnlichem 3wede bestimmte. Auf die Rede des einzelnen antwortet ber Chor, hier wie bort in berfelben Berfchränkung ber Reime sprechend, hier wie bort bem Gebanken eine allgemeinere Richtung gebend. In bem Lieb an die Freude geht biese allgemeine Richtung breimal auf den göttlichen Urheber ber Dinge, ben Bater ber Freude. Die Freude, Die ,Sympathie' beherrscht die Welt; sie ist die .ftarke Feber in der ewigen Natur', sie ,treibt die Räder in der großen Weltenuhr'. Ihr huldigen alle, die andern Menschen menschlich angehören: mit gang bestimmter versonlicher Beziehung fagt Schiller:

> Bem ber große Burf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein; Ber ein holdes Beib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja — wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Beinend sich aus biesem Bund!

Und das gleich dem Weine, ,dessen Schaum zum Himmel spritzt', überschäumende Gefühl der Freude bindet die Menschen in allgemeiner Liebe aneinander: ,seid umschlungen, Millionen, diesen Kuß der ganzen Welt!' Aber es erhebt auch zu den guten Borsätzen, deren Erfüllung von jeher des Menschen Tugend und Glück ausgemacht hat:

Emigleit geschwornen Eiben, Bahrheit gegen Freund und Feinb, Männerstolz vor Königsthronen, Brüber, galt' es Gut und Blut. Dem Berdienste seine Kronen, Untergang ber Lügenbrut! Es geht ein dithyrambischer Schwung durch dieses Lied; es ist wie das Aufjauchzen einer hochgestimmten Seele, die lange in Fesseln und Zwang hat schmachten müssen und nun endlich das befreiende Wort findet. Aber fast scheint das Wort nicht ausreichend für die Macht des Gesühles; erst getragen von den Tönen Beethovens macht das Lied den ganzen Eindruck, dessen es fähig ist.

Sanz anderer Art sind die übrigen Zeugnisse für den Seist des Zusammenlebens in Körners Hause. Dem Dithyrambus gegenüber, der selbst für so begeisterungsfähige Seelen unmöglich eine dauernde Stimmung sein kann, stehen
überlieserte Zeichen des Humors und des harmlos heiteren Scherzes, der das
tägliche Leben offenbar recht häusig würzte. Schon in den Briesen, die er Körner
nach Leipzig nachsendet, klingt ein lustiger Ton, die natürliche Fortsetzung des
täglichen Gespräches an. "Im Ernst, ich bins nachgerade überdrüssig in meiner
eigenen Gesellschaft zu sein. Man kann mir ohnehin nicht nachsagen, daß ich
ein Spaßmacher oder, wie es unsere Weiberchen heißen, ein angenehmer Gesellschafter sei unter fremden Personen, vollends aber mir Spaß vorzumachen!
Wahrhaftig, da ist Auditorium und Erzähler gleich schlecht." Ober er kleidet
seine Klage in Verse aus Heinses Laidion:

Und ich Armer muß allein Trauern und verlaffen fein, Bliden nach ben Sphären! Bill mich feine Charitin, Muse, Rhmphe, Schäferin, Bill mich feine hören?

Drollige Verse liebte er auch selbst zu machen. Ein freundliches Geschick hat uns ein kleines Gedicht erhalten, das Schiller in der Zeit der Arbeit am Don Carlos geschrieben hat und in dem er sich in sehr launiger Klage über das störende Gebaren der Waschfrauen vor seinem Fenster beschwert. Körners waren auf einen Tag verreist. Unten im Sommerhause wurde gebaut; Schiller hatte sich oben in dem kleinen Weinberghäuschen niedergelassen; hier traf ihn das jammervolle Geschick:

Unterthänigstes Promemoria an bie Consistorialrath Körner'iche weibliche Baschbeputation in Loschwit, eingereicht von einem niedergeschlagenen Trauerspielbichter.

Dumm ist mein Kopf und schwer wie Blei, Die Tabaksbose ledig, Mein Magen leer — ber himmel sei Dem Trauerspiele gnäbig!

3ch frage mit bem Febertiel Auf ben gewaltten Lumpen; Wer kann Empfindung und Gefühl Aus hohlem Herzen pumpen? Feur soll ich gießen auf's Papier Wit angefrornem Finger? — D Phobus, hafsest bu Geschmier, So warm' auch beinen Jünger!

Die Basche Matscht vor meiner Thur, Es plarrt die Küchenzose — Und mich — mich rust das Flügelthier Nach König Philipp's Hose.

Ich steige muthig auf das Roß; In wenigen Sekunden Seh' ich Madrid — am Königsschloß Hab' ich es angebunden.

Ich eile durch die Galerie Und — siehe da! — belausche Die junge Fürstin Sboli In sugem Liebesrausche.

Jest sinkt sie an bes Prinzen Bruft Mit wonnevollem Schauer, In ihren Augen Götterluft, Doch in ben seinen Trauer.

Schon ruft bas schöne Weib Triumph! Schon hör' ich — Tob und Hölle! Was hör' ich? — einen nassen Strumpf Geworfen in die Welle.

Und weg ift Traum und Feerei! Bringessin, Gott befohlen! Der Teufel soll die Dichterei Beim Hemberwaschen holen!

Gegeben in unserm jammervollen Lager ohnweit bem Reller.

F. Schiller, Saus- und Birthichaftsbichter.

Die Wasch- und Scheuertage bilbeten auch unter weniger ungewöhnlichen Umständen sein Entsetzen. Mehr als einmal kehrt die Klage wieder über Minnas allzu gestrenges Reinemachen. "Bei deiner Zurückfunft", schreibt er an Huber, wirst du wenig gethan finden, wenn es nicht deine gescheuerte Stube ist, womit ich zum Erbarmen von Dorchen und Minna gequält werde."

Auch einen bramatischen Scherz bes Mirtschaftsbichters' besitzen wir noch, eine leicht hingeworsene Scene burlesken Inhaltes, aus ber uns von neuem erssichtlich wird, daß in Schiller eine stark komische Aber pulste. Die kleine Scene heißt: "Körners Bormittag" ober mit einem andern, von dem ersten Herausgeber geschaffenen Titel: "Ich habe mich rasieren lassen." Der Oberkonsistorialrat Körner steht in Schlafrod und Pantosfeln am Schreibtisch und freut sich auf die gute Benutzung der Vormittagsstunden bis zum Beginn der Konsistorialsitzung. Er läßt sich rasieren; Gottlieb, der Diener, macht Seise. Aber währendbessen

Pro Shemovia an di Confifonalvatt horneriffe muiblife Masif deputation in ningeriff Lossier row nilam indurgiffagman Transfosielister.

| • |  |   | ! |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • | İ |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

Bitt Schift. Die Gobakbelg Edig Min Magen land - der himmel for Am Browner Giele gridig. Ist fraze mit dem forderkiel varf den gewallten dennym; Her ham frugfinding inn Griffl and follow Georgen zeinigen? fant foll if girfran auft farjunt Die Majofa Platfift vor enimes Fis, Kirfanzofaas pland die ing Phliggs for It stringe mindig and alas Ross;
in manigen Sakundan
Søjer Madrid – am Koringbefless
fal if at angabundan.

il dinfili fallering ind - fight de! - baleiff i junger flichting floli i filme Lindsbrumff. Ingt fintt fin an det finigen averige, amit evoren vollam Orfanse in ifram Augen Gottavlight Dorf in dan famian, Brance. Syn vift dat frim Wil Finner flon for if - 22 ind Golla of Was for if? - ainen nafn Denner gneverfor in die Walle Sun Brufte fold die Dieffen Fring Januar was fannen Frin Januar was fan Joshan grynbru Låget Laurit Im Kaller. Jans and Histofifefts Differ fommen Freunde, Bekannte, Kaufleute, Handwerker u. s. w. und halten ihn auf, und über all den Besuchen, die Körner mit gutmütiger Zerstreutheit empfängt, kommt er gar nicht ins Konsistorium; die Zeit der Sitzung verstreicht, und er muß sich für heute nachträglich entschuldigen lassen. Das wirkliche Resultat des Bormittags saßt er schließlich traurig in die Worte zusammen: "Ich habe mich rasieren lassen!" Schiller kennzeichnet in drastischer Weise Körners Eigenart; gleich im Beginn versetzt er seiner Schwerfälligkeit in schriftstellerischen Dingen einen Schlag. Er selbst kommt, um den versprochenen neuen Brief des Raphael abzuholen:

Rorner: Auf meinem Schreibtifch liegt, was ich gemacht habe.

Schiller (sucht, lieft): "Ein Glud, wie das unfrige, Julius, ohne Unterbrechung, ware zu viel für ein menschliches — — — Bo geht's benn fort?

Rorner: Das ift alles.

Schiller: Ach bu lieber Gott, ba bin ich wieber angeführt.

Dann tritt Minna auf, die nicht fanft mit bem poetischen Freunde umspringt:

Da steht er wieber und halt meinen Mann auf. Sieht er benn nicht, daß er ins Konsistorium muß? Hanswurst!

Schiller: ,Ru! nu! 3ch fage nur -

Korner (sucht bie ergurnte Gattin gu beruhigen): "Bis ruhig, Miezchen. Ich habe noch Beit genug."

Nun kommen die Besuche. In vierfacher Berkleibung spielt Schiller bie meisten bieser Fremben. Im Personenverzeichnis beschreibt er sich; zuerst kommt er als , Seifenbekannter' in ,Schuh und Strumpfen' und bietet neue Noten an; bann als Mabame Wolf, die ihren eben abgezogenen Wein verkaufen möchte, im ,Beiberrod mit Salope und Haube'; darauf als Schuhmacher, um dem Rat Körner neue Stiefeln anzumessen; und endlich im schwarzen Rock als cand. theol., ber Körner seine Differtation .De transsubstantiatione' überreichen möchte. Dazwischen treten andere auf: Huber will seine Abhandlung über Rienzi vorlesen; ber Sefretar Saafe bringt die neuesten politischen Merkwürdigkeiten; Graf Schönburg will Gelb leihen; ber Musifer Bellmann will Rlaviere stimmen; Dora verlangt neues Wirtschaftsgelb; Professor Beder von ber Ritterakabemie bringt in füffisantem Tone die Nachricht, daß Abelung nach Dresben berufen sei, und schließlich ertont noch die Freudenkunde, daß Freund Kunze aus Leipzig angekommen sei. So geht ber Bormittag vorüber, ohne daß Körner zum Schreiben, jum Anziehen, geschweige benn jum Konfistorium gekommen mare. -Der Schwant, ber leiber in die Werke nicht aufgenommen ist, hat ein doppeltes Interesse: er gewährt uns trop ber komischen Übertreibung einen Einblick in Körners häusliches Leben, und er bietet uns bie feltene Gelegenheit, Schiller als Romifer zu beobachten.

Auch zum Binsel hat Schiller in jener Zeit einmal gegriffen, allerdings mit weit weniger Glück. Er hat einzelne humoristische Scenen entworfen, die offenbar keinen andern Zweck haben sollten als die vorübergehende Erheiterung bes engsten Kreises. Man hat diese Zeichnungen, die selbst den elementarsten Regeln der Kunst nicht genügen, ausgefunden und in vollständiger Nachbildung herausgegeben. Der Titel ist: "Avanturen des neuen Telemachs oder Leben

und Exsertionen Koerners etc. in schönen illuminierten Kupfern abgefaßt und mit befriedigenden Erklärungen versehen von Winkelmann. Rom 1786.' Wan muß bei der Beurteilung solcher Zeichnungen berücksichtigen, daß sie dem Augensblic entspringen und nur für den Augenblic und die zunächst Beteiligten eine komische Wirkung haben können. Uns sind die Situationen nicht mehr genug bekannt, und es geht uns darum die drastische Wirkung verloren. Selbst die von Huber versaßten kurzen Erklärungen verwögen die Wirkung der Vilder nicht





Körner über bem Rant einschlafenb. humoriftische handzeichnung Schillers.

au beleben. Körner wird uns in verschiebenen, zum Teil der Wirklichkeit entsnommenen Lebenslagen vorgeführt; bald steht er vor der Bude eines Markts schreiers, um allerlei Mittel zu kaufen, die .allen Wirtschafts und anderen Klagen seiner Familie und der ganzen Menschheit' abhelfen sollen; eine Gruppe von fünf Zeichnungen ist überschrieben: "Körners Familienleben." Figur 1 stellt Körner dar "wie er über den Kant einschläft", Figur 2 zist der berühmte Dichter, Körners adoptiver Sohn, welcher hier abgezeichnet ist, wie ihn verschiedene vers nünstige Leute gesehen haben" (auf dem Kopfe stehend; offendar meint Schiller



Rorner auf ber Reise. Humoriftische Sandzeichnung Schillers. Aus ben Avantaren bes neuen Telemachs'.

sich selbst); ein brittes Bilden stellt eine "zärtliche Umarmung" zwischen Huber und Dora bar. Wir bringen bie Nachbildung ber Tasel "Herkules-Körner". Die beisgebruckte Erklärung Hubers wird für das Berständnis des Kunstwerkes ausreichen. Die ganze Sammlung trägt den Charakter ber heute so genannten Bierzeitung. Damit mag der Beurteilung der Weg gewiesen sein.

Der gesellige Verkehr des Körnerschen Hauses war nicht ausgedehnt. Im Sommer, in der Villeggiatur zu Loschwitz, lebten sie meist unter sich; nur Sonntags erschien dieser oder jener Dresdener Bekannte. Spazziergänge in die Umgegend, besonders Rahnsfahrten auf dem breiten Strome waren

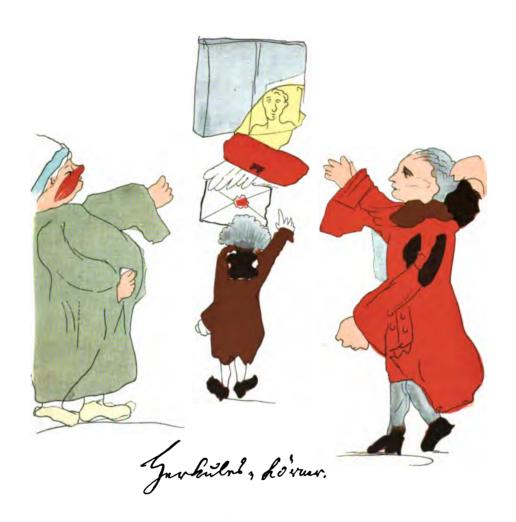

Humoristische Handzeichnung Schillers. Körner am Scheidewege. Uns den "Avantüren des neuen Telemachs". (Erklarung umstehend.)

# Bercules-Körner.

Hier ist fürgestellet Körner wie er zwischen ben 2 Prafibenten, Burmb und Berlepsch steht. Beide machen ihm die größten Bersprechungen und suchen ihn an sich zu reissen. Aber er entscheibet sich für keine von beiden Seiten, und geht grade auf einen Brief seiner Minna zu, ben die Hand eines Postillons ihm aus einem Fenster reicht.

NB. Es war ein vortreflicher Ginfall unfers Runftlers bas Portrat ber Schreiberinn auf dem Aermel bes Brieftragers anzubringen.

NB. Beide Brafidenten find Portrats, vorzüglich find ihre Rote nach ber Ratur.

Schillers Liebhaberei. Gern ließ er sich auch einmal übersetzen, um in dem gegenüberliegenden Blasewitz im Hause des Herrn Segadin ein paar Stündchen zu verplaudern. Die Tochter des Hauses, Auguste, zog ihn besonders an, ein lustiges, naives, zu necksichem Scherzwort stets aufgelegtes Mädchen. Ihren Bornamen mit dem für jeden seiner Dresdener Bekannten durchsichtigen Zusat hat er in der Gustel von Blasewitz unsterdlich gemacht. Sie hat sich später mit einem Senator Renner in Dresden verheiratet und hat als dessen Witwe noch dis 1856 gelebt. Wir sind in der Lage, ihr im Körnermuseum in Dresden ausbewahrtes Bildnis unsern Lesern mitzuteilen.

In den Wintermonaten öffnete fich das Haus auf dem Rohlenmarkte einer ausgewählten kleinen Gesellschaft. Im allgemeinen sagte der Ton der Dresdener

Welt weder Körner selbst noch Schiller zu. Im Bergleich mit bem regfamen Leipzig sah es in ber Residenz recht traurig aus. Geiftige Interessen herrsch= ten nur in gang wenigen Kreisen; bagegen waren Rlatich und Kleinlichkeit um so verbreiteter. Rörner hat sich stets aus Dresben weggesehnt und murbe mit Bergnugen in bem fleinen Beimar ober Jena eine Stellung angenommen haben, wären seine Bemühungen darum von Erfolg gewesen. Immerhin aber war es Körner möglich gewesen, einen einigermaßen anregenben Rreis um sich zu versammeln. Der Musiker Naumann, ganz besonders der hochbedeutende Borträtmaler Graff, dem wir das herrliche Bildnis Schillers verdanken. ber Geschichtschreiber Archenholt, ber



Guftel von Blafemig. Rach eigener photographifcher Aufnahme bes Originals (eingerahmte Gilhouette) im Rorner-Rufeum gu Dresben.

schon genannte Gymnasialprofessor Becker, ein Mann von erheblichen Kenntnissen, aber auch von stark entwickelter Selbstschätzung, waren die angesehensten Männer dies Kreises, dem sich wohl auch vorübergehend Anwesende anschlossen.

Mit geteilten Empfindungen hat Schiller in diesem Areise auch seinen alten Freund und Gönner, den Hossammerrat Schwan, auftauchen sehen. In Besgleitung seiner beiden Töchter reiste der bildungsbeflissene Mann Ostern 1786 nach Leipzig, um an der berühmten Buchhändlermesse teilzunehmen. Bon da machte er einen Abstecher nach Dresden. Über den Grund dieses Abstechers sind wir im unklaren. Beck schrieb, Schwan habe lediglich Schiller besuchen wollen. Es dauerte aber nach Schwans Ankunst saft zwei Tage, ehe die beiden Männer zusammentrasen. Ob die Werbung um Margarete von ihnen berührt worden ist, weiß man nicht. Schiller hatte jene Anwandlung längst überwunden. Es wurde ihm nicht schwer, den unbesangenen Ton der Mannsheimer Zeit wieder anzuschlagen. Er sührte Bater und Töchter in den Sehenss

würdigkeiten Dresdens umher, und alle drei waren höchst befriedigt von der Liebenswürdigkeit ihres Cicerone; auch Schiller mochte mit Genugthuung ihnen seine neuen Freunde vorstellen und ihnen das Gefühl geben, daß er doch einen waceren Schritt ins Leben weitergethan habe. So schieden sie als gute Freunde, und noch in späten Jahren hat Schwan die schönen Wochen gerühmt, die er im Verkehr mit Schiller in Dresden hatte verbringen dürsen. Von Sachsen reiste er dann nach Weimar; wie konnte auch ein so gewichtiger Buchhändler die große

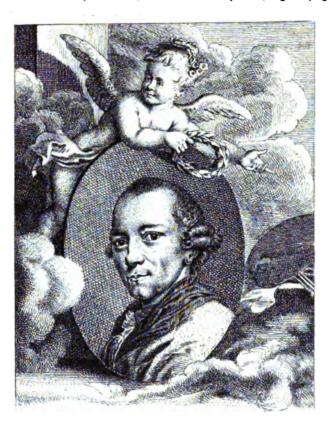

Anton Graff. Rach einem Stiche von Schellenberg.

Werkstatt der deutschen Litteratur unbesucht lassen! Schon seit längerer Zeit war er mit Wiesland in Beziehungen geswesen. Jeht sollte ihm ein Brief, den Schiller ihm an den mächtigen Herausgeber des Merkur mitgab, Anlaß sein, die Beziehungen weiterzusbinnen.

Alle Umstände was ren geeignet. Schiller ben Aufenthalt in Dresben lieb und angenehm zu machen. Und er hat. bas ist sicher, viele glückliche Tage hier verlebt, glücklichere als bis babin irgendwo anders. Doch es war auch manches, was ihn bedrückte und was ihn weiter trieb. Körners Gaftfreunbichaft war bie eines Brubers. Aber selbst im Sause

eines Bruders dauernd Gast zu sein, würde jedem strebenden Mann peinlich sein. Es ist uns nicht zweiselhaft, daß Schiller dieses Gefühl auch ausgesprochen, und ebensowenig zweiselhaft, daß Körner es verstanden hat. Indes, auch abgesehen von diesem Gesühl, das die Herzlichseit Körners und der Zartsinn Minnassichließlich überwinden konnten, lag in Schiller selbst der Trieb, auf eigenen Füßen zu stehen. Als er nach Leipzig ging, war der alte Plan in ihm noch lebendig, die medizinischen Studien abzuschließen; seine Tage sollten dem Arzt, dem Dichter und dem Freunde gehören. Aber dieser Plan war eine Illusion. Der Freund und der Dichter sießen den Arzt nicht aussommen, und medizinischer Beschäftigungen wird in Leipzig und Dresden nicht mit einem Worte gedacht.

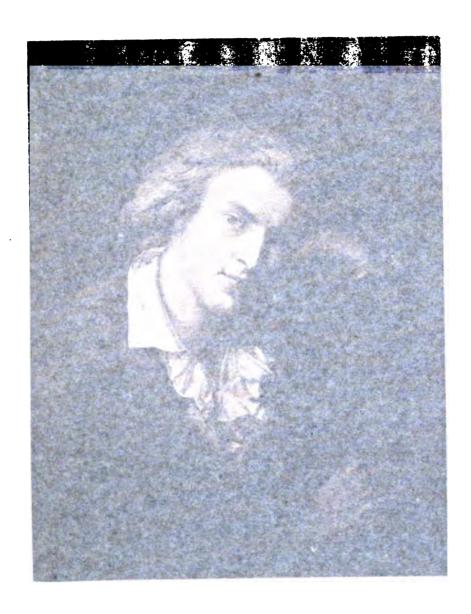

Schiffer im 28. Lebensfahre von Unton Graff, Georgagbie bes Goon bes im ban in baum gu Diesen.

nether, nich alle die beite boden berietige von ber eine auch Rieller in die mit Genugtbaung ihnen eine nurd ihnen des ide hit geben, daß er doch einen eine weitergering feme. Die frachen ne als gute geennde, die er im Einerden hatte verbragen dürfen. Ben Sachen reifie ein feme auch ein in gewichtiger Buchhandter die große

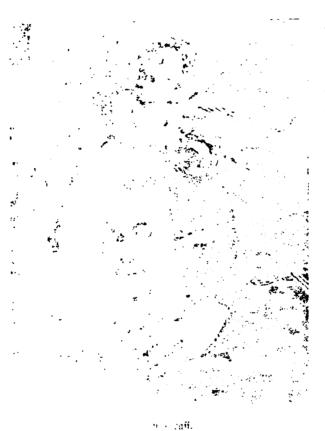

. ion Ichell

Wertstutt der dentschen Litteratur unbesucht lass sen! Schon seit längerer Zeit war er mit Wiesland in Beziehungen ges nesen. Jest sollte ihm ein Brief, den Schiller ihm an den mächtigen Herausgeber des Merkur untgab, Anlaß sein, die Beziehungen weiterzuspinnen.

Lite Umstände was ren geeignet, Schiller den Aufenthalt in Dresben lieb und angenehm zu machen. lind er hat, Sas ift ficher, viele glückliche Tage hier verlebt, gludlichere als bis dahin irgendwo anders. Doch es war auch manches, mas ihn bedrudte und was ihn weiter trieb. Körners Gastfreundschaft war die eines Bruders. Aber selbst im Hause

: sein, würde schem strebenden Mann peinlich it, daß Schiller bieses Gefühl auch ausgesprochen, ih Körner es verstanden hat. Indes, auch abgesehen Serzlichkeit Körners und der Zartsum Minnas i lag in Schiller selbst der Trieb, auf eigenen in ihm noch is abzuschließen; seine Tage sollten dem Arzt, abören. Aber dieser Plan war eine Silusion. wir den Arzt nicht aufsommen, und medizinischer in Tresden nicht mit einem Worte gebacht.



Schiller im 28. Lebensjahre von Unton Graff. Photographie des Ölgemäldes im Körner-Museum zu Dresden.

|  |   |  | ı |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | · |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

Andere Pläne lösten sich ab. Ebenfalls bei seiner Übersiedelung nach Leipzig hatte er den Borsat, über kurz oder lang Weimar aufzusuchen. Karl August hatte ihm den Ratstitel verliehen und ihn in einem Billet, aus dem persönliche Anteilnahme zu sprechen schien, ausgesordert, von Zeit zu Zeit zetwas aus der Welt, die er bewohne, vernehmen zu lassen'. Er spricht öfters von zeinem Herzog', dem er diese und jene Rücksicht schuldig sei; ja es scheint, daß Karl August sich sogar sür das Zustandekommen eines Verlöbnisses mit Margarete Schwan interessiert habe. Weimar schwebte auch dem Dichter des Don Carlos stets als der Hafen vor, in den er nach stürmischen Fahrten einmal einlausen würde. Er mochte gar in dem hochsinnigen Herzog einen Fürsten sehen, der den Idealen Bosas entsprach.

Aber von Weimar aus geschah nichts, was Schiller einen unmittelbaren Anlaß zur Übersiedelung hätte geben können. So kam es. daß er auf eine andere Anregung sich sehr weit einließ.

Als der Don Carlos dem Abichluß entgegenging, konnte Schiller boch ber Bersuchung nicht widerstehen, die neue Schöpfung, obgleich er fie felbst als für Die Bühne nicht geeignet bezeichnet hatte, Mehrere ben Theatern zuzuführen. Schauspielbirektoren nahmen bas Stück an. Auch ber größte unter ihnen. Schröber, ber bis vor furgem bem Wiener Theater vorgestanden hatte und nun das Hamburger leitete, warf fein Auge auf bas neue Werk bes Dichters, ben er früher einmal in einem Briefe an Dalberg als bas ,größte jest lebende dramatische Talent' bezeichnet hatte. Schiller



Friedrich Ludwig Schröber. Rach einem Stich von R. D. Ernft.

hörte durch Beck von Schröders Interesse für das Stück und that den ersten Schritt der Annäherung. Der Brieswechsel ist uns erhalten. Rasch und freudig ergreift Schröder die Gelegenheit. "Ich wünsche nichts so sehr, als mich mit Ihnen zu verbinden — mit Ihnen, der allein meine Ideen realisieren kann." Er will Schiller sogar nach Hamburg ziehen: "Sind Sie frei? Können Sie Dresden gegen Hamburg vertauschen? Und unter welchen Bedingungen?" Und um seiner Anfrage Nachdruck zu verschaffen, versichert er, daß die Hamburger Bühnensverhältnisse mit den Mannheimern, die Schiller in unangenehmer Erinnerung standen, "nicht im mindesten sympathissierten".

Wer kann ermessen, welchen Weg die Entwicklung des deutschen Theaters genommen hätte, wenn diese Verbindung zwischen dem größten dramatischen Dichter und dem größten Schauspieler der damaligen Zeit zustande gekommen wäre, wenn dieselbe Stätte, von der einst Lessings kritischer Wedruf durch Deutschland er-

schallt war, nun ber Schauplat eines großartigen Ineinanderspiels von Dichter und Dramaturg geworden wäre! Und wer kann ermessen, welchen ganz andern Weg die Entwickelung Schillers genommen hätte, wenn er dem Ruse Schröbers gesolgt wäre! Es hat nicht sein sollen. Und so sehr man es bedauern mag um der Entwickelung unseres Schauspiels willen, wir können nicht anders, als dankbar dafür sein. Denn höher als jene mögliche Entwickelung muß der Deutsche die Begegnung Schillers mit Goethe anschlagen, die nur eintreten



f. Orfile as.

Schiller im sechsundzwanzigsten Lebensjahre. Rach einer Zeichnung von Dora Stod aus bem Jahre 1785. Unterschrift aus einem Briefe an Runge aus Dresben vom 24. Juli 1786.

fonnte, wenn Schiller seinem ursprünglichen Plane, nach Thüringen zu gehen, treu blieb.

Über bie Gründe. bie Schiller ichlieflich bewogen haben, das gewiß vorteilhafte An= erbieten Schröders abzulehnen, hat man manche Bermutungen aufgestellt. Daß er fich bem Bergog von Beis mar verpflichtet fühle, ist nur ein Vorwand Schillers felbst gemesen. Es ist wohl am einfachsten, das in ihm lebende richtige Gefühl einer größern Beftimmung zur Erklärung heranzuziehen. Gewiß haben ihn überdies, trot Schröbers beruhigender Worte, auch bie recht übeln Erfahrungen, die er in Mann= heim mit den Theaters menschen gemacht

hatte, stark beeinflußt.

Jebenfalls ist biese Unterhandlung mit Schröber ein Zeichen bafür, daß Schiller ernstlich einen Wechsel des Ausenthaltes erwog und wünschte. Schon aus Briesen, die vor dieser Unterhandlung liegen, klingt uns der Wunsch entgegen. Witunter sogar, zumal in Abwesenheit Körners, ergriff ihn eine düstere Stimmung: in ihm kämpsten das deutliche Gesühl, daß keine Gewalt der Freundschaft seinem dauernden Ausenthalt in Dresden natürliche Berechtigung gewähren konnte, und der Schmerz über die Notwendigkeit der Entsernung. Ich bedarf einer

Krisis', schrieb er an Huber, bie Natur bereitet eine Zerstörung um neu zu gebären.' Und daß solche Stimmungen, zu denen auch körperliche Ursachen mitgewirkt haben mögen, zu Stunden sogar in Gegenwart Körners und seiner Frau hervorbrachen, deuten uns einige Briefstellen ganz unzweiselhaft an. In der That stand zu Ende des Jahres 1786 der Entschluß sest, gegen das Frühjahr wenigstens einige Wonate Dresden zu verlassen. Und Körner ist diesem Plane, so unendlich schwer gerade ihm eine Trennung von Schiller werden mußte, nicht

cntgegengetreten; die tiefere Notwendigkeit eines Wechsels war ihm nicht verborgen. Schiller wollte auf dem Gute der Frau von Kalb, auf Kalbsrieth in Thüringen, jene Monate zubringen. Denn Frau von Kalb hielt sich dort auf und hatte ihn eingeladen.

Aber aus diesem Besuche wurde nichts. Ein unvorhergesehenes Ereignis trat dazwischen; ein Ereignis von der Art, wie er cs in Mannheim hatte erleben müssen: die letzte tiese Erschütterung seines Wesens, nach und durch deren Überwindung erst endgültig der in sich gesestigte Mann ausreiste.

Auf einem Maskenball zu Beginn bes Jahres 1787 trat ein junges Mädchen an Schiller heran. Sie war als Zigeunerin gekleibet und gab vor, im Besitze ber



Marie Henriette Glifabeth von Arnim. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Baftellbilbes aus bem Rachlaß ber Grafin Runfeim geb. Arnim, jest im Befis ber Frau Rittergutsbesitzer von Reibnit in Geißeln bei Miswalde.

wahrsagenden Fähigkeiten ihres Stammes zu sein. Und während sie dem zukunftsfreudigen Dichter die üblichen fabelhaften Glückzufälle prophezeite, hatte dieser Gelegenheit, das außerordentlich schöne Gesicht und die liebreizende Gestalt des Mädchens zu betrachten. Wie von magischer Gewalt umstrickt, konnte er sich von ihrem Anblick nicht lösen. Gine heftige Leidenschaft flammte in seiner Seele auf. Das junge Mädchen war Marie Henriette Elisabeth von Arnim. Ihre Mutter war die Witwe eines Offiziers, durch ihr auffälliges Benehmen in Dresden unvorteilhaft bekannt. Ohne Vermögen, war sie doch mit Leidensschaft dem gesellschaftlichen Treiben ergeben, in dem sie neben eigenem Vergnügen

auch noch die Möglichkeit suchte, ihre Tochter an den Mann zu bringen. Ganz Dresden wußte, daß sie zu letterem Zwecke recht bedenkliche Mittel gebrauchte.

Rörners waren aufs peinlichste überrascht, als sie Schillers schwärmerische Erzählung bes Maskenballabenteuers hörten. Bergeblich versuchten fie, weitere Begegnungen zu hintertreiben. Im Saufe ber gemeinsamen Freundin Sophie Albrecht traf er henriette öfter; Frau von Arnim, beren Scharfblid Schillers Stimmung gegen ihre Tochter nicht entging, suchte ihn geflissentlich beranzu-Der junge Dichter, schon jest bekannt und vielgenannt, erschien ihr als ein nicht von vornherein abzuweisender Bewerber. Es dauerte nur kurze Beit, bis er auch in bem Arnimschen Sause verfehrte. Die wachjenbe Leibenschaft raubte ihm jede Rube. Alle Arbeiten blieben liegen. Die geringen Ersparnisse bes Rebafteurs ber Thalia gingen in Bouquets, Schmudjachen, ja, wenn einige Berichterstatter recht haben, fogar in baren Gelbgeschenken auf. Man ergählt fich, bag bie Mutter, bie gern mehrere Gifen im Feuer hatte, zu gleicher Zeit noch andere Bewerber begunftigte. Minna Körner hatte sogar in Erfahrung gebracht, daß an ben Abenden, an benen vor bem Fenster ber Arnimschen Wohnung ein Licht brannte jum Zeichen, daß Schiller nicht empfangen werben könnte, ein Graf Balbftein ober gar ein bekannter Bantier bie gludlichen Gafte seien, daß man also ihn zum besten habe. Aber es verfing nicht. Schiller mar gang in ben Banben Henriettes. Es scheint, bag bas Mäbchen allerdings auch zu ihm eine tiefere Reigung hegte, und vieles beutet barauf bin, baß sie auch manche geistige Berührungspunkte mit ihm hatte.

Gleichwohl wäre eine Verbindung mit dieser zweiselhaften Familie ein großes Unglück sür Schiller gewesen. Körner und die beiden Frauen hielten es für ihre heilige Pflicht, diesem Unglück vorzubeugen. Als die Arnims im April 1787 einige Tage verreisten, drang Körner in ihn, Dresden zu verlassen und in der stillen Thaleinsamkeit des einige Stunden entsernten Tharandt sich auf sich selbst zu besinnen. Er folgte. Und hier, in fremder Umgebung, auf sich selbst angewiesen, hat Schiller mit seiner Leidenschaft gerungen. Noch wurde er ihrer nicht ganz Herr. Aber die Fesseln lockerten sich. Es kam zu einem Brieswechsel zwischen ihm und Henriette, der schon die ersten Zeichen der Selbstbesinnung enthält. Auch Huber, dessen Bedeutung für Schiller sich in den letzten Monaten sehr verringert hatte, that das Seine, um ihn aus der Lethargie zu besreien. Er mahnte ihn an große Vorsätze und große Pflichten. Allmählich brach der Entschluß durch, sich auszuraffen. In einem Stammbuchblatt sür Henriette vom 2. Wai spürt man schon einen kühlern Ton. Er überwand die Leidenschaft. Aber herb, wie damals in Mannheim, war auch dieser Kamps.

Seine Freunde fürchteten jeden Augenblick einen Rückfall, und in ernstlicher Sorge um seine Zukunft drangen sie jetzt selbst in ihn, Dresden auf längere Zeit zu verlassen.

Frau von Kalb hatte ihn schon mehreremal eingeladen, nach Weimar zu kommen, wo sie den Sommer zubringen wollte. Auch Frau von Wolzogen hatte den Bunsch geäußert, den einstigen Schützling wiederzusehen. In Meiningen lebte

ihm die geliebte Schwester Christophine als Reinwalds Gattin. So wies manches ihn nach Thüringen, auch wenn der alte Plan, in den Bannkreis Weimars seinen Fuß zu sehen, nicht mehr in seinem Herzen gelebt hätte.

Der Abschied von Körner und den Seinen war schmerzlich. Aber sie wie er standen unter dem klaren Bewußtsein der Notwendigkeit. Niemand von ihnen dachte an einen Abschied für immer; nur eine Weile, wie zur Heilung, sollte der Freund gehen.

Aber als am 20. Juli Schiller aus bem Thore fuhr, schloß die Dresbener Epoche endgültig ab. Bald leuchteten neue Sterne auf, dem Wandernden andere Wege erhellend. Freilich verblaßten vor ihnen die alten Sterne nicht. Was Körner dem Dichter und dem Menschen Schiller gewesen war, das blieb er ihm bis an seinen Tod, auch als an die Stelle des lebendigen Wortes die Feder und der Buchstade traten.





#### Zwölftes Kapitel.

#### Eintritt in Weimar.

eitbem nacheinander Wieland, Goethe und Herder sich in Weimar niedergelassen hatten, war die unscheindare thüringische Stadt der geistige Mittelpunkt Deutschlands geworden. Die beiden andern großen Klassische, Klopstock und Lessing, standen fern; Mittelpunkt eines größern litterarischen Kreises zu bleiben, hatte jener nicht vermocht, es zu werden, hatte dieser nicht beabsichtigt. Wieland war als Lehrer des Fürsten gekommen; eben dieser Fürst hatte den jugendlich schäumenden Goethe in seine Hauptstadt geführt; und Goethe wiederum zog den verehrten ältern Freund Herder.

Noch aber lag Weimars eigentliche Glanzzeit in ber Zukunft: erft Goethes und Schillers Zusammenwirken hat fie heraufgeführt.

Als Schiller (am 22. Juli 1787) Weimar betrat, war es still und verwaist. Goethe und Karl August waren bes kraftgenialischen Treibens mübe geworben; seit der Schweizer Reise hatten sie "tolles Zeug" zu treiben aufgehört und in Selbstbesinnung und Selbstbeschauung ernsten Dingen sich zugewendet. Der Dichter war Staatsmann geworden, nicht ohne schwere Bedrückung seines poetischen Gewissens. Und eben dies Gewissen, die Besorgnis, über all den Geschäften und auch wohl über den Herzenswirren der letzten Jahre seiner Lebensausgabe entstremdet zu werden, hatten ihn hinausgetrieben. Seit sast einem Jahr etwa weilte er in dem Lande alter Sehnsucht, in Italien. Der Herzog aber suchte dem Bedürsnis größerer Wirksamkeit zu genügen, und kurz bevor Schiller nach Weimar kam, war er nach Potsdam gesahren, preußische Kriegsdienste begehrend. In Naumburg kreuzten sich ihre Wege, ohne daß sie sich sahen.

So schlten die beiden Fürsten. Aber die Spannung, mit der Friedrich Schiller die Musenstadt betrat, war darum nicht viel geringer. Es blieb noch so manche wertvolle Anknüpfung möglich.

Der Dichter des Don Carlos durfte voraussetzen, daß er der litterarischen Welt nicht mehr ganz unbekannt sein wurde. Mit Wieland, dem einflußreichen Herausgeber des "Merkur", stand er schon lange in Beziehung. Seine Vermittelung

war ihm gewiß. Darum galt sein erfter Besuch ihm. Durch ein Gebränge fleiner und immer kleinerer Kreaturen von lieben Rinberchen' gelangte er zu ihm. ,Unser erstes Zusammentreffen war wie eine vorausgesette Bekanntichaft.' Der Dichter bes Oberon mochte für ben Dichter bes Carlos, ber Anhänger französischer Rierlichfeit für ben fraftvollen Stürmer feine sonderliche Sympathic gehabt haben; Schillers Berfonlichkeit, die Macht seines Gespräches gewannen ihn schnell. Auch mertte Wieland bald, baß Schillers junge Kraft, die sich überdies auch in der profaischen Darstellung als geschickt erwiesen hatte, für ben Merkur zu verwenden sein wurde. Freilich mußte auch Schiller im weitern Fortschritt bes Berkehrs bie von allen getabelte Seite von Wielands Wesen kennen lernen, seine Bestimmbarkeit und seinen Bankelmut, unter benen alle



Johann Gottfried Berber. Rreibezeichnung nach bem Leben von Bury, mabrenb eines langern Befuches im Saufe herbers aufgenommen. Original im Befit ber Familie bes Entels, Birtl. Geh. Rats Stichling +, ju Beimar.



Christoph Martin Bieland. Gemalt von 3. E. Beinfius. Geftochen von 9. hurt 1789.

zu leiben hatten, die mit ihm verkehrten; ja einige Wochen hindurch, nachbem Wieland erfahren hatte, daß der bei Sofe gelesene Don Carlos bort wenig gefallen hatte, wurde bas Berhältnis merklich fühl. Als aber bann Wieland bie ersten Teile des Abfalls der Rieberlande kennen lernte, war er gang entzückt; ,er umarmte mich schwärmerisch und erklärte, daß ich feinen vor mir haben wurde in ber Geschichte'. Er zog Schiller in seine Kamilie, vielleicht nicht ohne den Nebengebanken, an ihm einen Schwiegersohn zu gewinnen für eine seiner zahlreichen Töchter; große Blane litterarischer Art hoffte er durch ben jungen Sifto= rifer zu verwirklichen, und Schiller schrieb im Ernft an Rörner, bag er sich schon als "präsumtiven Erben' bes Merfur betrachte. Freilich, die litterarischen Plane waren ihm annehmbarer als die familiären. Die guten, aber einfältigen und hausbackenen Töchter Wielands waren seinem Herzen ungefährlich.

Auch mit bem erften Besuche bei bem vornehm gurudhaltenden Berber hatte



Semulia.

herzogin Anna Amalia von Beimar.

Rach bem im 7. Bande ber Schriften ber Goethe-Gefellicaft mitgeteilten Lichtbrude. Das Original, um 1780 von einem unbekannten Runfter gemalt, befindet fich im Bitthums-Balais zu Weimar. — Unterschrift eines Briefes aus Tiefurt v. 29. Aug. 1788 an ben Maler Defer zu Leipzig. Aus ber Kefinerschen Autographensammlung in Hannover.

Schiller Anlaß, zufrieden zu sein. Freilich nicht wie ein alter Bekannter wurde er bei dem Generalsuperintendenten aufgenommen: ,ich muß ihm erstaunlich fremb sehn, denn er fragte mich ob ich verheurathet wäre. Überhaupt ging er mit mir um, wie mit einem Menschen, von dem er nichts weiter weiß, als daß er für etwas gehalten wird. Ich glaube, er hat selbst nichts von mir gelesen. Aber Herber war doch "erstaunlich höflich", unterhielt sich angelegentlich mit Schiller über dessen Jugendgeschichte, über Schubart, über Karl Eugen, den er "mit Tirannenhaß haßte". Auch über die Weimarer Gesellschaft gab er nütliche Winke; "mit Leidenschaft, mit einer Art von Vergötterung" sprach er von Goethe. Im Lauf der ersten Wochen schon trat Schiller Herder viel näher und hatte

auch bie Freude, den Don Carlos von ihm gelesen und gelobt zu hören.

Dag er im Schatfen Goethes wandelte, mertte er auf Schritt und Tritt. Auch abwesend herrichte ber Bewaltige in biesen Kreisen. Nicht ohne Unbehagen empfand Schiller biefe Die aus= Herrichaft. schließliche Berehrung ber Natur, ber Naturwissenschaft, ber Ginzelericheinung, bes Dinges, ein bis zur Affettion getriebenes Attachement an die Natur und eine Resignation in seine fünf Sinne' schien ihm Goethe und feine ,Geftc' zu be= zeichnen: von jeher zu fpekulativer, philosophi= icher Erfassung ber Welt geneigt und barin eben



Herzogin Anna Amalia im Alter. Gemalt von Jagemann, gestochen von Steinle. (Berlieinert.)

noch durch Körners Einfluß bestärkt, konnte er an jener Richtung keinen Gesallen sinden. Aber er berichtet doch an Körner auch die vielen Stimmen, die ihm das Lob des Menschen Goethe gesungen, die ihm Goethes hellen klaren Geist, seine Liebenswürdigkeit, seine Geschäftstüchtigkeit geseiert hatten; und mit warmem Interesse nimmt er an der Vorlesung des ersten Iphigenienentwurses durch Corona Schröter teil. Auch einer persönlichen Huldigung für den großen Abwesenden wohnte er bei: den 28. August seierte er in kleiner Gesellschaft in Goethes Garten: "schwerlich vermutete er in Italien, daß er mich unter seinen Hausgästen habe; aber das Schicksal sügt die Dinge gar wunderbar."

Zum Hofe bahnte ihm seine Freundin Charlotte von Kalb den Weg. Sie war der erste Anlaß zu seiner Übersiedelung nach Weimar gewesen. Besorgt



Friedrich hilbebrand Freiherr von Einfiebel. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Dige malbes auf Schloß Liefurt im Befig Gr. Rgl. hobeit bes Grogbergogs von Beimar.

von Stimmungen und nervösen Anwandlungen. Aber ihre geistige Richtung war

bie alte geblieben; empfänglich für alles Eble und Schöne, ben Dichter bis in die leisen Regungen bes Herzens verstehend, wird sie von Schiller nicht ohne Übertreibung eine "große Seelegenannt.

Charlottens Gemahl, ber in zweibrückenschen Diensten eine erfreuliche Karriere sich erschlies gen sah, wurde erst in einigen Wonaten erwartet; und der Plan war, daß dann beide mit Schiller nach Dresden zu Körsners fahren wollten.

Schillers Verhältnis zu Charlottewurde in Weimar bald bekannt und allenthalben mit Achtung beurteilt; man pflegte sie stets zusammen einzuladen,

um ihre Augen, beren Schwäche mehr und mehr zunahm, hatte fich Charlotte in die Behandlung des berühmten Arates Sufeland in Weimar gegeben. In Schillers Seele war bie Leibenschaft für sie erloschen; mas in jenem Mannheimer Kampfe noch nicht überwunden war, bas hatte bie Reit und ber Ginfluß ber Dresbener Beziehungen befiegt. Aber bie auf tiefem gegenseitigem Berftandnis beruhende Freundschaft mar geblieben: und wenn je wieder die Gefühle von ehebem auftauchen wollten, so war bas Gegengewicht jener Freundschaft und einer vorgeschrittenen Reife mächtig genug, fie gurudzubrangen. Schiller fand übrigens zu feinem Bebauern Charlotte nicht unverändert vor: Rüge zunehmender Kränklichkeit machten fich auf ihrem Antlit bemerkbar, und ihr von jeher leicht erregbares Befen ftand mehr als bamals unter bem Einfluß



Rarl Lubwig von Rnebel. Rach einem zeitgenöffifchen Bilbe gezeichnet von Mics.

in bürgerlichen wie in abligen Areisen. Sie war ihm die Führerin in ben Begiehungen gum Hofe. Ihre große Kenntnis ber gesellschaftlichen Gebräuche wurde ihm ebenso nüglich, wie ihre ausgebehnte Bekanntschaft mit allen, die fich um die Ber-30ain=Witme Anna Amalia scharten. Denn biese Frau bildete, nicht nur in ber Abwesenheit Rarl Augusts, ben fürstlichen Mittelpunkt bes litte= rarisch=gesellschaftlichen Lebens. Sie war eine Frau von höchfter aeiftiger Kähigkeit: als Regentin= Witme hatte sie. Friedrichs des Großen Nichte, ben Staat burch gefährliche Verhältniffe glücklich geführt; ihre Söhne Rarl Auguft



Chriftian Gottlob von Boigt (Beimarifcher Gebeimrat).

und Ronftantin hatte fie vortrefflich erzogen und mit ficherm Blid bie Männer



Friedrich Juftin Bertuch (Beimarifcher Legation Brat). Rach eigener photographifcher Aufnahme eines Olgemalbes im Befis ber Familie Froriep in Beimar. Bochgram, Schiller.

gewählt, die ihr babei halfen, Wieland, Rnebel, ben Brafen Borg. Nachdem diese beiden Aufgaben rühm= lich erfüllt waren, widmete sie sich gang ihren fünstlerischen und littera= rischen Reigungen und bilbete um sich einen Berein bebeutender Menschen. Dem Hofceremoniell abhold, aber auf ben fein abgestimmten Ton leichter und freier Gefelligkeit viel gebend. verstand sie es, Leben und Anregung um sich zu verbreiten. Der Musik widmete fie verständnisvolle Pflege; der bildenden Runft ftand fie felbft ausübenb nabe; in ftillen Stunden erging sie sich unter bes feinsinnigen Jagemann Kührung in den anmutigen Gebreiten italienischer Litteratur. Am liebsten aber sah sie um sich bie poetische Runft alle Geselligkeit verflären. Ihre größte Freude waren jene theatralischen Darstellungen, zu denen ihr Kreis Stoff und Schau-



Juhann Joachim Chriftoph Bobe. Rach eigener photographischer Aufnahme einer Bufte in ber Großherzoglichen Bibliothet in Weimar.

spieler stellte, und die im Weimarer Schlosse, in Ettersburg, im Tiefurter Parke stattsanden. Sie lebte und webte in poetischer Stimmung; und was Weismar damals war, verdankte es zu großem Teile dieser seinsinnigen und hochsinnigen Kürstin.

Bu ihr wurde Schiller auch geführt. Charlottens stille Vermittelung hatte sogar bewirkt, daß man seinem ersten Besuch mit einer Einladung zuvorkam. In dem Tiefurter Schlosse empfing ihn die Herzogin. Sie war freundlich zu ihm, und Wieland versicherte ihm nacheher, daß er sie erobert habe. Amalias unzertrennliche Freundin, das bekannte Fräulein von Göchhausen, "Thusnelda, wie man sie allgemein hieß, "regalierteihn sogar mit einer Rose. Der erste Eindruck, den Schiller von der Herzogins Witwe erhielt, war nicht günstig, wie er

benn überhaupt bem Hofe mit nicht ganz freundlichen Vorurteilen entgegensgekommen ist. Die Folgezeit hat das geändert.

Aber nicht nur die "Götter", auch die "Götendiener (wie er fich einmal selbst im Scherze ausdrückt) lernte er kennen. Der Kreis interessanter Menschen

ist zu groß, als baß wir ihn hier auch nur einigermaßen ge= nauer schilbern könnten. Da war der originelle Kammerherr von Einfiebel, liebenswürdig, gescheit, voll drolliger Gigenart, bem 3. B. bas Bier so zuwider war, daß er nicht einmal bas Wort je ge= schrieben ober gesprochen zu haben versicherte: er suchte Schillers Umgang, beide befanden fich wohl babei. Da war ber Major von Rnebel, der feinfinnige und murbige Erzieher bes Pringen Ronftantin, eine burch und burch harmonische Persönlichkeit; auch er kam Schiller mit gewinnen= der Freundlichkeit entgegen. Befondern Ginbrud machte ber Beh.



Friedrich Wilhelm Gotter. Nach einem gleichzeitigen Stiche.

Rat Boigt, ein wissenschaftlich tief gebildeter und biederer Mann, auf ihn; bieser, so schreibt er an Körner, könne sein heftiges Bedürsnis nach einem verstrauten Freunde stillen. Da war serner Bertuch, der ersinderische Kopf, der erste Überseher des Don Quizote; er hatte mit Wieland und Schütz die Idec der Jenaischen Litteraturzeitung, der nachmals einflußreichsten Zeitschrift, auszgeheckt und versuchte nun auch Schiller in allerlei "Commercespekulationen" hineinzuziehen. Recht befreundet war Schiller auch mit Bode, der einst als Be-

gleiter ber Grafin Bernftorff nach Weimar gekommen war und sich so= wohl burch feine geschickten Übersetungen ausländi= icher Rlaffifer als burch feine bumanitaren Beftrebungen bekannt gemacht hat. Auch der Verfasser bes ,schwarzen Mannes', Gotter, fam oft von Gotha nach Beimar; bei ber Bergogin wohlgelitten, las ber ganz in französisch regelrech= tem Beschmad befangene Mann den Don Carlos ihr vor und trug wohl auch burch fein abfälliges Urteil bazu bei, baf bie Meinung ber Herzogin von bieser Dichtung nicht aünstia war. Schiller weift in feinem Briefe an Rörner unwiderleglich nach, daß Gotter ben Carlos überhaupt nicht verstanden hatte, und wir muffen ihm beipflichten,



Corour Togrobur.

Rach einer Driginalphotographie bes Gelbftportrats in ber Großherzoglichen Bibliothet zu Beimar. Unterschrift nach einer Borlage im Befit bes herrn + B. Rungel in Leipzig.

wenn er meint, daß Gotter bei seinem platten und eigenrichtigen Urteil die Dichtung gar nicht zu verstehen im stande war. Er war ein trauriger Philister, obwohl er sich für ein großes Licht hielt.

Die Weimarer Frauenwelt trat Schiller auch in einigen ihrer besten Bertreterinnen näher. Frau von Stein schätzte er hoch; er nennt sie ,eine wahrschaftig eigene interessante Person', ,ein gesunder Verstand, Gefühl und Wahrheit' liegen in ihrem Wesen. Ihre Schwester Frau von Imhoff nahm sich Schillers gleich bei seiner Ankunft an und besorgte ihm sogar seine erste Wohnung. Wieselich bei seiner Ankunft an und besorgte ihm sogar seine erste Wohnung.

lands Gattin war zwar nicht bebeutend und konnte keine große Rolle außerhalb bes Hauses spielen; boch war sie das vortreffliche Beispiel einer hingebenden, zurücktretenden, nur in dem Glück ihres Mannes lebenden Hausfrau. Für solche Frauen hatte Schiller viel Verständnis und viel Achtung. Es sei noch der berühmten Schauspielerin Corona Schröter Erwähnung gethan, mit der Schiller oft zusammentraf und auf die sein Freund Körner seine Ausmerk-



Charlotte von Stein. Rach dem Bortrat von Rari Freiherr von Imhoff.

samfeit sehr gesspannt hatte; sie war damals nicht mehr jung, und die schönen Züge, die unser Bild zeigt, waren schon im Versblühen. Ihre Kunst aber übte sie noch immer mit Weisterschaft auß; wir erzählten schon, wie sie Schiller sür Goethes Iphigenie gewann.

Der Kreis ber Bekannten erfuhr eine erwünschte Erweiterung durch die Beziehungen zu
Iena. Im Spätsommer 1787 reiste Schiller mit Charlotte und der Tochter Wielands, die
mit dem Jenenser
Professor Reinhold
verheiratet war, auf
einige Tage nach

ber alten Universitätsstadt. Er war Gast des Reinholdischen Hauses. Reinhold hatte vor kurzem erst seinen Lehrstuhl erhalten; nach einer etwas abenteuerlichen Entwickelung — er war Katholik und sogar Noviz des Jesuitenordens gewesen — versenkte er sich in die Kantische Philosophie und wurde deren eifriger Apostel. Im Verkehr noch schücktern und ungeschickt, von kränklichem Aussehen, ohne die Kunst des belebenden Gespräches, weit mehr Verstandesz als Gemütsmensch, obwohl er das letztere scheinen wollte, machte er auf Schiller zunächst keinen sonderlichen Eindruck; doch vermittelte nähere Bekanntschaft größere Wertschätzung. Die andern Leuchten der Universität lernte Schiller auch slüchtig kennen, den

Juristen Hufeland und den Theologen Grießbach, mit denen er später in engeres Berhältnis trat. Ganz besonderes Interesse hatte für ihn zunächst die Bestanntschaft mit Schütz, dem Herausgeber der Jenaischen Litteraturzeitung. Er ließ sich in ,der Litteratur' d. h. dem Hause herumführen, wo sie redigiert wurde, und wo die ungeheueren nach den Berlegern geordneten Hausen von Büchern, die des Richters harrten, sein berechtigtes Staunen erweckten. 120 Schriftsteller arbeiteten an diesem "Tribunal" mit. Es dauerte nicht lange, da bekam auch Fried-

rich Schiller ben Mitsarbeiterkontrakt zur Unterschrift zugeschickt.

Jena selbst gefiel ihm gut. Die Stadt war besser gebaut als Weimar. Er nennt wohl bie Sitten ber Stubenten gegen früher .um febr viel gebeffert'; Gingelheiten aber. die er berichtet. wie z. B. daß die jungen Herren ihr Waschwasfer nach ber summa= rischen Warnung . Ropf weg!' einfach auf bie Strafe ichütteten, beweisen entweber, baß es ,früher unbeschreib= liche Buftanbe gewesen fein müffen, ober aber, daß ber Dichter bie Gegenwart recht milbe beurteilte. Beneibenswert ericbien ibm die völlige Unabhängigfeit



Charlotte von Stein. Raceigenerphotographischer Aufnahmeeiner Originalzeichnung vom Jahre 1796 von Dora Stock im Befit des Freiherrn Ludwig von Gleichen-Ruhwurm

ber Professoren von allen Regierungseinslüssen. Man machte ihm den Vorschlag, nach Jena überzusiedeln und nach einer Prosessur zu streben, was ihm nicht wohl sehlschlagen könne. Schiller aber hatte zunächst nicht Lust, darauf einzugehen; er wollte versuchen, sich die Unabhängigkeit einstweilen durch schriftstellerische Thätigskeit zu gewinnen. Ein Lehramt würde ihn von dieser zu sehr abgehalten haben.

So wurde Schiller überall wohl empfangen; und auch an Zeichen einer gewissen Bolkstümlichkeit in andern Schichten fehlte es ihm nicht. Er berichtet an Körner eine recht charakteristische Begegnung:

"Seben hatte ich eine gar liebliche Unterbrechung, welche so furz war, daß ich fie Guch ganz herseben tann. Es wird an meiner Thur geklopft. "Herein." Und herein tritt eine

kleine bürre Figur in weißem Frad und grüngelber Beste, krumm und sehr gebückt. "Habe ich nicht bas Glück, sagt die Figur, den herrn Rath Schiller vor mir zu sehen!" "Der bin ich, ja." "Ich habe gehört, daß Sie hier wären, und konnte nicht umhin, den Rann zu sehen, von dessen Don Carlos ich eben komme." "Gehorsamer Diener. Mein Rame ist Bulpius." "Ich werde nicht das Glück haben Ihnen bekannt zu sein. Mein Rame ist Bulpius." "Ich din Ihnen für diese Hösslickleit sehr verbunden — bedaure nur, daß ich mich in diesem Augenblick versagt habe und eben (zum Glück war ich angezogen) im Begriss war auszugehen." "Ich ditte sehr um Berzeihung. Ich bin zusrieden, daß ich Sie gesehen habe." Damit empfahl sich die Figur und ich schreibe weiter." (Bulpius war der Bruder von Goethes nachmaliger Frau, ein emssiger Fabrikant von Leihbibliotheksromanen.)

Ende August 1787 schrieb Schiller an Huber: "Das Resultat aller meiner



Schiller. Gemalt von Joh. Chr. Reinhart 1787. Rach einer Bhotographie bes Stichs von C. Rüchler. (Das Originalgemälbe aufzufinden, ift ber Berlagshanblung nicht gelungen.)

hiefigen Erfahrungen ist, daß ich meine Armut erkenne, aber meinen Beift höher anschlage." Er hat sich mit ben . Weimarer Riefen' vergleichen können und darüber das Gefühl befommen, baf feine eigenen Rräfte nicht unzulänglich waren. Er faßt ben Ents fcluß, emfig zu arbeiten. Er verschließt sich nicht ber Erfenntnis, baf feine Bilbung lückenhaft und vielfach nur aus zufälligen Elementen zufammengefest fei. Gine Bertiefung in die Geschichte, die er icon in Dresben begonnen hatte, mußte das befte Mittel einer allgemeinern Bilbung fein. Nachdem die erfte Klut ber neuen Bekanntichaften und

ber Gesellschaften vorübergerauscht war, zog er sich zurück, um in der Stille zu arbeiten. Weimar war auch dazu der rechte Ort. Er sagt es selbst, daß hier "jeder nach seiner Weise privatissieren kann, ohne damit aufzusallen". Er freut sich der Behaglichkeit seines Zimmers, wo er die Abende bei Thee und Pseise gemütlich zudringt und "sich's gar herrlich arbeiten läßt". Empfangen und Schaffen wechseln sörderlich ab. Für die Litteraturzeitung schried er kleine Recensionen; sür Wielands Werkur begann er die "Briese über Don Carlos". Die Hauptthätigkeit aber gehörte dem Absall der Niederlande, der "Rebellion der Niederlande", wie er es damals nannte. Im Winter 1787/88 reiste der größte Teil des denkwürdigen Seschichtswerkes heran. Entsprungen aus den Borarbeiten zu Don Carlos trägt es das Gepräge dieser Dichtung: der Kampfeines von politischem und mehr noch von geistigem Druck geknechteten Bolkes gegen die Thrannen ist sein Thema. Und durch die Darstellung weht der warme

Hauch ber persönlichen Anteilnahme, ber biesem Werke eine größere und verdientere-Ausbreitung verschaffte, als sie einem bloß gelehrten Buche zu teil geworden wäre.

Von diesem Wittelpunkte aus breiteten sich seine bloß aufnehmenden Studien in die Geschichte des deutschen Reiches und der andern Länder aus, Berfassung und Kultur beschäftigten ihn gleichermaßen; Pütters Abriß der deutschen Reichse verfassung, Wontesquieus Esprit des lois, Voltaires Essai sur les moeurs et l'esprit des nations sind einige Büchertitel, die die Weite seines Interessentreises und die Art dieses Interesses selbst bezeichnen. Er hatte sich, wie er in jener Zeit an einen befreundeten Buchhändler schreibt, sür die Geschichte bestimmt.

Aber auch in bas Altertum lenkte er bamals seine Schritte. Die Welt Griechenlands mar ihm bis babin fast gang fremd gewesen. Wieland, in beffen Schriften fich bie beitere Seite bes griechischen Geiftes spiegelte, ließ es nicht an Anregungen fehlen. Die Tiefe und die Schönheit ber griechischen Mythologie besonders zog ihn an. Zwar haben wir für diese Studien aus ber ersten Zeit bes Beimarer Aufenthaltes feine unmittelbaren Belege; wohl aber konnen wir auf sie einen untrüglichen Rudichluß thun aus bem Gebichte, in bem er ben Unteraang jener ichonen voetischen Weltauffassung beflagt, aus ben ,Göttern Griechenlands'. Das Gebicht erschien im Marzhefte bes Deutschen Merkur' und erregte außerorbentliches Aufsehen, begeifterten Beifall und heftiges Digfallen. Manche empfanden ben Bergleich bes phantafievollen Polytheismus mit bem Monotheismus als eine Berletzung biefes, und es fehlte nicht an Stimmen, bie ben Verfasser beswegen tabelten, ja schmähten. Für uns Seutigen ist biefer Befichtspunkt burch Schillers weitere Entwidelung erledigt; für uns hat bas Gebicht — abgesehen von dem außerorbentlichen Fortschritt, ben seine Form bezeichnet - andere Bedeutung. Es ist bas erfte Zeugnis für bas Berhältnis, in bas Schiller zum Griechentum trat. Jeber bober Gebilbete muß einmal Stellung nehmen zu ben geiftigen Mächten bes Altertums. Schiller faßt biese Mächte, wie bas nicht anders zu erwarten war, unter bem asthetischen Gefichtspunfte. Das muß man festhalten, um bem schönen Gebichte gerecht gu werben und um nicht in ben Jehler jener ersten Rritifer zu verfallen, die ihm eine religiöse Tenbeng unterschoben.

So ging in all ben wissenschaftlichen Studien doch die Poesie nicht leer aus. Ein freundliches Geschick aber fügte es, daß nun die Wirklichkeit selbst sich ihm zur Boesie erheben sollte.

Zum erstenmale naht sich ihm die wahre Liebe und verklärt ihm Leben und Wesen.





### Dreizehntes Kapitel.

## Charlotte bon Lengefeld.

n einem trüben Dezembertage bes Jahres 1787 ritten zwei Reiter durch die Neue Gasse in Rudolstadt ein. Als sie vor dem Hause der verwitweten Frau Obersorstmeister von Lengefeld vorbeikamen, verhüllte der eine, wie zum Scherze, mit dem Mantel das Gesicht. Aber die am Fenster sißenden Damen hatten ihn schon erkaunt. Es war Wilhelm von Wolzogen. Sein Begleiter war Schiller. Sie kamen von Meiningen und Bauerbach. Schiller hatte hier seine mütterliche Beschüßerin aus den Jahren des Sturms besucht, oft wiedersholter Einladung solgend. Und zugleich hatte er seine geliebte Schwester Christophine, nun Reinwalds Gattin, wiedergesehen und in ihrem Anblick ein Stück Jugend und Heinwalds Gattin, wiedergesehen lassen. In Meiningen hatte er den Herzog kennen gelernt und die Gohliser Bekanntschaft mit dem Maler Reinhart erneuert, der hier das von uns mitgeteilte Porträt Schillers ansertigte. Dann hatte Wilhelm von Wolzogen ihn verwocht, den Rückweg mit ihm über Rudolsstadt zu nehmen, um in dem verwandten Hause der Lengeselds vorzusprechen.

Dieser zufällige Weg wurde für Schiller ber Weg zum Glück. Wie oft hatte er, stürmisch ober sehnsüchtig, nach irdischem Glück verlangt: jett nahte es sich bem Uhnungslosen burch höhere Fügung.

Charlotte von Lengefeld hat den Anspruch auf unser höchstes Interesse als die Lebensgenossin Schillers; daß sie zugleich eine der trefflichsten, edelsten Frauen gewesen ist, die auf deutscher Erde gewandelt haben, muß jenen Anspruch noch erhöhen.

Alt und tüchtig war das Geschlecht berer von Lengeseld. In wichtigen Stellungen hatten Charlottens Borsahren den rudolstädtischen Fürsten treu gesdient. Ihr Großvater war Obersorstmeister und Landeshauptmann gewesen; und auch ihr Bater hatte an der Spize des ausgedehnten Forstwesens gestanden. Troß mancher Krankheit und eines körperlichen Gebrechens hatte der ernste und strenge Mann seinen Dienst stets trefslich erfüllt und so groß war sein Ansehen in seinem Fache, daß Friedrich der Große ihn im Jahre 1763 nach Leipzig beschied und ihn durch wahrhaft glänzende Anerdietungen als obersten Leiter des gesamten preußischen Forstwesens in seinen Dienst zu ziehen suchte. Er blieb seinem Fürsten treu; aber er und die Seinen vergaßen das Bertrauen des

großen Königs nicht. So wurde benn Rudolstadt die Heimat der beiden Töchter, die seiner im Jahre 1761 mit Luise Juliane Friderike von Wurmb aus Wolkramshausen geschlossenen See entsprossen. Karoline und Charlotte hießen die Töchter, jene 1763, diese 1766 geboren. Nicht in glänzenden, aber in gesdiegenen Verhältnissen wuchsen die beiden Mädchen auf. Der Vater legte gleiches Gewicht auf trefsliche Ausbildung ihrer körperlichen Gewandtheit, wie auf die

Schulung ihres Berftandes, in der er ein
ficherndes Gegengewicht
gegen das in der beschaulichen Einsamkeit
eines stillen Bergthales

leicht auswuchernbe Phantafieleben fab. Die Mutter teilte mit ihrem Manne eine ernste und mürdige Auffassung bes Lebens, die bei beiben auf bem Boben driftlicher Frommigfeit erwuchs. Mit zunehmen= dem Alter und zuneh= mender Berantwortlichs feit trat eine gewisse übertriebene Rücksicht auf die Ronvenienzen der Gesellschaft in ihr hervor; und mehr als einmal muß die ,chère mère', wie sie ganz all= gemein genannt wurde, in ben Briefen autmütige Scherze barüber hören. Die strenge Gemissen=



Bilhelm von Bolzogen.
(Aus ipaterer Beit.)
Rach einer Bhotographie eines Olgemalbes im Besit bes Freiherrn hans von Bolzogen und ber Freifrau hibegarb von Stochorner geb. von Bolzogen auf Schloß Kalbsrieth.

haftigkeit aber, mit der sie die ihr wertvoll scheinenden Formen beobachtete, äußerte sich in jeder ihrer Thätigkeiten. Als Erzieherin der rudolstädtischen Prinzessinnen und später als Oberhosmeisterin erward sie sich Berdienste, die durch die Anhänglichkeit ihrer Zöglinge und die Berehrung des Hoses besohnt wurden. Und mit derselben Gewissenhaftigkeit und Würde leitete sie, nachdem im Jahre 1776 der treffliche Bater zu früh dahingerafft worden war, die Erziehung der eigenen Töchter. Karoline, die älteste, war selbständigen Wesens, ungemein begabt, von hellem Berstande und reichster Phantasie. Früh traten Berehrer an sie heran, und ein junger Bekannter, Herr von Beulwitz, erschien der Mutter als erwünschter Freier. Bon gutem Herzen und von gutem Berstande, hätte er

jedes andere Mädchen glücklich machen können; Karoline aber, in der mehr und mehr jene schöngeistigen und phantastischen Vorstellungen des vorigen Jahrhunderts von Wahlverwandtschaft und Seelenfreundschaft Platz griffen, sand an ihm nicht ihr Genüge, und ihre She trug leider den Keim der später erfolgten Lösung von Ansang an in sich.

Charlotte war ber älteren Schwester im Grunde unähnlich, obgleich die geschwisterliche Liebe in beiden zur tiefsten Freundschaft geworden ist. Sie trug in sich die Anlage zum Frieden und zum Genügen; während Karolinens heißer Ehrgeiz darauf ging, selbst etwas vorzustellen und einer anspruchsvolleren Sub-



Buije Juliane Friberite von Lengefelb, geb. von Burmb, die ,chère mère'. Rach eigener photographischer Aufnahme einer mit Aquarellfarben gemalten Zeichnung, bes einzigen überlieferten Bilbes, im Besth bes Freiherrn Ludwig von Gleichen-Ruhwurm.

jeftivität Geltung zu verschaffen, war es Charlottens freundliche Reigung, um sich her Glud und Behagen zu verbreiten; mabrend Rarolinens nachgelaffene Schriften felbständige, abgerundete, förmliche Bücher aufweisen, wie ben Roman "Agnes von Lilien" und das treff= liche Leben Schillers, find die Aufzeichnungen Charlottens funft= los, aphoristisch, meist bem Bebächtnis des hochverehrten Baters und bes geliebten Gatten gewidmet; und während sich in dem Antlig Karolinens etwas wie tropiges Bewuftfein eigenen Bertes ausprägt, liegt über ben Bugen Charlottens die warme, freundliche Ruhe derer, die da lieben und geliebt werden.

Neben ber Mutter übte auf Charlotte von Lengefeld ben größten Einfluß Frau von Stein, Goethes berühmte Freundin, aus.

Bon Kochberg aus, dem Gute ihres Gatten, eine Meile von Rudolstadt gelegen, war sie in beständiger Beziehung mit der Rudolstädter Gesellschaft, und Bande enger Freundschaft schlossen sich zwischen ihr und der ohere mere. Hier in Kochberg weilte Charlotte oft lange Wochen, hier sah sie auch Goethe, der an ihr und ihren Schicksalen "von Kindheit auf" innigen Anteil genommen zu haben versichert und selbst von Italien aus sie grüßen ließ. Frau von Stein nahm Charlotte öfters mit nach Weimar und führte sie an den Hof; wie sie selbst einst Hosbame der Herzogin Amalia gewesen war, so nahm sie, von der dankbaren Mutter unterstüßt, für Charlotte eine Stellung als Hosbame bei der Herzogin Luise in Aussicht. Die Herzogin billigte den Plan, nachdem Frau von Stein ihr den seinen, die reiche Begabung und auch die poetische Empfänglich=

keit bes jungen Mädchens gerühmt hatte. So wurde die Folgezeit (von 1782 an) unter der Rücksicht auf diesen Plan verwendet. Vor allen Dingen gehörte zu der fünftigen Stellung sichere Beherrschung der französischen Sprache. In der gewohnten Umgebung konnte Charlotte diese Fertigkeit nicht erlangen; ein erhaltener Brief eines wohlwollenden biderben Onkels, der sich im Jahre 1772 ,ungemein freute, daß die Wöpsgens so school französisch lernen", ändert an

bieser Gewißheit nicht viel. Darum beschloß bie Wutter, mit Charlotte längere Zeit in der französischen Schweizzu verweilen. Karoline und ihr damaliger Verlobter zogen mit.

Im April 1783 fuhr man ab. In Stuttgart raftete man einige Henriette von Tage. Wolzogen, eine Coufine ber Mutter, führte fie auch beim Bater Schiller auf ber Solitübe ein. Christophine hat bort ihre zufünftige Schmägerin gesehen: noch im hohen Alter erzählte sie mit Bergnügen, wie licb= lich Charlotte bamals ausgesehen hatte: ,eine icone Figur in einem reizend fleidenden him= melblauen Bäckelchen." Dann ging es mit aller= lei interessanten Stationen, von benen sie



Rarl Christoph von Lengeselb, Charlottes Bater. Rach eigener photographischer Aufnahme eines (verblichenen) Olgemälbes von J. B. C. Morgenstern 1773 im Bests des Freiherrn Ludwig von Gleichen-Rußwurm.

selbst in ihrem Tagebuch erzählt, nach Bevey. Hier blieben sie saft ein ganzes Jahr; Charlottens lebhafter Geist und liebenswürdiges Wesen machten sie zu bem Mittelpunkt eines angeregten Kreises. Im Mai 1784 traten sie die Rückreise an, über Zürich, Olten, Basel, wo sie überall kürzere Besuche bei Berühmtheiten, wie Lavater, oder bei Bekannten machten, ging es ins Elsaß; in Colmar wurde Pfeffel besucht. In Speyer machten sie Frau von Laroche eine Auswartung. Und auf der Durchreise in Mannheim versehlten sie nicht, dem Dichter der Räuber ihre Karte zu schicken, um die Grüße von der Solitübe und von Wolzogens auszurichten. Wir haben früher gehört, daß Schiller die

Damen noch in aller Gile gesehen hat, ohne daß er irgendwelchen besonderen Gindruck von ihnen erhielt. Oft hat Charlotte später über die Kälte dieser ersten Begegnung gescherzt.

In dem stillen Rudolstadt verarbeitete Charlotte den Sommer über die Eindrücke der Reise, setzte ihre französischen Studien fort und nahm daneben die ihr schon aus früherer Zeit wert gewordene Lektüre englischer Dichter und



Raroline von Bolzogen, geb. von Lengefelb. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Olgemalbes im Befit bes Freiherrn Lubwig von Gleichen-Rugwurm.

Erzähler wieder auf. Die Erinnerung an die wechselnden und farbenreichen Bilder der Reise, an das heitere Leben in der französischen Schweiz mußte über manche stille, eintönige Stunde, über manchen Druck des altmodisch engen Lebens in der weltentrückten kleinen Stadt, zu der noch nicht einmal eine Kunstsstraße führte, hinweghelsen. Freilich trug Charlotte diese Zurückgezogenheit leichter als ihre Schwester; Einsamkeit und stille Beschauung waren ihrem Sinne gemäßer, und bei dem tiesen Naturgefühl, das sie vom Vater ererbt hatte, gab

ihr ber Anblick der heimatlichen Berge und Wiesen und Wälber schöne Befriedigung, während in bem Herzen Karolinens die Sehnsucht nach dem Genfer See oft die Freude am Gegenwärtigen verdarb.

In Weimar, Jena und Kochberg verweilte Charlotte öfters, wenn Frau von Stein drängte, das Rudolstädter Stillleben zu unterbrechen und die Beziehungen zum herzoglichen Hofe nicht einschlasen zu lassen. Die meisten hervorragenden Personen des Weimarischen Kreises lernte sie so kennen; Goethe, der Freund ihrer Beschützerin, suhr sie sogar im Schlitten. Überall war sie beliedt. Karl August bewies ihr oft die lebhafteste Teilnahme.

Aus den Beziehungen zu diesen Kreisen sollte Lottens erste schmerzliche Herzensersahrung erwachsen.



Raroline von Wolzogen. Rach eigener photographischer Aufnahme einer Elfenbein-Miniatur im Befig bes Freiherrn Lubwig von Gleichen-Rugwurm.

Im Jahre 1786 lernte sie einen bei Frau von Stein eingeführten Freund des Majors Knebel, den englischen Kapitän Heron, kennen. Es war ein seingebildeter, allen geistigen Interessen zugewendeter Mann; männlicher Ernst und gewinnende Herzensfreundlichkeit sprachen aus seinen Zügen. Er sühlte sich schon bei der ersten Begegnung zu Charlotte hingezogen, und eine tiese Neigung entwickelte sich rasch bei öfterem Sehen. Charlottens Gesühle entsprachen den seinen. Die erste Liebe wachte in ihrem Herzen auf. Aber diese Liebe war auf beiden Seiten hoffnungslos. Heron mußte in derselben Stunde, in der er seinem Gesühle Ausdruck verleihen durste, ihr erklären, daß Ehre und Vaterland ihn nach Ostsindien riesen und daß beide Rücksichten eine Verdindung unmöglich machen würden. Er reiste ab, und wir fühlen den Kampf zwischen Neigung und Pflicht in dem letzten Briese nachzittern, den er ihr von Rotterdam aus schrieb. So bald heilte die Wunde in Charlottens Herz nicht. Das Tagebuch jener Zeit, in dem sie dann und wann ihre Gedanken und Stimmungen niederschrieb, enthält recht trübe Seiten; und selbst nach einem Jahre noch schrieb sie: "D warum ist doch

unser Geist in so enge Schranken gebannt, warum können wir nicht die Winde durchschneiden, die Meere in einem Augenblick überfliegen, daß das Herz die Nähe einer freundschaftlichen Seele deutlich fühlen könnte. So wallen wir immer in einer ängstigenden Ungewißheit. Wenn wir vergessen könnten! Und daran schließt sie, mit vielssagendem Übergang ins Englische, den Verd: 't is sure the hardest science to sorget!

So war die herrschende Stimmung Charlottens wehmütig, als Friedrich Schiller zum erstenmal in ihren Kreis trat. Karoline berichtet von dem Abend des 6. Dezember 1787, den er im Lengefeldischen Hause versbrachte: "Schiller fühlte sich wohl und frei in unserem Familienkreise. Entfernt vom flachen Weltleben, galt



Raroline bon Bolgogen. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Korner-Museum gu Dresben.



Charlotte von Lengefelb.
Jugend. Silhouette.

1784 an eine Freundin in der Schweiz geschidt. Rach eigener photographischer Aufnahme des Originals im Befig des Freiherrn Ludwig von Wielden. Rukwurm.

uns bas Beiftige mehr als alles; wir umfaßten es mit Herzenswärme, nicht befangen von fritischen Urteilen und Borurteilen, nur ber eigenen Richtung unserer Natur folgend. Dies war es, was er bedurfte, um sich selbst im Umgang aufzuschließen. Wir kannten feinen Don Carlos noch nicht. Ohne alle schriftstellerische Gitelfeit schien es ihm am Bergen zu liegen, baß wir ihn kennen lernten. Ich erinnere mich nicht, daß unfere Gespräche noch etwas anderes aus ber Belt seiner Dichtung berührten, die Briefe bes Julius an Raphael und die auf diese sich beziehenden Gedichte ber Anthologie ausgenommen. Der Gebanke, sich unserer Familie anzuschließen, schien schon an jenem Abend in ihm aufzudämmern, und zu unfrer Freude sprach er beim Abschied ben Plan aus, ben nächsten Sommer in unferm schönen Thale zu verleben.' Debr als Sympathie hat freilich in Charlottens Berg biese Begegnung zunächst nicht geweckt. Dazu haftete ihre

Seele noch zu sehr an ber schmerzlichen Erinnerung; und noch im Januar 1788 muß ihr Fran von Stein ermunternd zurufen: "Berjagen Sie die trüben Wolken aus Ihrer Seele."

Gben um diese Wolken zu verjagen, beschlossen Frau von Stein und die

Mutter. Charlotte Die Wintergeselligfeit in Weimar mitmachen zu laffen. Ende Januar fam sie hin und wohnte mit ihrer Freundin, Friederite von Solleben, der späteren Frau von Bleichen, in bem Sause ber Frau von Imhoff an ber Esplanabe, in bemfelben Saufe, in bem Schiller balb nach feiner Anfunft einige Beit gewohnt hatte. Schiller wußte darum und suchte eine Begegnung. Denn. was Karoline in ben obigen Worten andeutet, war der Fall: jener 6. Dezember ftand lebhaft in feiner Erinnerung.



Dedel von Schillers Schnupftabadsbose mit ber Silhouette seiner Frau.

Rach eigener photographischer Aufnahme ber aus holg geschnitten Originalbofe im Besit bes Freiherrn Lubwig von Gleichen-Rugwurm.

So heißt es in einem am 20. Dezember an Henriette von Wolzogen geschriebenen Briefe: es wurde mir so schwer, mich von biesen Leuten zu trennen, daß nur die der diese Notwendigkeit mich nach Weimar ziehen konnte. Wahrscheinlich werde ich aber diese Nachbarschaft nicht unbenut lassen und, sobald ich auf einige Tage Luft habe, dort sein. Und zur selben Zeit, da er in Weimar in stiller Arbeit und mit neuen Plänen lebte, ging oft durch sein Herz der Wunsch nach einer Häuslichkeit, nach einem weiblichen Wesen, das in Freundschaft und

Fürsorge bes Tages Werke, Sorgen und Hoffnungen mit ihm teilte. Solche Wünsche waren schon oft in ihm aufgetaucht; und gerade nun er aus dem Körnerschen Hause wieder in die öbe Junggesellens bude versetzt war, regte sich sein auseborener häuslicher Sinn aufs neue. "Ich bedarf eines Mediums", so schrieb er an Körner, "durch das ich bie anderen Freuden genieße.

Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und Schönheit werben mehr auf mich wirken, wenn eine ununterbrochene Reihe seiner, wohlthätiger, häuslicher Empfindungen mich für die Freude stimmt und mein erstarrtes Wesen wieder durchwärmt. Ich bin dis jetzt, ein isolierter fremder Wensch, in der Natur herumgeirrt und habe nichts als Eigentum besessen. Ich sehne mich nach



Charlotte von Schiller, geb. von Lengefelb. 1791 gezeichnet von Charlotte von Stein unter ber Beitung bes Malers Lips. Rach eigener photographifcher Aufnahme bes Driginals im Befig bes Freiherrn Lubwig von Gleichen : Ruhwurm.

einer bürgerlichen und häuslichen Erifteng."

Seines Herzens Bunsche sollten durch Charlotte gestillt werden. Rasch war die Beziehung wieder angeknüpft. Schiller verkehrte im Imhoffschen Hause, und schon in diesen ersten Tagen der Bekanntschaft erwuchs auch in Charlottens Herzen die Neigung zu ihm. Wir sind über das Werden und Bachsen dieser Neigung, über all die schönen Regungen und Stimmungen, die dieses Verhältnis in zwei edlen Seelen erweckte, genau unterrichtet durch eines der köstlichsten Bücher unserer Litteratur, das jeder Deutsche lesen und besitzen sollte. Es führt den Titel Schiller und Lotte und enthält den Briefwechsel zwischen unserem großen Dichter und seiner Gattin von den ersten Anfängen ihrer Bekanntschaft dis ins Jahr 1804. Zum Verständnis der Einzelheiten

sind zugleich einige Briefe an und von Frau von Lengefelb und Karoline mit abgebruckt und Erläuterungen des aufs genaueste unterrichteten Herausgebers eingestreut.

Schon in Weimar beginnt dieser Brieswechsel. Selbst durch die Förmslichkeit kurzer Billets, die nur zufällige und dürftige Ergänzungen zum persönslichen Verkehr sind, schimmert etwas durch von dem warmen Gesühl, das sie für einander empfinden. "Eben zieht mich ein Schlitten ans Fenster", schreibt Schiller, "und wie ich hinaussehe, sind Sie's. Ich habe Sie gesehen, und das



Hach eigener photographischer Aufnahme eines (verblichenen) Olgemälbes vom Jahre 1787 im Besit bes Freiherrn Ludwig von Gleichen "Ruhwurm.

ist boch etwas für diesen Tag.' Sie gibt ihm ihr Album, und er schreibt sich ein; es sind die Berse, die unter der Überschrift "Einer Freundin ins Stammbuch" in die Werke übergegangen sind. Auf der Rückseite des Blattes standen — es ist schwer an einen Zufall zu glauben — Verse von Charlotte von Palb, die mit den Zeilen begannen:

Da nimm die Hand! am Lebensufer blühen Uns spät noch Blümchen, und kein bittrer Schmerz

Soll unfern Glang mit Wolfen überziehen, Richts trüben unfer Herz.

Lotte dankt ihm für sein Gedicht; die Zeilen sollen ihr immer als Zeichen seines Andenkens wert sein'. Daß ich Sie nicht so oft sehen kann, als ich's wünsche, thut mir leid!' Schon ist der Plan zwischen ihnen besprochen, daß Schiller den Sommer in oder bei Rudolstadt zubringen soll. Ich dachte eben,

ehe ich Ihr Billet erhielt, baran, daß es doch mir so lieb sein würde, daß Sie manchen schönen Morgen, manchen stillen Abend mit uns der schönen Natur sich freuen würden, und Sie durch Ihre Gesellschaft uns so viel Freude machen könnten. Alls sie im April nach Rudolstadt zurück muß, schreibt sie: "Leben Sie wohl! recht wohl, wenn ich Sie hier nicht mehr sehen soll, und denken Sie meiner, ich wünsche, daß es oft geschähe. Schiller antwortet noch am selben Tage mit wachsender Herzlichseit. Das "gnädige Fräulein' des ersten Brieses paßt schon nicht mehr. "Sie werden gehen, liebstes Fräulein, und ich sühle, daß Sie mir den besten Teil meiner jetzigen Freuden mit sich hinwegsnehmen." "Sie wollen also, daß ich an Sie benken soll; dieses würde geschehen sein, auch wenn Sie es mir verboten hätten. Meine Phantasie soll so unersmüdet sehn, mir Ihr Bild vorzusühren, als wenn sie in den acht Jahren, daß

(2) The property of the property of the Arman School and the Sc

In the property of the engine man the first of and the engine
 In the engine field of the property of the engine

not then Bornston. Select burth his form of the control of the con

the Son, there has been dings? Considering the Million, and on the million with own on the million control of the million of t

Va ninna on Hand for eine menschen beite ons voor noch Chanden, und tein bitte. Schmers

Self a dern Georg um Rottling über eine Wolfe fröhen under here

vierte Seinfrichten für bein Gledell die Zeichen bollen ihr unmer in Geichen ihres Lidenfens wert ein Tich ich Zeichen fines Liebenfelle wir ihr ihr ihr zeich Zeichen ist der Plan gesicher dem bei ert in der Plan gesicher dem bei ert in der Diebenfelle zeinere in voor von flatzeiten werungen ist. Ich dachte von

. That, dost et doch mir is lab fin isones, the Le monden tidlen Aberd out mis der sehön a bom Longith in der fehön a bom Longith die fin der fiede mit is nach findelikedt surial nach, schreibt fier hie mein ishen poll, nach bei find, es oft gestellter Schrifter antwortet nach is Korgan fin. Das gnädige heddens der eine fier Leit mener jengen Franken nat sich hams fier Leit meiner jengen Franken nat sich hams find na sie benfen sollt diese würde geabs wir in hoten. Weine Phantoie soll zo nach is ein els wenn sie in den acht Lauren ge

The second section of the second section of the second section of the second section of the second s



Charlotte Schiller, geb. von Lengefeld, von Ludovike Simanowiz. Photographie des Gigemalbes im Besig des freiheren Ludwig von Gleichen-Außwurm.

,

ich sie den Musen verdingt habe, sich nur für dieses Bild geübt hätte. Ich werde Sie an jedem schönen Tage unter freiem Himmel wandeln sehen, und an jedem trüben auf Ihrem Zimmer — vielleicht denken Sie dann auch meiner.' Und immer wieder schiebt er den Schluß des Brieses hinaus, um dem Lebewohl neuen Ausdruck zu geben. "Leben Sie also recht wohl, bestes Fräulein, erinnern Sie sich manchmal und gern daran, daß hier jemand ist, der es unter die schönsten Zufälle seines Lebens zählt, Sie gekannt zu haben. Noch einmal, leben Sie recht glücklich.' Und als sie wirklich abgereist ist, da sühlt er sich vereinsamt. Er seht und webt in der Sehnsucht nach dem Sommer. "Man sollte lieber nie zusammengeraten — oder nie mehr getrennt werden."

So hatte Schiller schon bei bem Beginn bieser Befanntschaft bas sichere Gefühl, daß dieses Mäbchen für ihn und er für sie bestimmt sei. Nicht Leiben-

schaft, sondern rubige Freude erweckt bie aufteimende Liebe in feiner Seele: nicht lähmend und zerrüt= tend, wie frühere. Berhältniffe ... eines ftürmischeren Altere, wirkt biefe Reigung auf ihn. Freundlich und beseligend weben die Gedanken an Charlotte in ihm, und neuen Mut zur Arbeit flöken fie ihm ein. Er fühlt, baß es sich hier endlich



Das Schillerhaus in Bollstädt. Rach Burgbach von Tannenbergs Schillerbuch.

um sein Lebensglud handeln kann. "Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und häuslichen Existenz." Die Worte jenes Briefes an Körner enthalten die Grundstimmung ber nächsten Jahre.

Noch lange sollte es währen, bis ihm diese Sehnsucht erfüllt werden konnte. Aber die Zeit bis dahin brachte ihm schon des inneren Glückes mehr, als er je hatte hoffen dürsen. Und wie einst Wirrsal und Unglück läuternd auf den Jüngling gewirkt hatten, so wirkt jett auf den Wann läuternd und erhebend das Glück.

Dieses Glück beginnt mit einem lieblichen Ihnl, mit dem Ausenthalt Schillers in der Nähe von Rudolstadt. Lotte hatte es übernommen, dem Freunde eine stille Wohnung für den Sommer auszuwählen. Nach vielem Suchen fand sie sie in dem Hause des Kantors Unbehaun in dem Dörschen Bolkstädt. Die Gegend war ganz ländlich. Gegen Norden sah man das schöne hochragende Schloß, darunter die Häuser von Rudolstadt. In dem anmutigen Thal, von sanst ansteigenden waldigen Bergen umsäumt, schlängelt sich die Saale durch

grüne Wiesen, Gärten und Kornselber. Ein Fußpfad längs des Flusses führte in einer halben Stunde nach Rudolstadt; täglich ging Schiller, zumeist nach Vollendung der Arbeit des Tages, diesen Pfad entlang, um in der Gesellschaft der Lengeseldschen Familie auszuruhen, und wenn einmal vorübergehendes Unwohlsein oder schlechtes Wetter ihn an sein Zimmer fesselten, dann wanderten Boten



Die Schillerhohe bei Rudolftadt. Rach einer Photographie.

hin und her und trugen thalab' .thalauf liebenswürdigen fleinen Briefchen, bie uns als reizvolle Reugen jener Tage erhalten find. In unserem Sause', erzählt Raroline, begann für Schiller ein neues Leben. Lange hatte er den Reiz cines freien freundschaftlichen Umgangs ent= behrt; uns fand er immer empfänglich für bie Bebanten, bie eben feine Seele erfüllten. wollte auf uns wirken, uns von Boefie. Runft. philosophischen Ansichten bas mitteilen, was uns frommen fonnte; und bies Beftreben gab ihm felbst eine milbe harmonische Bemüt&= stimmung. Sein Beipräch flok über in bei= terer Laune: und wenn oft störenbe Bestalten unfern fleinen Rreis beengten, fo ließ ihre Ent-

fernung uns das Vergnügen des reinen Zusammenklangs unter uns noch lebhafter empfinden. Wie wohl war es uns, wenn wir nach einer langweiligen Kaffeevisite unserem genialen Freunde unter den schönen Bäumen des Saalusers entgegengehen konnten! Ein Waldbach, der sich in die Saale ergießt, und über den eine schmale Brücke führt, war das Ziel, wo wir ihn erwarteten. Wenn wir ihn im Schimmer der Abendröte auf uns zukommen sahen, dann erschloß sich ein heiteres, ideales Leben unserem inneren Sinne. Hoher Ernst und ans mutige geistreiche Leichtigkeit des offenen reinen Gemüts waren in Schillers Umgang immer lebendig; man wandelte wie zwischen den unwandelbaren Sternen

bes himmels und den Blumen der Erde in seinen Gesprächen. Wie wir uns beglückte Geister benken, von denen die Bande der Erde absallen und die sich in einem reinern leichteren Elemente der Freiheit eines vollkommneren Einverständnisses erfreuen, so war und zu Mute. Wie ein Blumen- und Fruchtgewinde war das Leben dieses ganzen Sommers mit seinen genußreichen und bildenden Tagen und Stunden für uns alle; Schiller wurde ruhiger, klarer; seine Ersscheinung, wie sein Wesen, anmutiger; sein Geist den phantastischen Ansichten des Lebens, die er dis dahin nicht ganz verbannen konnte, abgeneigter.

Schiller selbst begann ben Berkehr mit ähnlichen Empfindungen. Nach dem ersten längeren Zusammensein mit den Schwestern schreibt er an Lotte, daß Rudolstadt ihm sein werde, was der Hain der Diana dem umgetriebenen Orest gewesen sei, den Muttermord und die Eumeniden abgerechnet. Es ist wahr, den Frieden seiner Seele hat er hier erlangt. Der rastlose Mann, der bisher dauernde Bindung an irgend einer Stätte unwillfürlich vermieden hatte, naht sich der endgültigen Entscheidung.

In Weimar hatte Schiller viel Freundlichkeit erfahren, aber niemand mar er nabe genug gefommen, um in bertrauenbem Gesprache ihm fein Innerftes ju enthüllen. Selbst von Charlotte von Kalb begann ihn die zunehmende frantbafte Reixbarkeit ihres Wesens zu trennen. Im Berkehr mit ben Lengefelbischen Schwestern findet er in reichem Dage bie Erfüllung seines Freundschaftsbedürfnisses: Vertrauen und Verständnis. Hier erging er sich in rückgaltsloser Betrachtung über sein Leben und über seine Entwickelung, über seine Zukunft und seine Dichtung. Und was er in ber stillen Klause zu Bolkstädt von Tag zu Tage schuf, bas fand beratenbes und ermunternbes Gebor. In die Weite ber Bilbung strebend, befruchteten bie Schwestern fein ganges Gebankenleben, und ber weit überlegene Mann erkennt bankbar biefe Förberung an. Er erfährt an sich bie wunderbare Wirkung bessen, was von alters ber in jenem thuringischen Lande als bes Lebensgludes Trager gepriefen worden mar: Frühling und Frauen, Natur und Liebe. Auf langen Streifereien burch Balb und Berg und Auen, auf ländlicher Raft in ben lieblichen Dörfern ber Umgegend lernte er von neuem schätzen, bag bas Wertvollste, was wir haben, nicht Bucher und einsame große Gebanken, sondern die lebendige warme Teilnahme gleichgestimmter Menschen ift. Wir fühlen aus ben Briefen, wie bieje Teilnahme stetig wächst, wie jeder Tag. jebe Stunde die Sicherheit und ben Mut bes Bertrauens forbert. Bin ich ben Ihnen,' so schreibt Schiller, ,so fühle ich nur, daß mir wohl ist und ich genieße es mehr still, als daß ich es mitteilen könnte.' Und Lotte, als sie einige Tage bei Frau von Stein in Rochberg verweilen muß, schreibt: ,3ch fab nach ben schönen Bergen von Rudolstadt hinüber, und grüßte Sie im Geift gar herzlich.' Einmal breitet Schiller seiner Freundin ben Auftand seiner Seele aus, mit schmerzlichen Rücklicken auf manche Stunde seiner Vergangenheit, und schließt: ,Ich wollte, bag ich Ihnen meine ganze Seele übertragen könnte. Es läßt sich gar wenig fagen, aber schreiben noch weniger.' Dehr als einmal hat er schon in biesem Sommer bas Geftanbnis ber Liebe auf ben Lippen gehabt; eines Tages mar awischen Karoline und ber chere mere ein recht erregter Auftritt vorgefallen: Lotte war darüber unglücklich, und als die Schwester hinausgegangen war, flagte sie Schiller ihren Kummer. Er sprach ihr in seiner ruhig freundlichen Weise Trost zu; da geschah es, daß Lotte in der Bewegung ihres dankbaren Herzens seine Hand ergriff. Und es wäre jett zu einer Erklärung gekommen, wenn

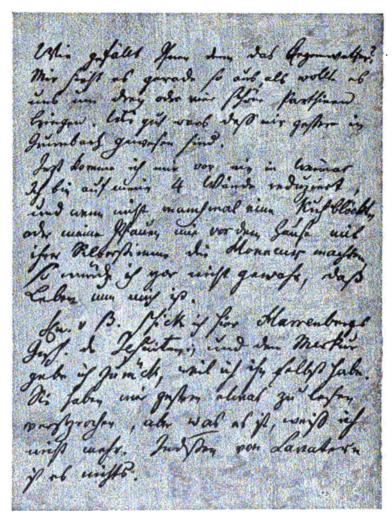

Erste Seite eines Billets Schillers an Charlotte von Lengefelb vom 30. Mai 1788. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Besit bes Freiherrn Ludwig von Gleichen-Ruswurm.

nicht plötzlich Karoline ins Zimmer zurückgekehrt wäre. Daß Schiller mit diesem Geständnis zurückhielt, hatte auch weniger zufällige Gründe. Was konnte er Charlotten bieten? Noch war er im bürgerlichen Sinne nichts. Seine Einkunfte waren gering und überdies lediglich von seinem Fleiß und günstigen Erfolgen abhängig. Daher mag es auch kommen, daß die Mutter nicht ohne Sorge die Freundschaft der Tochter mit Schiller wachsen sah; mehr als einmal trieb sie

Lotten hinaus nach Kochberg, nach Weimar, nach Jena, und es scheint, daß sie Frau von Stein ihres Herzens Sorglichkeiten mitgeteilt hat. Frau von Stein jedoch sah Lottens Neigung gern wachsen, denn sie schätte Schiller hoch; und sie that das Ihre, um die Sorgen der chère mère auf andere Weise zu heben,

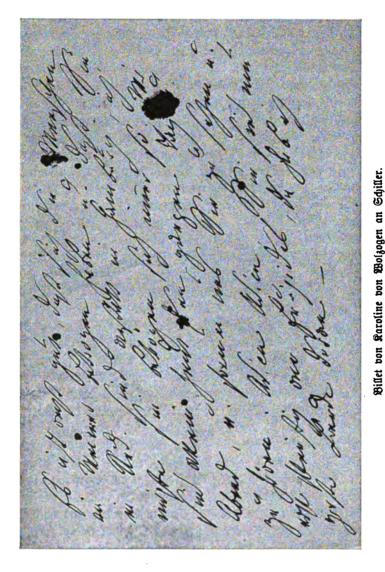

(Rubolftabt, Ditober 1788.) Rach eigener photographifcher Aufnahme bes Originals im Gotthe. und Schiller. Archiv zu Weimar.

indem sie die Berufung Schillers nach Jena bei der weimarischen Regierung zuerst anregte.

Die kurzen Trennungen trugen nur bazu bei, beiben beutlicher zu machen, was sie für einander fühlten. Und die Gemeinsamkeit des Lebens, im kleinen und im großen, allein und in der Gesellschaft, ließ diese Gefühle immer tiesere Wurzeln schlagen. Bor allem die Gemeinsamkeit geistiger Beschäftigungen. Was

Schiller so oft ersehnt hatte, das Glud, eine weibliche Seele ,für sich zu bilben', wurde ihm hier zu teil. Mit freudig erregtem Sinne las er mit ben Schwestern an ben stillen schönen Sommerabenden ben großen Dichter, ber alles einfach Menichlichen Inbeariff ist: Somer. Gben erst war er felbst bem klassischen Altertum nabe getreten; bie ,Götter Griechenlands' gitterten noch in seiner Seele nach, und Lotte nahm bas "liebliche" Gebicht in ben "bufteren Balbern" von Rochberg auf einsamem Spaziergang in sich auf. Bor wenigen Jahren (1781) war Boffens Obyffeeüberfetjung erschienen, und in dieser wurdigen Form trat nun bas ewige Lied ber Abenteuer und bes Beimwehs vor die Seelen bes Dichters und seiner Freundinnen. Sie waren gang hingenommen von ber schönen Belt, bie fich bier erichloft: batten wir auch nicht bie ausbrudlichen Reugnisse Schillers bafür, wir würden es aus dem launigen Niederschlage dieser Lekture in ben flüchtigen Briefchen merten. ,Bie haben Sie heute Nacht in Ihrem zierlichen Bette geschlafen? Und hat der füße Schlaf ihre lieben holden Augenlider besucht? Sagen Sie mirs in ein paar geflügelten Worten'. Und auch nach Karoline erkundigte er sich in einem frühen Billet, ob sie noch im ,wohlgeglätteten' Bette liege ober schon auf fei. Und Lotte unterftreicht bankend in ber Antwort die geflügelten' Worte. Gin andermal fpricht fie von der ,rofenfingrigen Cos'.

homer war nicht die einzige Brude zum Griechentum. Plutarch, ben Schiller feit ben Tagen ber Karlsschule verehrte und von bem er einft als armer Regi= mentsmeditus eine teuere Überfetzung gefauft hatte, bilbete oft Gegenstand ber Letture und bes Gesprächs; einige Scenen aus ben Phonizierinnen bes Euripibes und später die Übersetung griechischer Tragifer (Théâtre des Grecs) vom Bere Brumop traten bazu. Schiller hat noch in Rudolstadt' die Iphigenie in Aulis zu überseten begonnen, und der Gedanke, die griechische Tragodie in größerem Umfange ben Deutschen befannt zu machen, bat ihn noch in späteren Jahren (1793) beschäftigt. In bieser Bekanntschaft mit dem griechischen Theater liegt ein wichtiger Antrieb ber Entwidelung Schillers; sein Stil sowohl, als die Art, wie er ben bramatischen Blan aufbaut, haben baran gewonnen, und, obgleich er zunächst an ben wortreichen Euripibes geriet, ift fein eigenes Geftandnis boch mahr, bag er baraus ,mehr Simplicität in Plan und Stil lernte'. Freilich, ber griechischen Sprache felbst hat Schiller stets recht fremb gegenübergestanden; jener erfte Unterricht bei Jahn in Ludwigsburg reichte zum Verständnis ber Klaffifer nicht aus. So nahm er benn neben ber frangofischen Bearbeitung noch bie lateinische bes Josua Barnes zur Sand: .ich mußte mein Original mir erraten, ober vielmehr, ich mußte mir eins erschaffen."

Manche andere litterarische Beschäftigung füllte die traulichen Abendstunden; und wenn die Schwestern mit sicherem Geschmack ratend und ermunternd das Entstehen der "Niederländischen Rebellion" begleiteten, so hatte Schiller selbst auch mitunter zu raten und zu ermuntern: Lotte liebte es, aus dem Ossian zu überssehen, an dessen empfindsamen Klängen sie von jeher Wohlgesallen empfunden hatte. Auch an prosaischere Aufgaben wagte sie sich; wie der Hauptmann Schiller auf der Solitübe, so hat auch der Oberforstmeister von Lengeseld Schriften über

bie Baumzucht geschrieben: ben Nachlaß bes Baters ordnete und überarbeitete bie bankbare Tochter.

Oft wurde das Ibyll auf Stunden oder Tage unterbrochen durch die Ansprüche der Gesellschaft. Die Häuser Beulwiß und Lengeseld pflegten einen ausgedehnten Verkehr. Zwar deutet Karoline an, daß oft das Beste an den Besuchen der Augenblick gewesen sei, wo sie wieder fortgingen; aber es spricht hier etwas von der schöngeistigen Ausschließlichseit mit, an der Karoline Gesallen sand. In Wirklichseit waren es tüchtige und interessante Menschen, die den engen Kreis erweiterten. Da kam Knebel, der liebenswürdige Freund Goethes, der trop



Beichnung bes Prinzen Lubwig Friedrich von Schwarzburg zu Schillers Geisterseher.
Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Besit bes Freiherrn Audwig von Gleichen-Ruswurm.

("Burben sie die Berson erkennen, wenn sie sie vor sich jaben?" — "Ohne Zweisel." — Dier schlug der Sigilianer seinen Mantel zurüt, und zog einen Spiegel hervor, den er dem Brinzen vor die Augen hielt. — "It es diese?" — Der Prinz trat mit Schreden zurüt. — Bgl. historisch-Artisiche Ausgabe. IV. S. 208.)

seines reisen Alters eine stille Neigung zu Lotten in seinem Herzen trug und einst sogar an Herons Stelle treten zu können vergeblich gehofft hatte. Bon Ersurt kam der Theologe Bellermann, von Gotha der Phisologe Zacharias Becker. Oft auf kurze Stunden sprach, von dem benachbarten Kochberg mit eigenem Wagen hereinsahrend, Frau von Stein vor. Auch Rudolstadt stellte seine Leute. Der originelle, aber eitle Minister von Ketelhodt hatte eine Art Schwärmerei für Schiller und zeigte sie ihm durch Einladungen zu ausgedehnten Diners oder dadurch, daß er seinen Burschen auf der Straße aufgriff und mit Wein für den Bolkstädter Sommerfrischler belud. Eine liebenswürdige, frische Erscheinung war der spätere Erbprinz und Fürst Ludwig Friedrich (geb. 1767), der in der ungezwungensten Weise in dem Kreise verkehrte und in seinem gleichzeitig

geführten Tagebuche uns manche wertvolle Nachricht über Schiller hinterlassen hat. Die Zeichnung zum Geisterseher, die wir unseren Lesern mitteilen, zeigt des jungen Fürsten kunstreiche Hand und sein Interesse für den Dichter. Auch Beulwitz, obgleich sein Berhältnis zu Karoline ganz erkaltet war, spielte als Gesellschafter in größerem Kreise keine ungeschickte Rolle, und Schiller schätzte seine Kenntnisse und sein Gespräch. Es herrschte ein einsach fröhlicher Ton in dieser Gesellschaft. Im Beulwitzischen Garten wurde Komödie gespielt; leichte, harmlose französische Stücke, wie der "Fou raisonnable" von Poisson oder "L'Ecossaise" von Boltaire erheiterten die Zuhörer, und ehe man auseinander ging, wurden Gesellschaftslieder angestimmt, wie "Rosen auf den Weg gestreut" oder auch wohl, Schiller zu Ehren, das Lied an die Freude! Selbst an der ländlichen Kirmes und dem Vogesschießen nahmen die Herren und Damen teil, und Schiller mußte es sich gesallen lassen, daß der regierende Fürst ihn durch seierliches Diplom zum Mitglied der Rudolstädter Schüßengilbe ernannte.

Hatten die meisten dieser Beziehungen und auch der auswärtigen Besuche nur unterhaltenden Wert für Schiller, so machte ihm doch eine Erscheinung das Herz höher schlagen: am 7. September 1788 erschien Goethe in dem Beulswissischen Hause. Der Besuch war von Frau von Stein herbeigeführt: es war ein Ausstug von Kochberg aus; mit Goethe kamen Frau von Schardt, Frau Herber und Frau von Stein selbst. Schiller war durch Lotte auf den Besuch vorbereitet worden.

Bir wollen es einem späteren Busammenhange aufbewahren, zu fagen, auf welcher Staffel seiner Entwidelung Goethe stand, als er zum erstenmale ben Mann vor sich sah, der einst mit ihm seine Hand an den Ruhmeskranz zu legen bestimmt war. Schiller hatte nach seinem eigenen Geständnis ,eine in der That große Ibee' von Goethe, und die erste Begegnung hat diese Idee nicht vermindert. Eine eigentliche Bekanntschaft wurde durch das flüchtige Beisammensein nicht angebahnt. Die Gesellschaft war bazu zu groß, und Goethe selbst, an bem es gewesen ware, einen ersten leutseligen Schritt zu thun, that diesen Schritt nicht. Er war von bewundernden, auf seinen Umgang eifersuchtigen Menschen' umgeben, und wenn er mit Schiller gesprochen hat, so find es nur ganz allgemeine Worte gewesen. Am nächsten Bosttag berichtete Schiller seinem Körner ausführlich über den Gewaltigen. "Sein erster Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und schönen Figur beigebracht hatte. Er ist von mittlerer Größe, trägt sich steif und geht auch so; sein Gesicht ift verschlossen aber sein Auge sehr ausbrucksvoll, lebhaft, man hangt mit Bergnugen an seinem Blide. Bei vielem Ernft hat seine Diene boch viel Boblwollendes und Gutes. Er ift brunett und ichien mir alter auszusehen, als er meiner Berechnung nach wirklich fein fann. Seine Stimme ift überaus angenehm, seine Erzählung fließend, geistwoll und belebt; man hört ihn mit überaus viel Bergnügen; und wenn er bei gutem humor ift, welches biesmal so ziemlich ber Fall war, spricht er gern und mit Interesse. Alles lauschte seinen Erzählungen von Italiens Land und Leuten, worüber er einige ber menschlich interessanten Beobachtungen mitteilte, die wir in der Stalienischen Reise ausführlicher wiederfinben. Die Art, wie Goethe bachte und sich ausbrudte, ließ in bem nachbenklichen Schiller bas deutliche Bewuftsein von der Unähnlichkeit ihrer Naturen 3ch zweifle, ob wir einander je fehr nahe rücken werden. was mir jett noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Spoche bei ihm burchlebt, er ist mir (an Jahren weniger, als an Lebenserfahrungen und Selbstentwickelung) so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werben; und sein ganzes Wesen ist schon von Anfang ber anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige. unfere Borftellungsarten scheinen wesentlich verschieden. Dieses Gefühl der Unähnlichfeit verschärfte fich in ben nächsten Monaten zu bem bes Gegensates und fogar bes tiefen Unbehagens. Nachbem bie Berhandlungen wegen bes Jenger Lehrstuhls abgeschlossen waren und Schiller öfters zu dem Staatsbeamten Goethe Beziehungen gehabt hatte, in denen das Geschäftliche den Ton angab, schrieb er an Körner: "Öfters um Goethe zu sein, würde mich unglücklich machen: er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment ber Ergießung, er ist an nichts au fassen; ich glaube in ber That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grabe. Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln, und durch kleine sowohl wie große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine Existenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben . . . . Wir ift er baburch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von gangem Bergen liebe und groß von ihm bente ..... Eine gang sonberbare Mischung von Sag und Liebe ift es, bie er in mir erwedt hat, eine Empfindung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cassius gegen Caesar gehabt haben muffen; ich könnte seinen Beift umbringen und ihn wieder von Herzen lieben.

Bei solcher Stimmung ist es nicht zu verwundern, daß auch Schillers Berhalten bei jener ersten Begegnung ben Bunfchen ber Schwestern nicht entsprach; wir hatten,' fagt Karoline, ,von unserem Freunde mehr Barme in seinen Außerungen' erwartet. Es mag für Karoline und Lotte schmerzlich gewesen sein, diese Rluft zwischen den zwei verehrten Männern wahrzunehmen, denn fie ,liebten Goethe wie einen guten Genius, von dem man nur Heil erwartet'. So mochte es nur geringen Trost gewähren, daß Goethe wenigstens das Heft des Merkur, das bie Götter Griechenlands enthielt und in bem er mit Interesse geblättert hatte, mitnahm. Sehnsüchtige Erinnerung an bas eben verlassene Italien war bamals Goethes herrschende Stimmung: verwandte Sehnsucht nach einer versunkenen Welt ber Schönheit schlug ihm aus ben Göttern Griechenlands' entgegen. Aber es war boch nur ein rasch verklingendes Anschlagen besselben Tones, und Schillers sonstiges Berhalten zu Goethes Wirken und Gedankenwelt mar nicht banach angethan, etwa erwachenbe Sympathien zu pflegen: wenige Tage nach jener ersten Zusammenkunft erschien in ber Allgemeinen Litteratur-Zeitung' (20. September 1788) die bekannte Rezension von Goethes Egmont, in der Schiller mit offenen Borten in die rudhaltslose Anerkennung einzelner Scenen ebenso rudhaltslosen Tabel gegen einige bramatische Hauptsachen, wie ben Charafter bes Egmont und ben Schluß, ben ,Salto mortale in die Opernwelt'

mischte. Das ruhige Bewußtsein eigener Unabhängigkeit und Bedeutung spricht aus biesem benkwürdigen Aufsat.

Goethes Besuch war nur eine kurze Unterbrechung des Ibylls. Im ruhigen täglichen Austausch von Gedanken und Stimmungen wob sich das Band der Zuneigung sester und sester. Noch bevor der Sommer vorbei war und das schlechte Wetter, das er sich gleichwohl zum Vorwand nahm, eintrat, war Schiller von Volkstädt nach Audolstadt selbst übergesiedelt. Er wohnte in der Nähe der Schwestern, konnte wohl auch ihre Häuser liegen sehen, aber Bäume und Wirtshausschilder versperrten ihm den Anblick der Fenster. Er wünscht sich



Das Lengefelbiche Saus in Rubolftabt. Rach einer Photographie.

Spiegel in seinem Zimmer anbringen zu können, so daß ihm Lottens Bilb gerade vor dem Schreibtisch zu stehen käme. Rheumatische Schmerzen und allerlei kleine Leiden halten ihn zu Hause. Seine Phantasie trägt ihn hinüber in die Neue Gasse: "Ich sehe Sie im Geist, ganz traulich und einsam zusammen bei Tische sitzen, das Duduchen (die Kate Toutou) auf dem Schoos."

Mit dem eintretenden Herbst hatte Schiller ursprünglich wieder nach Weimar zurückgehen wollen. Aber der Zauber der Gegenwart hielt ihn gesangen: erst im November reiste er ab; und auch da vielleicht war es nicht sein Entschluß allein, der ihn wegtrieb. Die Trennung wirft ihre dunklen Schatten lange voraus. Trennung ist traurig, aber es ist doch besser sich zu kennen, Anteil an einander zu nehmen, als so in der Welt zu leben, ohne etwas von einander zu wissen, schreibt Lotte. Ich meine immer, ich müsse das Schicksal zwingen, das mich aus

Billet von Charlotte von Lengefeld zu Schillers Geburtstag 1788. Rach Wurzbach von Lannenbergs Schillerbuch. (Bas Original auszusinden, ift der Beclagshandlung nicht gelungen.)

Ihrem Birkel reißen will,' schreibt Schiller; und ein andermal: "Seute war noch ein schöner Sommertag — es war ber lette freundliche Blid eines lieben Freundes, ber von uns scheiben will. Anftatt mich zu erheitern, hat er Traurigkeit in mir zurückgelassen, er hat mich auch an eine Trennung erinnert, die mir balb bevorsteht. Er ist hin, dieser schone Sommer, und viele meiner Freuden mit ihm! Und die Wehmut macht die Worte vertraulicher, herzlicher. Das Gnäbige Fräulein' ber erften Beimarer Briefe, bas fich icon fruh zum liebsten Fraulein' gemilbert hatte, macht jest sogar einmal einem freundlichen Lolochen' Blat. "Dank Ihnen für so viele Freuden, die Ihr Geist und Herz und Ihre liebevolle Teilnahme an meinem Wefen mich hat genießen laffen. Laffen Sie uns ber ichonen Soffnung uns freuen, daß wir etwas für die Ewigkeit angelegt haben. Diese Borftellung habe ich mir früher von unserer Freundschaft gebildet, und jeder neue Tag hat ihr mehr Licht und Gewifibeit bei mir gegeben' (Schiller an Lotte). Bum Geburtstag bes Freundes antwortet Lotte: ,Es ift ein Tag heute, ber mir willsommen ift, benn er gab uns einen Freund, ben ich schäze, und beffen Freundschaft einen schönen Glanz um mein Dasein webt. Laffen Sie bie liebliche Blute unserer Freundschaft immer schöner bluben, und tein rauber Hauch fie verwehn!' Endlich wurde der Abschiedstag festgesett. Raroline erzählt, daß die Schwestern selbst gewünscht hatten, baß "Schiller nicht langer einen lebhafteren, wissenschaftlichen Umgang und litterarischen Berkehr entbehre'. Dringenbere Beranlassung zum Abschiebe gab die chère mère. Auch sie hatte Schiller lieb gewonnen, wie er benn die Herzen aller gewann, benen er näher trat; aber sie hatte, wie wir wissen, doch manche Bebenklichkeiten, und, wie sie schon früher Lotte auf Tage von Rudolftadt weggeschickt hatte, so ergriff sie nun die erwünschte Gelegenheit, die Töchter zu beren Freundin Karoline von Dacheröben, die Tochter bes bortigen Prafibenten, nach Erfurt zu schicken. Am 12. November wurde die Reise In Billets vom 11. nahmen die Freunde voneinander Abschied; Lotte und Karoline schiller eine Base, bas in jener Zeit beliebte Symbol treuen Gebenkens, wie es einst ber Dichter feinem Körner zur Hochzeit bargebracht hatte. "Sie haben mir ben Rubolstädter Sommer in biefer Base mitgegeben." Und Lotte antwortet: ,Roch sehen wir einerlei Gegenstände, die nehmlichen Berge, Die Sie umschließen, umgeben auch uns. Und morgen soll bies alles nicht mehr so sein? Mögen Sie immer gute und frohe Geister umschweben, und die Welt in einen schönen Glanz Sie einhüllen, lieber Freund!' Und noch als er schon ben Reisewagen, der die Freundinnen aufnehmen soll, in die Neue Gasse einbiegen sieht, sendet er einen letten Bruß: "Denken Sie oft meiner und lassen Sie mich Ihnen nahe seyn im Geiste.' Wir fühlen, es ist die Sprache ber Liebe.

Öbe und trüb erschien ihm Weimar, das er am nämlichen Tage aufsuchte. Schon am 13. sendet er einen langen Brief nach Erfurt, der Klagen voll um verrauschte Freuden. Aber es war doch gut, daß er zurückgekehrt war. Karoline hatte recht: er mußte wieder in die litterarische Welt eintreten, das Leben mußte ihn wieder haben.

Einen neuen Antrieb brachte er aus Rudolstadt mit in das Leben: den Ausblick auf die Hand eines geliebten Weibes. Noch zwar war kein beutliches

Wort von Liebe und She gefallen, aber besto beutlicher lebte das Gefühl der Zusammengehörigkeit in beider Herzen. Und eine beredte Sprache klang auch aus dem vielsältigen Interesse heraus, das Charlotte und ihre Schwester an den Aussichten und der Zukunst des Freundes nahmen. Seine schwester an den Pläne wurden wohl zunächst um ihres Inhaltes willen besprochen und gefördert, doch aber sehlte es auch nicht an eingehender Erörterung ihres mehr äußerlichen Ersolges. Auch eine Prosessur in Jena war in stillen Stunden besprochen worden, und besonders Karoline schenkte dieser Aussicht großes Interesse. Dann tauchten wohl auch ältere Pläne auf: selbst der medizinischen Studien, die in Leipzig und Dresden schon endgültig aufgegeben schienen, wurde wieder gedacht, und die Schwestern mußten sich Stellen aus Hallers Physiologie vorlesen lassen. Witunter stiegen selbst die alten dramaturgischen Pläne wieder empor, eine Berbindung mit Schröder; aber die Schwestern konnten sich weder mit dem Theatersleben noch besonders mit einer Übersiedelung des Freundes nach Hamburg besreunden, und sie hatten leichtes Spiel, ihm Hamburg auszureden.

Die Jenenser Professur schien allen bas Annehmbarste. Schon einmal mar Schiller ber Gebanke baran nabe gelegt worben, als er zum erstenmal bie alte Musenstadt an der Saale betrat. Damals hatte er ihm wenig verlockend geschienen; wenigstens wollte er erft noch versuchen, in schriftstellerischer Unabhängigkeit auch die wirtschaftliche zu finden. Und auch jest war er nach Weimar zurudgegangen mit ber Absicht, burch die Feber allein sich emporzubringen. Die Aussichten bazu ichienen nicht ungunftig. Wieland hatte ihm ichon nach Rubolftabt febr liebenswürdige Briefe geschrieben; jest bot er in einer mundlichen Besprechung bem jungen Freunde die umfangreichste Mitarbeit mit hohem Honorgr. 500 Thaler für 24 Bogen, an. Neue Projekte garten in Schillers Ropf: bie Thalia sollte zur Messe 1789 in brei Beften auf einmal erscheinen; eine periodische ,Sammlung historischer Memoires' follte ins Leben gerufen werben. Dazu trat emfigste Arbeit an andern Aufgaben. Er ging wenig aus; bie langen Winterabende gehörten bem einsamen Zimmer, bas ihm ber Thee und die lange Pfeife behaglich machten. Die Übersetungen aus griechischen Tragikern wurden fortgesett, Scenen aus den Phonizierinnen und die ganze Iphigenie in Aulis wurden verbeutscht; banach sollte sogar ber Agamemnon' bes Afchplus an die Reihe tommen. Und auch felbständige, bichterische Schöpfungen schwebten ihm bor. Gin Cpos, zu bem bie erfte Anregung von Körner ausgegangen war, sollte Friedrich ben Großen, an bem ja bas Lengefelbische Saus mit fo großer Berehrung hing, jum Mittelpunkte haben und wie in einem Spiegel bie gange moberne Zeit auffangen, ,unfre Sitten, ber feinste Duft unfrer Philosophie, unfre Berfassungen, Bauslichkeit, Runfte, turz, alles muß auf eine ungezwungene Art barin niedergelegt werben, und in einer ichonen harmonischen Ginheit leben, fo wie in ber Iliabe alle Zweige ber griechischen Kultur u. f. f. anschaulich leben. Der Blan biefer "Friedericiade" hat ihn bis ins Jahr 1791 beschäftigt und machte bann einem anderen Blat, in bem Guftav Abolf ben Mittelpunkt bilben follte. Aber auch aus biefem wurde nichts. Den Spifer verdrängte ber Dramatifer, und an die Stelle bes Schwebenkönigs trat Ballenftein.

So ftrebt ber bichterische Trieb wieber empor, nachbem bie Beschäftigung mit der Geschichtswissenschaft ihn lange niedergehalten hatte. Freilich nur auf furze Zeit erklingt bie Stimme bes Dichters; bas Leben follte ibn balb noch einmal in die bloße Wissenschaft zurudwerfen. Aber ein Gebicht gibt uns Reugnis von dem, was damals in der Seele Schillers feimte: "Die Rünftler." Bollte man ben Fortschritt ber Kunftform und ber Gebanken bloß aus ben Bebichten beurteilen, die uns gebruckt vorliegen, so ftanben , die Kunftler' unvermittelt ba: in Sprache und Gebanken tragen fie einen andern Stempel als alles Bisherige. Bas bie Bergleichung ber Symptome nicht erklart, bas erklart bas Leben. Der Dichter bes Sturms und Dranges, bes Rampfes und Ringens hat in diesem einen Jahre einen außerordentlichen Fortschritt gemacht; zwei große Einfluffe haben auf ihn gewirft: Die ftille formicone Belt des Altertums ift zum erstenmale seinem Gemute aufgegangen; und mit ihr zugleich bat ber hochgebilbete Beimarische Preis, Männer und Frauen, ihn in seine Schule genommen. ,Schiller wurde ruhiger, flarer', fagt Raroline von jener Beit. Rube und Klarheit treten an die Stelle ber Unruhe und einer phantastischen Beltansicht. Bisher hatte er gefämpft; allem, was er geschrieben batte, war ein stark polemischer Ton beigemischt; er tampft gegen Tyrannen, gegen Unnatur, gegen Beschränktheit; er sehnt sich nach ber griechischen Götterwelt und bekampft seinem Phantafiebild zu Gefallen eine Beltanschauung, die nicht weniger sein Phantafiebild war. Diese unmittelbare Bolemit hort auf; von dem, was schlecht ift in ber Gegenwart und mas unwiederbringlich ist in ber Vergangenheit, richtet sich sein Blid auf bas mahrhaft Seiende, auf bas Schöpferische, und ber Ausblid in die Bukunft ift goldig. Derfelbe Dichter, ber vor acht Jahren mit seinem Moor bas ,tintenflechenbe Safulum' verwünscht hatte, sieht nun Licht, wo er bisher nur Schatten gesehen bat. Schon steht ber Mensch an bes Sahrhunberts Reige, ber reiffte Sohn ber Zeit, frei burch Bernunft, ftart burch Gefete. Ein erhöhtes Bewußtsein bichterischer Sendung spricht aus bem Gebicht; nicht mehr bie unmittelbare Befferung socialer Buftanbe, nicht mehr bie Gebankenfreiheit beschäftigt ibn; höher hinauf zu reineren Quellen irbischen Gludes streift sein Geist: die Kunft ist die hohe Tragerin und Fordrerin jedes Fortschrittes, fie allein ift imftanbe, bie beiben gewaltigen Mächte bes Lebens, bas Bahre und bas Gute, im menschlichen Herzen wirksam zu machen; fie bat bas gethan, und was wir find, verdanken wir ihr; fie wird bas thun, und ins Unenbliche fortschreitend, wird fie fur und fur bas menschlich Beschränkte an bie Ewigkeit, an bas Böttliche fnüpfen.

Das Gedicht ist ein Bekenntnis, ein Zeugnis der ästhetischen Anschauungen, zu denen Schiller damals unter dem Sinfluß der Antike und unter dem einer höheren gesellschaftlichen und menschlichen Kultur vorgedrungen war: es ist das erste Glied in der reichen Entwickelung, die seine Asthetik in den nächsten Jahren nehmen sollte.

Mit unendlichem Fleiße hat Schiller an biesem philosophischen Gebichte gefeilt. Balb streicht er lange Strophen, balb setzt er neue zu, immer an bem Geschriebenen zugleich bessernd bis in die kleinsten Einzelheiten des Ausdrucks

und der Form. Überall hört er bankbar auf den Rat der Freunde. Den ersten Entwurf lieft er ben Rudolstädter Freundinnen vor; bann, nachbem ein vorläufiger Abschluß erlangt ist, wandert das Gedicht nach Dresben; das alte Anseben Körners als spekulativen Ropfes wird ausgenutt; ber Freund sendet ein eingehendes Gutachten, bas wieder lebhafte Erörterungen nach fich zieht. Auch Wieland gibt wertvolle Ratschläge, ja ber herrschende Gebanke, daß wissenschaftliche und sittliche Rultur fich boch wieder in einem Söheren, in ber Runft, auflösen, ist einer Anregung Wielands entsprungen. Und noch ein anderer wirkte, ohne es selbst zu wissen, an bem Gebicht mit; alle Abneigung, die Schiller bamals gegen Goethe hatte ober zu haben vorgab, hinderte nicht, daß ihm an bem günstigen Urteil bes großen Mannes viel gelegen war. "Goethe", so beift cs in einem Brief an Körner, ,hat auch viel Ginflug barauf, bag ich mein Gebicht gern recht vollendet muniche. Un seinem Urteil liegt mir überaus viel. Die Bötter Briechenlands hat er fehr gunftig beurteilt, nur zu lang hat er fie gefunden, worin er auch nicht unrecht haben mag. Sein Ropf ist reif, und fein Urteil über mich wenigstens eber gegen mich als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade ber Mensch unter allen, die ich kenne, der mir diesen Dienst thun kann. Ich will ihn auch mit Lauschern umgeben, benn ich selbst werbe ihn nie über mich befragen.

Die "Rünftler" erschienen erst im Märzhefte bes Deutschen Merkur. Nicht fie haben die Aufmerkfamkeit Goethes auf Schiller gelenkt, sondern ein Werk, daß mit ber fünftlerischen Entwickelung seines Berfassers weniger zu thun hat: ber Abfall ber Rieberlande. Im Oftober 1788 war das Fragment als Buch erschienen und hatte allenthalben viel Beifall gefunden, ja Aufsehen gemacht. Die Auffassung bes anziehenden Stoffes war ebenso neu wie seine Darstellung. beherrschende Ibee, die überall burchleuchtet und beren beutliche Erscheinung Schillers besondere Sorge gewesen ist, erinnert an die des Don Carlos, wie bas ganze Werk aus ben Borstubien zu bieser Dichtung entstanden ist. Daß gegen Tyrannei ein Kampf gewagt werben muß, und daß die sittliche Forberung ber Freiheit in ber Geschichte stets Erfüllung findet, bas ist ber ibeelle Rern. "Wenn die schimmernden Thaten der Ruhmsucht," heißt es in der Einleitung, ,und einer verderblichen Herrschbegierbe auf unsere Bewunderung Anspruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo bie bedrängte Menscheit um ihre edelsten Rechte ringt, wo mit ber guten Sache ungewöhnliche Rräfte sich paaren, und die Sulfsmittel entschloffener Berzweiflung über die furchtbaren Runfte der Tyrannei in ungleichem Bettkampfe siegen. Groß und beruhigend ist ber Bebante, baß gegen bie tropigen Anmagungen ber Fürstengewalt enblich noch eine Bulfe vorhanden ift, daß ihre berechnetsten Plane an der menschlichen Freiheit ju Schanden werben, daß ein herzhafter Wiberftand auch ben geftrecten Armen eines Defpoten beugen, belbenmutige Beharrung feine ichredlichen Sulfsquellen endlich erschöpfen kann. Nirgends burchbrang mich biese Wahrheit so lebhaft als bei ber Geschichte jenes benkwürdigen Aufruhrs, ber die vereinigten Niederlande auf immer von der spanischen Krone trennte — und darum achtete ich es bes Bersuches nicht unwerth, biefes schöne Denkmal burgerlicher Starke vor

ber Belt aufzustellen, in ber Bruft meines Lefers ein freundliches Gefühl seiner felbst zu erweden, und ein neues. unverwerfliches Beisviel zu geben, mas Menschen waaen burfen fur bie aute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung. Man muß bedenken, daß diefes Buch im Jahre por ber frangofischen Revolution erschien und daß die freiheitlichen Gebanken, erzeugt burch den Mikbrauch fürstlicher Gewalt, auch in Deutschland in allen Gauen umgingen. Und zu bem Reize, ben ber Stoff und bie Tendenz auf die breite Masse ber Gebilbeten ausübten, tam nun ein bis babin noch nicht geschauter Glanz ber Darftellung. Es ift mahr, daß Schillers missenschaftliche Genauigkeit und historische Methode vor ber heutigen Kritik nicht gang bestehen, obgleich beibe viel besser sind, als sie eine Reitlang in den Augen mancher "Forscher" erschienen: sorafältige Untersuchungen haben erwiesen, daß sich ber Wortführer Diefer Forscher selbst burch bedenkliche Ungenauigkeiten bloggestellt hat. Daß Schiller sehr baran gelegen gewesen ift, nur unanfechtbar Glaubwürdiges aus ben besten Quellen zu ermitteln, beweist sein von ihm selbst geäußertes Bedauern barüber, daß die ersten Quellen ihm nicht überall zugänglich gewesen seien. Thatsächlich sind benn auch die wiberlegten Mitteilungen nur gering an Rahl und noch geringer an Bebeutung. Biel wichtiger aber als das einzelne Kaktum erschien Schiller die Idee. Er verstand unter ber geschichtlichen Wahrheit eben mehr als bie Rärrner', er wollte ben Busammenhang, auch ben psychologischen Zusammenhang ber Geschehnisse, barlegen. Hier aber berühren fich Siftorifer und Dichter, hier erhebt fich jener ju biefem. Und wenn bas beutsche Bolk bem Abfall ber Rieberlande' seinen Beifall zollte, so that es bas in bem richtigen Gefühle, bag bier ein tieferer Beist sich an Dinge machte, die jedes Menschen Gemutswelt erreaten und noch beute erregen. Die wenigen beutschen Geschichtschreiber, benen bas Bolf seine Neigung zugewendet hat, find burchweg solche, die an die Dinge das tiefere Bedürfnis psychologischer Deutung hinangebracht und in diesem Sinne gewissermaßen als Dichter ihrem Stoffe gegenübergetreten sind. Ein sinnverwandter beutscher hiftorifer, Schlosser, hat (in ber "Geschichte bes 18. Jahrhunderts") über Schiller als Geschichtschreiber ein sehr wahres Urteil gefällt: "Schiller hat sich ber Geschichte bedient, um die gang verflachten Ansichten des bürgerlichen Lebens zu verebeln. Sinn für Aufopferung für bie größten Boblthaten bes Lebens, für Freiheit und Religion zu weden und eine poetische Betrachtung realer Berhältnisse ber starren juriftischen und rechtshistorischen ber beutschen Reichsgeschichten entgegenzusegen."

Der Abfall ber Nieberlande' ist ber Anlaß einer unerwarteten Wendung in Schillers Leben geworden. Der Zufall wollte es, daß im Herbst 1788 der Historiker Eichhorn einem Ruse nach Göttingen gesolgt war und dadurch das geschichtliche Fach in Jena seinen Bertreter verloren hatte. Es war eine außersordentliche Prosessur, als solche troß ihrer Bestimmung für die Geschichte doch nur die allgemeine amtliche Bezeichnung sür Philosophie' tragend. Regelmäßiges Gehalt war mit der Stelle nicht verbunden. Wir haben schon erwähnt, daß in dem Rudolstädter Kreise östers die Stellung eines Universitätsprosessors für Schiller als erwünscht besprochen worden war. Karoline und Lotte hielten sie

"Gehorsamstes Promemoria" Goethes an das geheime Confilium Profesor der Geschichte i Datiert Weimar den 9. Dezember 1788. Gename Nachbildung der in Hiezels Goethes, gandschrift. ber Belt aufzustellen, in ber Bruft meines Lefers ein freundliches Gefühl seiner felbst zu erweden, und ein neues, unverwerfliches Beispiel zu geben, mas Menschen wagen burfen für bie gute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung. Man muß bebenken, daß dieses Buch im Jahre por ber frangofischen Repolution erschien und daß die freiheitlichen Gedanken, erzeugt durch den Mikbrauch fürstlicher Gewalt, auch in Deutschland in allen Gauen umgingen. Und zu bem Reize, ben ber Stoff und die Tendenz auf die breite Daffe ber Gebilbeten ausübten, tam nun ein bis babin noch nicht geschauter Glanz ber Darftellung. Es ift mahr, daß Schillers missenschaftliche Genauigkeit und historische Methode vor ber heutigen Kritit nicht gang bestehen, obgleich beibe viel besser sind, als sie eine Reitlang in den Augen mancher "Forscher" erschienen; sorafältige Untersuchungen haben erwiesen, daß sich der Wortführer Diefer Forscher selbst durch bedenkliche Ungenauigkeiten bloggestellt hat. Daß Schiller febr baran gelegen gewesen ift, nur unansechtbar Glaubwürdiges aus ben besten Quellen zu ermitteln, beweist sein von ihm selbst geäußertes Bedauern barüber, daß die ersten Quellen ihm nicht überall zugänglich gewesen seien. Thatsächlich sind benn auch die widerlegten Mitteilungen nur gering an Rahl und noch geringer an Bedeutung. Biel wichtiger aber als das einzelne Faktum erschien Schiller die Idee. Er verstand unter ber geschichtlichen Wahrheit eben mehr als bie Rärrner', er wollte ben Busammenhang, auch ben psychologischen Zusammenhang ber Geschehnisse, barlegen. hier aber berühren fich hiftorifer und Dichter, hier erhebt fich jener zu biefem. Und wenn bas beutsche Bolk bem Abfall ber Rieberlande' feinen Beifall zollte, so that es bas in bem richtigen Gefühle, bag bier ein tieferer Geift sich an Dinge machte, die jedes Menschen Gemütswelt erregten und noch heute erregen. Die wenigen beutschen Geschichtschreiber, benen bas Bolf seine Reigung zugewendet hat, sind durchweg solche, die an die Dinge das tiefere Bedürfnis pspchologischer Deutung hinangebracht und in diesem Sinne gewissermaßen als Dichter ihrem Stoffe gegenübergetreten find. Ein finnverwandter beutscher Hiftorifer, Schlosser, hat (in ber Geschichte bes 18. Jahrhunderts') über Schiller als Geschichtschreiber ein sehr mahres Urteil gefällt: "Schiller hat sich ber Geschichte bebient, um bie gang verflachten Ansichten bes burgerlichen Lebens au verebeln, Sinn für Aufopferung für bie größten Boblthaten bes Lebens, für Freiheit und Religion zu weden und eine poetische Betrachtung realer Berhältniffe ber ftarren juriftischen und rechtshiftorischen ber beutschen Reichsgeschichten entgegenzuseten."

Der Abfall ber Niederlande' ist der Anlaß einer unerwarteten Wendung in Schillers Leben geworden. Der Zusall wollte es, daß im Herbst 1788 der Historiker Sichhorn einem Ruse nach Göttingen gesolgt war und dadurch das geschichtliche Fach in Jena seinen Vertreter verloren hatte. Es war eine außersordentliche Prosessun, als solche troß ihrer Bestimmung für die Geschichte doch nur die allgemeine amtliche Bezeichnung "für Philosophie" tragend. Regelmäßiges Gehalt war mit der Stelle nicht verbunden. Wir haben schon erwähnt, daß in dem Rudolstädter Kreise östers die Stellung eines Universitätsprosessors für Schiller als erwünscht besprochen worden war. Karoline und Lotte hielten sie

"Gehorfamftes Promemoria" Goethes an das geheime Confilium Profesor der Geschichte i Patiert Weimar den 9. Dezember 1788. Genaue Nachbildung der in Sixels Goethese Handschrift.

,

für einzig erstrebenswert, und Schiller selbst, bem ber Eintritt in geregelte bürgerliche Berhältniffe lange vorschwebte, schloß sich gern ihrer Auffassung an. ohne daß damals die Universität Jena ernstlich hatte in Betracht kommen können. Wir muffen annehmen, daß beibe Schwestern nun angesichts ber Jenaischen Bakanz ihrer Freundin in Kochberg ben Bunfch unterbreitet haben, baf Schiller bie Stelle angetragen werben möchte; Frau von Stein hat wohl durch Rarl August die Angelegenheit zur Erwägung Goethes gebracht, und biefer bat. weniger aus Interesse für Schiller als aus Gefälligkeit gegen seine Freundin, bie erste Anregung an den entscheibenden Stellen gegeben. Auf seine Beranlassung ging ber Bebeime Rat Boigt zu Schiller, um ihn zu sondieren. Schiller, überrascht bem ersten Antrieb folgend, sagte zu. Am selben Tage ging die Nachricht an Karl August, ber bamals gerade in Gotha war. In seiner Begleitung befand sich Goethe. Es murbe sofort mit ben andern thuringischen Höfen verhandelt (Gotha, Coburg, Meiningen), die mit Weimar gemeinsam die Stelle zu besethen hatten. Am 9. Dezember brachte Goethe die Angelegenheit an bas Weimarische , Geheime Confilium', und am 15. erhielt Schiller burch Goethe das Restript der Regierung zugeschickt, das ihn anwies, sich auf die Ubernahme ber Brofessur einzurichten. Das alles geschah so rasch, bak Schiller sich über die ganze Tragweite bes Schrittes erft nachher klar wurde. Sein Plan war ja gewesen, sich durch schriftstellerische Arbeit die Unabhängigkeit zu verbienen; biefen Plan aufzugeben, war unmöglich, benn bie Beimarische Regierung hatte ja , diese Acquisition ohne besonderen Aufwand' gemacht; die Übernahme ber Professur sollte ihm im Gegenteil burch allerlei Sportelgebühren und Dis plome — er mußte sogar die Magisterwürde erst noch erwerben, d. h. erkaufen noch viel Gelb koften. Wie aber follte er mit ber unabweislichen litterarischen Arbeit die Borbereitungen auf die Borlesungen vereinigen? Das weite Gebiet ber Universalgeschichte war ihm fast fremb. ,Mancher Student, 'schreibt er, weiß vielleicht schon mehr Geschichte als ber Herr Professor. 3ch bin in bem schrecklichsten Drange, wie ich neben ben vielen vielen Arbeiten, die mir ben Winter bevorstehen und bes Geldes wegen höchst notwendig sind, nur eine flüchtige Borbereitung machen fann!' "Rathe mir! Silf mir!' ruft er feinem Rorner gu. 3ch wollte mich prügeln laffen, wenn ich Dich nur auf vierundzwanzig Stunden hier haben könnte!' Selbst Goethes vernünftig herablassendes Trostwort ,Docendo discitur' that keine Wirkung. Noch andere unliebsame Folgen brangten sich ihm auf: die Wiederholung der Bolfftädter Billeagiatur im Sommer 1789 war nun nicht möglich; und er hatte sich so barauf gefreut! "Die schönen paar Jahre von Unabhängigkeit sind bahin!' schreibt er an Lengefelds. Fast will es ihn bedünken, als ob die Stellung als Professor, als Beamter, gar nicht zu bem Freunde ber beiben Damen paffe: Aber werben Sie mir nun auch noch gut bleiben, wenn ich ein so pedantischer Mensch werbe und am Joch bes gemeinen Besten ziehe?' Die Schwestern blieben ihm gut. Ihnen war diese Entscheidung hoch willkommen gewesen. Nun war boch ein neuer Grund für die Zukunft gelegt. Der Gebanke,' schreibt Lotte, ,baß Sie boch nur so wenige Stunden von uns leben, macht mir gar viel Freude und macht mich so ruhig.' Run Bhagram, Schiller.

konnte er boch nicht mehr nach Dresben, nach Hamburg übersiebeln; nun war er an die Scholle gebannt; "und dann können wir so oft von Ihnen hören! wenn nehmlich der ernsthafte Herr Professor sich noch zu uns heruntersassen, hofft aber, daß die Poesse nicht darunter leiden werde: "dies wäre nun freilich nicht angenehm für uns andere, die nun doch einmal nicht Kollegia hören können." Die zukünstige Frau Professor sie nun doch einmal nicht Kollegia hören können." Die zukünstige Frau Professor, es macht mir so einen Spaß Sie so zu nennen." Schiller selbst fand sich, nachdem die erste Überraschung und Bedenklichkeit vorüber waren, in die neue Lage: es gehe ihm, meint er, wie Sancho Pansa im Don Quizote: "wem Sott ein Amt gibt, dem gibt er auch Berstand, und habe ich nur erst die Insel, so will ich sie regieren wie ein Daus!

So waren benn die Würfel gefallen. Wohl ist die Jenaische Geschichtsprofessur nur eine Episode in Schillers Leben gewesen; und wenn man die Lehrthätigkeit allein betrachtet, kann diese Episode nicht einmal wichtig genannt werden. Aber wir dürsen doch mit vollem Rechte von hier an einen neuen Abschnitt in Schillers Leben beginnen. Der Irrende, der Unstete fand nun eine dauernde Stätte; die erzwungene Freiheit hat ein Ende; der Dichter, der die großen Formen menschlichen Daseins durchleben soll, weil dies des Dichters Pflicht ist, lernt des bürgerlichen Amtes Bürden und Reize kennen; der Flüchtling, hinter dem der alten Heimat Grenzen verschlossen waren, sindet eine neue Heimat.



Just ichen

Just i

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Drittes Buch.

## Deue Beimat.

\*

"Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch sein." Goethe über Schiller. (Gespräche mit Edermann, 11. September 1898.)

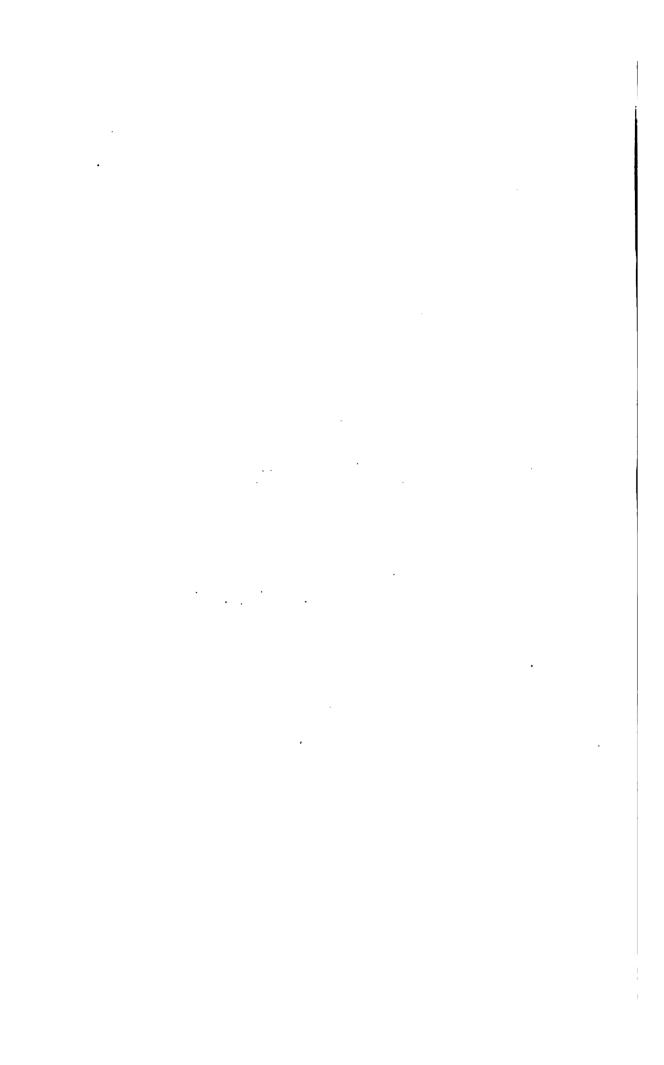



## Dierzehntes Kapitel.

## Amt und Liebe.

Ach muß Cuch doch ein schönes neues Jahr wünschen, aber für jest nur in Brofa. Berlängere Guch ber himmel bas, mas Ihr bisher Gutes genoffen habt, und helfe Euch vom Schlimmen! Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerische Lebensart ein Ende, und ich werbe in diesem als ein unnützer Diener bes Staats erscheinen. Go schrieb Schiller zu Neujahr 1789 an Körner,. Minna und Dora. Der Dresdener Freund war bamals, als Schiller in Dresden zuerst mit Eifer sich auf geschichtliche Studien warf, nicht erbaut bavon gewesen. Er. der einft alles, was Shakespeare übriggelassen, als das Feld seines Freundes bezeichnet hatte, wollte nicht, daß er sich der Boesie entfremdete. Aber als aus diesen Studien die bürgerliche Stellung erwuchs, da anderte Körner seine Meinung, er kannte seinen Freund zu gut, als daß er nicht mit Freuden einen Schritt begrüßt hätte, der schließlich doch zu einiger bürgerlicher Sicherheit und damit zu der Borbedingung ruhiger und gesammelter Arbeit führen mußte. Er hatte freilich nicht erwartet, daß das neue Amt so ganz und gar ohne Entgelt bekleibet werben follte, und barum riet er, als er es erfuhr, Schiller bringend, biese Enttauschung nicht so leichten Raufes hinzunehmen: ,- - soviel muß ich Dir doch fagen, daß Jena an Dir und Du nicht an dem Professortitel eine Acquisition machst. An Deiner Stelle wurde ich wenigstens merten laffen, bag ich bas fühlte.

Wir erzählten schon, wie Schiller seinen vielseitigen Freund um Hilse anzief, als unter dem ersten Eindruck des Ereignisses die Sorge in ihm erwachte, wie er den Anforderungen des neuen Amtes gerecht werden könnte. Körner spielte gern die Rolle des fürsorglichen Beraters und zählte alsdald eine Reihe allgemeiner geschichtlicher Werke auf, die zur allgemeinen Übersicht ausreichen würden', Fergusons Geschichte der Römer, Weusels Geschichte von Frankreich, Gillies griechische Geschichte, Bütters deutsche Staatsverfassung und andere. Der stillen Beschäftigung mit diesen Büchern, die ihm den allgemeineren Zusammenhang der historischen Welt erschlossen, gehörten die nächsten Wochen; dem energischen Arbeiter erwuchsen bald fruchtbare Anregungen und Freuden aus ihr: "im ganzen freue ich mich doch auf dieses unendliche Feld, das durchzuwandern ist, und die

beutsche Geschichte besonders will ich in der Folge ganz aus ihren Quellen studieren. Auch die notwendigen litterarischen Arbeiten nahmen eine Wendung zur Geschichte: gerade in diesen Wochen wird die Sammlung historischer Memoiren eifriger betrieben. Die bevorstehende Thätigkeit beherrschte seine Gedanken so, daß er den Anregungen der weimarischen Gesellschaft fast ganz aus dem Wege ging; auch der Besuch von Goethes Freund, dem kunstverständigen Woritz, mit dem er schon in Gohlis zusammengetroffen war, vermag ihm nur vorübergehendes Interesse abzugewinnen.

Der Frühling nahte. Im März fuhr er auf einige Tage nach Iena hinüber, um die ersten Borbereitungen zu seiner Einrichtung zu treffen. Er hatte bort mehrere hilfsbereite Freunde. Reinhold kannte er schon von früher, ebenso Hufeland und Schütz. Dieser besorgte ihm auch ein Logis. Nachdem das Nötigste erledigt war, machte er einen Abstecher nach Audolstadt und verlebte einige Stunden mit Lotte und Karoline, die nun allein waren, denn die ohere mere hatte mittlerweise eine Stelle als Erzieherin der rudolstädtischen Prinzessinnen angenommen.

Enblich rückte ber Tag ber Übersiedelung heran. Alle Formalitäten waren mittlerweile erfüllt: das Magisterdiplom erlangt und der Prosessioneried unterzeichnet. Wir sehen den letzteren im Auszuge hierher: Ego Fridericus Schiller juro: 1. quod puram Evangelii doctrinam congruentem cum tribus symbolis et augustana consessione velim amplecti, prositeri atque etiam propagare, pro modo meae vocationis. 2. Quod velim gratus esse erga sundatores hujus Academiae, Serenissimos duces Saxoniae. 3. Quod velim reverentiam et gratitudinem praestare Magnisico Prorectori et ceteris Prosessoribus et obedire honestis legibus. 4. Quod velim in contumaciam hujus Academiae nec alibi petere gradum Magisterii, nec studia philosophica deserere; sed ea ornare et provehere, quantum Deo adjutore possum, etiam me memorem hujus benesicii et gratum huic academiae ostendere omni loco et tempore.

Vimariae, XXX April MDCCLXXXIX.

## Fridericus Schiller.

Am 11. Mai langte Schiller in Jena an. Wenige Tage barauf trug er sich eigenhändig in die Matrikel der philosophischen Fakultät ein. Am 26. Mai hielt er seine erste Borlesung. Es war ein Ereignis, das ungemein viel "Geräusch" machte. Mochten Regierung und Fakultät in Schiller nur den Historiker, den Verfasser des Abfalls der Niederlande sehen, die akademische Jugend erinnerte sich, daß ihr neuer Professor der Dichter der Käuber war, und daß eins ihrer Liedlingslieder "Ein freies Leben sühren wir" aus seinem Kopfe entsprungen war. Und dazu hatten die besseren Elemente der im allzemeinen noch etwas rüden Studentenschaft den Dichter der Käuber schon weiter versolgt; man wußte vom Don Carlos, vom Geisterseher, vom Lied an die Freude, von den Göttern Griechenlands. So strömten denn die Kommilitonen, je nach Vildung und Charakter aus Neugier oder aus höherem Interesse, am Abend des 26. Mai zu der ersten Vorlesung des Weimarischen Rates Prosessor

20) Triderius Shiller Markawo - Wirkembogus, a Terenthing 20) Thide Part Mild. Anna 1789 Post. Thild. atherndinaries designatus, accoptisque for senata lais laron summis in philipphis homoribus, lettisuum philipphis carum thangs chaje equissem anni, Borestone turn tampons magnifica Gluffe. De Mellevitt, intuin Leus. 90. Good. Car. Datsch, Genensio, anno 1786 jussu Generalfirmi. Virtainensium ducio goost annum 1462. Secunda vico Scientias closes of Inan 1987 is anhanne gips. In Mhilman per aleb. Carleon & T. mo. rectour months on thistophia extra ord. some 1792 per aleb. D. That. Island. L. T. gerruhnen Mylyen ordinains doronains in aid. Junafe Beaucistus eff.

Eigenhandige Eintragung Schillers in die Universitätsmatritel zu Jena. Rach eigener photographischer Aufnahme des Originals in der Universitätsbibliothet zu Jena.

lasen in ihren Wohnungen ober in ermieteten Räumen. Schiller hatte selbst kein Aubitorium, aber Reinhold, ber freundliche Schwiegersohn Wielands, räumte ihm bas feine ein. Es faßte achtzig ,sitzende Menschen', im ganzen etwa hundert Personen. Schiller hatte zwar eine größere Beteiligung vorausgesett, aber er wollte biese Voraussetzung nicht burch die Wahl eines größeren Saales andeuten, benn, so schreibt er an Körner, Du kennst ja meine Bescheibenheit'. "Diese Bescheibenheit ist auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Stunden sind Abends von sechs bis sieben. Halb sechs war bas Aubitorium voll. Ich sah aus Reinholds Kenster Trupp über Trupp bie Strafe herauffommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht ganz frei von Furcht war, so hatte ich boch an ber wachsenben Anzahl Bergnügen, und mein Muth nahm eber zu. Überhaupt hatte ich mich mit einer gewissen Festigkeit gestählt, wozu die Ibee, daß meine Borlefung mit keiner anderen, die auf irgend einem Katheber in Jena gehalten worben, die Bergleichung zu scheuen brauchen wurde, und überhaupt die Ibee, von allen, die mich hören, als der Überlegene anerkannt zu werben, nicht wenig beitrug. Aber bie Menge wuchs nach und nach fo, daß Borfaal, Flur und Treppe vollgebrängt waren und ganze Haufen wieder gingen. Jest fiel es einem, der bei mir war, ein, ob ich nicht noch für biefe Borlesung ein anderes Auditorium mählen sollte. Grießbachs Schwager war gerade unter ben Studenten, ich ließ ihnen also ben Borfchlag thun, bei Grießbach zu lesen, und mit Freuden ward es aufgenommen. Nun gabs bas luftigste Schausviel. Alles fturzte hinaus, und in einem hellen Buge die Johannisstraße hinunter, die, eine ber längsten in Jena, von Studenten gang besäet mar. Beil fie liefen mas fie konnten, um im Griegbachschen Aubitorium einen guten Plat zu bekommen, so fam die Strafe in Allarm und alles an den Fenstern in Bewegung. Was ists benn, was giebts benn? hieß es überall. Da rief man benn: ber neue Professor wird lesen. Du siehst, daß ber Aufall selbst bazu beitrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer kleinen Weile, von Reinhold begleitet, nach; es war mir, als wenn ich burch die Stadt, bie ich fast gang zu burchwandern hatte, Spiefruten liefe. Griefbachs Auditorium ift bas größte und fann, wenn es vollgebrangt ift, zwischen brei- und vierhundert Menschen fassen. Boll war es diesmal, und so sehr, daß ein Borsaal und noch die Flur bis an die Hausthure besetzt war, und im Auditorium selbst viele sich auf die Subsellien stellten. Ich zog also durch eine Allee von Buschauern und Zuhörern ein, und konnte ben Katheber kaum finden; unter lautem Pochen, welches hier für Beifall gilt, bestieg ich ihn, und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwül ber Saal war, so erträglich wars am Katheber, wo alle Fenster offen waren, und ich hatte noch frischen Obem. Dit ben gehn ersten Worten, Die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im ganzen Besitz meiner Contenance; und ich las mit einer Stärke und Sicherheit ber Stimme, die mich felbst überraschte. Bor ber Thure fonnte man mich noch recht gut hören."

Die Antrittsvorlesung machte viel Eindruck; man sprach an bem Abend überall in ber Stadt bavon und, was nie einem neuen Professor wiberfuhr, die

Ehre einer "Nachtmusit" wurde Schiller zu teil; die Studentenschaft versammelte sich vor seinem Fenster, und dreimal scholl ein urfrästiges Bivat hinauf. Am anderen Tage war das Auditorium wieder ebenso voll, und wenn nun auch mit dem weiteren Eindringen in den Gegenstand — er las Einleitung in die Universalgeschichte — der Schwarm geringer wurde, und die bloß Neugierigen sich in ihre Fachstudien oder in ihre Bierstuden zurückzogen, so durfte Schiller doch mit der Zahl derer, die aushielten, wohl zufrieden sein; seider hatte er, da die Vorlesung publice, also unentgeltlich, gehalten wurde, von der Zahl keinen weiteren Borteil als die Genugthuung. In den folgenden Semestern waren seine Hörer nicht so zahlreich; einmal hatte Schiller den Anschlag nicht rechtzeitig machen

lassen, mehreremale kollidierte die Stunde mit der des populär sprechenden Prosessons Loder; auch gehörten ja seine Borslesungen nicht in das Gebiet der eigentlichen Brotstudien, auf die damals wie heute die große Masse der Studenten sich besichränkte.

Schiller konnte zunächst der akademischen Thätigkeit keinen rechten Geschmad abgewinnen. Er empfand zwischen sich und dem Auditorium eine Art Schranke; dem zum Gespräch, zum Austausch der Gedanken so vorzügslich beanlagten Mann widerstrebte die bloß einseitige Miteilung, und dazu kam das wohl berechtigte Gefühl, daß der eigentliche Sinn seiner Worte nicht



Carl Leonhard Reinhold.

überall richtig aufgefaßt wurde. "Man wirft Worte und Gedanken hin, ohne zu wissen und sast ohne zu hoffen, daß sie irgendwo sangen; sast mit der Überzeugung, daß sie von vierhundert Ohren vierhundertmal, und oft abenteuerlich misverstanden werden. Reine Möglichkeit sich wie im Gespräch an die Fassungskraft des andern anzuschmiegen. Bei mir ist dies der Fall, noch mehr, da es mir schwer und ungewohnt ist, zur platten Deutlichkeit heradzusteigen." Eigentliches Gesallen hat Schiller an der akademischen Thätigkeit nie gewonnen, aber er hat doch die eine Seite an ihr, daß er selbst zu eingehenden Studien angeregt wurde, stets dankbar empfunden, und er nahm mit Freude wahr, daß das docendo diseitur, das er einst aus Goethes Munde ungläubig angehört hatte, doch einen guten Sinn hatte. Wer die Werke durchblättert, sindet eine Fülle zum Teil meisterhaft geschriebener kleiner historischer Aussätzer, die als Späne abgesallen sind bei der Borbereitung auf die Borlesungen und die, wenn sie

auch nur fleine Ausschnitte find, boch burch bie weiten Ausblide zeigen, welchen Einfluß die universalgeschichtlichen Studien auf den Berfasser gehabt haben. So entstanden nacheinander die Abhandlungen ,über die erste Menschengesellschaft, nach dem Leitfaben ber Mofaischen Urfunde', über , bie Sendung Mofes', über Bölferwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter', Die Universalbistorische Übersicht ber merkwürdiaften Staatsbegebenheiten zu ben Beiten Raifer Friedrichs I.' und einige andere, die wir hier nicht besonders aufzählen. Aber von all ben fleineren Abhandlungen, die der akademischen Thätigkeit entsprangen, steht am bochften die, mit der er diese Thatigkeit begonnen hat, die treffliche Rede: .Bas heift und zu welchem Ende ftubiert man Universalgeschichte?' Sie verbient immer wieber gelesen zu werben; weite Gesichtspunkte, glanzende Gebanken, vornehme Form, Schwung ber Sprache und best sittlich-wissenschaftlichen Geistes vereinigen sich in biefem fleinen Meisterwerke. Es mußte bem neuen Brofessor baran liegen, vor der Welt zu bekennen, wie er zu der Wiffenschaft überhaupt stehe. Darum eröffnet eine Außerung barüber seine Rebe. Den "Brotgelehrten" stellt er bem .philosophischen Ropfe' gegenüber. Jener, in bem engen Rreise seiner Lebensstellung und seiner perfonlichen Bedürfniffe befangen, sieht in ber Wiffenschaft nur ein Mittel ju 3weden, die in jenen engen Rreisen liegen und bie eine Entwürdigung ber Wissenschaft bedeuten: .er hat umsonst gelebt, gewacht, gearbeitet, er hat umsonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunft verwandelt. philosophische Ropf sucht bas Band ber Wissenschaften, wo ber Brotgelehrte ihre Bereinzelung gefliffentlich hütet; ber philosophische Ropf findet ben Lohn seines Thuns in ber Erweiterung seines Gebankenkreises, in ber tieferen Erfenntnis der Bahrheit, gegen die ihm alle außerlichen Zwecke verächtlich bunten; seine eble Ungeduld kann nicht ruben, bis alle seine Begriffe zu einem harmonischen Gangen fich geordnet haben, bis er im Mittelpunkte seiner Runft, seiner Biffenschaft steht und von hier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blide über-"Nicht mas er treibt, sondern wie er das, mas er treibt, behandelt, unterscheibet ben philosophischen Geift. Wo er auch stehe und wirke, er steht immer im Mittelpunfte bes Gangen; und so weit ihn auch bas Cbjekt seines Wirkens von seinen übrigen Brüdern entferne, er ist ihnen verwandt und nabe burch einen harmonisch wirkenden Verstand; er begegnet ihnen, wo alle hellen Den tieferen Rusammenhang ber Dinge und bes Röpfe einander finden. Wiffens ahnen und erkennen zu machen, bas fah Schiller als die Aufgabe bes akademischen Lehrers an. Und so trägt er an den Begriff und die Darstellung ber Universalgeschichte biesen Gesichtspunkt heran. Die Entwidelung ber Menschheit bis zum gegenwärtigen Augenblicke ist ein Aufsteigen, eine beständige Bervollfommnung gemesen. Bie früher in ben Rünftlern', wie später im "Spaziergang", sieht er in dem Gange der Geschichte biese folgerechte Entwidelung und stellt bem barbarischen Urzustande ben Menschen an bes Jahrhunderts Reige gegenüber, und, mit überraschender Wendung sich unmittelbar an seine Buhörer richtend, wirft er die Frage bin, welche Reibe von Entwickelungen habe ablaufen muffen, um zu ermöglichen, daß ,wir uns in diesem Augenblide hier zusammenfanden'. So ist die Erklärung ber Begenwart, bas Bewuftwerben ihrer geschichtlichen Boraussehungen ber 3med ber Universals geschichte. Wenn hierfür die Rategorien von Ursache und Wirkung noch ausreichend find, fo führt boch biefer Gebankengang unmittelbar an bas große Broblem der Geschichtsphilosophie beran, das damals wie heute die "philosophischen Röpfe' bewegte: burfen wir an die Stelle jener Kategorien die andern: "Mittel und Absicht' fegen? Es ift eine ber wichtigften Fragen, eine Gewissensfrage für jeden. Sie hatte gerade in ben Jahrzehnten vorher die besten Beister bewegt, Siftorifer, Philosophen, Theologen; Jelin, Schlözer, Johannes von Müller, Boltaire, Condorcet, Herber und Kant waren ihr nachgegangen. Schiller ift nicht geneigt, einer teleologischen Betrachtung unmittelbar recht zu geben: es find in ber Reihe ber uns bekannten Geschehnisse zu viele Luden; und felbst bie vorbandene Kenntnis bietet ebenso viele Fakta, die jene Auffassung zu widerlegen, als folche, die fie zu bestätigen scheinen. Noch tann die Beit für ben Beweis ber göttlichen Beltordnung aus ber Geschichte nicht gefommen fein, er ift erft ,in ben spätesten Zeiten' möglich. Aber mas Schillers wissenschaftliche Borficht nicht erlaubt zu behaupten, bas ift fein fünftlerisches Gefühl zuzulaffen geneigt: biejenige Meinung fiegt, welche bem Verftande bie bobere Befriedigung und dem Herzen die größere Seligkeit anzubieten hat.' Und ichon jett scheint es ihm ein würdiges Unternehmen, der später möglichen teleologischen Geschichtsbehandlung vorzuarbeiten: "Wichtig wird ihm (bem Forscher) auch die kleinste Bemühung sein, wenn er sich auf bem Wege sieht ober auch nur einen späten Nachfolger barauf leitet, das Broblem der Weltordnung aufzulösen und dem höchsten Geist in seiner schönften Wirkung zu begegnen.' Go weht burch bie Rebe bas schöne Bathos bes Menschen, ber an ben Fortschritt glaubt, ber mit Dank im Bergen fich an die Borwelt gebunden und ben kommenden Geschlechtern sittlich verpflichtet fühlt. Die herrlichen Schluftworte mogen auch hier steben, bamit junge Deutsche fie lefen: "Gin ebles Berlangen muß in uns erglüben, ju bem reichen Bermächtnis von Bahrheit, Sittlichkeit, Freiheit, bas wir von ber Borwelt übertamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben muffen, auch aus unferen Mitteln einen Beitrag zu legen und an biefer unvergang= lichen Rette, die durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der burgerlichen Gesellschaft Sie erwartet — etwas bazu steuern können Sie alle! Sebem Berbienste ift eine Bahn gur Unfterblichfeit aufgethan, zu ber mahren Unsterblichkeit meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch ber Name ibres Urhebers binter ibr gurudbleiben follte.

Das waren Töne, wie sie auf ben Kathebern bamals nicht angeschlagen zu werden pflegten; und die deutsche Jugend hätte nicht deutsche Jugend sein müssen, wenn sie einem solchen Manne nicht jubelnd beigefallen wäre. Schiller fühlte sich doch durch diesen Erfolg gehoben, und als nun auch die übrigen Berhältnisse seine Erwartungen übertrasen, da wandelte sich das zögernde Mißstrauen, das er Jena entgegengebracht hatte, in Behagen um. Ein Teil der jenaischen Brosessore kam ihm sehr freundlich entgegen und ließ es ihn ver-

gessen, daß ein andrer Teil — meist Brotgelehrte im Sinne der Antrittsrede — mit neidischen Augen auf ihn sah. Der Theologe Grießbach ließ es nicht bei der Einräumung des Auditoriums bewenden; Schiller hat in diesem Hause viel verkehrt. Die Frau war gut und hausdacken und suchte den jungen Prosessor in manchen Dingen etwas zu bevormunden; dazu liebte sie es, sich nicht ohne eine gewisse neugierige Undefangenheit auch um die privateren Verhältnisse ihres Schützlings zu bekümmern; besonders schien es ihr am Herzen zu liegen, daß der Hausfreund ihr auch bald eine Hausfreundin zusühre, und sie ließ es nicht an Vorschlägen sehlen, ohne daß Schiller es für angebracht hielt, sie über sein Verhältnis zu Lengeselbs auszuklären. Diese Versuche und ihre Form scheinen



Johann Jatob Griegbach.

Schiller mehr als einmal verftimmt zu haben, benn es fin= ben fich in ben Briefen an Lotte recht abfällige Urteile über Frau Grießbach, bie aus einem uns unbefannten Grunde in dem Briefwechsel als die Frau mit dem Lorbeerfranz' ober auch kurzweg als .ber Lorbeerfrang' bezeichnet wirb. Spater hat sich das Berhältnis gebessert, und besonders Lotte hat unter der wohl etwas geichmadlosen Sülle bas tüchtige und liebenswürdige Befen fehr geschätt. Die biebere Frau Rirchenrätin hat fich in allen Kümmernissen und schweren Stunden, in Krankheit und Sorge als eine treue, opfermütige Freundin erwiesen.

Noch ein anderes Haus ist im Lause der Zeit Schiller lieb geworden, das seines jüngeren schwäbischen Landsmannes Paulus, der vor kurzem ein akademisches Lehramt übernommen hatte. Mit Reinhold, Huseland und Schütz bahnte sich auch ein annehmbarer, wenn auch nicht sehr lebhafter Verkehr an. "Einige unter den Prosessoren interessieren mich, und ich denke gut und leicht mit ihnen zu leben, schreibt Schiller gleich im Ansang seines Ausenthaltes an Lotte. Noch manches andere machte ihm das Dasein in Jena behaglich. Er hatte bisher nicht das Gefühl gekannt, einem Ganzen, einer Körperschaft anzugehören: jetzt empfindet der Prosessor die Annehmlichkeit solcher Zugehörigkeit. "Seder Besuch von jungen Leuten oder Prosessoren, jede andere Angelegenheit, in die ich dadurch verwickelt werde, bringt diesen Gedanken zurück und erneuert dieses, für mich neue Vergnügen." Seine Wohnung gesiel ihm ungemein. Das Haus, in dessen Innerem allerdings vieles umgebaut worden ist, steht noch, es ist Nummer 26

ber kleinen engen Jenergasse, ein großes Gebäube, bessen sämtliche Stockwerke Studentenwohnungen enthielten, und das nach den beiden "Demoiselles" Schramm, die es besaßen und bewirtschafteten, die "Schrammei" genannt wurde. Bis etwa 1840 haben die beiden Schwestern, die nach Schillers Zeugnis "sehr dienstsfertig, aber auch sehr redselig waren", hier gewaltet, und manche mündliche überlieserung über ihren berühmten Mieter verdankt man ihnen. Schiller bewohnte die vorderen Zimmer des ersten Stocks; "es sind drei Piecen, die in einander lausen, ziemlich hoch, mit hellen Tapeten, vielen Fenstern und alles entweder ganz neu oder gut konserviert. — Meubles habe ich reichlich und



Schillers erstes Wohnhaus in Jena. (Die "Schrammei" — Rr. 26 ber Jenergasse.)
Rach eigener photographischer Aufnahme.

schön: zwei Sophas, Spieltisch, drei Kommoden und anderthalb Dutzend Sessel mit rothem Plüsch ausgeschlagen. Nach eigener Bestellung hatte er sich eine "Schreibkommode" machen lassen, sein wichtigstes Wöbel", wonach er lange gestrachtet hatte. Den Mittagstisch hatte er bei den Schramms selber, um zwei Groschen, während er in Weimar deren vier hatte bezahlen müssen, und dazu in größerer, besebter Gesellschaft.

So erklärt sich benn bas Behagen Schillers, bas in den Briefen der ersten Zeit aus Jena oft anklingt. "Bon meiner hiesigen Existenz kann ich nichts anderes als Gutes Schreiben; es war mir kaum irgendwo so wohl als hier, weil ich hier zu Hause bin. Meine Freunde tragen mich auf den Händen, mein Humor ist gut; auch bin ich geselliger, und mein ganzes Sein hat einen bessern Anstrich."

Aber als die ersten aufregenden Tage vorübergerauscht waren, und die regelmäßige Arbeit wieder begann, da tauchten, beseligend und beunruhigend, bie sehnenden Gebanken wieder empor. Er fühlte bie Einsamkeit und ihren Unfrieden. Dem Manne fehlte Frauenliebe. Thalaufwärts nach Rudolftabt schwärmten ihm bie Gebanken. Die Ferne verklärte und umwob ihm Lotte mit einem ibealen Schimmer, gegen ben ihm alle Menschen seiner Umgebung ichal und gleichgultig portommen mußten; und wie es uns allen in jener Lebensepoche geht, fo erging es auch Schiller: er fab bie Belt nur mit bem parteiischen Auge bes Liebenben, und balb nach jenen erften Ausbruden anfänglichen Behagens beuten seine Briefe auf bas Migbehagen unerfüllter Sehnsucht. "Je lebenbiger Sie vor meiner Phantafie bafteben,' schreibt er nach Rubolftabt, besto mehr erschöpft sich meine Tolerang gegen bie mich bier umgebenben Geschöpfe, besto weniger fann ich mich mit meiner Ginsamkeit aussohnen.' Blane bes Zusammenseins wurden geschmiebet. Raroline und Lotte wollten in dem Dorfe Lobeda bei Jena, in dem ihnen eine Freundin wohnte, Sommeraufenthalt nehmen: aber fie mußten ber chere mere guliebe, bie bas Gerebe ber Menschen scheute, ben idullischen Blan aufgeben. Dann, Anfang Juli, verweilen bie Schwestern felbst einen Tag in Jena, auf ber Reise zu ihrer Freundin Karoline von Dacheröben begriffen. Aber bas Griefbachsche Haus, bem sie sclost seit lange befreundet waren und in dem sie absteigen mußten, war nicht ber Ort zu traulicher Aussprache. Der "Lorbeerfranz' machte feine Ansprüche geltend, und so saben sich die Liebenden nur in großer Abendgesellschaft, nur beobachtet von andern.

Die Sehnsucht Schillers fand keine Erfüllung; der Mißmut darüber steigerte die Leidenschaft. Das Bild des Zusammenlebens mit Lotte steigt mit unwiderstehlicher Deutlichkeit in Schillers Seele auf und nimmt mit um so größerer Gewalt seinen ganzen Sinn gefangen, je spärlicher die Gegenwart Gelegenheit zur Aussprache von Angesicht zu Angesicht dietet. Die Gemütslage Schillers drängte mit Gewalt einem befreienden Wort, einer Entscheidung entzgegen. Lottens Gesühle bewegten sich in ähnlichen Geleisen. Auch ihr war der verlorene Abend, die Enttäuschung schmerzlich: "Den unheimlichen Abend werde ich so bald nicht vergessen ..... Wenn ich Ihnen je Unrecht gethan und mich an Ihnen versündigt hätte, so wäre dieser Abend eine Vergestung des strasenden Himmels gewesen, und ich hätte gewiß für alle Sünden gebüßt."

Der Hochsommer 1789 sollte die Entscheidung bringen.

Die Schwestern Lengeselb hatten mit ihrer Freundin Karoline von Dacheröben verabredet, einige Wochen des Sommers in dem damals vielbesuchten Bade Lauchstädt, nicht weit von Halle, zuzubringen. Diese Karoline von Dacheröben, die nun auch in Schillers Leben eine Rolle spielen sollte, war die Tochter des Kammerpräsidenten in Ersurt, eine außerordentlich begabte Dame, voll Laune, Witz und emfindsamer Stimmung. Sie hatte sich an die Lengeselbischen Schwestern eng angeschlossen und trug auch Schiller bei der später erfolgenden Bekanntschaft die wärmste Sympathie entgegen. Wie Lotte war auch Karoline Dacheröben umworben, wenngleich ihr eigenes Herz von Liebe damals

noch nicht berührt war. Zwei Bewerber waren in Aussicht genommen; beibe kamen in jenen Tagen hoffnungsvoll auf das Dacherödensche Gut Burgörner. Es waren der Sohn der Sophie de la Roche, ein guter und intelligenter junger Mann, und Wilhelm von Humboldt, Alexanders Bruder. Er war von Karolinens Berliner Bekannten, unter denen geistreiche Frauen, wie Henriette Herz, die erste Rolle spielten, vorgeschlagen worden, und als er selbst kam, war sein Sieg über den Nebenbuhler bald entschieden. In dem Verhältnis Schillers zu Lotte war die Frage beängstigend, wie sich die erdere mere zu ihm verhalten würde: in dem Karolinens zu Humboldt spielte der alte Kammerpräsident eine ähnliche Rolle. Wie Frau von Lengeseld stets nur erdere mere genannt wurde, so heißt der Präsident in den Briefen des Kreises nur "Kapa", und wenn man nach Karolinens sinnreicher Ersindung mit dem Geheimzeichen in jene meinte,

so bezeichnete ein A biefen. So knupfte eine ähnliche Berzenslage bie Frauen aneinander, und wie Raroline **Lottens** Freundin wurde, fo hat sie die erste An= regung zu einer Männerfreundschaft vornehmfter Art ae= geben : zu der zwischen Schiller und Humboldt. Die Führung in diesem Rreise, ber, nach der Anschauung der Zeit fich im Befite besonderer geistiger



Das Schillerhaus in Lauchstädt. Rach Burzbach von Tannenbergs Schillerbuch.

Bedürfnisse und ästhetischer Anschauungen glaubend, die beiden Karolinen, Lotte, bazu ben Koadjutor von Dalberg in Ersurt, Schiller und etwas später auch Humboldt umsaßte, lag in den Händen der Karoline von Beulwiß. Sie, selbst unbefriedigt von ihrer She mit einem Manne, der trot schäßenswertester Eigenschaften doch nicht für voll angesehen und in den Briefen wohl gar als "ours' bezeichnet wurde, empfand die Neigung, glücklichere Shen zu stiften, und wo sie Seclenverwandtschaft wahrnahm, sestere Bande zu knüpsen. So groß war ihr Ansehen, daß die beiden Bewerber um Karoline Dacheröben sich sörmlich bei ihr vorstellen mußten, bevor sie weitere Schritte wagen dursten. Und was sie der Freundin in dieser Weise war, das wollte sie erst recht der Schwester werden. Sie sühlte, daß etwas geschehen mußte; Lottens Gesühle waren ihr seit lange bestannt, und sie, die alle Briefe Schillers las, konnte über dessen Stimmung nicht im unklaren sein. Im Juli schreibt er nach Lauchstädt über jenen verslorenen Abend bei Grießbachs: "Was ich bei mir behalten mußte, drückte mich

nieber, ich wurde Ihres Anblids nicht froh.' Und bebeutsam fügt er hingu: "So oft ist mir dies schon begegnet, und nicht immer konnte ich äußere Hinderungen anklagen.' Die Trennung von ben Lieben wurde ihm unerträglich. "So nah und boch so fern!" Endlich hielt es ihn nicht länger in Jena. Am 2. August bricht er auf nach Lauchstädt. In seinem jenaischen Kreise hatte er eine Busammentunft mit Körner in Leipzig als Grund für die plotliche Abreise angegeben. Diese Zusammentunft erfolgte auch, aber ein flüchtiger Blick auf bie Karte zeigt, daß von Jena nach Leipzig ber gerade Weg nicht über Lauchftabt führt. Am ersten und einzigen Tage biefes Aufenthaltes in Lauchftabt tam es zu einer Erklärung, die Schillers Lebensglud entschied. Wir find mertwürdigerweise über ben Hergang von Schillers Berlobung nicht genau unter-Raroline berichtet: ,Die Erklärung erfolgte in einem Momente bes befreiten Bergens, ben berbeizuführen ein guter Genius wirkfam fein muß. Deine Schwester bekannte ihm ihre Liebe und versprach ihm ihre Hand.' Gang so kann es nicht gewesen sein. Nach ben erhaltenen Briefen scheint es vielmehr, daß Schiller in einem Gespräche mit Karoline aus dem Munde biefer die Bersicherung erhielt, daß Lotte ihn liebe. Aus biesen Briefen, bentwürdig burch ben Anlag, ber fie hervorrief, wie burch die Stimmung, die aus ihnen fpricht, setzen wir die wichtigsten Stellen hierher. Der eine scheint auf ber Reise nach Leipzig, Die Schiller gleich nach jener Unterredung antrat, geschrieben zu sein, ber andere ist noch am Abend besselben Tages in Leipzig geschrieben, nach bem Wieberseben mit Körner.

Bit es mahr, theuerste Lotte? Darf ich hoffen, daß Caroline in Ihrer Seele gelejen hat und aus Ihrem Herzen mir beantwortet hat, was ich mir nicht getraute zu gestehen? D wie fcwer ift mir biefes Geheimnis geworben, bas ich, fo lange wir uns tennen, ju bewahren gehabt habe! Dit, als wir noch beisammen lebten, nahm ich meinen gangen Dut gusammen, und tam gu Ihnen, mit bem Borfat, es Ihnen gu entbeden - aber biefer Mut verließ mich immer. Ich glaubte Gigennut in meinem Buniche zu entbeden, ich fürchtete, bag ich nur meine Gludfeligfeit babei bor Augen hatte und biefer Gebante scheuchte mich gurud. Ronnte ich Ihnen nicht werben, was Sie mir waren, so hatte mein Leiben Sie betrübt, und ich hatte bie icone harmonie unserer Freundschaft burch mein Geftanbnis zerftort, ich hatte auch bas verloren, was ich hatte, Ihre reine und fcmefterliche Freundschaft. Und boch gab es wieder Augenblide, wo meine hoffnung auflebte, wo bie Bludfeligfeit, bie wir uns geben tonnten, mir über alle Rudfichten erhaben ichien, wo ich es fogar fur ebel hielt, ihr alles Ubrige jum Opfer zu bringen. Gie tonnten ohne mich gludlich sein — aber burch mich nie ungludlich werben. Dieses fühlte ich lebendig in mir — und barauf baute ich bann meine hoffnungen. Sie konnten fich einem anbern ichenten, aber teiner tonnte Gie reiner und gartlicher lieben als ich. Reinem tonnte Ihre Gludfeligfeit beiliger fein, als fie es mir mar und immer fein wirb. Mein ganges Dafein, alles was in mir lebt, alles, meine Theuerste, widme ich Ihnen, und wenn ich mich zu veredeln ftrebe, fo geschiehts um Ihrer immer wurdiger zu werben, um Sie immer gludlicher ju machen. Bortrefflichfeit ber Seelen ift ein schones und ein ungerreigbares Banb ber Freundschaft und ber Liebe. Unfre Freundschaft und Liebe wird ungerreißbar und ewig sein, wie die Gefühle, worauf wir sie grunden. — Bergessen Sie jest alles, was Ihrem Herzen Zwang auflegen konnte, und laffen Sie nur Ihre Empfindungen reben. Bestätigen Sie, was Caroline mich hoffen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein sein wollen, und daß meine Gludfeligfeit Ihnen fein Opfer toftet. D verfichern Sie mir biefes, und nur mit einem einzigen Bort. Rage waren fich unfere Bergen ichon langt. Laffen

Sie auch noch das einzige Fremde hinwegfallen, was sich bisher zwischen uns stellte, und nichts, nichts die freie Mitteilung unserer Seelen stören. — Leben Sie wohl, theuerste Lotte. Ich sehne mich nach einem ruhigen Augenblide Ihnen alle Gefühle meines Herzens zu schildern, die in dem langen Beitraum, daß diese einzige Sehnsucht in meiner Seele lebt, mich glücklich und wieder ungläcklich gemacht haben. Wie viel habe ich Ihnen noch zu sagen? — Säumen Sie nicht, meine Unruhe auf immer und ewig zu verbannen. Ich gebe alle Freuden meines Lebens in Ihre Hand. Ach, es ist schon lange, daß ich sie mir unter keiner anderen Gestalt mehr dachte, als unter Ihrem Bilde.

Diesem Schreiben stürmt bas anbere nach.

"Dieser heutige Tag ist der erste, wo ich mich ganz glücklich fühle. Nein! Ich habe nie gewußt, was glücklich sein ist, als heute. Ein einziger Tag verspricht mir die Erfüllung der zwei einzigen Wünsche, die mich glücklich machen konnen. Liebste theuerste Freundinnen, ich verlaße eben meinen Korner — meinen und gewiß auch den Ihrigen — und in der ersten Freude unsers Wiederschns war es mir unmöglich, ihm etwas zu verschweigen, was ganz meine Seele beschäftigte. Ich habe ihm gesagt, daß ich hosse — bis zur Gewißheit hosse, von Ihnen unzertrennlich zu bleiben. In seiner Seele habe ich meine Freude gelesen, ich habe ihn mit mir glücklich gemacht. D ich weiß nicht wie mir ist. Wein Blut ist in Bewegung."

Und in stürmischer Hoffnung ben oft erwogenen Gedanken einer Übersiedelung Körners nach Jena aufgreifend, sieht er seine Zukunft in dem goldigen Schimmer der Liebe und Freundschaft:

"Belche schone himmlische Aussicht liegt vor mir! Belche göttliche Tage werden wir einander schenken! Wie selig wird sich mein Befen in diesem Zirkel entfalten! Dich fühle in diesem Augenbsick, daß ich keines der Gesühle verloren habe, die ich dunkel in mir ahndete. Ich fahle, daß eine Seele in mir lebt, fähig für alles was schon und gut ift. Ich habe mich selbst wieder gesunden, und ich lege Werth auf mein Wesen, weil ich es Ihnen widmen will.

Noch einmal bittet er um Nachricht, um Bestätigung seines Glückes. Noch mißtraut er einer Hoffnung, einer Freude, von der er noch gar keine Ersahrung habe. Lassen Sie meine Freude bald auch von dieser Furcht rein sein. Es ist die Sprache des Glückes, des Liebesglückes. Nicht heiß und leidenschaftlich, wie es Mannes Art ist, sondern sast schwicktern antwortet Lotte am 5. August:

"Schon zweimal habe ich angefangen, Ihnen zu schreiben, aber ich sand immer, daß ich zu viel fühle um es ausdrücken zu können. Raroline hat in meiner Seele gelesen; und aus meinem Herzen geantwortet. Der Gebanke zu Ihrem Glück beitragen zu können, steht hell und glänzend vor meiner Seele. Rann es treue, innige Liebe und Freundschaft, so ist der warme Bunsch meines Herzens erfüllt, Sie glücklich zu sehn. — Kür heute nichts mehr, Freitag sehn wir und. Wie freue ich mich, unsern Körner zu sehn! und Sie Lieber in meiner Seele lesen zu lassen, wie viel Sie mir sind. Abieu! ewig Ihre treue Lotte."

Am 7. August kamen Karoline und Lotte nach Leipzig und machten hier die Bekanntschaft Körners, Minnas und Doras. So rasch und begeistert, wie Schiller in seinem überströmenden Glücksgefühl geglaubt hatte, schlossen sich indes Körner und die Seinen nicht an die Schwestern Lengeseld an. Körner selbst scheint es — und nicht ohne Recht — peinlich empfunden zu haben, daß der Freund ihn erst jetzt, nach vollendeter Thatsache, in ein Verhältnis einweihte, das sich seit so langer Zeit angebahnt hatte, und wir finden in der That keine

befriedigende Erklärung für dieses Geheimhalten. Schiller, der sonst in allem das lebendige Bedürfnis rückhaltloser freundschaftlicher Mitteilung empfand, war in diesen Dingen stets scheu gewesen; so hatten früher die nächsten Freunde kaum Genaueres über seine Beziehungen zu Charlotte von Wolzogen, zu Margarete Schwan, zu Henriette von Arnim ersahren. Körner hatte in der That eine peinliche Empfindung, die auch nicht ganz wich, als er und die Seinen acht Tage lang mit Schiller in Jena selbst zusammen waren. Erst nach mehreren Monaten verwand er es und that selbst den ersten Schritt zur Herstellung der alten Offenheit und Herzlichseit durch ein ehrliches wohlgemeintes Wort: "Ich kenne die aussetzenden Pulse Deiner Freundschaft; aber ich begreise sie, und sie entsernen mich nicht von Dir." Und Schiller antwortete darauf mit den schönen Worten, die aller wahren Freundschaft tiesstes Wesen bezeichnen: "Das Wandelbare in meinem Wesen kann und wird meine Freundschaft zu Dir nicht treffen: sie, die selbst davon, wie Du auch immer gegen mich handeln möchtest, unabhängig ist." "Du wirst mit keinem Menschen ein genaueres Band slechten, als mit mir, und ich ebenso wenig."

Auch Charlotte und Karoline gewannen nicht so schnell die Neigung des Körnerschen Kreises. Winna und Dora, trefflich und dieder, hatten doch zu lange in den etwas hausdackenen Anschauungen der Leipziger und besonders der Dresdener Kreise gelebt, um schnell in diese in einer andern gesellschaftlichen und Stimmungswelt ausgewachsenen Wesen sich zu finden; und wie es den Frauen ging, so mochte es Körner selbst auch gehen, obgleich er sein zurüchaltendes Urteil über Lotte mit der Unmöglichseit erklärt, nach eintägigem Zusammensein irgend jemand genauer zu erkennen. Aber die Braut und die Gattin des Freundes sollte ihm viel werden wie er ihr; und als die Trauung bevorstand, da sandte Körner einen "fröhlichen Zurus," der mit den Worten schloß: "Lebe wohl, und such's Deiner Gattin anschaulich zu machen, was ich ihr sein muß, sobald sie Deinen Namen führt."

Schiller war auf ber Rudreise von Leipzig, ba Körners erst etwas spater nach Jena kommen wollten, einige Tage in Lauchstäbt geblieben, bas Glud bes neuen Berhältniffes mit vollen Bugen zu genießen. Run tam auch bie Butunft, bie Frage ber Che zur Sprache. Noch konnte er, aus Gründen, bie wir kennen, nicht baran benten, einen eigenen Berb zu begründen. Die Ginnahmen aus Borlefungen und Schriften waren ungewiß, und von regelmäßigem Gehalt hatte Karl August bisher nichts verlauten lassen. Man beschloß, solange nicht festere Aussichten sich boten, der chère mère bas Berlöbnis vorzuenthalten, "um ihr unnötige Corge zu ersparen,' mittlerweile aber alle Möglichkeiten einer ficheren Grundlage wirtschaftlicher Selbständigkeit ins Auge zu fassen. Es gab ja Menschen genug, Die fich für Schiller interessierten, und in bem sanguinischen Sinn bes Liebenden schien mancher als hilfsfähig, ber nur hilfsbereit mar. Dazu gehörte besonders der Reichsfreiherr von Dalberg, Bruder des Mannheimer Intendanten, Roadjutor bes Erzbischofs von Mainz, Statthalter in Erfurt. Man pflegt von biesem merkwürdigen Manne in weiteren Kreisen nichts anderes zu wissen, als die bebenkliche Rolle, die er in trauriger Zeit als Rheinbundfürst Rapoleon gegenüber gespielt hat. Es ift mabr, bie Schmäche, ober fagen wir lieber bie

Berblendung, die ihn in die Arme des Kaisers trieb, ist für weite Gebiete des Reiches, für das Reich selber unheilvoll geworden. Man vergist aber leicht, wie rege und eifrig die Bemühungen Dalbergs gewesen sind, ehe Napoleon in die beutschen Geschicke eingriff, den schwer kranken Reichskörper zu gesunden, und daß er erst nach dem Fehlschlagen mancher patriotischer Unternehmungen das Schicksal so vieler bedeutender Menschen teilte, dem Zauber des genialen Franzosen zu erliegen. Aber unabhängig von diesem bedauernswerten, aus Mangel an poslitischer Einsicht und durchaus nicht aus vaterlandsloser Gesinnung hervor-

gegangenen Beichick, fteben die Berdienste ba, die sich Dalberg um bas geiftige unb wirtschaftliche Leben unseres Vaterlandes erworben hat. Sein Beift ftrebte in Die Beite ber Bilbung: Sprachen, Litteratur, Geschichte, Physit, bie Rechte hatte er in empfäng= licher Jugend studiert; weite Reisen durch Deutschland, Italien. Frankreich und die Niederlande hatten ihn gebildet. Als er vom Mainzer Rurfürsten Emmerich Joseph jum Statthalter in Erfurt ernannt war, ba entfaltete er eine ungemein fegensreiche Thätigfeit; die Erfurter Afabemie hob er und unterftütte fie fogar aus eigenen Mitteln; er gestaltete bie dortige Universität um; und ähnlich wirkte er in seiner



Rarl Theodor Anton Maria Reichsfreiherr von Dalberg. Gemalt von F. Tifchbein. Rach bem Stich von J. G. Müller v. J. 1799.

Stellung als Rektor der Universität Würzburg. Ein uneigennüßiger Gönner der Wissenschaft und nicht weniger der Kunst, die er selbst auszuüben gelernt hatte; ein versöhnlich ausgleichender Kirchenfürst, der mit gleicher Liebe katholische und evangelische Schulen schützte und förderte; ein Freund der Armen und Berslassen, denen er aus seinem Besitze mit einer Freigebigkeit und Selbstlosigkeit spendete, die an große mittelalterliche Borbilder erinnert; so steht er im Gedächtnis derer da, die ihn nicht bloß als Staatsmann kennen. Was er in der politischen Geschichte Deutschlands verdorben hat, das hat er in unserer Kulturgeschichte wieder gut gemacht. Zu den Hösen von Weimar und Gotha stand er in engen Beziehungen; mit Goethe, Herder, Wieland verknüpsten ihn Bande freundschaftslicher Zuneigung. Wehr noch als zu ihnen fühlte sich Dalberg zu Schiller hins gezogen, mit dem ihn sein Schützling Karoline von Dacheröden bekannt machte.

Der vornehme Herr saste für Schiller große Verehrung, und es war ihm völlig Ernst mit der Bersicherung, den Dichter dermaleinst so stellen zu wollen, daß er ungestört und ohne die niederen Sorgen des Lebens seinen großen Aufgaben nachgehen könnte. Aber die Ersüllung dieser Versicherung konnte erst eintreten, wenn Dalberg den kursürstlichen Thron von Mainz bestiegen haben würde, wozu er allerdings bestimmt war. Doch noch sebte der damalige Kursürst. So war die Aussicht sür Schiller zunächst zu unbestimmt, als daß er sie auf seine unsmittelbar zu sassenden Entschlüsse hätte einwirken lassen dürsen. Aber auch nach der Ehe dauert jene Aussicht fort, und im vertrauten Kreise wurde oft das zukünstige Leben unter dem milden Himmel des Rheins und unter einem Idealsfürsten wie Dalberg mit allen Farben der Phantasie ausgeschmückt.

Fürs erste mußte man sich an andere Aussichten halten.

Die Berbstferien brachte Schiller in Rubolstadt zu, nachdem er gegen ben Schluf bes Semesters seine Arbeit verboppelt und gange Jahrhunderte binter fich hatte gurudfliegen' laffen. Wieber wie im Borighre beherbergte ibn bas Saus bes Volkstädter Kantors, und wieder teilte sich Arbeit und Liebe in seine Beit. Alles brebte fich um bie Aussichten zur Festigung ber Existenz, benn bas war nun einmal ber Entschluß Schillers und ber Schwestern, nicht vor bie Mutter zu treten, bevor die Butunft wenigstens einigermaßen vor den Bechicls fällen bes litterarischen Erfolges und ber Gesundheit sichergestellt mar. In den ftillen Bor- und Nachmittagsftunden, mabrend die Mutter oben auf dem Schlosse ihres Amtes waltete, bas Schiller launig mit seiner Professur zu vergleichen liebte, wurden in der Neuen Gaffe taufenderlei Plane ausgeheckt und aufgegeben. "Städte, Länder und Berhältnisse mit wohlgesinnten Menschen," sagt Karoline, bie fortwährend Anteil nahm wie an eigener Sache, ,lagen immer bereit. Phantasie durfte, wie Aladdins Zauberlampe, nur gescheuert werben, und sie schüttete ihre reichsten Schäte vor uns aus.' Aber von all biesen Projekten schöner Stunden blieb boch nur eins dauerhaft und möglich: durch die Fortsetzung bes jetzigen Berhältnisses zur jenaischen Universität ben Grund für bie Bufunft zu legen. Rarl August sollte seinem Professor, bessen Dienste Die thuringischen Sofe bis jest unentgeltlich angenommen hatten, ein Gehalt geben. Man mußte, daß eine folche Bitte nicht vergeblich fein murbe, obgleich allen bie augenblickliche Beschränktheit seiner Mittel bekannt mar. Noch aber hielt man ben Augenblick nicht für gekommen.

So nahm benn Schiller einstweilen noch in dem alten Verhältnis seine Lehrthätigkeit wieder auf. Nicht so angenehm wie das vorige begann das neue Semester. Wir erwähnten schon, daß die Zahl der Zuhörer aus äußeren Gründen, die zu vermeiden Schiller möglich gewesen wäre, sehr gering war. Dazu kam eine andere Verdrießlichkeit, die Schiller das Leben in Jena sast völlig verleidete. Er hatte sich auf dem Titelblatt seiner gedruckten Antrittsrede als Prosessor der Geschichte bezeichnet und damit gänzlich arglos einen Kollegen, der diesen Titel wirklich führte, während Schiller mit der allgemeinen Bezeichnung "Prosessor der Philosophie" angestellt worden war, tödlich beleidigt. Der Mann hieß Heinrich. Kein Mensch würde ihn heute noch nennen, wenn

er nicht seinen Namen auf biese ergöpliche Beise verewigt hatte. Er protestierte gegen Schillers angemaßten Titel, brachte die Sache vor den akademischen Senat und ließ sogar burch einen Academiediener in einem Buchladen die Ankundigung von Schillers Antrittsrede von der Band reigen! ,Mit solchen Menschen habe ich zu thun', ruft Schiller bem Dresbener Freunde zu. Die Angelegenheit, fo fleinlich und unbebeutend fie mar, machte ihm viel Berbruß; es scheint, als ob auch andere Brofessoren, Die sich vielleicht burch seine Unterscheidung bes Brotgelehrten und bes philosophischen Ropfes getroffen fühlten, Beinrichs Partei ergriffen und bem überlegenen und barum scheck angesehenen Rollegen noch mehr Schwieriafeiten bereiteten. Ru solchen Vorkommnissen, die ihn persönlich berührten, tamen Bebenken anderer Art. Dehr als einmal taucht in ben Briefen Schillers die Beforgnis auf, ob Lotte sich in dem Kreis der Jenaer Frauen wohl fühlen werbe. So wie er selbst nicht ohne ben gelegentlichen Berkehr mit einigen ihm zusagenden Männern leben könne, musse er boch auch für seine Frau wünschen, daß sie einige Frauen finde, mit benen sie sich verstehe. Er hielt von dem jenaischen Frauenzimmer' nicht viel; die Professorengattinnen waren meist recht unbedeutend, ihre geistige Bilbung war nicht ausreichend, um sie über die fleinlichen Dinge bes täglichen Lebens und die durch die engen Berhältnisse nahegelegte Reigung zum Klatsch zu erheben. Dazu kam noch, baß Schiller mehrfach unter ben Männern wie unter ben Frauen eine starke Abneigung gegen alles, mas ablig mar, bemerkt hatte. Das lag in ber Beit. Auch in Beimar herrschte eine schroffe Trennung gewisser burgerlicher Kreise von bem Abel, ohne bag biesem baran alle Schuld beigemessen werden konnte.

Alle biese Umstände ließen in Schiller den Wunsch immer noch wieder lebendig werden, Jena gegen einen andern Ort zu vertauschen. Er spricht in den Briesen jener Tage davon, in Wien oder ,im Preußischen' Anknüpfungen zu suchen, ja sogar Mannheim, das enttäuschungsreiche, taucht wieder vor ihm auf. Als Aussluß seiner damaligen Stimmung sind diese Außerungen merkwürdig; thatsächliche Folgen haben sie nicht gehabt und konnten sie nicht haben. Und als ihm auch Dalberg in einem übrigens höchst schmeichelhaften Briese (Mitte November 1789) auf seiner Anfrage mitteilte, daß er augenblicklich zu seiner Anstellung in Mainz nichts thun könnte, daß eben alles von dem Mainzer Aurfürsten abhänge, da mußte sich Schiller in den Gedanken sinden, in Jena zu bleiben. Auch von Karoline und Lotte wurde dies als das Richtige angesehen, und ganz besonders scheint auch der Bater, der alte Schiller auf der Solitübe, dem die Ernennung des Sohnes zum Prosessor langer, trüber Zeit ein freudig begrüßter Lichtblick gewesen war, zum Verbleiben in Jena geraten zu haben.

Seinem Körner teilte er die Einzelheiten seiner ökonomischen Erwägungen mit. Der Brief vom 24. Dezember 1789 ist ein betrübender Beweiß dafür, wie sehr der Mangel an äußeren Glücksgütern auf unserem großen Dichter gelastet hat, und ein erhebender Beweiß dafür, mit welchem Mute, mit welcher zähen Thatkraft, mit welchem Riesensseise er diese Last zu tragen und abzuschütteln gewillt war. Alles hing an 200 Thalern, die er vom Herzog Karl August als Gehalt erwartete. Kam diese Summe zu dem hinzu, was er

burch Borlesungen und litterarische Arbeit erwerben konnte, so war die She möglich. Schlug der Herzog die Bitte ab, so wollte Schiller die Fortsetzung des Absalls der Niederlande als "anständigen Grund' benutzen, um sich zunächst auf ein Jahr beurlauben zu lassen, und ganz seiner schriftstellerischen Thätigkeit in Rudolstadt leben, wo an die Ermöglichung eines eigenen Haushaltes aus mancherlei Gründen schon eher zu denken war.

Das Berlöbnis Schillers mit Lotte sollte ber chère mère geheim bleiben. Aber bas Geheimnis liegt in solchen Dingen nicht immer in ber Macht berer, bie an seiner Bahrung am meisten interessiert find. Man wußte, bag Schiller in Bolkstädt und Audolstadt gewesen war, und welche Magnete ihn borthin gezogen hatten; man sah ihn jest im Winter oft zu Pferbe nach Beimar kommen, um die Lengefeldischen Schwestern, die Gafte ber Frau von Imhoff, zu feben; und die geschäftige Neugier ber von ihm kalt behandelten jengischen Damenwelt brobte hinter ben Sachverhalt zu kommen. So erwogen die Liebenden, ob es nicht besser sein wurde, der Mutter sich zu entbeden, und man beschloß, dies zu thun, damit sie nicht auf Umwegen erführe, was nach gutem Brauch und findlicher Pflicht eine Mutter nur von den Nächstbeteiligten erfahren soll. Es war auch wohl zu wagen. Frau von Stein, die, nachdem sie einmal Lottens festen Entschluß, den Professor Schiller zum Mann zu nehmen, erkannt hatte, nun mit Feuereifer die Angelegenheiten ihres Schützlings forberte, hatte ihnen schon mitgeteilt, daß der Herzog die Berbindung billige und daß er "Lottchen" seine alte Gewogenheit bewahre; ja er wies sogar ein Wort von Benfion', das die Stein fallen ließ, nicht gang ab.

Am 15. Dezember hatten Lotte und Karoline ber Mutter von Erfurt aus, wohl unter dem ermunternden Beistande ihrer Freundin Dacheröben, das Geständnis gemacht, daß Schiller die Hand nach ihrer Tochter ausstrecke, und Lotte hatte ihr mit dieser Thatsache zugleich ihre Gefühle ausgebreitet: sie berichtet es Schiller selbst: "Ich habe ihr gesagt, wie das Glück meines Lebens nur an dem Gedanken hängt, für Dich in der Welt zu sein, mein liebster, und dies alles wird tiefen Eindruck auf sie machen."

Es machte in der That einen tiefen Eindruck auf die brave und gewissenhafte Frau. Ihre Antwort hat sich erhalten: sie ist an Karoline, als an die
älteste Tochter und die Führerin des Brieswechsels gerichtet: "Dein heutiger Brief, meine Karoline, hat mich so erschüttert und überrascht, daß ich nicht im
Stande din, eine einzige Zeile darauf zu antworten." Aber Lottchen soll verssichert sein, daß nach wie vor auf ihrer Wohlsahrt der Mutter Glücksligkeit beruhe. Sie legt ihre Angelegenheit in Sottes Hand, der den richtigen Rat
schon bringen werde. Nachdem die Mutter in diesem Sinne geantwortet hatte, durfte nun auch Schiller selbst die Werbung wagen. Am 18. Dezember 1789
sandte er den entscheidenden Brief ab. Es ist der Werbungsbrief Schillers,
ein wichtiger, merkwürdiger, schöner Brief, darum sehe ich ihn in seinem ganzen
Wortlaute hierher:

Bie lange und wie oft, seit mehr als einem Jahre, gnädige Frau, habe ich mit mir selbst gestritten, ob ich es wagen soll Ihnen zu gestehen, was ich jest nicht mehr Ja inf voill Hunn Jab bryton und linkfor vools inf nort for ynban faba minum getre Whafin graban. Fin links grow burgt mix funk Jak Glik minumb light for med Jink allain Tinfa inf baxenifon in about link bryognigh und Jax bellaft nines Multon inf nin ylain-zonitate Glik, journen ning nin gabab aus bour une zu sonsplafton ! bounne in ning fink baxafigne so unnun inf in mit francion

frau von Lengefeld an Schiller. Lach eigner photographischer Unfnahme des Originalbrieses im Goethes und Schiller Urchiv zu Welmar. uniunk tooffent nim sunfalufub Parmogen gaben sein angen seinelle if Hum Is zongen Tab blag I wie if mix Isab bake In In Jaz bake In Inga Inga Ingan Inga bake In Ingan inf Ingan mit manner with fine in yeles Selest in mafen, so muyben in in yeles Selest in mafen, so muyben in ingan songarban. Manasi selest winner fraga songarban.

zurückhalten kann. Ich muß Sie bitten, verehrungswürdigste Freundinn, sich jeht alles gegenwärtig zu machen, was je in Ihrem gütigen herzen für mich sprach; ich selbst muß mir jedes Ihrer Borte zurückrusen, worinn ich Bohlgesallen für mich zu erkennen glaubte, um in diesem Augenblide Muth und hoffnung zu sassen. Es gab Augenblide, unwergeslich sind sie meinem Herzen, wo Sie mich vergessen ließen, daß ich ein Frembling in Ihrem Hause sein unter Ihrem Kindern auch mich zu zählen schienen. Bas Sie damals ohne Bedeutung sagten, was nur eine vorübergehende Bewegung Ihres herzens Ihnen eingab — wie tief ergriff es mein herz, wo lange schon kein andrer Bunsch sebte, als Ihr Sohn genannt zu werden. Sie haben es in Ihrer Gewalt, jene Außerungen in volle selige Bahrheit für mich zu verwandeln.

3ch gebe bas gange Blud meines Lebens in Ihre Sanbe. 3ch liebe Lottchen - ach! wie oft war biefes Geftanbnis auf meinen Lippen, es fann Ihnen nicht entgangen febn. Seit bem erften Tage, wo ich in Ihr Saus trat, bat mich Lottchens liebe Geftalt nicht mehr verlaffen. Ihr icones, ebles Berg habe ich burchichaut. In fo vielen froh burchlebten Stunden hat fich ihre garte fanfte Seele in allen Geftalten mir gezeigt. 3m ftillen, innigen Umgang, wobon Sie felbft fo oft Reuginn waren, Inflipfte fich bas ungerreigbarfte Band meines Lebens. Mit jebem Tage wuchs bie Gewißheit in mir, bag ich burch Lottden allein gludlich werben tann. Satte ich biefen Ginbrud vielleicht befampfen follen, ba ich noch nicht vorhersehen konnte, ob Lottchen auch bie meine werben kann? 36 hab es versucht, ich habe mir einen Zwang vorgeschrieben, ber mir viele Leiben getoftet bat; aber es ift nicht möglich, seine bochfte Gludfeligfeit zu flieben, gegen bie laute Stimme bes herzens ju ftreiten. Alles, mas meine hoffnung nieberichlagen tonnte, habe ich in biefem langen Sabre, wo biefe Leibenschaft in mir tampfte, gepruft und gewogen, aber mein Berg hat es wiberlegt. Rann Lottchen gludlich werben burch meine innige ewige Liebe und tann ich Sie, Berehrungsmurbigfte, lebenbig bavon überzeugen, fo ift nichts mehr, was gegen bas bochfte Glud meines Lebens in Anschlag fommen tann. Ich habe nichts zu fürchten, als bie gartliche Befummernis ber Mutter um bas Glud ihrer Tochter, und gludlich wird fie burch mich febn, wenn Liebe gludlich machen tann. Und bag biefes ift, habe ich in Lottchens Bergen gelefen.

Wollen Sie, theureste Mutter, — o laßen Sie mich bei biesem Ramen Sie nennen, ber die Gefühle meines Herzens und meine Hossungen gegen Sie ausspricht — wollen Sie bas theuerste, was Sie haben, meiner Liebe anvertrauen? meine Bunsche durch Ihre Billigung in Birklichkeit verwandeln, wenn es auch die Bunsche Ihrer Tochter sind, wenn wir uns beibe in dieser Bitte vereinigen? Ich werde Ihnen mehr zu danken haben, als ich einem Menschen danken kann. Sie werden glücklich sehn in der Glückeligkeit Ihrer Kinder. Unste Dankbarkeit wird geschäftig sehn, Ihr Leben zu versichonern, und Ihnen das Geschenk der Liebe durch Liebe zu erstatten.

Ich erlaube mir teine weitre Erflärung, bis Sie über die Buniche meines herzens entschieden haben werden. Steht nur in Ihrer Seele meinem Glude nichts entgegen, so werden teine hindernisse von außen ihm im Wege stehen. Mit welcher Unruhe und Sehnsucht erwarte ich von Ihnen den Ausspruch über mein ganzes Glud! Aber Liebe allein wird Sie leiten, und darauf grunde ich frohe hoffnungen. Ewig der Ihrige mit der innigsten Ehrsurcht und Liebe.

Frau von Lengefeld entschied sich. Als sorgfältige, vorsichtige Mutter will sie die wirtschaftliche Seite in der Zukunft ihrer Tochter noch aufgeklärt wissen; aber der Entschluß selbst, ihm Lotte zu geben, steht nichtsdestoweniger sest. Die Antwort Schillers atmet das jubelnde Glücksgefühl des Mannes, der das letzte Hindernis vor seinen höchsten Bünschen weggeräumt sieht, und zugleich klingt daraus jene Sewissenhaftigkeit hervor, die man der Rücksicht auf die Ruhe anderer schuldet. Die ohere mere lehnte den Plan, in Rudolstadt zu leben und die

Beziehungen zu Jena zu lösen, ab. Am 23. Dezember schiller an ben Herzog. Einige Tage barauf reiste er nach Weimar, um mit der Braut und Schwägerin den Jahreswechsel zu begehen. Karl August hörte von seiner Anwesenheit, ließ ihn zu sich bescheiden und sagte ihm, daß er gern etwas für ihn thun möchte, um ihm seine Achtung zu zeigen; dann setzte er mit gesenkter Stimme und einem verlegenen Gesichte hinzu, daß 200 Thaler ,alles sei, was er könne'. Schiller erwiderte, daß dies ,alles sei, was er von ihm haben wolle'. Und nun schwand die Verlegenheit des Herzogs; er erkundigte sich mit Lebhaftigkeit nach der Heirat, und am folgenden Tage erschien er in dem bei Frau von Stein versammelten Kreise der Glücklichen und äußerte mit einer gewissen Selbstironie, er gebe doch das Beste zu der Heirat, das Gelb.

So war wiederum eine wichtige Entscheidung in Schillers Leben gefallen, vielleicht die wichtigste. Bon einem guten und verftändigen Beibe geliebt ju werben und es zu lieben: der Entschluß und die Möglichkeit, die Bfabe des Lebens mit einem solchen Weibe zu wandeln — wahrlich, eine Fülle bes Glückes breitet fich über dies viel beunruhigte Menschenleben aus. Und wie Schiller es tief empfand, so auch Lotte. Mit warmen Worten, wie fie einem guten einfachen Herzen und einem frommen Sinne entspringen, wendet sie fich nach ber Entscheibung an die neue Mutter, die nun brüben in Schwaben ihr lebte und bie mit flopfendem Herzen die willfommene Runde von dem getreuen Sohne schon erfahren hatte. "Db Ihnen gleich bie Buge meiner Sand fremd find, so ist es mein Herz boch gewiß nicht, wenn Sie ben Brief Ihres Sohnes, meines theuren Geliebten, gelesen haben. Liebe Mutter! Mit mahrer findlicher Liebe gebe ich Ihnen diesen Namen, und wünsche mir herzlich, Sie selbst zu seben. Ich möchte von Ihnen gekannt fenn, bamit Sie flarer fühlen könnten, wie ich meinen Schiller liebe, und es ber fußeste Gebanke meiner Seele ift, fur ibn gu leben, zu seinem Glud, seiner Freude etwas beitragen zu können. Gin gutes Schicfal hat uns zusammengebracht, hat unfre Herzen verbunden, und ein neues schönes Leben zeigt mir die Zukunft.' Und zum Schluß heißt es: "Leben Sie nun wohl, meine theuersten Eltern. Ich erbitte mir noch einmal Ihre Liebe, Ihren Segen zu unserer Verbindung. Die lieben Schwestern umarme ich herzlich und bitte fie, mich gern als ihre Schwester zu lieben."

Kein geschriebenes Wort melbet uns, welche Gefühle beim Lesen bieses Briefes die Herzen der beiden Alten erfüllten. Aber es bedarf keines geschriebenen Wortes. Sie hatten es an sich erfahren, was eine glückliche Ehe dem deutschen Mann und der beutschen Frau bedeutet. Und jetzt nahte dieses Erdenglück dem geliebten Kinde.



Lona if facy in virtuey Argant und if might it dalle mains erfolg de may das & Yestrano, womit ti wir Lottford glanden die , Int if at fulle fraun, and was at his hopking für Lothfird Alachfalig til 30 ppm bon. Abor if fafte Li in, in Urfaifa Linden under fin glan grades anthon Shick I naf furð limfleg, ankiden, bryn foften, dafð if in 4 mans, if in any

This wiften auf Jun In one fall and winfow & Ended! Oppor go. for mains mit jos livelter

Schiller an frau von Und eigner photographischer Aufnahme bes Originalbriefes

moraif aller evain Auflithey bring, bless and isony Slaif. If fals him gillswithe shir large for howen, above many cloud its information of the property of the formation of the start of t

Affrendast Affre former nis in Same laidlif gut ; mis dimeha at mit rennigar, mann man orghen Japen, glain zu Julyn mildt. Angfinder I mis sin finfor frim apar nen Harbylung an Li a Japen strigan ernind, fo mis in mass Prinder, erwanden fam. 150 his 200 Rifler bang min Ia if nig tafs nimfans gardinet fahr nings um. Da er dift Gald and fain Rfalelle gaban I in a failif atmas fast levan homen, about und Lothfor Start wind our Singer Klains unis bringen. Nowben shifm 400 his 500 mg ir di ganza fuinafun ven bifrifler, arlef fir ainzign kestomes grunfer it, und mahle frig un dafon workflock, Na vin Arbritan wir enoutre, mes man fi mis auf immer befor braget. nag Jina lan falk if bog faft muigner Taf alla 2 Safor zniffer, Find goo of wind

amorbin. Ilm Lifet fang if unif augustrongon; dabry falt in fall garrefunt, drif den if d'un faint. fin solife Allacksfale var whoming and son Memoires infell lefond, Ifffall on too left. nigner lobiet. Obr if omfor hu monthe das Glack org ont/fridas Som bitforiges, das nir min s leadonis fin, fall als fryoz uns 400 mg - und main befriften, abon fa ng. Lowery wir labou. If langer wift, dafo mir det de worden sind, all aller folgenden, aller det app fait arthite might getfan if. Solgh in blogt it if in difam Jafon mat an kine Inter. Alber wie dans if in union oblack folighist andiam ? Hors wife by frailow, weni & elif mi pfors det Ungengens 1 allem wob if bib, grunde ifs Alaifer if of airs confeathif In gruifel, and is wains for

uis als u 8. . H 7 What if . Japan. Ja nis ansm hopmy . folian , Jun min Tim for daing You wind, Lag gofferfor morgan of ind w and das Horflag willniss gainst gar Whis nin Santoans Kommer, m

ongologh Jaba, gilk mis ofen Aifliffry, und air Raif wird mais Gefalt in Jana felle my in Imm unfo vollandet fate, fo law, of of wir ofunfix wift laift foften. Jans gebunden, fors unich if Alived wift auffunfor . If lag. Inf lage Hum van den loadjuter by fobald of law, and Single latet. Lawn justy gog v. Weimer in ian forfand in & Zagra derifies formiting farmy ming fing mind. Hartroffel or ming 191 for lage if Spray aire wary of for las Safe 1790, on, In Spray aires aires l, frans worspringsmidight, fall form union for more for fagor, abor of words for Thuly of fifty for the gang out fally in the mingh.



## fünfzehntes Kapitel.

## Erfüllte Hoffnungen.

dillers ,Gloce' ift nicht zum wenigften barum eine seiner volkstümlichsten Dichtungen, weil barin bie wichtigfte und entscheibenbste Epoche bes menschlichen Lebens, die Che, in der Beleuchtung und mit ber tiefen Auffassung gezeichnet wird, wie sie vor andern Bolfern bem Deutschen eignet. Das alte, aus bem beilsamen Zwang ber Dinge und aus ber inneren Anlage bes Menschen zugleich entspringende Berhaltnis ber Geschlechter, seine einfache Größe und Schönheit hat nie ein Dichter so sinnig und mahr bargestellt wie Friedrich Schiller. Das Bolk fühlt aus biefen herrlichen Berfen heraus, bag ber Dichter burch alle biefe Stimmungen felbst hindurchgegangen ift, daß ber warme Buls bes Selbsterlebten und Selbstgefühlten in ben Worten schlägt. Auch Goethe bat beutsches Familienleben geschilbert, aber bas Borbild ber Che bes Löwenwirtes und ber Löwenwirtin empfing er nicht von sich, sondern aus zweiter Hand, von seinen Eltern. Schiller hat bie typische Che wahrer und schoner erfaßt; er hat es selbst erlebt, bas feindliche Leben', in bas er hinaus mußte, er hat selbst wirken und streben und pflanzen und schaffen muffen; er hat felbst bie Räume wachsen, bas Haus sich behnen' feben; und brinnen waltete ibm feine Sausfrau, bie Mutter ber Kinber'. Und ber berühmte Bers: ,Wo Starkes sich und Milbes paarten, ba gibt es einen guten Rlang,' - wem ift fein tiefer Sinn fo unmittelbar aufgegangen als bem Gatten ber Charlotte von Lengefelb. Nach langem Irren und Suchen, nach Stürmen und Windstillen erscheint ihm die Ebe wie der Ankerplat, auf bem er zu neuer Fahrt Kraft fammelt und zu bem er von neuer Fahrt gurudkehrt. Sein Leben hat den ersehnten Mittelpunkt gefunden. Freundliche Sterne gehen auf.

Ein milber Borfrühlingstag bes Jahres 1790, ber 22. Februar — ein Montag — begann für ihn diese neue Epoche. Am Donnerstag zuvor war er nach Ersurt gesahren, die Braut und die Schwägerin aus dem Dacheröbensichen Hause abzuholen. Um allen Festlichseiten und "Überraschungen" zu entgehen, hatte man den Freunden nicht von der bevorstehenden Trauung gesprochen; aber der innige Anteil, den alle — der Koadjutor voran — an dem bräutlichen Glück nahmen, erhellte die drei Tage des Ersurter Ausenthaltes. Am Montag

früh fuhren bas Brautpaar und Karoline der Mutter entgegen nach Kahla, und abends um fünf Uhr hielt der Wagen vor dem Kirchlein des Dorfes Wenigenjena. Die kleine Gesellschaft trat ein; hinter ihr wurden die Thüren geschlossen, und nun ging die einsache Feier vor sich. Ein kantischer Theologe, der Abjunkt und Privatdozent Schmid, hielt die Traurede. Ohne Gepränge, ganz in der Stille, wie sie es gewünscht hatten, nur in der reichen Seele des Augenblickes Größe empfindend, wurden Friedrich Schiller und Charlotte von Lengeseld für das Leben verbunden.

Dann ging es mit Frau, Mutter und Schwester in die Schrammei, und in traulichem Beisammensein floß ber Abend bahin.



Die Rirche in Wenigenjena. Rach eigener photographischer Aufnahme.

Das Heim, in dem sich die ersten Chejahre abspielten, war nach heutigen Begriffen dürftig. Den Hauptteil der Wohnung bildeten die drei Zimmer, die Schiller schon als Junggeselle innegehabt hatte und die für ihn allein allerdings mehr als hinreichend gewesen waren; dazu mietete er von den Demoiselles Schramm, die mit dem neugierigen Behagen alter Jungsern den ersten Haushalt in ihrer Studentenkaserne erstehen sahen, noch ein viertes Zimmer. Aus dem Plane, auch Karoline bei sich wohnen zu lassen, wurde nichts, da ein fünstes ins Auge gesastes Zimmer noch nicht frei war; so nahm die Schwägerin in dem nahezgelegenen Hause des Fräuleins von Secgner Wohnung. Eine eigene "Menages sührte das junge Ehepaar zunächst nicht; die Schwestern Schramm besorgten um ein Billiges die Verpslegung. An dem Mittagstisch nahm zeitweilig sogar ein Kreis begabter junger Leute teil, die der Auf Schillers und die Kantische Philosophie nach Jena gezogen hatten. In dieser Beziehung war es eine ers

weiterte Junggesellenwirtschaft. Bis zum Jahre 1793 hat Schiller es hier ausgehalten; bann bezog er eine andere Wohnung vor dem Thor, nun wurde auch die eigene Menage eingerichtet, und man lebte, wie Schiller selbst sich aussbrückte, "mehr en samille". In den Schillerzimmern der "Schrammei" muß es aber trot dieses provisorischen Gepräges doch ganz gemütlich ausgesehen haben; zwei Sophas und anderthalb Dutend Sessel mit rotem Plüschbezug waren

für die damalige Zeit ein gewichtiger Schmuck bürgerlicher Räume.

So fehlte eine gcwiffe Behabigfeit ber Einrichtung nicht. Auch ber Hausberr hatte an Behäbigfeit gewonnen; ber Herzog von Mei= ningen hatte bem weimarischen Rat Schiller den Hofratetitel verliehen. Schiller, felbst über ben Reiz folcher Dinge erhaben, legte boch um Charlottens willen Gewicht auf biefe Rangerhöhung, und wir dürfen, ohne eine falsche Auffassung bes Lesers zu fürchten, berichten, daß er selbst den Herzog barum gebeten hatte; ein Bugeständnis an bie Vorurteile ber Gesellschaft. Da mir die Güte ber Mutter unb die Liebe ber Tochter bas Opfer bes Abels

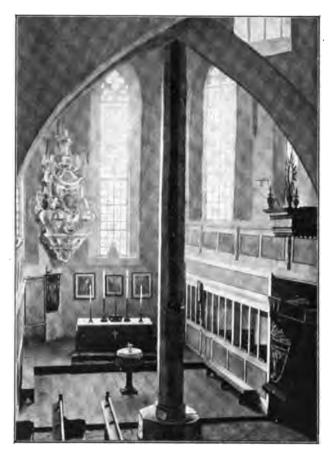

Der Traualtar in der Kirche zu Benigenjena. Rach eigener photographischer Aufnahme.

bringt, und ich ihr sonst gar keine äußerlichen Borteile bafür anzubieten habe, so wünschte ich, ihr bieses Opser durch einen anständigen Rang in etwas zu ersetzen und weniger fühlbar zu machen', lautete eine Stelle in dem Brief an den Herzog.

Für Schiller und Lotte hatten diese Außerlichkeiten keine Bedeutung. Sie lebten in dem stillen Glücke erfüllter Hoffnungen diese erste Zeit dahin. Ein nie gekanntes Gefühl der Ruhe und des Friedens atmen die Briefe, die dem geliebten Freunde in Dresden die ersten Nachrichten aus dem Hause Schiller bringen. "Was für ein schönes Leben führe ich jett! Ich sehe mit fröhlichem

Beifte um mich ber, und mein Berg findet eine immermahrende, fanfte Befriebigung außer sich, mein Beift eine so schone Rahrung und Erholung. Dasein ift in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leibenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen mir biefe Tage bahin.' Und ein andermal schreibt er an seine Schwester Christophine: ,Anstatt alles Erzählens und Berficherns schreibe ich Dir also, daß ich glücklich bin mit meiner Lotte, daß alle meine Buniche von häuslicher Freude in ihre schönfte Erfüllung gegangen find. Bir führen miteinander bas seligste Leben, und ich kenne mich in meiner porigen Lage nicht mehr.' Auch nach ber Solitübe, wo zwei Herzen höher schlugen bei bem Gebanken an den einzigen geliebten Sohn, fliegt die Runde bes Gluds: ,3ch lebe die glücklichsten Tage, und noch nie war mir so wohl, als wie jest in meinem häuslichen Kreise.' Auch in Charlottens Seele geben uns die zahlreichen Briefe, die uns erhalten find, beutlichen Ginblid. Als fie im Sochsommer bem Gatten voraus nach Rubolstadt gereift mar, schrieb sie: "Wie klar fühle ichs täglich und jett, daß nur bei Dir, nur unter Deinen Augen bas Leben mir liebliche Bluten geben fann. Arm und leer ware mein Berg ohne Dich. Mein befferes Leben lebe ich nur bei bir. Ach bas Scheiben auf ftunbenlang thut mir schon weh, und vollends auf Tage!"

So webte um Schillers Haupt ber Zauber einer glücklichen Ghe. Die Frau, die ihm dieses Glück bot, verdient den Dank des deutschen Bolkes: denn nur auf dem Grunde dieser She konnten die großen Schöpfungen erwachsen, die Kleinode unserer Bildung. Alle andern Einflüsse, selchet der Goethes, reichen nicht heran an das stille, tägliche Walten dieser Frau, die in seinem Verständnisssich ihm erschloß, wenn er Mitteilung begehrte, und mit zartem Sinne zurücktrat, wenn die großen Gedanken sich zum Lichte emporrangen; die ihn hegte und pflegte in den bangen Tagen der Krankheit, und die uns dieses Leben dis an die äußerste Grenze der Möglichseit erhalten hat.

Auch die Welt lächelte dem jungen Glück. Briefe voll warmen Anteils famen von allen Enden. Die jenaische Gesclichaft nahm die Beimlichkeit ber Trauung, die gelungene Bereitelung ihrer Überraschungen nicht übel, und bie besten Säuser öffneten sich ben Neuvermählten. Dem allgemeinen Bohlwollen gegenüber tamen Leute wie Beinrich, Die dem jungen Professor seine Uberlegenheit nicht verzeihen konnten, nicht in Betracht. Ein näherer Berkehr spann fich an besonders mit dem Griekbachischen Hause, dessen Herrin, der "Lorbeerfranz', alles that, um der jungen Frau die Eingewöhnung leicht zu machen, und mit dem Schwaben Baulus, beffen Frau eine schöne Stimme und eine hervorragende musikalische Begabung hatte und sich barin mit Charlotte begegnete. Mit Reinholds wurde das Berhältnis nicht fo vertraut, wie man hätte benken sollen; und sogar als Schiller sich ernsthaft und mühsam in die Philosophie Rants einarbeitete, beren Hauptvertreter boch Reinholb war, fam es nicht zu einem häufigeren Berkehr. Wahrscheinlich hat biefe Thatsache ihre harmloje Erklärung in ber Unfreiheit und Unvolltommenheit ber äußeren Berfehrsformen Reinholds und in der beschränften Bildung der Frau. Gleichwohl ichatte Schiller ben Philosophen fehr hoch, und Raroline erinnerte fich noch spat,

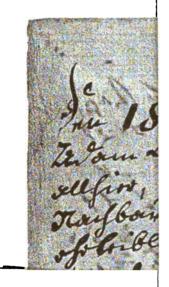

. . •

baß seine philosophischen Briefe oft den Gesprächsgegenstand in Schillers Hause bilbeten. Auch mit Schütz, dem einflußreichen Gründer der Jenaischen Litteraturzeitung, und mit dem Juristen Huseland bildeten sich engere Beziehungen. Die Fäden nach Weimar rissen dancben nicht ab. Frau Herder hatte ihre und ihres Gatten innige Wünsche zur Hochzeit gesandt, und selbst Vater Wieland

verwand den Kummer, in dem ,ausgezeichneten Schriftsteller einen Schwiegersohn nicht gefunden zu haben. Seine Begeisterung für Schillers publizistische Talente hielt an.

Nur ein Mensch fonnte es noch nicht verwinden, daß Charlotte von Lengefelb biefen Satten bekommen hatte: Frau von Kalb. Der Blick auf biese Frau wect ein peinliches Ge= fühl. Daß fie in ihrer Che das Glück ober wenigstens bas, mas fie fich unter Blück vorftellte, nicht fand, wiffen wir. Das Wiebersehen mit Schiller in Beimar hatte in ihrer Seele die Gefühle von ebedem wieder aufgeweckt, und während Schiller Гiф harmlos = freund= schaftlich zu ihr stellte und sich von ihr in



Hochzeitsgeschent bes Roadjutors Dalberg, eigenes Gemalbe, einen homen barftellend, ber die verichlungenen Anfangsbuchftaben S und 2 (Schiller und Lengefeld) auf einen Baum ichreibt. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Besit bes Freiherrn Ludwig von Gleichen-Rugwurm.

bie Hoffreise einführen ließ, keimte in ihrem Herzen, wie es scheint, sogar ber Gebanke, biesen Mann zu besitzen. Sie hat den Versuch gemacht, die Fessel ihrer Ehe abzuschütteln, um sich für ihn frei zu machen; aus Gründen, deren Erzählung uns hier zu weit führen würde, kam die Scheidung nicht zustande. Aber mit leidenschaftlicher Ausschließlichkeit wollte sie gleichwohl das Herz und das mitteilende Vertrauen des Freundes besitzen: und indem nun eben in dieses Herz die Liebe zu Lotte von Lengeseld einzog, über die zunächst jede Mitteilung auch den Vertrautesten gegenüber unzulässig war, wurde die Empfindlichkeit der Frau von Kalb geweckt. Daß der lange ausgedehnte

Aufenthalt in Bolfstädt einen tieferen Grund hatte, fühlte fie mit den scharfen Das geschäftige Gerücht breitete überdies Sinnen ber Gifersucht heraus. die Runde von dem Berkehr Schillers mit ben Lengefelds rafc aus. Bir muffen es wohl ben eigenen Worten ber ungludlichen Frau glauben, daß nach ber Rudfehr von Rudolstadt zwischen ihr und Schiller eine Aussprache über biese Dinge stattgefunden bat. Die Aussprache zog eine tiefe Entfremdung nach sich. Die phantastisch aufgeregte Frau, in ber sich bamals schon bie beftigen Nervenkrifen vorbereiteten, die sie später an ben Rand bes Bahnfinns gebracht haben, scheint an Schiller Ansprüche gestellt zu haben, beren Erfüllung bie eben cingetretene Benbung seines Gemütslebens schlechterbings unmöglich machte. Gine andere Beiblichkeit als diese hatte ihn gefangen genommen; und so tief Charlotte von Kalbs Beift, fo eigenartig ihre Weltanschauung fein mochte, ihr ruhelofes, unftetes, aufgeregtes Befen ftach zu scharf ab gegen ben ftillen Frieden, ber um Charlotte von Lengefelds liebliche Geftalt wob. Schiller empfand ben Bruch schmerzlich, nicht ohne eine Beimischung von Bitterkeit; seine Urteile über Charlotte von Ralb aus biefer Reit sind heftig, heftiger vielleicht als billig, Im Kebrugr 1790 endlich teilte er ihr mit, daß sein Berhaltnis zu Charlotte von Lengefelb zur Che führen folle, und daß die Hochzeit bevorstehe. Sie antwortete barauf in einer leibenschaftlich gereizten Form, und Schiller, bem fich unter ber arellen Beleuchtung bes Augenblicks bas mahre Verhältnis vergangener Dinge verfcob. urteilte in biefen Tagen über fie in einem Briefe an die Schwestern Lengefeld: . Sie war nie mahr gegen mich, als etwa in einer leibenschaftlichen Stunde. Mit Klugheit und Lift wollte fie mich umstriden. Sie ist jest nicht ebel und nicht einmal boilich genug, um mir Achtung einzuflogen.' Gin genauer Ginblid in biese Abwandlungen bes Berhältnisses zwischen Schiller und Charlotte von Ralb ist uns leiber nicht möglich; ber Briefwechsel ist nicht mehr vorhanden. Sie hat sich vor seiner Hochzeit alle Briefe guruderbeten, und eigenhandig hat Schiller, als er am 18. Februar 1790 nach Erfurt reifte, um Lotte abzuholen, fie ihr übergeben. Wenige Tage vorher war fie in Weimar mit Schillers Braut zusammengetroffen. Es geschah im Sause ber Frau von Stein. Lotte gibt barüber am 11. Februar einen Bericht, der manches ahnen läßt: "Wir waren gang falt gegeneinander. Sie fah aus wie ein rasender Menfch, bei bem ber Barorpsmus vorüber ift, jo erichöpft, jo zerftört, bas Gespräch wollte gar nicht fort. Der ganzen Familie fiel es auf, daß fie noch nie fo gewesen ware; fie flagte über ben Ropf, fie fag unter uns wie eine Erscheinung aus einem andern Planeten, und als gehörte fie gar nicht zu uns.' Die Briefe Schillers bewahrte Frau von Ralb zunächst auf. Als einft Frau von Schardt bas mit fcwarzem Maroquin überzogene Raftchen fab, in bem fie rubten, rief fie: "Thun Sie es weg, so saben die Särglein aus, worin ich meine Rinder begraben.' . Es waren totgeborene Kinder,' fügt Frau von Ralb hinzu. "Das Wort hat Gewalt." Die unglückliche Frau hat damals viel gelitten: die tranthafte Anlage ihres Wefens trug zu ben Umftanden bas Ihrige bei, um sie in einer beständigen nervoßen Spannung zu halten. Als fie bie Briefe Schillers und ihre eigenen ordnen wollte, ba erwachte in ihr mit ber Erinnerung ber Bunsch, Die Zeichen bes

Berhältnisses bieses selbst nicht überbauern zu lassen. Inniges,' so rief sie aus, ,tann nur von dem Einen verstanden werden, den Anderen verwandelt es sich in Hohn! Ich ehre uns, wenn ich diese Blätter nun vernichte.' Und so übergab

sie bie Blätter, eines nach bem andern, dem Feuer. "Wit Wehmut sah ich weinend nach dieser Opferung," erzählt sie in ihren Wesmoiren, "und wie spät habe ich erkannt, daß es nicht mir, daß es vielen geraubt war."

Die Beit konnte bie tiefe Bunde heilen, die mehr eine leidenschaftlich verblendete Auffassung ber Dinge als bie Dinge selbst Charlotte von Ralb geschlagen hatten. Gine Freundschaft wie diese. in tiefftem Grunde boch auf einer verwandten Seelenstimmung be= ruhend, konnte nicht dauernd vernichtet werben. Charlotte fab bas Glück bes Freundes, und je mehr ihr hoher Sinn bes eigenen Berzens Anwandlungen zu überwinden lernte, besto schmaler wurde die Rluft zwischen ihr und Allmählich Schiller. näherte fie fich wieber, und bas von uns mitgeteilte Billet beweift uns. dak im Jahre 1794 schon wieder freundliche Anteilnahme maltete. Als nun gar Charlotte nach ber Aufführung bes

Winner Am 16 76cr.

Jais am Septition . Just play for fire listen Carlo. Both refults ife if gadanka faine aft is belieband vinning Raid inner frameda! gote asfallow Sin mind laylor it your man by farmantus! - Men gaftet sief roll put Firstigkeit wied mis Sport, and day min I sif tenger minis Muipurahus zu millow! \_\_ if Jufus ming may Express, if mought hi vol vrivas felo - Grav is mi Culd. byung formi del were woulpad in fring and in in Gena war. ish yours wrift to figure for his life
your famile. - what quitten brook Il find ris hinter grand buf .\_\_\_\_ yn mynn/w

Rach eigener photographischer Aufnahme ber ersten Seite und ber Unterschrift bes Originalbriefes im Goethe- und Schiller-Archiv gu Beimar.

Wallenstein mit warmen Worten dem Dichter sagte, wie sich in ihrer Seele die große Dichtung wiederspiegelte, da war der letzte Groll vollends beseitigt, und wir hören mit Freude die hochsinnigen Worte, mit denen Schiller ihren Brief beantwortete: "Charlottens Geist und Herz können sich nie verleugnen. Ein reingesühltes Dichtwerk stellt jedes schöne Verhältnis wieder her, wenn auch die zufälligen Sinflüsse einer beschränkten Wirklichseit es zuweilen entstellen konnten. Die edle Menschlichseit spricht aus dem gefühlten Kunstwerk zu einer edlen menschlichen Seele, und die glückliche Jugend des Geistes kehrt zurück . . . . Nicht durch das, was ich war und was ich wirklich geleistet hatte, sondern durch das, was ich vielleicht noch werden und leisten konnte, war ich Ihnen wert. Ist es mir jetzt gelungen, Ihre damaligen Hoffnungen von mir wirklich zu machen und Ihren Anteil an mir zu rechtsertigen, so werde ich nie vergessen, wie viel ich davon jenem schönen und reinen Berzhältnis schuldig bin.

Die Schickigle ber Frau von Ralb, bas wollen wir hier einfügen, gestalteten sich ungemein traurig. Nach jahrelanger, aufregender Ungewißheit verlor sie 1804 all ihr Gut; wenige Jahre barauf nahm fich ihr Mann bas Leben; benselben traurigen Weg wandelte bald darauf ihr Sohn. Und wie sie einst als Rind und Jungfrau umbergeirrt war, ohne heimatliche Stätte, fo weisen auch ihre späteren Sahre traurige Strfahrten auf; burftige Sandelsgeschäfte und burftige Gaben auter Menschen fristeten bas traurige Dasein. 1820 ging auch ber lette Lichtichimmer ihren lange verbufterten Augen verloren, und größer und größer murbe ihr Elend. Da bot Bringeffin Marianne von Preugen ber Freundin unseres großen Dichters ein stilles Afgl an, eine Wohnung im Königlichen Schlosse zu Berlin, und hier bat fie, zumeist in stiller Ginsamkeit, die nur bann und wann burch ben Buspruch bebeutenber Männer und Frauen unterbrochen wurde, den Tod erwartet, dem sie mit Ruhe und Freude entgegensah, und ber fie am 12. Mai 1843 abrief. Gine unglückliche Erziehung, unglückliche Leibenschaften, seltsamer Mangel an Gleichmaß im geiftigen Erfassen und fittlichen Wollen und zumal auch unglückliche äußere Umftande haben biefe Frau auf rauben und bornenvollen Wegen manbeln laffen. Die ftille Faffung bes Gemütes, bie Bürgin jeben irbischen Glückes, ist ihr erft zu teil geworben, als sie ihrer für den Rampf des Lebens nicht mehr bedurfte. "Mein Leben wird immer stiller,' schrieb sie 1827, aber ich bin so zufrieden. Trübe Gefühle kommen mir nur aus der Vergangenheit; aber so ift das Dafein; schmerzliche Erfahrungen muffen und reifen und zur geiftigen Fähigkeit wurdigen; baburch wird bas Licht in ber Dunkelheit unserer Tage gegründet, und wir fangen bann erft an gu unterscheiben; in diesem Zustand ift ber Gleichmuth vor allem nothwendig, und ohne biefe Stimmung übersehen wir vicles und werben von andern bedrängt. Und ein anderes Mal schrieb sie: "Nur die Chrfurcht für das, mas wir in uns und anderen Geist nennen, ist bas Gute und Erhabene im Leben; baber sind Die Affekte als Schranken bes Guten und bes Lichtes fo qualenb. Affekte als Schranken bes Guten und bes Lichtes! Tiefer kann niemand beuten, mas Leben und Wesen bieser benkwürdigen Frau bestimmt hat.

Nach dieser Abschweisung, die wir dem Gegenstande und dem Leser schuldeten, kehren wir in die "Schrammei" zurück, wo um den Dichter die friedvolle, lichte Gestalt der andern Charlotte waltete. Heiter und beseligend flossen Schiller die Tage dahin. Als der Frühling kam, zog es Mann und Frau, die ja beide ein tieses Naturgefühl beseelte, hinaus zu langen Streisereien in der schönen Umgebung Ienas. Manch stiller Winkel, mancher Bergvorsprung, von dem das Auge über die ragenden rötlichen Berge und über die fruchtbaren Gebreite des Saalthales schweisen kann, wurde ihnen lieb, und mehr als einmal spricht Charlotte von "unserem Fels". "Sett erst genieße ich," schreibt Schiller an Körner, "die schöne Natur ganz und lebe in ihr." Der Hauch des Frühlings gibt auch dem dichterischen Gefühle neuen Antrieb; der so lange nur an die staubige Wissenschaft gebundene Mann möchte die Welt, die schöne Welt wieder in poetischem Spiegel auffangen. "Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt sichs wieder in meiner Brust."

Freilich war die Rudtehr zur Poefie aus außerlichen Grunden noch nicht möglich: galt es boch zunächst noch, für bas unmittelbare Bedürfnis bes Tages zu wirken und streben, bem neugegrundeten Hausstande bie außere Sicherheit und Restigkeit zu geben, die nun einmal in dieser Welt, wo sich die Dinge hart im Raume stoßen, die Vorbedingung höherer Thätigkeit ift. Aber mit freudigem Mute schaut er über biese Geschäfte hinmeg auf die Beit, ba ihm die Wirkung rein wissenschaftlicher Arbeit die Rücksehr zu seinem dichterischen Berufe gestatten werbe. Bon ber Butunft hoffe ich alles. Wenige Jahre, und ich werbe im vollen Genuffe meines Geiftes leben; ja ich hoffe, ich werbe wieber zu meiner Jugend zurudfehren; ein inneres Dichterleben gibt mir sie zurud. rührend nimmt sich bas Geständnis aus, bas er in biesem schönen Optimismus seinem Freunde macht: Bett da ich am erreichten Ziele stehe, erstaune ich selbst, wie alles doch über meine Erwartungen gegangen ist. Das Schickfal hat die Schwierigkeiten für mich befiegt; es hat mich zum Ziele gleichsam getragen. Das fagte ber Mann, ber fo bitter mit bem Schickfale hatte ringen, ber fo manche Ungunft ber Dinge hatte über fich ergeben laffen muffen: mit ber Bescheibenheit großer Naturen erkennt er, daß das Beste, was wir haben, doch immer aus Kügungen kommt, über die wir keine Macht haben!

Wenige Tage nach ber Eheschließung stürzte sich Schiller wiederum in die Arbeit.

Bunächst galt es die akademische Thätigkeit, die Borbereitung auf das nächste Semester. Er kündigte ein Privatkolleg über Universalgeschichte dis zur Gründung des Frankenreiches und ein öffentliches über die Theorie der Tragödie an (Artis tragicae theoriam illustradit exemplis quae tragicorum principes tam veteres quam recentiores subministradunt). Besonders die letztgenannte Borlesung machte ihm viel Freude; er hatte bei seiner eigenen Lektüre, zumal aber bei der Schaffung seiner Stücke so manche gelegentliche Beodachtungen gemacht, die ihn auf die tieseren Fragen der tragischen Kunst führten, daß es ihm Bedürfnis war, diese Gedanken in inneren Zusammenhang zu sehen. Und die Untersuchungen sührten ihn zu neuen Ausblicken: er las den Euripides und

Sophotles, kehrte zu Shakespeare zurück, er brang in die tiefsinnige Kürze der Poetik des Aristoteles ein. Gerade von Aristoteles empfing er nachhaltige Eindrücke und gelangte, wie das seit Lessing in der Zeit lag, durch Bergleiche mit den französischen Tragikern und Theoretikern zu einem eindringenden Berständnis des vielumstrittenen Buches. An diesen Studien, deren Ergebnisse er dann den Studenten in freier Rede, mit der wunderbaren Kunst seines an das Gespräch erinnernden Bortrages vorlegte, nahmen auch Lotte und Karoline teil, und erstere sand sich sogar zu der Eröffnungsvorlesung im Griesbachschen Hause in dem Kadinett neben dem Auditorium ein, hörte den Gemahl reden und nahm dem "Lorbeerkranz", die Mühe ab, dem Herrn Hofrat für die Pause zwischen den zwei auseinandersolgenden Borträgen den gewohnten Thee zu bereiten.

Wohl hat Schiller nie wieder so volle Kollegien gehabt, wie jenes erste war, mit dem er seine akademische Thätigkeit eröffnet hatte; ber Brodgelehrte' stedte zu fehr auch schon in ben Studenten. Aber es mar eine um fo auserleienere Schar junger Männer, die fich ihm anschloß. Schiller bat stets warme Teilnahme für die strebende, dem Ibeale zugewandte Jugend gehabt. und biefe fühlte bas. Er jog bie befferen, tiefer angelegten Junglinge in fein Saus. So bilbete sich in biesem und ben nächsten Jahren ein ständiger Kreis akademischer Burger, bessen hauptfächliche Mitglieber uns auch bem Namen nach noch bekannt sind. Da war ber junge Harbenberg, ber nachher unter bem Namen Novalis sich einen würdigen Blat in der ernsten Dichtung erwarb, ber Maler Graß, ber bem Schillerschen Hause in ferner Zufunft ein treuer Freund geblieben ift, ber nachmalige fächsische General von Kunt, von Körner empfohlen. bamals wegen miklicher Ramilienverhältnisse in finanziellen Bedrananissen, aus benen ihm Schiller burch Übertragung von Überfetzungen für ben Buchhandler Mauke zu helfen suchte. Bon ber Schweiz heimkehrend mit seiner Frau. ber Entelin bes großen Saller, siebelte fich auf furzere Beit ber Dane Jens Baggefen in Jena an: angezogen burch Reinholds Bortrage über bie Kantische Philofophie und burch Reinholb mit Schiller bekannt gemacht, faßte er für biefen eine schwärmerische Berehrung; er wurde in seinem banischen Seimatlande ein begeisterter Apostel bes beutschen Dichters und seiner Ibeen, und hat, wie wir ipater sehen werben, durch diese warme und thatkraftige versonliche Verehrung glüchringend in Schillers Leben eingegriffen. Gine enge, fast familienhafte Beziehung knüpfte sich zwischen bem Schillerschen Sause und zwei jungen Leuten, bie burch Begabung und Charafter gleichermaßen ausgezeichnet maren: Frit von Stein und Bartholomaus Fischenich. Jener mar ichon von Rudolstadt her mit Lotte genau bekannt, er war ber Sohn von Goethes Freundin, und Goethe felbst hatte bekanntlich seine Erziehung geleitet; Diefer mar ein junger Rheinländer, ungewöhnlich beanlagt, dazu ein goldenes Herz, treu und hingebend, heiter und tief, bescheiben und freimutig. Bu biefen traten später noch andere akademische Berehrer. Guftav von Ablerstron wurde ein Hausfreund im besten Sinne bes Wortes und hat burch aufopfernde Pflege seines verchrten Lehrers in den Tagen der Krantheit gezeigt, wie fehr er Schillers herzliches Bertrauen verdiente. Zwei sudbeutsche Manner mogen bier noch

genannt werben, mit benen Schiller fpater, in ber Beit seiner Refonvalescenz, genufreiche Stunden bes Gespräches über bie Kantische Philosophie verbrachte: ein Dr. Erhard aus Nürnberg, ben Schiller felbst als einen ,reichen und umfassenben Ropf: bezeichnet hat, und ber Baron Herbert, ein Fabritbesitzer aus Klagenfurt, bem seine geschäftliche Thätigkeit Muße, Mittel und Neigung ließ, fich zu Reinholds Fügen ins Rolleg zu feten, ,um fein Denken und Urtheilen burch einen tüchtigen Philosophen läutern zu laffen'. Schiller fam allen biefen Männern mit bem offenherzigen ungezwungenen Vertrauen entgegen, bas ihm so leicht die Herzen gewann; und auch in sein häusliches Leben gewährte er ihnen Einblick in ber unbefangenen Beise beffen, ber an bie reine Auffassung solchen Vertrauens glaubt. Alle, die ich genannt habe, sind bieses Vertrauens wurdig gewesen. Nur einem, einem gewissen Boris, spaterem Pfarrer, fehlte ber feinere Sinn; er hat nachher in ungarter Beise Einzelheiten aus bem täglichen Leben veröffentlicht, bie zwar nicht im geringften bas ichone Bilb von Schiller zu beeinträchtigen vermögen, doch aber nach ben berechtigten Forberungen gesellschaftlichen Taktes nicht vor das groke Bublikum gezerrt werden burften. Es spricht aus seinen Berichten ber kleinlich eitle Sinn eines Menschen, bem es zu Ropfe steigt, mit ben Göttern zu Tisch gesessen zu haben.

Neben ber akademischen ging eine ausgebehnte und zeitraubende litterarische Thätigkeit her. Seit bem großen Erfolge bes Abfalls ber Nieberlande' mar Schillers Entschluß, die nächsten Jahre historischen Studien und Darstellungen zu widmen, entschieden. Sierin sab er bas einzige wirksame Mittel, seinem Dasein die vollständige burgerliche Sicherheit zu geben. Das Versprechen Dalbergs bestand ja immer noch, ihn nach seiner Thronbesteigung in Mainz aller Sorgen zu entheben; aber wir wissen, daß die Erfüllung dieses Bersprechens von Umständen abhing, beren Eintritt niemand sicher voraussagen konnte. Auch Körner warnte, nicht zu fest barauf zu rechnen. So wirft sich Schiller mit aller Energie in die historische Schriftstellerei. Es war ein Schritt ber Selbstüberwindung, benn ,es wird mir nicht eher wohl werben, bis ich wieder Berse machen kann.' Mitunter entreißt er sich auf einige Stunden ber publizistischen Thätigkeit: ,vor einiger Zeit konnte ich ber Bersuchung nicht widerstehen, mich in achtzeiligen Stanzen zu versuchen'; er übersette etwas aus ber Aneis; diese Arbeit hat er später in ben Tagen erzwungener Ruhe nach ber Rrankheit wieder aufgenommen.

An Stoffen für die historischen Darstellungen sehlte es nicht. Auf Schritt und Tritt boten sie sich dem entwürsereichen Kopfe. Bon manchen kleineren Aussätzen haben wir schon oben gesprochen. Eine großangelegte "Sammlung historischer Memoires" rief Schiller bei Mauke in Jena ins Leben. Es war ein Unternehmen nach französischem Muster und sollte in Übersetzung die wichtigsten Denkwürdigkeiten aller Bölker und Zeiten enthalten; die Bände erschiller Denkwürdigkeiten Zwischenräumen. Schon im Winter 1788—1789 hatte Schiller den ersten Plan des Unternehmens mit Mauke besprochen. Jetzt, zur Ostermesse 1790, erschien der erste Band. Schiller eröffnete das Unternehmen durch einen "Borbericht" und steuerte selbst mehrere allgemein orien-



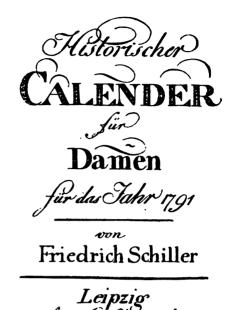

Titel und Titelfupfer nach einem Originaldrud.

tierende Beiträge bei, darunter die treffliche Abhandlung: "Universalhistorische Übersicht der vornehmsten an den Kreuzzügen theilnehmenden Nationen, ihrer Staatsverfassung, Religionsbegriffe, Sitten, Beschäftigungen, Mehnungen und Gebräuche"; der Aufsat sand geradezu Bewunderung bei dem berusensten Richter dieser Dinge, bei Herber, und Schiller selbst berichtete seinem Körner, der das "Philosophieren über Geschichte" noch nicht recht gelten lassen wollte, daß er hei vielen Sensation" machte. Die "Memoires" sind noch lange weitergeführt worden, obgleich der buchhändlerische Ersolg nicht den Erwartungen entsprach. Freilich wurde die bloß redaktionelle Thätigkeit, die sie von Schiller verlangte, ihm gleichgültig, als wichtigere eigene Arbeiten sein Interesse in Anspruch nahmen.

Die große, umfassende Arbeit dieser ersten Jahre seiner Che gehörte seinem berühmtesten Geschichtswerk, der Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Schon seit Jahren hatte ihn der große Krieg interessiert. In der Zeit der Borarbeiten zum Don Carlos war ihm eine Darstellung der Ereignisse in die Hände gestommen, und schon die erste Äußerung über den Gegenstand vom Frühjahr 1786 deutet mit dem Grunde seines Interesses zugleich die Richtung an, die es nahm: ,daß doch die Epoche des höchsten Nationalesends auch zugleich die glänzendste Epoche menschlicher Kraft ist. Nachdem der Absall der Niederlande erschienen und durch die jenaische Prosessur die Wendung zur Geschichte entschieden war, trat er der Aufgabe ernstlich näher. Göschen war bereit, den "Auffah" in dem "historischen Kalender für Damen" erscheinen zu lassen, den im Jahre 1790 Wieland, dann aber 1791 und 1792 Schiller selbst herausgab.

Der unternehmende Verleger bot ihm die große Summe von 400 Thalern, und gerade um diese Reit mußte ihm eine folche Einnahme doppelt willfommen sein. In brei ungleichen Abteilungen erschien bas Werk, 1791, 1792 und 1793. Die Arbeit war groß; im Sommer 1790 kamen Tage, an benen Schiller vierzehn Stunden lefend, ichreibend, rebend thatig fein mußte. Aber gerade biefer Beschleuniqung, die lediglich burch Goschens Drängen bervorgerufen murbe, schreibt Schiller eine aute Wirkung auf ben Stil und bie Darstellung zu. Der Ton. ber burch bas neue Geschichtswerk geht, ist ruhiger als ber ber nieberländischen Rebellion. Große Bolksleibenschaften und die Erscheinung eines unmittelbaren, elementaren Rampfes gegen Gewaltherrichaft und Unterbrudung fehlten in biefer Epoche. Gleichwohl geht boch die Ibee ber Freiheit, die nach Goethes Wort allen Schriften Schillers zu Grunde liegt, auch burch biese Geschichte. Die meisterhafte Einleitung, die in großen Bugen, mit fünstlerischer Sicherheit die allgemeinen Momente barftellt, Die zum Rampfe führten, zeigt bas. Er faßt ben breifigjährigen Rrieg in feinem unmittelbaren Berhaltnis gur Reformation auf. Die Blaubensverbefferung' hat nicht nur bie Rirchen, fondern auch bie Bölker zunächst getrennt; indem sie aber etwas ichuf, was über ben Gegensat ber Nationen erhaben war, gab fie ben Anlaß zu einer Gruppierung ber Staaten nach neuem Gesichtspunkt. Das Gefühl einer zusammenhängenben Staatengesellschaft erwuchs aus ihr, und so blutig der Krieg gewesen sein mag, dieses Gefühl hat er nur bestärkt. Der Gegensatz aber, ber bie Staatengruppen beherrschte, war die Religion. Schiller ist weit entsernt, diesen religiösen ober

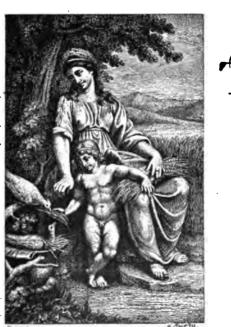



Titel und Titeltupfer nach einem Originalbrud.

gar konfessionellen Gesichtspunkt als solchen in seine Darstellung zu übertragen; gleichwohl gehört seine Sympathie den Protestanten, nicht um ihrer "Weinungen" willen, für die sein Herz wenig Neigung empfindet, sondern weil er in ihnen immerhin die Vorkämpser der Geistesfreiheit, der Gedankenfreiheit sieht; der Kampf um sie ist ihm das Treibende in dieser ganzen Zeit; der Kampf um sie macht ihm die Spoche wert und ordnet auch dieses Werk, das einem äußerlichen Anlaß seine Entstehung verdankt, in den Gang der geistigen Entwickelung des Dichters ein.

Aber neben diesem ethischen Interesse lebt noch ein anderes, ein personliches; durch dieses ragt der dreißigjährige Krieg weit über den "Absall der

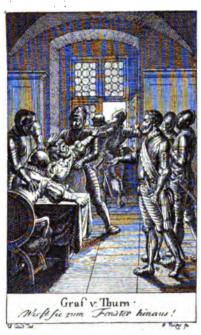

Kupferstich (D. Chodowiedi del., J. Penzel fec.) aus dem Historischen Kalender für Damen 1791.

Nieberlande' empor. Es ift bie glanzenbste Epoche menschlicher Kraft'. Nicht die kollettive Rraft eines Volkswillens wie in ben Niederlanden, sondern die Kraft einzelnergenialer, hoch aus bem Schwarme ragender Berfonlichkeiten feffelt bier ben Blid. In bem bunklen Chaos garender, verwirrter Berhältnisse leuchtende, beherrschende, gewaltig wollende Gestalten. Männer, die wie Schiller felbst in ihrem Bergen Macht und Willen trugen, das "Schickfal zu zwingen". Darum haftet Schillers Teilnahme an Gustav Abolf und an Wallenstein. Den größten Teil bes Buches nehmen die furgen Jahre vom Auftreten bis zum Tobe bieses ein. Die Darftellung haftet biefen Abschnitten zu, und nachbem ber Bergog von Friedland getötet ift, werben bie letten vierzehn Jahre bes Rrieges in einem einzigen furzen Buche abaethan. Aber es find glanzvolle Rapitel, die jene benkwürdigen Männer und Ereignisse behandeln. Wir fühlen, daß hier ein Dichter ju uns fpricht, bem es Bedurfnis ift, bie

Ereignisse künstlerisch zu gruppieren, die einen den andern unterzuordnen und alles auf einige herausragende Gipselpunkte zuzusühren; dem es Bedürfnis ist, aus den Ereignissen und aus den Tiesen der eigenen Natur die Charaktere zu enträtseln, die er zu schildern hat. Die Sprache ist edel, markig, voll; man spürt auch in ihr den Dichter. Ungehemmt durch Citate und Quellennachweise fließt sie in prächtigem Strome dahin. Nirgends, auch an den Stellen nicht, die sich mit der Erörterung politischer Konstellationen beschäftigen, nimmt man ein Ermatten der Hand wahr; gerade diese kurzen, knappen, scharsen Darlegungen sind meisterhaft gelungen. Wie die Scenen eines Dramas, in denen sich die Peripctie vorbereitet, muten uns diese Stellen an. Dahin gehört besonders die Schilderung des Siegestauses, der Gustav Adolf durch Deutschland führt, und die der Umstände, die Wallensteins Rückberusung vorbereiten. Und welche Gewalt

liegt in der Schilderung der Katastrophen selbst! Kaum je ist in unserer Sprache eine Schlacht so klar, so beweglich, so spannend erzählt worden, wie Schiller die von Lützen erzählt. Wir sehen die Regimenter anprallen, den Kampf auf und ab wogen, wir fühlen die Entscheidung nahen, als die kaiserslichen Pulverwagen in die Luft sliegen und die Wallensteinischen, sich von hinten angegriffen wähnend, sich zur Flucht neigen. Schon atmen wir auf; es bedarf nur noch eines Augenblicks und das blutige Ringen endet; schon teilen wir des Berjassers nicht verhehlte Freude an dem Siege der Schweden — da bricht Bappenheim, "der Telamonier des Heeres", mit Kürassieren und Dragonern

herein, und was wir für bas Ende gehalten haben, ift nur eine Bause, eine Wendung gewesen. Die Erzählung vom Tode Pappenheims ist mit der eben vorausgegangenen vom Tobe Guftav Abolfs ein Deifterftuck. Über diesen Schildes rungen bes Wirklichen aber erhebt sich bann, gerabe an ben Stellen, wo fich ber beruhigte Leser allgemeine Fragen vorzu= legen geneigt ift, bie Reflexion Schillers. Es find nicht mehr die etwas lang ausgeholten und nicht gang ungefünstelten Betrachtungen bes ,Abfalls ber Nieber= lande'; scharf, mit wenigen Worten treten bie Bebanken hervor, angesichts ber erschütternben Ereignisse erscheinen fie wie von selbst. So heift es von bem Schwebenfonig: .Das Glud, bas ihn auf seinem ganzen Laufe nicht verlaffen hatte, beanadigte den König auch im Tode noch mit ber feltenen Bunft, in ber Fulle feines Ruhms und in ber Reinigfeit feines



Rupferstich (Bengel del. a fec. 1792) aus bem Siftorischen Taschentuch für Damen 1793.

Namens zu sterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ihn sein schützender Genius vor dem unvermeidlichen Schickfal der Menschheit, auf der Höhe des Glücks die Bescheidenheit, in der Fülle der Macht die Gerechtigkeit zu verlernen.

Nahe verwandt sind der Geschichtschreiber und der Dichter. Dieser leiht jenem die Kunft des Aufbaues und die nachdenkliche Tiese der Betrachtung. Auch äußerlich berühren sie sich in Schiller. Aus den Borarbeiten zum Don Carlos erwuchs der Absall der Niederlande'; bei den Borarbeiten zum ,dreißigsjährigen Kriege' taucht zuerst, unbestimmt, aber schon mächtig anlockend, der Plan zum Wallenstein auf. Damals führte die Dichtung zur Geschichte, jett führt diese zu jener zurück.

Aber ehe die große Schöpfung Gestalt gewann, gingen noch Jahre dahin, Jahre des Aufnehmens und des Reisens, Jahre der Arbeit und der Läuterung, Jahre des Leidens und des Ringens.

Das Jahr 1790 barf man ohne Bebenken bas glücklichste in Schillers Leben nennen. Der Zauber einer neuen, schönen Häuslichkeit, die beruhigte Ausübung einer reichen Thätigkeit, die Hoffnung auf eine noch reichere und befriedigenbere, das Gefühl, auch körperlich ben steigenden Anforderungen der Arbeit gewachsen zu sein, die Aussicht auf ein immer freundlicher werdendes Geschick — das alles schwellte ihm das Herz und gewährte ihm eine glückliche Gegenwart im Borschein einer glücklichen Zukunft.

Aber jäh endet dieser Zustand. Der Mann, der in so mannigsachen Formen dem alten Gedanken Ausdruck geliehen hat, daß des Lebens ungemischte Freude keinem Irdischen zu teil wird, sollte seine herbe Wahrheit an sich selbst ersahren.

Mit schwerem Herzen gehen wir zu ber Erzählung ber bitteren Prüfungen über, mit benen ein grausames Geschick ben großen Mann heimgesucht hat.





#### Sechzehntes Kapitel.

## Hemmniffe.

orgt für eure Gesundheit; ohne diese kann man nie gut sein. Diese Worte ,ohat Schiller im Mai des Jahres 1791 auf ein Blättchen Papier gesichrieben und den sein Schmerzenslager Umstehenden gegeben: die Krankheit hatte ihm die Stimme genommen, und er glaubte sterben zu mussen.

Die Jahre, die ihm noch vergönnt waren, haben bewiesen, daß man auch ohne Gesundheit gut sein kann. Aber nur den starken, gewaltigen Naturen ist es möglich. Was ist das Ringen mit der Unbill des Schicksals, das die ersten drei Jahrzehnte von Schillers Leben erfüllte, gegen den Kampf, den er in den letzten anderthalb Jahrzehnten mit der Krankheit geführt hat! Wit welcher Krast hat er den zersallenden Körper in den Dienst seines sittlichen Willens gezwungen, mit welchem siegenden Mute hat er Schmerzen und Sorgen und Müdigkeit überwunden, mit welcher Hoheit hat er bis an die Grenze dessen, was der Mensch überhaupt vermag, den Zwang des Stoffes mißachtet, welcher Glauben an die geistigen Mächte der Welt leuchtet aus des kranken Dichters Lebensführung!

Froh und wohlgemut schloß Schiller das glückliche, ereignisreiche Jahr 1790. Am letten Dezember suhr er mit Charlotte nach Erfurt, um die Renjahrstage dort zu verleben. Der Koadjutor hatte sich zu dem jungen Spepaar als herzlicher Freund gestellt, und wie er nach der Gesellschaft Schillers sich sehnte, so war Schiller von der seinigen eingenommen. Mitten in diese heiteren Tage fällt die erste schwere Erfrankung des Dichters. Während eines Konzertes ergriff ihn ein heftiges Fieber, er mußte sich in einer Sänste nach Hause tragen lassen. Schiller nennt es selbst ein Katarrhalsieber; wir würden es eine Lungenentzündung nennen. Dazu empfand er heftige Stiche in der Seite. Leider ist weder von ihm noch von dem Arzte diesem Anfall die nötige Pflege und Schonung zuteil geworden. Nachdem das Fieber ausgehört hatte und die Stiche gelinder geworden waren, wagte er die winterliche Reise nach Jena, wo er seine Vorlesungen wieder ausnehmen wollte. Er glaubte so sicher an einen nur vorübergehenden Charakter der Krankheit, daß er Lotte in Weimar bei Frau von Stein zurückließ, bei der er selbst einen Tag verlebte, und dann allein

Bena aufsuchte. Aber schon am übernächsten Tage stellte sich ein neuer Anfall ein, bestiger als ber vorige. Am britten Tage trat Blutspeien bazu. Die damals übliche Behandlung mit Blutegeln. Aberlässen und starken inneren Mitteln brachte seine Kräfte so herunter, daß er sechs Tage lang feine Nahrung aufnehmen konnte, und daß er schon, wenn man ihn vom Bett aufs Sofa trug, Ohnmachten erlitt. . Nach dem siebenten Tage wurden meine Umstände sehr bedenklich, daß mir der Mut ganz entfiel.' Endlich, nach einer Rrise, legten sich die Fieber, aber es dauerte noch acht Tage, ebe er einige Stunden außer Bett zubringen konnte, und er mußte muhfelig am Stod fich burchs Zimmer schleppen. Balb nach bem Beginn bes zweiten Anfalls hatte er Lotte in einem gart schonenben Billet zu sich gebeten. Sie kam sofort, und nun war er in ben besten Banben. Langfam nahmen unter ihrer forgfamen und geschickten Pflege bie Kräfte wieber zu. Der Anteil, ben alle Welt an dem Kranken nahm, that ihm wohl. Herzog Karl August schickte ein halbes Dupend Raschen Madeira. Die jungen Freunde brangten sich zu ben Nachtwachen, und von allen Seiten tamen Zeichen ber Liebe, bes Bebauerns und der Hilfsbereitschaft. Die Borlesungen konnte der Kranke unmöglich fortfeten. Der Arzt gebot Rube und Schonung. Leichte Arbeiten, wie die Fortsetzung einer Bearbeitung frangofischer Memoiren, wechselten mit stiller Geselligkeit und ablenkendem Kartenspiel, zu dem sich seine Studenten und auch bas mitleidige Schwesternpaar Schramm erboten. Mit den Kräften wuchs auch ber Thätigkeitstrieb; von ben leichten Beschäftigungen ging er zu schwereren über. Run enblich tam ber Augenblick, ber ihn zu einem tieferen Studium Kants führte. Schon burch Körner war ihm ber große Philosoph empfohlen worben: in Jena selbst wehte allenthalben Kantische Luft. Reinhold war ein berühmter und eifriger Apostel ber neuen Lehre. Mehrere von Schillers Hausfreunden waren aus weiter Ferne gekommen, um an reiner Quelle die Gebanken bes Königsberger Philosophen zu schöpfen. Mit ber "Aritik ber Urteilskraft" (erschienen 1790) begann Schiller; merkwürdig genug, da bie Boraussetzungen bieles Werkes in der Kritik der reinen Bernunft' liegen, und boch natürlich genug, wenn man bedenkt, daß die mehr praktisch afthetische Tendenz ibn unmittelbar anziehen mußte. Überdies fagt er felbst, daß die "Pritit ber Bernunft' (er meint damit offenbar beibe, die der reinen — 1781 — und ber praktischen — 1788 —) ihm für den Augenblick wegen seiner ,wenigen . Bekanntschaft mit philosophischen Systemen' noch zu schwer sein wurde. Seine Gedanken gehörten ja schon, seitbem er ben Studenten die Theorie der Tragodie vorzutragen begonnen hatte, der Afthetik; jest folgt er mit Spannung den lichtvollen Auseinandersetzungen bes berühmten Denfers über ben Begriff bes Schönen, über bas Wesen bes Geschmads, über bie Zwecke ber Kunft. Mit fteubiger Genugthuung hört Körner die Nachricht von seines Freundes , philosophischer Bekehrung'; endlich war ber stille Kummer beseitigt, den ihm Schillers Burüchaltung gegen alles, was wiffenschaftliche Philosophie war, bereitet hatte; am liebsten hatte er ihm gleich ,ein paar Bogen philosophica' geschickt. Einstweilen hinderte noch Schillers Buftand einen ausführlicheren Briefwechsel über biefe Dinge;

später haben sich die Freunde mit behaglicher Breite in schweren Briefpaketen ihre Meinungen mitgeteilt, und dem Dresdener Appellationsrat erwuchsen schwen Stunden aus den Briefen, die er empfing, wie nicht minder aus benen, die er schrieb.

Diese still empfangende Beschäftigung gedachte Schiller in Rudolstadt fortzusehen. Der Rat seines Arztes, des trefflichen Dr. Starke, und das freundliche Entgegenkommen Karl Augusts, der ihn für das kommende Semester vom Lesen befreite, ermöglichten ihm die Übersiedelung in Lottens Heimat. Hier wehte eine gesundere, ländlichere Luft, hier war ein stillerer, angenehmer Kreis, hier erfrischte ihn die Erinnerung schöner, glücklicher Zeiten. Nachdem er noch in Iena eine lästige Arbeit erledigt hatte, eine Erwiderung der Antwort, die Bürger auf Schillers geistvolle, aber abfällige Kritik seiner Gedichte geschrieben hatte, siedelte er in die kleine Residenz über.

Aber die schönen Soffnungen auf Ruhe und Genesung sollten sich nicht erfüllen. Schon in seinem ersten Briefe an Körner Magt er, daß die Stiche in der Brust nicht nachlassen. Ich mag es hier niemand sagen, was ich von biefem Umftande bente; aber mir ift, als ob ich biefe Beschwerben behalten mußte. Gine Stunde laut ju lefen, ware mir gang und gar unmöglich.' In ben ersten Tagen bes Mai stellten sich wieber Anfalle seines Leibens ein, biesmal so furchtbar, daß das Leben in höchster Gefahr schwebte. standen an seinem Bette. Gin heftiger Rieberfrost ergriff ibn. Der Buls schwand. Die Glieber murben talt; nur die stärtsten Friftionen brachten wieber Leben hinein. Die Atmungswertzeuge murben zu übermenschlicher Unftrengung gezwungen, und tief ergreifend war der Anblid des nach Luft ringenden Mannes. Die Arzte konnten nichts thun, als bie beftigen Schmerzen und bie zuckenden Bewegungen bes Körpers zeitweilig mit Opium ftillen. Dann kamen wieber neue Anfälle. "Den Dienstag glaubte ich nicht zu überleben; jeben Augenblick fürchtete ich ber schrecklichen Dube bes Atembolens zu unterliegen; bie Stimme hatte mich schon verlaffen, und zitternb konnte ich bloß schreiben, was ich gern noch sagen wollte. Damals schrieb er jene Worte, bie wir an den Anfang Dieses Ravitels gestellt haben; bamals, im Angesicht bes Tobes, schrieb er auch einige Beilen an feinen Körner, bie er nach ber Genesung nicht abschickte, sondern als ein Denkmal bicjes traurigen Augenblicks' aufbewahrte. rührendes Zeugnis jener Tage hat uns ber treue junge Freund, ber Livlander Rarl Graß, aufbewahrt, ber gleich Ablerstron beständig, pflegend und wachend, um ben Rranten war. Es findet fich in einem Briefe, ben er von Reapcl aus im Jahre 1805, nach Schillers Tobe, an Charlotte ichrieb: "Erinnern Sie sich eines Augenblickes, ber mir unvergefilich ift, als Schiller in Rudolftadt so frank war. Ich befand mich in seinem Zimmer und hatte, indem ich am Fenster ftand und las, mir bas Bilb bes Leidenben und bas Eble und Große, welches feine Form und seine Buge umschwebte, tief eingeprägt. Er hatte, so viel ich weiß, etwas Opium genommen, die heftigen Krämpfe zu stillen, und lag ba, leicht entschlummert wie ein Marmorbild. Sie befanden fich im Nebengimmer. wo ich Ihnen die Schillersche Ubersetzung bes vierten Buchs ber Aneide vorgelesen hatte, und von Zeit zu Zeit tamen Sie an die Thure, fich nach Schillern

umzusehen. Sie saben ihn also ba liegen und nahten leife auf blogen Strumpfen, und eben jo leife knieten Sie mit gefalteten Banben vor seinem Bette bin. Ihr loses, dunkles Haar floß über die Schulter. Still weinte Ihr Auge. hatten es wohl kaum bemerkt, daß noch jemand im Zimmer war. Der Ohnmächtige schlug indessen etwas die Augen auf. Er erblickte Sie; mit Leidenschaft umschlangen plötlich seine Arme 3hr Saupt, und so blieb er auf Ihrem Naden ruben, indem ihn die Rraft von neuem verließ. Berzeihen Sie, daß ichs wagte, Ihnen eine Scene zu schilbern, Die so beilig und himmlisch war, daß nur Unsterbliche sie belauschen sollten. Begreifen Sie nun, baf ich Schiller und Sie nie vergessen konnte? Wie bem Dichter felbst in biesen schweren Stunden zu Mute mar, lassen uns seine Worte an Rorner vermuten: ,3ch habe mehr als einmal dem Tod ins Gesicht gesehen, und mein Mut ist dadurch gestärkt worben. Ein Gedanke nur schnitt bem Tobkranken ins Berg: mit seinem Leben bas Glück eines andern Menschen zerfallen zu seben. Alles Leiben, mas ich in biesem Momente fühlte, verursachte ber Anblick, ber Gebante an meine gute Lotte, die ben Schlag nicht wurde überftanben haben. Die Borsehung mandte auch biesmal die Gefahr noch ab. Um 23. Dai konnte Lotte ber Schwester Christophine mit ber Nachricht von jenen Anfällen auch bie der fortschreitenden Genesung geben: " Beute ist er zum erstenmal wieder mit uns im Garten gewesen', und aus bewegtem Bergen fügt fie bingu: "Es war mir ein tiefes Gefühl bes Dankes, daß ihn mir der Himmel wiedergegeben, daß ich mich wieder mit ihm ber schönen Welt freuen kann." war, gleich Karoline, fast unausgesetzt am Krankenlager gewejen; nur wenn die Araft nicht mehr ausreichte, hatten die beiben Frauen sich von den aus Jena herbeigeeilten Freunden vertreten laffen. Das Wenige, was uns vom Rrantenbette Schillers überliefert ift, zeigt uns ein rührendes Bilb ernfter Fassung und wehmütiger Sehnsucht nach Leben und Gesundheit. Karoline las ihm in den ruhigeren Stunden aus Rant Stellen vor, die auf Unsterblichkeit beuten konnten. Den Lichtftrahl aus ber Seele bes Beisen,' erzählt Karoline, , und ben tröftenben Glauben meines Bergens, daß folch ein Wefen in ber Blute feiner Rraft nicht enden, und nicht für immer entzogen werben könne, nahm er ruhig "Dem allwaltenden Beiste ber Natur muffen wir uns ergeben,' sagte er, und wirken, so lange wirs vermögen.' Aber bie Sehnsucht nach bem Leben löschte biese Ergebung nicht aus; bie Augen hoffnungsvoll und heiter zu feinem treuen Beibe und zur Freundin aufschlagend, sagte er einmal: ,Es ware boch schön, wenn wir noch länger zusammenblieben."

Wieder hörten die Anfälle eine Weile auf. Die Gencsung ging langsam, aber ohne erhebliche Unterbrechungen vor sich. Die Lust an geistiger Beschäftigung wachte mächtig wieder auf. Neben der schweren Lektüre des Kant trieb er Leichteres. Karoline berichtet, daß er in den langen, schlassosen Nächten besonders gern Reisebeschreibungen las, und daß sie in ihren Gesprächen über die ganze bekannte Erde, durch alle Zonen wanderten. "Die Länder am Nordpol, wo der Mensch mit allen Elementen um sein Dasein kämpsen muß, waren ihm besonders merkwürdig." "Man bringt doch immer etwas von solch einer Reise um die Erde

zurud, fagte er. Auch in romantische Fernen ber Dichtung schweifte die Phantasie bes Genesenden: in dieser Zeit las er Tassos befreites Jerusalem in Heinses Übersetzung. "Der Tasso liegt mir in allen Gliedern," sagte er einst zu den Schwestern, als er während ihrer Abwesenheit das Gedicht zu Ende gelesen hatte.

Enblich, Anfang Juli, waren Schillers Kräfte so weit hergestellt, daß er eine von Körner angeregte und von seinem Arzt lebhaft befürwortete Reise nach Karlsbad antreten konnte. Er hatte in gesunden Tagen für dieses Jahr Reisen

geplant, so zu seinem Körner und besonders auch zu den alternden Eltern. Diese Wünsche mußten nun schweigen vor der Notwendigkeit.

Von bem Aufenthalt Schillers in Karlsbad ist uns wenig berichtet. Er lebte ftill und gurud= gezogen, auch ben Briefwechsel schränkte er febr ein: aus ber gangen Beit bes Aufenthaltes ift uns nur ein einziger furzer Brief erhalten. Benige neue Bekanntichaften wurden geschlossen. Im aanzen hielt sich ber Rekonvalescent an Lotte und Karoline, die ihn begleiteten. Die Zeichnung von Reinhard, Schiller auf bem Esel sigend, mit der Pfeife im Munde, scheint auf biese Reit zu deuten. Das Antlit ift schmal, die Wangen find eingefallen, die Glieber schmächtig; es ist ber Anblid, wenn nicht eines Rranken, fo doch eines schwer Angegriffenen. Aber es liegt boch etwas wie



Schiller in Karlsbab. Rach einer fpateren Driginalzeichnung (1841) feines Freundes, bes Malers 3. Chr. Reinharb.

Hoffnung und wie Unternehmungslust in diesen Zügen. Und in der That, auch hier an die Heilquellen, in das weltentrückte Stilleben folgten ihm seine Pläne. Hier traten mit dem Entschluß zum Wallenstein auch schon einige bestimmte Umrisse und Anschauungen in seine Seele; in Eger sah er das Haus, in dem Wallenstein ermordet worden war, die alten Bilder, die die Execution' darsstellten, die Partisane, durch die er gefallen war; und in Karlsbad selbst kam er hin und wieder mit österreichischen Offizieren zusammen, unter denen er vielleicht Wodelle zu den soldatischen Gestalten seiner Dichtung fand.

Früher, als man beabsichtigt hatte, wurde Karlsbad verlassen. Karolinens Anwesenheit war in Rudolstadt ersorderlich. Schiller fühlte sich von der Kur angegriffen, ,abgestumpst für jeden Genuß der Seele'. Aber die Nachwirkung war boch erwünscht. Nachdem er kurze Zeit in Jena und Weimar verweilt hatte, ging er, der Einladung Dalbergs folgend, nach Erfurt, um die volle Genesung abzuwarten. Ieden Abend brachten er und Lotte beim Koadjutor zu, der freundschaftlich um ihn bekümmert war. Im Oktober finden wir ihn wieder in Iena. Das Leiden war zwar nicht gehoben, aber die Anfälle wurden doch seltener und weniger heftig; die Arbeitskraft nahm zu, es war ihm möglich, tägslich drei bis vier Stunden zu diktieren.

Die Arbeit war sehr notwendig. Noch war die Existenz des Hauses ganz von Schillers sleißiger Feder abhängig. Diesen Zustand hatten die letzten Monate in seiner ganzen erschreckenden Deutlichkeit gezeigt. Wenn Krankheit die Hand zur Unthätigkeit verurteilte, mußten Not und Entbehrung einkehren. Mit dem väterlich freundschaftlichen Dalberg hatten Schiller und Lotte oft über diese Dinge gesprochen, und er hatte dringend empsohlen, den Herzog Karl August nun endlich um eine Gehaltserhöhung anzugehen. Man wußte sehr wohl, daß des Herzogs eigene Geldverhältnisse damals sehr mißlicher Art waren, und machte sich wenig Hoffnung auf Ersolg. Aber das Mögliche mußte doch versucht werden. Karl August lehnte das Gesuch ab; er sei ,alleweile' nicht imstande, es zu erfüllen; aber er schickte Lotte eine namhafte Summe als einmalige Unterstützung.

Nur für den Augenblick konnte solche Gabe helfen. Die Unsicherheit des kommenden Tages wurde badurch nicht gehoben. Die Reise nach Karlsbab hatte viel gefostet. Die Ginnahmen aus ben geplanten Schriften blieben aus, Rörner bot in hochherziger Freundschaft mit einbringlichen Worten seinen Beiftand an, aber Schiller wollte die oft gebrauchte Bute bes maderen Freundes, ber bamals selbst großen Ausgaben entgegensah, nicht wieber in Anspruch nehmen. bemächtigten sich Schillers schwere Sorgen, Sorgen, die Goethe nie kennen gelernt hat, und die den hochstrebenden Geift immer wieder in den niederen Dienst des Tages zurudzuziehen brohten. Aber er hob bas Saupt mutig empor. möglich war durch beständigen Rampf gegen die Krantheit, durch beständige Selbstüberwindung, das hat er gethan. Alle brauchbaren Stunden hat er verwendet, um die mit ben Buchhandlern früher verabredeten Arbeiten wenigstens teilweise zu erledigen: eine Fortsetzung bes breifigjährigen Prieges. Auffate für bie von Goschen mit neuem Gifer aufgenommene Thalig, Weiterführung ber Ubersetzung aus bem Birgil; baneben webt in bem Ropf, ber foeben ben Ballenftein empfangen hatte, wiederum ein episches Gedicht, beffen Mittelbunft Guftav Abolf fein follte. So, zwischen harter Arbeit und erquidenben Planen, zwischen häuslicher Einsamkeit und stillem Berkehr mit wenigen treuen Freunden, amischen Rrantsein und der Hoffnung auf Genesung, tam der Winter heran.

Das Jahr 1791 hatte bunkel und trübe begonnen; ein gütiges Geschick hat bafür gesorgt, baß es hell und sonnig endete.

Wieder stand ein Augenblick bevor, wie jener, da aus Leipzig die Sendung des Körnerschen Kreises ankam; wieder sollte der Dichter ersahren, daß draußen in der Welt Menschen lebten, denen er mit seinem Worte den Sinn für alles Gute und Edle erschlossen hatte; wieder sollte ihm, heilbringend und erfreuend, die Wahrheit nahen, daß die Werke des Guten nicht untergehen.



#### Siebzehntes Kapitel.

### Die banischen Freunde.

m Jahre 1790 war, wie wir erzählt haben, in Jena der Däne Jens Baggesen erschienen. Mit seiner jungen Frau, des großen Haller Enkelin, auf der Müdreise von der Schweiz nach Kopenhagen begriffen, wollte er den Mann sehen, dessen Berke seine Secle auß tiesste ergriffen hatten. Und neben Schiller trieb es ihn zu Reinhold, aus dessen Munde er der Lehre Kants lauschen wollte. Enthusiastisch in seinem ganzen Besen, sah er in Schiller, Kant und Reinhold weltgeschichtliche Größen, zhilosophische Wessias. Sin Stammbuchblatt, das ihm Schiller in jenen Tagen schrieb, läßt uns die Gespräche vermuten, die zwischen ihnen geführt wurden. Die Sendung des Dichters ist der Gegenstand jener kurzen Verse; nicht der Historiker, wie cs Baggesen etwa geschienen haben mag, ist der wahrhaft Berusene, um dem Verdiensst seine Kränze zu slechten:

Der Kronen ichonfte reicht ber Richter Der Thaten durch bie Sand ber Dichter.

Die Persönlichkeit Schillers that es Baggesen vollends an, obgleich ber Dichter, damals oft ermüdet und übermäßig beschäftigt, sich nicht so oft mit ihm befassen konnte wie Reinhold.

Nach Dänemark zurückgesehrt stiftete ber begeisterte Berehrer Schillers ihm eine Gemeinde; eine Anzahl vornehmer, edelbenkender, geistig bedeutender Männer und Frauen wußte er mit gleicher Flamme zu entzünden; besonders der Don Carlos, das reine menschliche Pathos des Posa thaten Wirkung. Der dänische Staatsminister Graf Ernst von Schimmelmann, ein Deutscher von Geburt, und der Prinz Friedrich Christian von Holstein-Augustendurg (unserer gegenwärtigen Kaiserin Urgroßvater) wurden durch Baggesen leidenschaftliche Verehrer des Dichters; und die Gattinnen dieser drei theilten leicht die Gesähle ihrer Männer. Es war eine begeisterungsfreudige Zeit, das Ende des vorigen Jahrhunderts, und es wird uns, die wir unter ganz anderer geistiger Richtung leben, schwer, diese Begeisterungsfreudigkeit richtig aufzusassen. Uns Heutigen ist leicht jede Schwärmerei zuwider; wir glauben sast der warmen Gefühle, die eine gütige Ordnung in der Brust des Deutschen doch stets noch wach hält, uns vor andern schämen zu müssen, und fast nie erblicken wir den natürlichen

Ausbruch dieser Gesühle in Gebärde, Wort und Schrift. Jene Zeit, wärmerer Empfindungen fähig, sah ihren schwärmerischen Ausdruck als natürlich an. Man sang in heiter geselligem Kreise Schillers Lied an die Freude, das manchem modernen Menschen schon als ein übertreibender Dithyrambus erscheint; und noch war es nicht lange her, daß Jünglinge wie reise Männer Klopstockische Oden recitiert und am Totenbette von Klopstocks Cibli geweint hatten. Ein naiver, aber hellsehender Glaube herrschte noch an die Macht des Gemütes, auch wenn man im Zeitalter der Kritik der reinen Vernunst" stand; ja, die Philosophie des Verstandes selbst wurde mit dem Herzen ersaßt.

Die Berehrung bes kleinen Kopenhagener Kreises für unsern großen Dichter suchte nach einer außeren Bezeugung. Im Juni bes Jahres 1791 follte eine



Jens Immanuel Baggefen. Rach einem gleichzeitigen Stid.

von Baggesen ersonnene Schillerfeier stattfinden. Gegenüber ber schwedischen Ruste, wo der Sund beginnt sich zu verengern, eine Stunde nordwärts von Selfingor und feiner meerbeherrichenben Kronenborg, liegt, lieblich am Ufer bingebreitet, bas Dorf Bellebef. hier wollten sich die Freunde und Freundinnen versammeln; hier sollten bas Lieb an bie Freude und Scenen aus bem Don Carlos vorgelesen werden, und Musik und Reigen sollten die ländlich beitere Reier zu Ehren des Dichters beschließen. Schon waren Baggefen und feine Frau reisefertig und wollten ben Grafen und bie Gräfin Schimmelmann auf ihrem Lanbsite Seeluft abholen, ba langte ein Billet ber letteren an, in bem es bieß,

Schiller sei tot, und die Feier müsse unterbleiben. Das salsche Gerücht von Schillers Tode war damals, kurze Zeit nach seinem schwersten Krankheits-ansall, überall in Deutschland verbreitet. Nachdem die erste schwerzliche Bestürzung vorbei war, eilten die Gatten zu Schimmelmanns, und der Graf empfing sie mit den Worten: "Wir haben nach Hellebet gehen wollen, um dort wohlgemut das Lied an die Freude anzustimmen; jett wollen wir trot des Unwetters hinsahren, um es in Wehmut von Ihnen vorlesen zu hören." Wan suhr nach Hellebet. Der ansangs dunkle und regnerische Himmel hellte sich auf; als man in dem lieblichen Seeort angekommen war, hatte die Sonne vollends gesiegt. Baggesen las das Lied an die Freude. Die Gesellschaft — es hatte sich zu Baggesens und Schimmelmanns noch ein befreundetes Ehepaar gesellt — siel begeistert ein und sang die Schlußverse der Strophen mit. Musikhöre, die Schimmelmann im Gebüsch verborgen hatte, mischten ihre Klänge ein. Dann trat Baggesen vor und sprach aus vollem Herzen die selbstgesundenen Verse:

Unser tobter Freund soll leben, Alle Freunde, stimmt mit ein! Und sein Geist soll uns umschweben, hier in Hella's himmelhain. Ehor

Bebe Sanb emporgehoben! Schwört bei biefem freien Bein, Seinem Geifte treu gu fein, Bis jum Wieberfehn bort oben.

Dann traten ländliche Knaben und Mädchen in Schäferkleibung aus dem Gebüsch und führten einen Reigen auf. Man ließ der Feier ihren freudigen Charakter: für diese Menschen konnte Schiller nicht sterben.

Drei Tage verweilte man zusammen am Strande bes Meeres, brei Tage lebte und schwärmte man in ben Gefühlen und Gedanken, beren großer Apostel Schiller war.

Und daß biese Gefühle kein leerer Schall waren, über ben uns Heutigen, fälter Denkenden zu lächeln erlaubt mare, zeigten die Folgen bes Festes.

Baggesen berichtete von der Feier sosort an Reinhold in Jena. Schiller war damals in Karls-bad. Als er zurücksehrte, teilte ihm Reinhold den Brief Baggesens mit; welchen Eindruck die Nach-richt von der Feier auf den eben dem Tode wirklich Entronnenen machte, wie sehr ihn das Be-wußtsein, Liebe und Verehrung zu genießen bei fremden Menschen, an die kein äußerliches Band ihn knüpste, aufrichtete, mögen wir aus Reinholds Worten an Baggesen schließen: "Ich zweiselte, ob irgend eine Arznei heilsamer auf ihn gewirkt hat." Reinhold brachte den Abend in Schillers Familienkreis zu. Lotte sagte zu ihm: "Wenn



Baggejens Frau Sophie geb. Haller.

Sie Baggesen schreiben, so sagen Sie ihm — schreiben Sie ihm —, weiter konnte sie vor Rührung nicht sprechen. Reinhold aber erwiderte: "Ich kann Baggesen nichts Rührenderes schreiben als was ich jett sehe und höre."

Der Philosoph erstattete dem dänischen Freunde bald Bericht über das, was er gesehen und gehört hatte. Und in diesen Bericht läßt er ein frästiges Wörtlein einsließen über die mißliche wirtschaftliche Lage, in der sich Schiller ganz ohne eigenes Verschulden besand, und die Reinhold, der selbst ja nur 200 Thaler Gehalt hatte, mit besonderer Deutlichseit empfand. Wenn Schiller erkranke, so wisse er nicht, ob er sein Gehalt in die Küche oder in die Apothese tragen solle. Alles sei gewonnen, so berichtete er, wenn Schiller eine Beitlang der Sorgen überhoben werde und imstande sei, sür seine Gesundheit alles zu thun. Baggesen teilte seinem Freunde Schimmelmann und dieser dem Prinzen von Holstein-Augustenburg Reinholds Meinung mit, und nun zeigten diese beiden Männer, daß ihre Verchrung für den großen Mann auch die Probe der That bestehen konnte.

Am 13. Dezember erhielt Schiller folgenden Brief des Prinzen von Augustensburg und des Grasen Schimmelmann.

Zwey Freunde, durch Beltbürgersinn mit einander verbunden, erlassen bieses Schreiben an Sie, edler Mann! Bethde sind Ihnen unbekannt, aber beyde verehren und lieben Sie. Beyde bewundern den hohen Flug Ihres Genius, der verschiedene Ihrer neueren Berke zu den erhabensten unter allen menschlichen Berken stempeln konnte. Sie sanden in diesen Berken die Denkart, den Sinn, den Enthusiasmus, der das Band ihrer Freundschaft knüpste, und gewöhnten sich sehr dalb an die Idee, den Berkasser derselben als Mitglied Ihres freundschaftlichen Bundes anzusehen. Groß war also auch ihre Trauer bei der Rachricht von seinem Tode, und ihre Thränen stossen gabl der guten Menschen, die ihn kennen und lieben.

Dieses lebhafte Interesse, welches Sie uns einstößen, ebler und verehrter Mann, vertheibige uns ben Ihnen gegen den Anschein von unbescheidner Zudringlickeit! Es entserne jede Berkennung der Absicht dieses Schreibens. Wir fassen es ab, mit einer ehrerbietigen Schüchternheit, welche uns die Delikatesse Ihrer Empsindungen einstößt. Wir würden diese sogar sürchten, wenn wir nicht wüßten, daß auch ihr, der Tugend ebler und gebildeter Seelen ein gewisses Maaß vorgeschrieben ist, welches sie ohne Mißbilligung der Bernunft nicht überschreiten darf.

Ihre, durch allzuhastige Anstrengung und Arbeit zerrüttete Gesundheit bedarf, so sagt man uns, für einige Zeit einer großen Ruhe, wenn sie wiederhergestellt und die Ihrem Leben brohende Gesahr abgewendet werden soll, allein Ihre Berhältnisse, Ihre Glücksumftande verhindern Sie sich dieser Auhe zu überlassen. Wollen Sie uns die Freude gönnen Ihnen den Genuß derselben zu erleichtern. Wir bieten Ihnen zu dem Ende auf drei Jahre ein jährliches Geschent von 1000 Rthlr. an.

Rehmen Sie dieses Anerbieten an, ebler Mann! Der Anblid unserer Titel bewege Sie nicht es abzulehnen. Bir wissen dieß zu schähen. Bir tennen feinen Stolz als nur ben, Menschen zu sehn, Burger in der großen Republit, deren Granzen mehr als das Leben einzelner Generationen, mehr als die Granzen eines Erdballs umfassen. Sie haben hier nur Menschen, Ihre Brüder vor sich, nicht eitle Größe, die durch einen solchen Gebrauch ihrer Reichthumer nur einer etwas eblern Art von Hochmuth frohnen.

Es wird von Ihnen abhängen, wo Sie diese Ruhe genießen wollen. Hier ben uns würde es Ihnen nicht an Befriedigungen für die Bedürfnisse Jeites Geistes fehlen, in einer Hauptstadt, die der Sis einer Regierung, zugleich ein großer Handelsplat ist und sehr schähders Büchersammlungen enthält. Hochachtung und Freundschaft würden von mehreren Seiten wetteisern, Ihnen den Aufenthalt in Danemart angenehm zu machen, denn wir sind nicht die einzigen, welche Sie kennen und lieben. Und wenn Sie nach wiederhergestellter Gesundheit wünschen sollten, im Dienste unseres Staates angestellt zu werden, so würde es uns nicht schwer fallen, diesen Wunsch zu befriedigen.

Doch wir sind nicht so fleineigennutig biese Beranderung Ihres Aufenthalts zu einer Bebingung zu muchen. Bir überlassen bieses Ihrer eigenen fregen Bahl. Der Menscheit wünschen wir einen ihrer Lehrer zu erhalten, und diesem Bunsch muß jede andere Betrachtung nachstehen.

Eine hochherzige Gabe mit vornehmer Gefinnung und eblem Takte geboten! Mit ebenso vornehmer Gefinnung und eblem Takte mußte Schiller biese Gabe anzunehmen. Kein Erzähler kann ben Einbruck wiedergeben, den dieser Brief-wechsel auf jeden besser angelegten Menschen macht; wir verzichten auf jeden Bersuch einer erzählenden Wiedergabe und setzen statt dessen die Briefe in ihrem ganzen Wortlaut hierher.

Un Jens Baggefen.

Jena ben 16. Dec. (Freitag) 91.

Wie werd ich es anfangen, mein theurer und hochgeschätzter Freund, Ihnen die Empfindungen zu beschreiben, die seit dem Empfang jener Briefe in mir lebendig geworden sind? So überrascht und betäubt, als ich durch ihren Inhalt geworden bin, erwarten Sie nicht viel zusammenhängendes von mir. Mein herz allein kann jett noch reben, und auch dieses wird von einem so kranken Ropf, als der meinige noch immer ist, nur schlecht unterftütt werden. Ein herz, wie das Ihrige, kann ich für den liebevollen Antheil, den es an dem Schickale meines Geistes nimmt, nicht schoner belohnen, als wenn ich das stolze Bergnügen, das Ihnen die eble und einzige Handlungsart Ihrer vortresslichen Freunde an sich selbst schon gewähren muß, durch die fröhliche überzeugung von einem vollkommen erfüllten wohlwollenden Zweck zu der süßesten Freude erhöhe.

Ja, mein theurer Freund, ich nehme bas Anerbieten bes Pringen bon S. und bes Grafen G. mit bantbarem Bergen an - nicht, weil bie icone Art, womit es gethan wirb, alle Rebenrudfichten bei mir überwindet, sondern barum, weil eine Berbindlichfeit, bie über jebe mögliche Rudficht erhaben ift, es mir gebietet. Dasjenige gu leiften und gu fenn, mas ich nach bem mir gefallenen Daag von Rraften leiften und febn tann, ift mir bie bochfte und unerläglichfte aller Pflichten. Aber meine bisherige außere Lage machte mir bieß fclechterbings unmöglich, und nur eine ferne, noch unfichre, Butunft macht mir beffre hoffnungen. Der großmuthige Beiftand Ihrer erhabenen Freunde fest mich auf einmal in bie Lage, fo viel aus mir zu entwideln als in mir liegt, mich zu bem zu machen, mas aus mir werben tann - wo bliebe mir alfo noch eine Bahl übrig? Dag ber vortrefliche Bring, ber fich bon freben Studen entschließt, basjenige bei mir gu verbeffern, mas mir bas Schidfal zu wunfchen übrig gelaffen bat, burch bie eble Art, womit er biefe Sache behandelt, jugleich alle Empfindlichkeiten ichont, bie mir meinen Entichlug hatten ichwer machen tonnen, bag er biefe wichtige Berbefferung meiner Umftanbe burch feinen Rampf mit mir felbft ertaufen läßt, erhöht meine Dantbarteit unenblich, und läßt mich bie Freude über bas Berg ihres Urhebers vereinigt empfinden.

Eine sittlich schöne handlung aus ber Rlasse berjenigen, welche biesen Brief veranlaßt, empfängt ihren Werth nicht erft von ihrem Erfolge; auch wenn sie ganz ihres Zweds verfehlte, bleibt sie, was sie war. Aber wenn biese handlung eines großbenkenden herzens zugleich das nothwendige Glied einer Rette von Schickalen ift, wenn sie allein noch sehlte, um etwas Gutes möglich zu machen, wenn sie, die schöne Geburt der Freiheit, als ware sie von der Borsehung schon längst zu dieser Absicht berechnet worden, ein verworrenes Schickal entscheidt, dann gehört sie zu den schönsten Erscheinungen, die sich einem fühlenden herzen darstellen können. Wie sehr dieses hier der Fall ift, werd ich und muß ich Ihnen sagen.

Bon ber Biege meines Geistes an bis jest ba ich biefes schreibe, habe ich mit bem Schidfal gefampft, und feitbem ich bie Freiheit bes Beiftes ju ichagen weiß, war ich bagu verurtheilt, fie gu entbehren. Gin raicher Schritt vor 10 Jahren ichnitt mir auf immer bie Mittel ab, burch etwas anbers als ichriftftellerische Birtfamteit zu eriftieren. Ich hatte mir biefen Beruf gegeben, eh ich feine Forberungen gepruft, feine Schwierigfeiten überfeben hatte. Die Rothwendigkeit ihn zu treiben, überfiel mich, ebe ich ihm burch Renntniffe und Reife bes Geiftes gewachsen war. Daß ich bieses fühlte, baß ich meinem 3beale von schriftftellerifchen Pflichten nicht biejenigen engen Grengen feste, in welche ich felbft eingeschloffen war, erkenne ich für eine Gunft bes himmels, ber mir baburch bie Möglichkeit bes hohern Fortidritts offen halt, aber in meinen Umftanben vermehrte fie nur mein Unglud. Unreif und tief unter bem Ibeale, bas in mir lebenbig mar, fah ich jest alles, mas ich gur Belt brachte; ben aller geahnbeten möglichen Bolltommenheit mußte ich mit ber unzeitigen Frucht vor bie Augen bes Bublifums eilen, ber Lehre felbst so beburftig, mich wiber meinen Billen gum Lehrer ber Menichen aufwerfen. Bebes, unter fo ungunftigen Umftanben nur leiblich gelungene Probutt ließ mich nur besto empfinblicher fühlen, wie viele Reime bas Schickfal in mir unterbrudte. Traurig machten mich bie Meifterftude anberer Schriftfteller, weil ich

bie Hoffnung aufgab, ihrer gludlichen Muße theilhaftig zu werden, an der allein die Berte bes Genius reifen. Bas hatte ich nicht um zwen oder dren ftille Fahre gegeben, die ich fren von schriftstellerischer Arbeit bloß allein dem Studiren, bloß der Ausbildung meiner Begriffe, der Zeitigung meiner Joeale hatte widmen konnen! Zugleich die strengen Forderungen der Kunst zu befriedigen, und seinem schriftstellerischen Fleiß auch nur die nothwendige Unterstützung zu verschaffen, ist in unfrer deutschen literarischen Belt, wie ich endlich weiß, unvereinbar. Zehn Jahre habe ich mich angestrengt, beides zu vereinigen, aber es nur



Friedrich Christian Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. In ganzer Figur gemalt von Anton Graff 1791. Porträtausschnitt nach einem Stich von G. & Labbe vom Jahre 1796.

einigermaßen möglich zu machen, kostete mir meine Gesundheit. Das Interesse an meiner Birksamkeit, einige schöne Blüthen bes Lebens, die das Schicksal mir in den Weg streute, verbargen mir diesen Berlust, bis ich zu Ansang dieses Jahres — Sie wissen wie? — aus meinem Traum gewedt wurde. Zu einer Zeit, wo das Leben ansieng, mir seinen ganzen Werth zu zeigen, wo ich nahe dabeh war, zwischen Bernunft und Phantasie in mir ein zartes und ewiges Band zu knüpsen, wo ich mich zu einem neuen Unternehmen im Gebiete der Kunst gürtete, nahte sich mir der Tod. Diese Gesahr ging zwar vorüber, aber ich erwachte nur zum neuen Leben, um mit geschwächten Krästen und verminderten Hoffnungen den Kampf mit dem Schicksal zu wiederholen. So fanden mich die Briese, die ich aus Dänemark erhielt.

Berzeihen Sie mir, theurer Freund, diese Aussauftlichkeit über mich selbst; ich will Sie dadurch nur in den Stand setzen, sich selbst den Eindruck zu benken, den der ebelmüthige Antrag des Brinzen und des Grasen S. auf mich gehabt hat. Ich sehe mich badurch auf einmal fahig gemacht, den Plan mit mir selbst zu realisiren, den sich meine Phantasie in ihren glucklichen Stunden vorgezeichnet hat. Ich erhalte endlich die so lange und so heiß gewünschte Freiheit des Geistes, die volltommen frehe Wahl meiner Wirksam-

feit. 3ch gewinne Muße, und burd) fie werbe ich meine verlorene Besundheit vielleicht wieder gewinnen: wenn auch nicht, so wirb fünftig Trübsinn bes Beiftes meiner Rrantheit nicht mehr neue Rabrung geben. 3ch febe beiter in bie Bufunft - und gefett es zeigte fich auch, daß meine Erwartungen von mir felbft nur liebliche Täuschungen waren, wodurch fich mein gebrud. ter Stolg an bem Schidial rachte, jo foll es wenigftens an meiner Beharrlichfeit nicht fehlen, die Soffnungen zu rechtfertigen, bie zwei portreffliche Burger unfere Jahrhunberts auf mich gegründet haben. Da mein Loos mir nicht berftattet, auf ihre Art wohlthätig zu



Ernst Seinrich Graf von Schimmelmann. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Digemalbes im Befis ber graftichen Familie.

wirken, so will ich es boch auf bie einzige Art versuchen, bie mir verliehen ist — und mochte der Reim, ben sie ausstreuten, sich in mir zu einer schonen Blute für die Mensch-heit entfalten!

Ich tomme auf die zwepte Halfte Ihres Bunsches — theurer vortrefflicher Freund, warum tann ich diese nicht eben so schnell erfüllen als die erfte? Unter der Unmöglichteit, die Reise zu Ihnen jobald als Sie wünschen auszuführen, tann gewiß niemand mehr leiden als ich selbst. Urtheilen Sie aus dem Bedurfniß meines Herzens nach einer schonen veredelten humanität, das hier so wenig befriedigt wird, mit welcher Ungeduld ich in den Kreis solcher Menschen eilen wurde, als mich in Kopenhagen erwarten — wenn es

hier nur auf meinen Entschluß ankame. Aber außerbem, daß meine jetige noch so ganz unentschiedene Gesundheit mich nicht einmal entfernt den Zeitpunkt bestimmen lätt, wo ich eine so wichtige Beränderung mit mir vornehmen könnte, und daß ich wahrscheinlich kommenden Sommer den Gebrauch des Karlsbads werde wiederholen muffen, so stehe ich noch mit dem Herzog von Beimar, an dessen Billen es wenigstens nicht liegt, daß ich nicht einer bessern Ruße genieße, in Berhältnissen, die mir auslegen, mich wenigstens noch ein Jahr als ein thätiges Mitglied der Academie zu bezeigen, so gewiß ich auch din, daß ich nie ein nütliches sehn kann. Alsdann wird er aber gewiß meinem Bunsch nicht



Grafin Schimmelmann. (Erfte Gemahlin bes Grafen, ftarb im 23. Lebensjahre.) Rach eigener photographischer Aufnahme eines Olgemalbes im Befis ber graflichen Familie.

entgegen fenn, die Universität auf einige Beit zu verlassen. Bin ich erft ben Ihnen, so wird ber Genius, ber alles Gute in Schutz nimmt, gewiß für bas weitere forgen.

Bis babin, theurer Freund, laffen Gie uns einander fo nabe fenn, ale bas Schidfal ben Entfernten bergonnt. Mich mit Ihnen ichriftlich zu unterhalten, und meinen halberftorbenen Beift an Ihrem frifden feurigen Genius au marmen wirb ftets ein Bedurinig meines Bergens fenn. Die fo lang ich bin, vergeffe ich Ihnen ben freundlichen, ben wichtigen Dienft, ben Gie mir, wiewohl ohne biefe Absicht, bei meinem Biebereintritt ins Leben geleiftet haben. Raum fing ich an, mich wieber in etwas zu erholen, fo erfuhr ich ben Borgang in Sellebed und balb barauf zeigte mir Reinholb Ihre Briefe. Es waren frifche neftarifche Blumen, die ein himmlifder Genius bem faum erstanbenen vorhielt o ich werbe es Ihnen nie beichreiben, mas Sie mir maren und jenen Borgang felbft! Es mar für ben Abgeschiebenen bestimmt und ber Lebende wird fich nie mehr erlauben, ihn zu berühren.

Berzeihen Sie biesen langen Brief, mein vortreslicher Freund, der leider noch dazu saft nur von mir selbst handelt. Aber zu Eröfnung unserer Correspondenz mag es hingehen, damit Sie mit Einem mal mit mir bekannt werden und das Ich dann auf immer abgethan sei! Berzeihen Sie auch, daß ich, ganz ohne Praliminarien, von allen Rechten der Freundschaft gegen Sie Besit nehme, die ich erst durch eine Reihe von Proben verdienen lernen sollte. In einer Welt, wie diesenige ist, aus der ich jene Briese erhielt, gelten andre Gesehe als die Borschriften einer kleinlichen Prudenz, welche die wirkliche regieren. Ihrer theuren Sophie sagen Sie von meiner Lotte und mir alles herzliche, und daß sie sich bereit halten möge, eine Correspondentin gutig anzuhören, die sich ihr nächstens darstellen wird. Wie zwey glänzende Erscheinungen schwebten Sie behde, schnell doch unvergestlich an uns vorüber. Die Gestalten sind lang verschwunden, aber noch immer solgt ihnen der Blick.

Ewig ber Ihrige

An ben Herzog Friedrich Chriftian von Augustenburg und ben Grafen Ernst von Schimmelmann.

Jena 19. Dec. (Montag) 91.

Erlauben Sie, Berehrungswürdigfte, baß ich zwey eble Namen in Einen, und zwar in Denjenigen zusammensaffe, unter welchem Sie Sich selbst unter Rücksicht meiner vereinigt haben. Der Anlag ben welchem ich mir diese Freiheit nehme, ist an sich selbst schon eine so überraschende Ausnahme von allem Gewöhnlichen, daß ich das reine idealische Ber-

haltniß, worein Sie zu mir getreten sind, durch jede Rudsicht auf zufallige Unterichiede herabzuwürdigen fürchten mußte.

Bu einer Beit, mo bie Überrefte einer angreifenben Rrantheit meine Seele ummölften und mich mit einer finftern, traurigen Bufunft ichredten, reichen Gie mir, wie zwen ichugenbe Genien, bie Sanb aus ben Bolfen. Das großmuthige Anerbieten, bas Sie mir thun, erfüllt, ja übertrifft meine fühnften Buniche. Die Art, mit ber Gie es thun, befrept mich bon ber Furcht, mich Ihrer Gute unwerth gu geigen, inbem ich biefen Beweis bavon annehme. Errothen mußte ich, wenn ich bei einem folden Anerbieten an etwas anbers benten tonnte, als an bie icone humanitat, aus ber es entfpringt, und an die moralische Abficht, ju ber es bienen foll. Rein und ebel, wie Sie geben, glaube ich empfangen au tonnen. Ihr Amed baben ift, bas Gute



Grafin Charlotte Schimmelmann. (Bweite Gemahlin bes Grafen, torrespondierte mit Schiller und Lotte.) Rach eigener photographischer Aufnahme eines Olgemalbes im Befis ber graflichen Familie.

zu befördern; könnte ich über etwas Beschämung fühlen, so wäre es darüber, daß Sie Sich in dem Werkzeug dazu geirrt hätten. Aber der Beweggrund, aus dem ich mir erlaube es anzunehmen, rechtsertigt mich vor mir selbst und läßt mich, selbst in den Fesseln der höchsten Berpflichtung, mit völliger Freiheit des Gesühls vor Ihnen erscheinen. Richt an Sie, sondern an die Menschheit habe ich meine Schuld abzutragen. Diese ist der gemeinschaftliche Altar, wo Sie Ihr Geschent und ich meinen Dank niederlege. Ich weiß, meine Berehrtesten, daß nur die Überzeugung, von mir verstanden zu sehn, Ihre Zusteichneit vollendet; darum und darum allein ersaubte ich mir, dieß zu sagen.

Aber ber nahe Antheil, ben ein allzuparthehisches Wohlwollen für mich an Ihrer großmüthigen Entschließung hat, ber Borzug, ben Sie vor so vielen andern mir ertheilen, mich als bas Werkzeug Ihrer schönen Absicht zu benken, die Gute, mit der Sie zu ben kleinen Bedürfnissen eines Ihnen so fremden Weltburgers herabsteigen, legen mir gegen

Sie die persönklichsten Pflichten auf und mischen in meine Ehrsurcht und Bewunderung die Gefühle der innigsten Liebe. Wie stolz machen Sie mich, daß Sie meiner in einem Bunde gedenken, den der edelste aller Zwede heiligt, den der Enthusiasmus fürs Gute, fürs Große und Schöne geknüpft hat. Aber wie weit ist die Begeisterung, welche in Thaten sich äußert, über diejenige erhaben, die sich darauf einschränken muß, zu Thaten geweckt zu haben. Wahrheit und Tugend mit der siegenden Krast auszurüften, wodurch sie herzen sich unterwürfig machen, ist alles was der Philosoph und der darstellende Künstler vermögen — wie viel anders ists, die Ibeale von beiden in einem schönen Leben zu realisiren. Ich muß Ihnen hier mit den Worten des Fiesko antworten, womit er den Stolz eines Künstlers absertigt: "Sie haben gethan, was ich nur malen konnte!"

Aber, wenn ich es auch vergessen konnte, daß ich selbst ber Gegenstand Ihrer Gute bin, daß ich Ihnen die schöne Aussicht zur Bollendung meiner Entwürse verdante, so würde bennoch in mir eine Berbindlichkeit von sehr hoher Art gegen Sie übrig bleiben. Eine Erscheinung, wie Sie mir waren, richtet ben Glauben an reine und eble Menschheit wieder auf, ben so ahlreiche Beispiele vom Gegentheil in der wirklichen Belt niederschlagen. Unaussprechliche Bolust ift es für den Maler der Menscheit, im wirklichen Leben auf Jüge bessenigen Bilbes zu treffen, das sich in seinem innern verklären und seinen Schilderungen zu Grunde liegen muß. Aber ich sühle, wieviel ich durch Übernehmung der großen Berbindlichkeit verliere, die Sie mir auferlegen. Ich verliere durch sie die füße Freiheit, meiner Bewunderung Sprache zu geben, und eine so uneigennützig schöne Handlungsart mit gleich uneigennützigem Gesühl zu verherrlichen.

Die Möglichkeit, Ihnen benjenigen in Berson barzustellen, ben Sie Sich so tief verpstichtet haben, wird bas Berk Ihrer großmuthigen Unterstützung seyn. Durch diese werde ich mich in den Stand geseth sehen, meine Gesundheit allmählig wieder zu gewinnen, und die Beschwerden einer Reise, den Wechsel der Lebensart und des Climas zu ertragen. Gegenwärtig din ich noch immer den Rücksällen in eine Krankheit ausgesetzt, die mir den Genuß der reinsten Lebensfreuden schmälert, und nur sehr langsam, wie sie kam, wird zu heben sehn. Unter den vielen Entbehrungen, wozu sie mich verurtheilt, ist diese keine der geringsten, daß sie die glückliche Zeit verzögert, wo mich der lebendige Anblick und Umgang mit tausend unzerreißbaren Banden an zwey Herzen sessen, die mich jetzt noch aus unsichtbarer Ferne, wie die Gottheit, beglücken, und, wie diese, meinem Dank unerreichdar sind. In dieser schönen Zukunst zu leben und mit seinen Wünschen und Träumen diesem Zeitpunkte voran zu eilen, wird bis dahin die liebste Beschäftigung sehn

Ihres tief verpflichteten und

ewig bantbaren

Fribr. Schiller.

Nach diesem Briefe wollen unsere Leser noch den Brief Schillers an Körner lesen, den wir ihnen in der Nachbildung mitteilen.

Auch Körner war über diese Wendung erfreut. Der eble Mann, der selbst den Wert des Geldes so gering anschlug gegen den Wert geistiger Güter, antwortete mit den bedeutenden Worten: "Eine traurige Empfindung mischt sich bei mir in die Freude über Dein Glück, — daß wir in einem Zeitalter und unter Menschen leben, wo eine solche Handlung angestaunt wird, die doch eigentlich so natürlich ist."

Von Angesicht zu Angesicht hat Schiller seine beiben Bohlthäter nie gesehen; bie weiter gehegte, burch einen Brief ber Gräfin Schimmelmann ausdrücklich bestätigte Absicht, nach Dänemark zu reisen, ließ die Krankheit nicht zur Ausführung kommen, so sehr sich auch der Prinz von Holstein banach sehnte; "nichts,"

Pena

ump di muner zingling ffra mittfally like Lever.

Jamo v

fr.

Brief Schillers vom 10. Dezem

Berlag bon Belhagen & Rlafing.

Muly if Lamp to abother nabfangig ry nignal May und fur shi it diplaces x antrostor Inpellations roll Komer

so schreibt er, ,kommt jett meiner Sehnsucht bei, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.' Aber die einmal geknüpften Bande der Zuneigung blieben stark. Der Brieswechsel spann sich weiter, und eins der edelsten Werke Schillerscher Prosa, die "Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen", ist an den Augustenburger gerichtet. Bis in späte Jahre, weit über Schillers Tod hinaus, blieb die trefsliche Gräfin Schimmelmann in brieslichem Verkehr mit Lotte, und aus ihren Worten flingt überall bis zuletzt eine enthusiastische Verehrung des großen Toten hervor.

Auf lange hinaus waren die Sorgen, die schwerlastenden, verscheucht. Das Leben des Dichters gewinnt einen freundlicheren Anblick. Die kleinen Außerlichfeiten, die zwar bas Leben nicht machen, aber die boch soviel barin ausmachen, traten nun in ihr Recht. Mit freierem Sinn konnte Schiller im eigenen Sause bie Geselligkeit mit Gleichgefinnten pflegen, bie bem Erholungsbedürftigen fo wohl that; zumal die strebsamen jungen Männer, von benen wir schon gesprochen haben, waren nun noch öfter um ihn als früher. Und die ftillen Gesellschafter, Die er bisher immer nur auf Wochen entliehen hatte, jett tamen sie als Gigentum' in sein Saus: Die Bucher. Seine Sauptbeschäftigung gebort bem Kant; wenn er auch brei Jahre barauf verwenden sollte, fein Entschluß fteht fest, nicht eher aufzuhören, als bis biese Lehre gang ergrundet sei. Auch seiner Gesundheit wibmet er einen Teil bes neuen Reichtums, im Marz taufte er fich ein Reitpferb, ben Gegenstand langjähriger Sehnsucht; Die Bewegung, hoffte er, werbe ibm gut thun. Leiber hörten bie forperlichen Schmerzen und Schwächezustanbe noch nicht auf: die Reise nach Dänemark, die Beränderung der Lebensweise und des Klimas wagt er sich noch nicht zuzutrauen. Aber andere Reisen tauchen vor seiner Seele wie freundliche Bilber auf: nach Dresben zu bem geliebten Freunde, nach Schwaben zu ben geliebten Eltern.

Nur die erste dieser Reisen wurde im Jahre 1792 ausgeführt, die andere sollte in der Form einer Übersiedelung auf ein Jahr erst im nächsten erfolgen. Es mag ein rührendes Wiedersehen gewesen sein zwischen den beiden alten Freunden. Wieviel lag zwischen jenen Tagen, da Körner nicht ohne eine leise Verstimmung in Iena bei dem Freunde eingesehrt war, und jetzt, da es sich auch ihm lange gezeigt hatte, daß jene Charlotte von Lengeseld doch die Begründerin von Schillers Ledensglück war; zwischen jenen Tagen, da die äußere Zukunft trot aller freudigen Erwartungen Schillers so dunkel vor ihm lag, und jetzt, da dieses Dunkel sich so plöglich und freundlich gelichtet hatte!

Begleitet von dem treuen Hausfreunde Fischenich und einem jungen Dänen, Hornemann, der zu einer Prosessur an der Kopenhagener Universität bestimmt war und sich besonders an Schiller angeschlossen hatte, zog das Chepaar Ansang April 1895 nach Dresden. In Leipzig wurde einige Tage Raft gemacht; alte Freunde wurden begrüßt, buchhändlerische Geschäfte erledigt oder verabredet. Körners Haus war geräumig genug, alle zu beherbergen, obgleich es mehr Menschen zählte, als da Schiller Dresden verlassen hatte: im Oktober 1791 war der erste Sohn geboren worden, Theodor Körner. Schiller hatte dem zu sogroßem Ruhme bestimmten Knäblein schon seinen Segen von Jena aus zu-

gerusen. Glückliche Tage in glücklichem Kreise verlebten die Gäste. Obgleich Körner durch sein neues Amt — er war zum Appellationsrat ernannt worden — start in Anspruch genommen wurde, blieb doch hinreichend Muße, wieder, wie einst, die Abende mit philosophischem Gespräch zu füllen. Jest mußten diese Gespräche Körner noch mehr Befriedigung gewähren als damals, denn die Gedankenkreise, die ihn selbst von jeher am meisten beschäftigt und erfreut hatten, Schiller hatte sie nun auch durchmessen, er hatte den großen Schritt gethan: Kant war ihm nicht mehr fremd. Und in das Gespräch der beiden gereisten Männer mischte sich, bescheiden und doch bedeutungsvoll, die strebende Jugend, der hochbegabte Fischenich und der Landsmann des holsteinischen Brinzen.

Aber das Wiedersehen von Angesicht zu Angesicht brachte Körner nicht bloß Freude; schweren Herzens sah er nun mit eigenen Augen das blasse Antlitz des Freundes, die eingefallenen Wangen und hörte das rasche und laute Atmen seiner Brust. Die schwerzliche Gewißheit drängte sich ihm auf, daß Schiller nicht genesen war, daß die Krankheit nur schlummerte. Und es blieb ihm sogar nicht erspart, einige vorübergehende Anfälle der furchtbaren Krämpse und Atemenot mit anzusehen.

So schieden sie schweren Herzens voneinander, als die sestgesette Zeit verronnen war. Was Schiller nicht seiner Gattin, was er niemand zu sagen wagte, das hat er seinem besten Freunde anvertraut: daß ihn diese Krantheit nicht mehr verlassen konnte, daß er ihr versallen war, daß ihr Gang wohl verlangsamt, aber nicht zum Stehen gebracht werden konnte. Aber was in den Sterblichen Kleinmut zu wecken pslegt, das rief diesen Gewaltigen zu größerem Mute auf. Zwei Zielen strebte er nach, gerade weil die Zeiger schneller rückten: sortzuschreiten im Lernen und Leisten, im Erkennen und Schaffen, war das eine dieser Ziele, das andere aber war: in Liebe zu umfassen die Menschen, die das Leben ihm gegeben hatte.





#### Uchtzehntes Kapitel.

### An der alten Heimat.

n all dem Glück und all den Prüfungen des letzten Jahrzehnts hatte nie-mand inniacren Anteil genommen als mand innigeren Anteil genommen als bie Eltern, die fern in Schwaben an bie Scholle bes Herzogs gefesselt safen. Mit beutlich geäußerter, selbständiger Meinung hatte Johann Kaspar Schiller ben Weg seines Sohnes verfolgt, mit ergebungsvollem Gebet bie Mutter. Seitbem Schiller ben Ratstitel von Karl August erhalten hatte, war in des Baters migbilligender Ansicht von der Lebensführung Frigens ein kleiner Umschlag bemerkbar geworben; seitbem aber bie Berufung auf ben jenaischen Lehrstuhl und die Berbindung mit der vornehmen Familie berer von Lengefelb erfolgt, seitdem der Name Friedrich Schiller durch ben Don Carlos, die niederländische Rebellion und ben breißigjährigen Rrieg in gang Deutschland berühmt geworben war, ftrich ber Alte vollends die Segel und bekannte, bag er in jener Zeit bes Sturmes und Dranges, in ben Oggers. heimer, Bauerbacher und Mannheimer Jahren nicht mit bem nötigen Berftanbnis geurteilt hatte. Bum zweiundbreifigften Geburtstage bes eben von ber Rrantbeit scheinbar genesenen Sohnes, "unseres lieben Frigen", schüttet er sein Berg aus: . . . . , Durch wie viel Umwege hat Gott all bieses an Ihm und uns acthan! Wie viel mußte ber liebe Frit erft leiben, fich öfters in bem harteften Drud befinden, von seinen Eltern ohne Sulfe, in fremdem Lande einzig sich selbst überlassen, und immer im Zweifel sein, wie er Seine angefangene Rolle in ber großen Welt wurde fortspielen konnen. Zwar hat ihm Gott Rrafte gegeben, aus fich selbst heraus zu geben, aber wie viele Beispiele haben wir nicht, daß gleichwohl auch große Genies lange verkannt, und wenn nicht burch Miggeschick, wenigstens aus Neid und burch Rabalen Anderer zuruck bleiben muffen. Diefe Betrachtung hat besonders mir um beswillen Rummer gemacht, weil ich selbst, trot aller Mühe, die ich mir gegeben, gerade und rechtschaffen zu handeln, so oft verbrängt und zurudgeschredt worden, und ich muß jest zu meiner Demütigung bekennen, daß ich für meinen Sohn immer mehr Furcht als Hoffnung genährt habe, und bas vornehmlich beswegen, weil ich Ihn zu Erreichung Seiner über meinen Horizont gegangenen Absichten niemals unterftuten fonnte.' Aber er preift die unerforschliche Borfehung, die, was er nicht vermocht hat, die Wege des Sohnes so glücklich ebnet. "Es ist wahrlich kein Ungefähr, das die Dinge in der Welt regiert, denn aus den Folgen erkennen wir eine weise Leitung eines verborgenen höheren Wesend." Höher aber als alle irdischen Shren und Erfolge erscheint dem liebenden Valerherzen das sreundliche Geschick, das den Sohn in die Arme einer edlen Gattin geführt hatte: "Theuerste Frau Tochter, ich wende mich jetzt an Sie und danke Ihnen mit dem wärmsten Gesühl eines Vaters für alle Ihre Liebe und Sorgsalt, die Sie Ihrem lieben Gatten, unserm Sohn, erwiesen, und die Sie auch für uns haben. Gott segne Sie mit aller Fülle seines Segens, lasse unsern lieben Sohn bald und vollkommen wieder gesund werden und schenke ihm noch eine große Anzahl erfreulicher Geburtstage. Den heutigen haben auch wir geseiert und herzlich gewünsicht, daß wir hätten mögen beisammen sein, um uns gemeinschaftlich dabei erfreuen zu können.

Bater und Mutter lebten in der Sehnsucht, den geliebten Sohn nach langer Trennung wieder umarmen zu können. Und diese Sehnsucht erwiderte der Sohn. Als er sich verlobte und verheiratete, zitterte die bange Sorge um das Leben seiner Mutter in seiner Seele, zu dem Glanze des Glückes als Rebel sich mischend. Dann, kurz nach der Hochzeit, meldete ihm der Bater, daß die Schwerkranke endlich den Weg der Genesung beschritt, und jubelnd begrüßte er die Kunde: "Die Besserung meiner liebsten Mutter war mir eine unaussprechlich freudige Nachricht, und um so mehr, da ich sie kaum mehr hosste. Auch meine liebe Lotte teilt mit mir aufs innigste diese Freude, und wir beide hossen nun mehr als je, daß unser herzlicher Wunsch in Erfüllung gehen, und daß wir unsere liebsten Eltern beide gesund und glücklich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Im nächsten Jahre hosse ich es gewiß und nichts soll uns davon abshalten. Aber die Krankheit ließ auch diese Hossenung zunächst unerfüllt; und wäre sie nicht gewesen, so wäre schon die Kostspieligkeit der Reise ein unübers windliches Hindernis gewesen.

Der Brief ber banischen Freunde rudte die Bermirklichung bes langgehegten 3m Jahre 1793 follte bie Reise nach Schwaben erfolgen. Blanes näber. Ruvor aber wollte er wenigstens ein Stud Beimat bei fich begrußen: Die Mutter fam am 11. September 1792 in Jena an. Schiller hatte bazu gebrangt, und in findlicher Fürsorge trug er zu ben großen Rosten, die eine folche Reise bamals bereitete, bas Sauptfächlichste bei. Und mit ber Mutter tam ein lieblicher Baft, Die jungfte Schwefter Nanette. In bem Gebachtnis bes Brubers ftanb fie nur als ein kleines, herziges Kind von fünf Jahren; so alt war sie, als ihn bas Geschick aus Schwaben wegtrieb. Jest mar fie herangeblüht gur Jungfrau. Ihr ganges Wesen atmete Anmut. Mit hellem Berftand, lebhafter Phantasie und vortrefflichem Bergen ausgestattet, ahnelte fie in Beift und Charafter bem Bruder, und auch in den Zügen fanden viele diese Ahnlichkeit abgespiegelt. Ohne baß fie bis babin eine tiefere geiftige Bilbung genoffen hatte, gefiel und feffelte fie boch burch ben naiven Ausbruck einer reichen Individualität. Ihr großer Bruder war ihr Idol. Ihm ihr Leben zu widmen, erschien ihr als beffen schönfter Zweck. Schon hatte fie in den stillen Lauben ber Solitube seine Bebichte und einzelne Rollen seiner Stude zu sprechen versucht, und nach allgemeinem Urteil hatte sie dazu ein glückliches Talent. Schiller selbst dachte daran, dem Schwesterchen ihren Lieblingswunsch, einst auf dem Theater die Dolmetschin des Bruders zu werden, zu erfüllen. Leider vereitelte ein früher Tod alle schönen Pläne: im Jahre 1796 schon entriß dieselbe Krankheit, an der der Bruder zu siechen angesangen hatte, sie der Liebe und Verehrung aller.



Nanette Schiller. Rach einer Photographie bes Olgemalbes von Lubovite Simanowis im Befit bes Freiherrn Lubwig von Giechen-Rugwurm.

Glückliche Tage verlebten die beiden Schwähinnen im Hause des Sohnes. Mit rührendem Wort gedenkt noch in späten Tagen die Mutter der kindlichen Liebe und Fürsorge, die der Sohn um sie breitete: die einsache Frau empfand mit dankbarem Herzen die Wärme, mit der Schiller jedes menschlich schöne Verhältnis ergriff. Sinst, da er, im nächtlichen Dunkel fliehend, die heimische Erde verlassen hatte, war sein letztes Wort gewesen: "O meine Mutter." Jetzt, in der neuen Heimat durste er mit anderm Sinne diese Worte wieder ausrufen. Pochenden Herzens führte er ihr seine Lotte entgegen, und auch der Mutter

Lottens, ber ohère mère, führte er sie zu. Was in ben zehn Tagen, die alle vier in dem Lengeseldischen Hause in Rudolstadt zubrachten, gesprochen und gefühlt worden ist, wir haben keine Kunde davon, aber wir wissen es, denn das einfach Menschliche ist immer selbstwerständlich.

Mit der fröhlichen Hoffnung des Wiederschens nahmen Mutter und Schwester Abschied. Ihr Rückweg führte sie über Meiningen; hier wohnte die älteste Tochter des Hauses Schiller, Christophine, die Gattin des Hofrats Reinwald. Das häusliche Glück, das ihr in Iena entgegenlachte, fand Frau Hauptmann Schiller in Meiningen nicht. Christophine erfüllte mit ruhigem, freudigem Herzen die unsäglich schwere Aufgabe, in das Leben eines kränklichen, vergrämten, verbitterten Sonderlings einigen Sonnenschein zu bringen, und die andere noch viel schwerere, für alles Bemühen nur Undank zu ernten. Es berührt uns peinlich zu hören, daß der im Grunde zu besserer Lebensauffassung befähigte Mann so tief in den Geiz geraten war, daß Mutter Schiller ihm sogar das Essen, das Christophine ihr bereitete, bezahlen mußte!

So waren es benn entgegengesette Gefühle, mit benen ber Alte auf ber Solitübe ben Reisebericht ber Heimgekehrten vernahm: Kummer über das Schicksal ber Tochter, helle Freude über das bes Sohnes.

Den Winter 1792/1793 verbrachte Schiller in stiller Thätigkeit. Der lette · Teil bes breißigjährigen Krieges war im Sommer endlich abgeschlossen worden und damit die Bahn vollends frei geworben für philosophische Studien. Besonders bie Afthetik zog ihn mächtig an, und ber an Rant geschulte Beift brang jest tiefer in die Gebiete ein, die er früher schon durch die Reflexionen über die Tragobie an ber Band eigener Erfahrungen betreten hatte. Aus ben Schriften bes Rönigsberger Philosophen flossen Anregungen von unberechenbarer Bebeutung; aber in Schillers nie raftenbem Beifte geftalteten fich biefe Anregungen doch bald wieber zu selbständigen neuen Gebanken, und ein schöpferischer Drang trieb ihn, diese Gedanken zu eigenen philosophischen Gebilden zu verknüpfen. Auf seinem Zimmer versammelte der Professor wöchentlich vier- bis fünfmal eine Schar von vierundzwanzig jungen Leuten und las ihnen ein Brivatissimum über Afthetit, bas ihn zwang, feine eigenen Gebanken zu festen klaren Gruppen zu ordnen. Aus diesen Borlesungen, die ihm viel Freude bereiteten, erwuchsen einige seiner kleineren philosophischen Auffage, über bie wir spater in größerem Busammenhange sprechen werben.

Bu ber Ausstührung ber Reise nach Schwaben mahnte Schiller nicht ber Trieb seines Herzens allein; neue Anfälle ber Krankheit erschienen, und auch die Arzte glaubten, einen längeren Aufenthalt in dem milderen Klima anraten zu müssen. Er schenkte diesen Ratschlägen gern Gehör. Sehnsucht nach der Heimat ergriff ihn. Die Stätten der Jugend erschienen ihm in rosigem Lichte. Neben den Eltern und Geschwistern tauchten die Gestalten lieber Freunde vor seiner Seele auf. Conz hatte ihn vor kurzem in Jena besucht und gemeinsame Erinnerungen in traulichem Gespräch erneuert. Von Hoven, der als hochangesehener Arzt in Ludwigsburg wirkte, war der schöne Brief eingelausen, den wir unseren Lesern in getreuer Nachbildung mitteilen, und der uns recht deutlich zeigt, mit

# Livingsburg. S. 10. De

Tries Friest and Sat formplan hings the strips the strips of the strips for the strips the strips of 
Maminsslif vind die dries drais Mules gen ians bei den dinigen am Musesissen von the diniger sind auf iand so gutig g ston die interessissen laue, ( int was we interessisten!) midgalfeilen. Leider ereste juson so lauge dans auch Craillipplais web if bei driper Paufriff engefunden tabre! It ab down miff might, de forgenfellen! vin fore meter fort Ovenlijk filb engeste, spill gespriebe an onie zu wenig payen sounde, was de fossible does moiere und das deinigen lomer noos deinass! Milleiss der Mon gaft a som story of graffiplan Deforten of ming grant for grant of ming som the sound all amplifum. Will fin arms if





Lottens, ber chère mère, führte er sie zu. Was in ben zehn Tagen, die alle vier in dem Lengeselbischen Haubolstadt zubrachten, gesprochen und gefühlt worden ist, wir haben keine Kunde davon, aber wir wissen es, denn das einfach Menschliche ist immer selbstverständlich.

So waren es benn entgegengesette Gefühle, mit benen ber Alte auf ber Solitübe ben Reisebericht ber Heimgekehrten vernahm: Kummer über das Schicksal ber Tochter, helle Freude über das des Sohnes.

Den Binter 1792/1793 verbrachte Schiller in stiller Thätigkeit. Der lette · Teil bes dreifigjährigen Krieges war im Sommer endlich abgeschlossen worden und damit die Bahn vollends frei geworben für philosophische Studien. Besonders bie Afthetik zog ihn mächtig an, und ber an Rant geschulte Geift brang jest tiefer in die Gebiete ein, die er früher ichon burch die Reflexionen über die Tragobie an ber hand eigener Erfahrungen betreten hatte. Aus ben Schriften bes Rönigsberger Philosophen flossen Anregungen von unberechenbarer Bedeutung; aber in Schillers nie raftendem Geifte gestalteten sich biese Anregungen Doch bald wieber zu selbständigen neuen Gebanken, und ein schöpferischer Drang trieb ihn, biese Gebanken zu eigenen philosophischen Gebilben zu verknüpfen. Auf feinem Zimmer versammelte ber Professor wochentlich vier- bis fünfmal eine Schar von vierundzwanzig jungen Leuten und las ihnen ein Privatissimum über Afthetif, bas ihn amang, feine eigenen Gebanten au festen flaren Gruppen au ordnen. Aus biefen Borlefungen, die ihm viel Freude bereiteten, erwuchsen einige seiner fleineren philosophischen Auffate, über bie wir später in größerem Aufammenhange fprechen werben.

Bu ber Aussührung ber Reise nach Schwaben mahnte Schiller nicht ber Trieb seines Herzens allein; neue Anfälle der Krankheit erschienen, und auch die Arzte glaubten, einen längeren Ausenthalt in dem milderen Klima anraten zu müssen. Er schenkte diesen Ratschlägen gern Gehör. Sehnsucht nach der Heimat ergriff ihn. Die Stätten der Jugend erschienen ihm in rosigem Lichte. Neben den Eltern und Geschwistern tauchten die Gestalten lieber Freunde vor seiner Seele auf. Conz hatte ihn vor kurzem in Jena besucht und gemeinsame Erinnerungen in traulichem Gespräch erneuert. Von Hoven, der als hochangesehener Arzt in Ludwigsburg wirke, war der schöne Brief eingelausen, den wir unseren Lesern in getreuer Nachbildung mitteilen, und der uns recht deutlich zeigt, mit

# Estrighting. S. 10. De

vier bright mit dat formglav hinry lle somfolder brightoger die Gide falloft, Jahr virstig orfaller. fo wind Hogoboak; befiseriben wollde, is die if doctung gap den his bornetfelo, tap it my rown . piges, som son somst grænsen været, s plæstligt lædensom nem stollig åbenseng min grung græis tropisort pigu, sald at im Dander pige i venten, mie Sommtplæst In july in den Jafor der Jugent gebile fat, and sanf unfer yefor to lange & inne finden gowonten if.

Momnsflif wird die Joins Lan Muller yn inner bei den drinigen am Mufriffen von Li driniger find auf inner zo gubig g for Six interession laws, I and was w. interessista!) mit ya Spilon. laider sofa, juson so lange Sanstach Crarlloffeit was if bei super safriff omgfunda taber? It at some noft might, I forgafrellen! vin goor motor fat Grankfil ffild orgollt, this gapfriebn an mis za vernig payon bounds, won I fofalle sof moison and son voinigen Pomer nær soinær ! Willrift Hosma mofo all di Argusitangs, med Souis For

Brief friedrich Wilhelm von hovens vom 16 Nach eigner photographischer Mufnahme des Originals im Ga Min galt a graffirlan Offeriban In no mi zwar Su garafort golofon J Papelworling par, enjoy in Bante Canjula De Morin Son amf all umpfoffen. wril fin arms if



ni, dri dal blob at Ofrishfoller Anal, abor wartt if , dif Mruppen gå truon, last pil sti nublameter veripe basheur driver Grand Germastin, de if pron destreyon Jossafagage, Noing Germastin ist, laste if dri Zamt, und die nim: in gaist, drich dis an mem Goog, und bie owig Sin

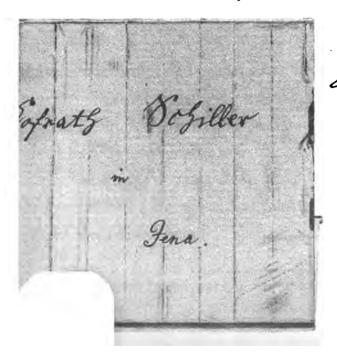

from foren.

welcher Liebe die an Schiller hingen, die ihn genauer kannten. Eigentliche Hindernisse standen der Reise nicht im Wege. Karl August bewilligte in freundslichem Briefe einen längeren Urlaub: "Die Wiederherstellung Ihrer Gesundheit ist eines meiner lebhaftesten Anliegen. Möge Ihre vaterländische Luft Ihrer und meiner Hoffnung entsprechen!"

So wurde benn ber Entschluß zur großen Fahrt .ins Reich' gefaßt. Anfang August reisten Schiller und Lotte ab. Am 8. besselben Wonats langten sie in ber Reichsstadt Heilbronn an. Hier gebachte Schiller zunächst zu bleiben.

Beilbronn lag in näch= fter Nähe Schwabens, ohne schwäbisch zu sein. Denn Schiller war nicht sicher, wie sich Rarl Eugen zu bem flüchtigen Regiments. argt stellen wurde. Man hatte icon bie wunderlichften Will= fürlichfeiten erlebt. und es war flug, zu warten, bis Genaueres über die Absichten bes Herzogs verlautete.

Bürgermeister und Rat der ehrwürdigen Stadt erhielten von Schiller ein formvolles Schreiben, das noch heute auf dem Rathause ausbewahrt bleibt und in dem der Dichter um die Ausents



Das Schillerhaus in Beilbronn (Gulmerftraße 101). Rach einer Bhotographie.

haltserlaubnis bat. Man beschloß der Bitte zu willsahren und durch ,eine Kanzleiperson dem Herrn Hofrat vergnügten Aufenthalt wünschen zu lassen'. Der Senator Schübler erhielt diesen Auftrag, ein Mann von weiten Interessen, mit dem Schiller in der Folge auch in Verkehr trat. Er trieb besonders Astronomie und neigte sich sogar zu einer gewissen Anerkennung der Astrologie, was dem Geschichtschreiber des Wallenstein sehr interessant sein mußte.

Den Bater sah Schiller wenige Tage nach seiner Ankunft in Heilbronn; ber Herzog hatte ihm erlaubt, ben Sohn zu besuchen; ohne ber Gesahr zu achten, eilte dann auch Schiller auf schwäbisches Gebiet und umarmte in dem herzoglichen Lustschlosse ben Bater und die Mutter, Schwester Luise und Schwester Nanette! Ein seliger Augenblick für alle! Der siedzigjährige Bater war noch in ungebrochener Kraft; "kaum sechzig", berichtet Schiller an Körner, "würde man

ihm geben.' Die beständige Thätigkeit, die vom Sohne gepriesene "Beschäftigung, die nie ermattet", ein echt Schillersches Erbteil, hatte den Alten aufrecht erhalten und die Gebrechen des Alters, wenn sie kamen, gebändigt. Wan verabredete, daß Schiller einstweilen noch in Heilbronn bleiben und daß Luise ihm den Haushalt führen sollte: Lotte bedurfte der Vertretung. Denn das Wiederschen war nicht die einzige Freude für den Hauptmann und die Hauptmännin Schiller: der Sohn durfte ihnen mitteilen, daß sie in kurzem ein Enkelkind auf ihren Armen halten durften. So fügte der Himmel zum gegenwärtigen Glück die Aussicht auf zukünstiges.

Die Eltern rebeten bem Sohne gu, mehr in ihre Nahe gu gieben und gur



Das Schillerhaus in Lubwigsburg. Das Fifcheriche (ehemals Emaisiche) Daus in ber jegigen Wilhelmftraße.

größeren Sicherheit die förmliche Erlaubnis zur Übersiedelung nach Ludwigsburg vom Herzog zu erbitten. Schiller verstand sich denn auch zu einem Gesuch. Karl Eugen hat es empfangen und gelesen, aber nicht beantwortet. Dagegen berichteten die Stuttgarter Freunde bald, daß er geäußert habe, wenn Schiller komme, so werde er ihn ignorieren. Wehr brauchte es nicht. Am 8. September siedelte Schiller mit den Seinen nach Ludwigsburg über. Hier war er mitten im Lande, in unmittelbarer Nähe seiner Lieben und seiner Freunde.

Hoven sollte balb Gelegenheit haben, Freundesdienste zu leisten: am 14. September wurde Charlotte Mutter eines Knaben. Augenzeugen haben uns den Eindruck berichtet, den dieses Ereignis auf Schiller gemacht hat. Er hatte schon in Jena die Gewißheit der Hoffnung mit Jubel begrüßt, denn nun schien ihm die "erlöschende Fackel" seines Lebens in einem andern wieder entzündet.

sind find find in fully in the first of for the formal in the first of 
Jailhone

Brief Schillers vom 16. August 1793 an den Nach eigner photographischer Anfnahme des Origine

Berlag von Belhagen & Rlafing.

Van Landifor avn Phagiprals zu l nasfayn

"Bünsche mir Glück" — ruft er Körner zu — ,ein kleiner Sohn ist ba." Es war ein erhebender Anblick, erzählt Conz, den hohen Mann in den einsach wahren Ausdrücken väterlicher Lust und Liebe an seinem Erstgeborenen, seinem "Goldsohn", wie er ihn nannte, zu beobachten. Damals ging das Gefühl durch seine Brust, das er später in einer Botivtafel so schön ausgedrückt hat:

"Birke, soviel bu willst, bu stehest boch ewig allein ba. Bis an bas All bie Ratur bich, bie Gewaltige, knüpst."

Und auch der freudige Humor solcher Stunden sehlt nicht; an Schütz in Jena berichtet der glückliche Bater: "So viel an mir liegt, soll er ein Federheld werden, damit er den zweiten Teil zu den Werken schreiben kann, die sein Vater anfing und wenn Gott will noch ansangen wird." Freilich ist diese, wohl auch übersstüssige Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen, Karl Friedrich Ludwig Schiller wurde kein Schriftsteller, aber doch ein tüchtiger, drauchbarer Wensch; er solgte der von beiden Großvätern ererbten Neigung zur "Baumzucht im Großen" und wurde Forstmann.

Die Erscheinung des Kindes bildete eine neue Anziehung für die Bewohner der Solitüde. Bater Schiller entnahm schleunigst seinem langjährigen "Reißen" einen Vorwand, den Herzog um Urlaub anzugehen, um in einem ganz nahe bei Ludwigsburg gelegenen Badeorte Heilung zu suchen. Und der Herzog, der den wahren Grund des Alten wohl durchschaute, gewährte den Urlaub. Mutter Schiller selbst ließ leichtsertig ihre Wirtschaft in Stich, um sich an dem Anblick "Karlgens" zu ergöhen. Beide Großeltern haben das Knäblein aus der Tause gehoben. Dann war es ein Gehen und Kommen zwischen Ludwigsburg und der Solitüde, ein Austausch alter Erinnerungen und neuer Hoffnungen. Auch Karoline von Beulwiß, die damals im nahen Gaisburg zum Gebrauche des Cannstatter Bades sich aushielt und eben nach langwierigen Verhandlungen die ersehnte Scheidung von ihrem Manne durchgesett hatte, kam oft herbei.

Die alten Schul- und Afabemiefreunde waren glücklich, ihren Schiller wieberzusehen. Bon Stuttgart kamen Petersen, der Bibliothekar, herüber, und Dannecker, von Tübingen ber reisige Cong; in Ludwigsburg selbst wurde mit Hoven und seiner Frau eifrigster Umgang gepflogen. Auch mit seinem alten Jugenblehrer Jahn trat er wieber in Berkehr; ja er gab für biesen sogar einmal einige Stunden in der Ludwigsburger Lateinschule, auf deren Banten er felbst einft gesessen hatte. Hoven hat uns ben Eindruck aufbewahrt, den Schillers Erscheinung auf ihn machte. Er hatte in seinem Gebächtnis bas Bilb bes fturmijchen, außerlich sich vernachlässigenden Junglings und war überrascht über bie "Sein jugendliches Wandlung, die in dem Jahrzehnt sich vollzogen hatte. Reuer mar gemilbert: er hatte weit mehr Anftand in feinem Betragen, an bie Stelle ber vormaligen Nachläffigfeit mar eine anftanbige Elegang getreten, und seine hagere Gestalt, sein blaffes frankliches Aussehen vollendete bas Interessante seines Anblick. Leider mar ber Genuß seines Umgangs häufig, fast täglich, burch feine Krankheitsanfälle gestört; aber in ben Stunden des Befferbefindens - in welcher Fulle ergoß sich ba ber Reichtum seines Geistes, wie liebevoll Bhagram, Shiller.

zeigte sich sein weiches, teilnehmendes Berz, wie sichtbar brudte sich in allen seinen Reben und Sandlungen sein ebler Charafter aus! Wie anftanbig mar jett feine sonst etwas ausgelaffene Jovialität, wie wurdig waren selbst feine Scherze! Rurg er war ein vollendeter Mann geworden.' Mit tiefem Schmerz nahm ber icarffichtige Argt mahr, bag bie Gesundheit Schillers ichmer gefährbet war; einmal fah er sogar einen jener schrecklichen Anfalle mit an, in benen Bewußtsein und Sprache versagten und ber Tob unmittelbar bevorzustehen schien. Er fühlte, daß hier auch bas gerühmte schwäbische Klima nicht viel helfen konnte. In ber That hat fich Schiller mahrend seines Aufenthaltes in ber Beimat nicht wohler befunden, als während der jenaischen Refonvalescenz, und er erzählt felbit von bem Belagerungsgeschute ber Arzneiflgichen, bas fein Bett ftets umgab. Daber treten gerabe in ben Briefen aus ber Beimat einige Zeichen tiefer Berftimmung und bunkelen Digmutes auf. Auch hier, wo er Rube und Heilung gesucht hatte, wo ihn lauter Freude und Liebe umgab, auch hier ber schleichenbe Reind! Aber ber starte Sinn, ber schon andere Brufungen überstanden hatte, siegte auch bier. Die Arbeit war ihm das Allheilmittel. Wir brauchen nur in bem herrlichen Werke zu blättern, bas er hier schrieb, in den Briefen über afthetische Erziehung, um zu fühlen, welch ein Schwung biefe Seele über die traurigen Anwandlungen des Tages erhob.

Ein banischer Fürst bahnte bem Dichter ben Weg nach Schwaben, ein banischer Fürst bahnte ihm ben Weg in ein schönes, fruchtbares Leben. Der beutsche Fürst aber, ber bas alles hatte thun können und sollen, ber aber statt beffen nur hemmnisse in ben Weg bes Dichters geworfen hatte, schied von hinnen, ohne sein Unrecht wieder aut gemacht zu haben. Am 24. Oktober 1793 ftarb Rarl Eugen, Herzog von Bürttemberg. Wohl mag es Schiller eigen ums Berg gemesen sein, als er ben Trauerzug in die Ludwigsburger Schloffirche gieben fah, und als er später bor bem Grabbentmal feines ,Wohlthaters' ftanb. Soven berichtet, daß Schiller mit bewegten Worten von bem hingegangenen zu ibm gesprochen habe. Bir wollen bem Zeugnis bes zuverläffigen Mannes ben Glauben nicht verfagen; mit bem Bergog ging für Schiller ein Stud Jugend zu Grabe, und es ist möglich, daß einen Augenblick in seinem guten und leicht verzeihenden Bergen bas Bild bes Berftorbenen verklart ftanb; aber einem bauernben Gefühle können jene Worte nicht entsprungen sein. Der alte Berobes sei tot, melbete er an Rörner; und biefes Wort entsprach beffer bem wirklichen Bilbe, bas feit Jahren in ber Seele bes Geachteten ftand. Allen, Die mit bem Berrn zu thun hatten, fei es fehr wohl, jest einen Denfchen vor fich zu haben, fügte er mit Beziehung auf ben neuen Bergog hingu.

Durch ben Tob Karl Eugens war Schiller ber letten Sorge vor Nachsstellungen ledig. Nun betrat er auch die Stadt seiner Schmerzen wieder, Stuttgart, um liebe Freunde zu besuchen und die Stätten wiederzusehen, die die Erinnerung mancher Trübsal, aber auch mancher schönen Stunde seurigen Strebens in ihm wachrusen mußten. Zunächst ging er nur auf wenige Tage, nur zu Besuch in die Stadt. Jest muß sich die Scene zugetragen haben, die ein ehemaliger Karlssichüler, J. Chr. Fr. Mayer, als Siedzigjähriger erzählt hat: der Besuch Schillers

in der Karlsschule. Wie einst Gocthe ihm selbst, dem Eleven Schiller, so erschien nun er dem neuen Schülergeschlecht. Ich war Zeuge, so etwa berichtet Wayer, des Enthusiasmus, mit dem er im großen Speisesaal von den 400 Zöglingen begrüßt wurde. Vor jeder Tasel, mit 50 Gedecken jede, unter Begleitung des Intendanten der Akademie und seiner Offiziere anhaltend, empfing er mit Huld und sichtbarer Rührung unser lautes klingendes Hoch. Schärfer konnte der Umschwung der Zeiten nicht bezeichnet werden! Es war der letzte festliche Tag der "Hohen Karlsschule". Im Februar des nächsten Jahres wurde sie aufgehoben. Der neue Herzog hatte keinen Sinn für diese Dinge.



Schillers Bohnung in Stuttgart. Das haus im ehemaligen hoftuchengarten.

Im März 1794 siebelte Schiller mit Frau und Kind nach Stuttgart über. In dem stillen Ludwigsburg hatte dem an regen Gedankenaustausch Gewöhnten doch der rechte Verkehr gemangelt, der ihn die oft erzwungene Muße angenehm und nütlich verbringen ließ. Außerdem zog ihn manche andere Erwägung in die Hauptstadt. Der Versasser der Briefe über ästhetische Erziehung sehnte sich nach ästhetischen Anschauungen. Gerade dazu hatte ihm das Leben wenig Gelegenheit geboten, und doch mußte es für seine Untersuchungen über den Begriff und den Einsluß des Schönen von größtem Werte sein, nähere Fühlung mit der Kunst zu gewinnen. Stuttgart bot dazu für damalige Zeit sehr annehmbare Gelegenheit. Tüchtige Künstler hatten dort ihre Werkstatt ausgesschlagen. Da waren Hetsch, der Waler, und Scheffauer, der Bildhauer, beide genährt an der Antise und an der Renaissance. Ihnen weit überlegen, ein

Weister im vollen Sinne bes Wortes, wirkte Dannecker. Bier Jahre hatte er in Rom zugebracht; ,ein wahres Kunstgenie' nennt ihn Schiller. "Sein Umgang thut mir gar wohl, und ich lerne viel von ihm." Was ihm an litterarischer Bildung abging — und das war recht viel — ersette er reichlich durch intuitiven Feinsinn für alles Schöne und Große in Kunst und Leben, durch ein trefsliches, hochgestimmtes Herz, das besonders an dem alten Akademiefreund mit kindlichsschwärmerischer Liebe und Berehrung hing. Dannecker ließ es sich nicht nehmen, das Beste seiner Kunst daran zu setzen, den Freund zu verewigen. "Er modelliert jett, schreibt Schiller an Körner, "meine Büste, die ganz vortrefslich wird." Es



Johann Heinrich Danneder. Unterschrift aus bem Briese vom Mai 1805 an B. von Wolzogen im Schillerhause zu Marbach (f. Beilage zu Kapitel XXX). ift bas berühmte Meisterwert, bas jest eine ber größten Rierben ber Beimarer Bibliothet bilbet. Danneder bat es nach Schillers Tobe in überlebensaroker Ausführung noch einmal gebildet. In ber Seele biefes Runftlers ftand ein Ibeal von Schiller, das seinem Meißel nicht erreichbar war: "Ach, es ist doch nicht ganz was ich gewollt habe,' fagte er mit Ehranen in ben Augen zu Karoline, als er bie Bufte vollendet hatte und aus dem Atelier beraustrat. Wir Nachgeborenen aber muffen es als eine gludliche Fügung preisen, bag fich ein Mann fand, ber unseres Dichters Büge als Künftler und als Freund für die Nachwelt erhalten bat. Denn von allen Bildnissen Schillers hat sich biefes bem beutschem Bolfe am tiefften eingeprägt, weil es ber

Ibee, die unser Volk von seinem großen Dichter im Herzen trägt, am meisten entspricht. Und alle, die Schiller gekannt haben, stimmen darin überein, daß Danneckers herrliches Werk beibes in sich vereinigt: die treue Wiedergabe der äußeren Form und die treue Wiedergabe des geistigen Gehaltes.

Um dieselbe Zeit bilbete eine Künstlerin, die auch zugleich Freundin war, die teueren Züge mit Farben auf der Leinwand nach: Ludovike Simanowiz, die Schwester von Schillers Jugendsreund Reichenbach. Sie war keine Meisterin von der Bedeutung Danneckers, aber sie hatte die Gabe, das Wesentliche richtig aufzusassen, und wenn es ihr versagt war, den tieferen, geistigen Zug auszudrücken wie Dannecker, so war doch ihre Kunst keineswegs alltäglich. Auch ihr Porträt

Schillers muffen wir zu ben besten rechnen, die es gibt, sowie sie uns auch die Büge Lottens und der beiden Eltern und der Schwestern Schillers in treff-lichen Bilbern erhalten hat.

Die Künftlerkolonie, mit der Schiller damals in Berkehr trat, wies auch einen bedeutenden Musiker auf: Zumstecg. Der liebenswürdig heitere Mann hatte die alte Zuneigung zu seinem Akademiegenossen in treuem Herzen bewahrt

und mit Stolz beffen auffteigenbe Bahn verfolgt. Er hatte zu ben Studen und Gebichten des Freundes Melodien gefunden, und guf ben Klügeln bes Gesanges hatte er manche uns unfing= bar icheinenden Berfe unters Bolf gebracht. Einer ber ersten und aufrichtigften Berehrer und Berfünder Mozarts, nahm er in ber Musitwelt nicht nur Stuttgarts, fonbern Deutschlands eine angeschene Stellung ein, bie auch ber württembergis iche Sof durch Gnadenbeweise anerkannte.

Bon Ludwigsburg aus hatte Schiller einen Ausflug nach Tübingen gemacht und seinen alten verehrten Lehrer Abel besucht, der hier eine Universitätsstellung bekleisdete. Dieser Ausflug knüpfte auch die erste persönliche Bestanntschaft mit dem Buchshändler Friedrich Cotta,



Lubovite Simanowig.

einem Mann von vornehmen persönlichen und geschäftlichen Grundsäßen, der in dem Leben Schillers, später auch Goethes, und damit in der Geschichte des deutschen Geisteslebens eine so hervorragende Rolle spielen sollte. Cotta war schon einige Zeit früher durch Bermittlung des Geheimen Sekretärs Haug, der auch ein Akademiesreund des Dichters war, an Schiller mit der Bitte herangetreten, ihm eine seiner Schriften zum Berlage zu überlassen. Schiller hatte der Bitte in Kücksicht auf seine Verpflichtungen gegen den Leipziger Freund Göschen für jest nicht Folge leisten können. In mündlicher Verhand-lung aber wurden Pläne entworfen; diese Pläne wurden dann während eines zweiten Ausenthaltes Schillers in Tübingen und besonders bei einem Besuche,



John Philler Johnson J

Schiller im 35. Lebensjahre,

gemalt von Frau Lubovite Simanovis bei seinem Besuche in Ludwigsburg 1794. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Originals im Schillerhause zu Marbach. Unterschrift Schillers vom 16. Juli 1808 unter einer Bollmachtsurfunde für Cotta betr. die Teilung bes Erbes ber Mutter, im Schillerhause zu Marbach.

ben Cotta Ansang Mai in Stuttgart machte, weitergeführt. Jeber ber beiben Männer hatte ein Lieblingsanliegen. Cotta war einige Jahre zuvor mehreremal in Paris gewesen und hatte sich bort eine Ibee gemacht von der großen Besbeutung, die in bewegten Zeiten, wie sie ja auch in Deutschland bevorzustehen schienen, eine gut und unter großen Gesichtspunkten geleitete politische Zeitung haben könnte. Die in Paris lebenden Deutschen, unter denen auch Georg Forster war, bestärkten ihn aus ihren Ersahrungen in dieser Meinung, und

Cotta faßte ben Blan, ein in großem Stile gedachtes ,europäisch= beutsches Blatt. berauszugeben. Damals, als Schiller in ben Gesichtsfreis Cottas trat, war ber Entwurf zur Ausführung reif; nun fehlte noch ber rechte Mann an ber Spite. Die Umschau bes Buchhändlers ergab immer wieder, daß biefer rechte Mann in seinem Landsmann Schiller zu suchen fei. Den treibenden Bedanken ber Zeit stand Schiller nahe, das hatte seine bichterische Thätiafeit bewiesen: in historischen Stubien, die für folche Stellung die unerläßliche Borbedingung find, war fein politisches Urteil gereift, und bie beiben großenGeschichtswerke hatten gezeigt, bag er



Johann Friedrich Freiherr von Cotta. Rach einem von der Cottaischen Buchhandlung zur Berfügung gestellten Bilbnisse.

über eine glänzende Darstellung und einen vornehmen Geschmack verfügte. So bot Cotta dem Dichter des Carlos an, Redakteur der Allgemeinen Guropäischen Staatenzeitung' zu werden (es ist die heute in München erscheinende Allgemeine Zeitung). Aber Schiller glaubte sich einer solchen Aufgabe seiner Kränklichkeit wegen nicht gewachsen, auch mochte er fühlen, daß diese Thätigkeit ihn doch gar zu weit aus der bisherigen Bahn herausssühren würde; er lehnte daher den ansangs wohl günstig aufgenommenen Plan balb nachher ab, tropdem die äußeren

Bedingungen für die damaligen Berhältnisse recht lockend waren. Erst im Jahre 1798 ist die Allgemeine Zeitung, unter anderer Führung, ins Leben getreten.

Bu einem bessern Ende führten die Verhandlungen über Schillers eigenen Plan. Schon seit längerer Zeit war es ihm wünschenswert erschienen, daß Deutschsland eine litterarische Zeitschrift in großem Stile besäße. Auf einem Ausslug von Stuttgart nach Untertürkeim entwicklte Schiller dem neuen Bekannten mit überzeugendem Feuer, was er sich von einem solchen Unternehmen versprach. Cotta schlug ein, reiste nach Tübingen zurück, und am 28. Mai 1794 unterschrieben beide den Verlagskontrakt über die "litterarische Monatsschrift Die Horen betitelt, welche unter Aussicht des Hofrats Schiller erscheinen soll". Ein wichtiges Ereignis hatte sich damit vollzogen, das in die Zukunst deutete. Was Schiller mit der Thalia vergebens angestrebt hatte, einen sesten Kreis bedeutender Männer um sich zu sammeln und mit ihnen in regelmäßiger Arbeit Geschmack und Bildung des deutschen Volkes zu heben und zu veredeln, das sollte die neue Zeitschrift erzeichen. Ein großes Wirken stand vor seiner Seele. Der Ausenthalt in Schwaben, der ihn durch die Geburt eines Sohnes mit der Welt und dem Volke verbunden hatte, sollte ihn auch durch ein geistiges Band mit diesem näher verknüpsen.

Am 6. Mai, früher, als er ursprünglich beabsichtigt hatte, verließ Schiller bas schöne, in wunderbarer Blütenpracht des Frühlings prangende schwäbische Heimatland, nachdem er vorher Vater, Mutter und Geschwister an sein Herz gedrückt hatte. Es war kein wehmütiger Abschied; denn daß er niemand von seinen Lieben wiedersehen sollte, dachte er nicht. Der Major Schiller — der Titel war ein Geschent des neuen Herzogs, und man darf vermuten, daß der Sohn, der in dem Geheimen Kabinetssekretär Haug einen guten Freund besaß, dieser Kangerhöhung nicht ganz sern gestanden hat — der Major Schiller versprach im nächsten Jahre "auf eigenem Pferde" nach Jena zu reiten! Das reisige Blut von ehedem rann noch in seinen Adern.

Außerdem aber hatten sich die Freunde Mühe gegeben, eine Übersiedelung Schillers an die Tübinger Universität zu bewirken, und Schiller, so angenehm sich auch sein Leben in Jena gestaltet hatte, war diesen Wünschen nicht ausgewichen.

Die Reise ging über Nürnberg. Ein lieber jenaischer Freund, Dr. Erhard, ber bort wohnte, bilbete erwünschte Gesellschaft. Und wie einst die Mutter ihre Rückreise über Meiningen genommen, so machte jett Schiller den kleinen Umweg, um die geliebte Schwester wiederzusehen. Reinwald hatte sich von seinen dürftigen Ersparnissen einen Berggarten gekauft, der dem verfinsterten Manne einige Erheiterung gewährte. Das Wiedersehen des einstigen Bauerbacher Freundes hob seine Stimmung sehr, so daß Schiller die Bestätigung der traurigen Besobachtungen erspart blieb, die im vergangenen Jahre der Mutter das Herz zusammengeschnürt hatten.

Am 15. Mai rollte ber Wagen bes Hofrats Schiller wieder in die Straßen ber thüringischen Universität ein und hielt vor dem neuen großen Hause am Markt, in dem Schiller von Ludwigsburg aus sich eine größere behagliche Wohnung gemietet hatte. .Karlgen' brauchte Plat. ,Die Räume wachsen, es behnt sich das Haus.

Brief Schillers vom 27. Mai 1794 an He Rach eigner photographischer Aufnahme des

forfundikur um formu for Bulkyard.



## Neunzehntes Kapitel.

## Politik und Philosophie.

Km Jahre 1792 wurde Schiller eine eigentümliche Ehre zu teil: die französische Nationalversammlung ernannte ibn zum Chrenburger ber Republik. Am 26. August, l'an premier de la liberté schuf man ein Gesetz, durch das an Ausländer, die sich um die Sache ber Freiheit verdient gemacht hatten (,qui ont consacré leurs bras et leurs veilles à désendre la cause des peuples contre le despotisme des rois') das Bürgerrecht verliehen wurde. Es war eine etwas bunte Reihe von Männern, die dieser Ehre in jener Situng teilhaft murben: neben bem berüchtigten Angcharsis Cloots George Bashington. William Wilberforce. Thaddaus Rosciusto und die Deutschen Johann Heinrich Campe, Pestalozzi und - Rlopftod! Schon war die Reihe geschloffen, da erhob sich ein Mitglied ber Bersammlung und beantragte, le sieur Gille, publiciste allemand, hinzuzufügen. Der Antrag fand die Billigung der Bersammlung, und so konnte am 10. Oktober ber Minister Roland bas Geset und einen geschäftlich-enthusiastischen Begleitbrief an herrn Gille abschicken. Schiller erfuhr seine Ernennung burch bie Reitungen, Urfunde und Brief erhielt er erft feche Jahre später, nachdem fie lange, burch bie Unbestimmtheit ber Abresse erklärliche Irrfahrten gemacht hatten.

Wer jener Antragsteller gewesen ist, wissen wir nicht. Ihn leitete das richtige Gesühl, daß, wenn Männer, die sich um die Freiheit verdient gemacht hatten, geehrt werden sollten, Schillers Name nicht sehlen durste. Den guten Gedanken, die der französischen Revolution zu Grunde lagen, stand Schiller so wenig fern, wie irgend ein bedeutender Mann, der seine Zeit verstand. Freiheit und Menschenwürde waren die inhaltreichen Schlagworte jenes Geschlechtes. Klopstock hatte das erste Wehen der neuen Zeit jubelnd begrüßt, und seiner zweisellosen Autorität solgten viele der Besten. Karoline von Beulwiß erzählt, daß ein Bekannter dem Lauchstätter Kreise den Sturm auf die Bastille mit Enthusiasmus vorgelesen habe. "Wir erinnerten uns oft in späterer Zeit, als dieser Begebenheit die Umwälzung und Erschütterung von ganz Europa folgte und die Revolution in jedes einzelne Leben eingriff, wie diese Zertrümmerung eines Monumentes sinsterer Despotie unserem jugendlichen Sinne als Vorbote des Sieges der Freiheit über die Thrannei erschien." Durch Schillers bis dahin

veröffentlichte Werke ging ein Bug, ber burchaus ben Gebankenkreifen angehörte, bie por ber Revolution die weiten Schichten bes gebilbeten Burgertums erfüllten. Wir haben bei früherer Gelegenheit ichon auf fein Berhaltnis zu Rouffeau bingewiesen; bei aller geiftigen Berschiebenheit beiber Manner ift gar nicht zu leugnen, baß ein starker Ginfluß von dem Genfer Naturphilosophen auf Schiller ausgeübt worben ist. Die Ibee ber Freiheit, die nach Goethes mahrem Worte burch alle Schriften Schillers geht, und bie fich mit seiner inneren Entwidelung läutert und verklärt, nährte fich an Rouffeau. Stürmisch und mehr außerlich gefaßt lebt sie in den Räubern, in Kiesco und Kabale und Licbe. Im Don Carlos nahm sie eine geistigere Form an; und gerade in biefer Form entsprach sie ben Stimmungen, Die, aus tiefen und notwendigen Quellen stammend, Die Geister ber gebilbeten Welt beherrschten. In Marquis Posas Auftreten vor Philipp verbichtet sich ber ebele Enthusiasmus, ber die besten Röpfe damals beherrschte. Aber auch in seinen historischen Werken klingt biese Saite an; ber Abfall ber Niederlande verherrlicht unmittelbar die Abschüttelung gesellschaftlichen und geistigen Druckes; Barallelen zwischen bem ancien regime und ber Gewaltherrschaft ber Spanier lagen nabe. Der Abfall, die Empörung, die gewaltsame Befreiung, die Anwendung bes letten Mittels, bes Schwertes, hatte fur ben hochstrebenden, thatfreudigen jungen Mann etwas ungemein Anziehendes: eine "Geschichte ber mertwürdigften Rebellionen' nahm lange Beit fein Intereffe in Anspruch. Und so sehr sich auch mit ber Reife ber Jahre die Anschauungen Schillers barin beruhigt haben mogen, er hat bis zulett ein feuriges Empfinden gehabt gegen Tyrannei und Bedrückung, und seine innerfte Neigung gehörte dem. ber, wenn fein anderes Mittel verfangen will, jum Schwerte greift:

> Wenn ber Gebrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Last — greift er hinauf getrosten Mutes in den himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen underäußerlich Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.

Um diese unveräußerlichen Rechte handelte es sich in der französischen Revolution — solange die guten Mächte des Menschen in ihr wirksam waren, solange sie noch von dem Schwunge berechtigter Begeisterung getragen war, solange die Revolution noch in die Bahnen der Resorm zurückzulenken imstande war. Sobald sie umschlug, verlor sie die Sympathie der Besten, in Frankreich wie im Auslande. Dieser Umschlag vollendete sich mit der Verurteilung und Hinrichtung Ludwigs XVI.

Im Herbst 1792 hatte Schiller im Moniteur, bem französischen Staatsanzeiger, seine Ernennung zum Citopen gelesen; er verfolgte damals die Ereignisse in Paris aufs genaueste, und eine erhaltene Äußerung läßt darauf schließen, daß die Grundtendenzen der Ereignisse auch damals seine Zustimmung noch besaßen. Ja, aus einem Briese Wilhelms von Humboldt geht unzweiselhaft hervor, daß unter den vielen Reiseplänen, die Schiller in jener Zeit schmiedete, einer sogar auf Paris gerichtet war. Humboldt, mit Frankreich und französischem

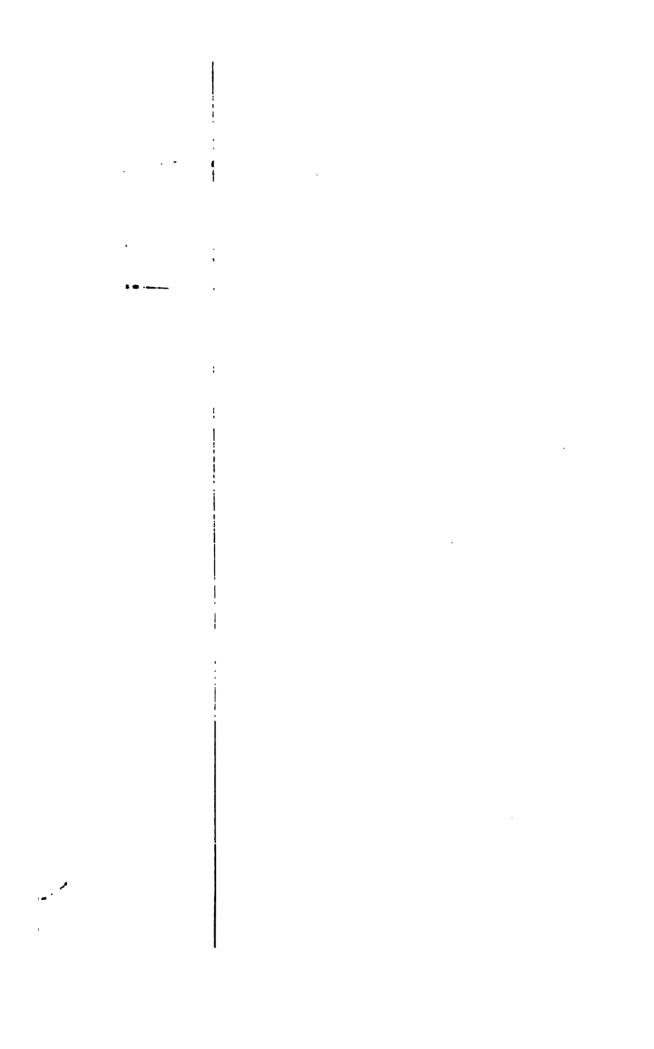

• .

Wesen vertraut, erbot sich, mit Weib und Kind sich anzuschließen. Der Anblick ber Stadt, die Goethe wenige Jahre später mit Fug die "Hauptstadt der Welt" nannte, wurde dem Dichter eine unendliche Fülle wertvoller Anschauungen geseben haben.

Die Sympathie für die Revolution wurde vollständig abgekühlt durch die Ereignisse um die Wende der Jahre 1792 und 1793. König Ludwig wurde verhaftet. Der Prozeß begann. Da fühlte sich Schiller, in ebler Auswallung, aber in einer durch die Enge der umgebenden Welt erklärlichen Verkennung der Dinge, gedrungen, zur Rettung des unglücklichen Mannes das Seine beizutragen. In einem Briefe an Körner aus dem Dezember 1792 findet sich solgende sehr merkwürdige Stelle:

Beißt du mir Niemand, der gut in's Frangofifche übersette, wenn ich etwa in ben Fall tame, ihn zu gebrauchen? Raum tann ich ber Bersuchung wiberstehen, mich in bie Streitsache wegen bes Konigs einzumischen, und ein Memoire barüber zu schreiben. Dir fceint biefe Unternehmung wichtig genug, um bie Feber eines Bernunftigen zu beichaftigen; und ein beutscher Schriftsteller, ber sich mit Freiheit und Beredtsamkeit über biese Streitfrage erklärt, burfte mahricheinlich auf biese richtungelofen Ropfe einigen Ginbrud machen. Benn ein Gingiger aus einer gangen Nation ein öffentliches Urtheil fagt, fo ift man wenigstens auf ben erften Ginbrud geneigt, ihn als ben Bortfuhrer feiner Rlaffe, wo nicht seiner Ration, anzusehen; und ich glaube, bag bie Frangofen gerabe in Diefer Sache gegen frembes Urtheil nicht gang unempfindlich find. Außerdem ift gerade biefer Stoff febr geschidt bagu, eine folche Bertheibigung ber guten Sache zuzulaffen, bie feinem Digbrauch ausgesett ift. Der Schriftfteller, ber fur bie Sache bes Ronigs öffentlich ftreitet, barf bei biefer Gelegenheit ichon einige wichtige Bahrheiten mehr fagen, als ein anderer und hat auch ichon etwas mehr Rrebit. Bielleicht ratft bu mir an ju ichweigen; aber ich glaube, bag man bei folchen Unläffen nicht inbolent und unthatig bleiben barf. Satte jeber freigefinnte Ropf geschwiegen, fo mare nie ein Schritt ju unserer Berbefferung geschehen. Es gibt Beiten, wo man öffentlich fprechen muß, weil Empfanglichfeit bafur ba ift; und eine folche Reit icheint mir bie jetige zu fein."

Wie ernst es Schiller mit dieser politischen Schrift war, ersieht man aus der Thatsache, daß er sofort in dem Prosessor Becker einen Übersetzer gewann, alle Berabredungen mit dem Buchhändler traf und sich alsbald an die Arbeit begab. Es wäre ein merkwürdiges Schriftstück geworden, und es ist sehr zu bedauern, daß uns das wenige wirklich Ausgeführte nicht erhalten ist. Die Andeutung in dem Briese an Körner legt die Bermutung nahe, daß Schiller, indem er sür Ludwig auftrat, doch zugleich ein freimütiges Wort über den damaligen Mißbrauch sürstlicher Gewalt hat sprechen wollen. Aber die Ereignisse gingen schneller als die Feder des deutschen Dichters; selbst seinen beredten französischen Kollegen Tronchet und Malesherbes gelang es nicht, das Haupt des Königs zu retten.

Mit Grausen wandte sich Schiller von diesem brutalen Volke ab. Dem, was die Revolution gewollt hatte, dem edlen Kern der Bewegung blieb er treu, aber gegen das, was Sinnlosigkeit und Bestialität aus ihr machten, empfand er Zorn und Berachtung. "Ich kann seit 14 Tagen keine französische Zeitung mehr lesen, so ekeln diese elenden Schinderknechte mich an." Er sah ein, daß Wahrheit und Fortschritt bei der Masse nicht zu sinden waren, und die solgenden Entwickelungen in Frankreich erfüllten ihn immer mehr mit Abneigung gegen

bie Revolution. Bahrend bes Aufenthaltes in Schwaben fab er mit Augen, wie die Barifer Ereignisse auf die Bauern ber eigenen Beimat wirkten, die fich ausammenrotteten und vor benen Gut und Leben nicht sicher waren. Raroline hat uns sein zusammenfassendes Urteil über die Revolution überliefert. hielt fie für eine Birtung ber Leibenschaften, nicht für ein Werk ber Beisheit. bie allein mahre Freiheit zur Folge haben fann. Er gab zwar zu, baf viele wichtige Ibeen, Die sich zuvor nur in Buchern und in ben Röpfen aufgeklarter Menschen befanden, zur öffentlichen Sprache gekommen feien; aber bie ,eigentlichen Bringipien.' fagt er bie einer mahrhaft glücklichen burgerlichen Berfassung zum Grunde gelegt werden muffen, find noch nicht so gemein unter ben Menschen; fie find (indem er auf Rants Kritif ber Bernunft, die eben auf dem Tische lag, hinwies) noch nirgends anders als hier. Die frangofische Republik wird eben so schnell aufhören, als fie entstanden ist; die republikanische Berfassung wird in einen Auftand der Anarchie übergeben und früher oder später wird ein geistvoller, fräftiger Mann erscheinen, er mag kommen, woher er will, der sich nicht nur zum herrn von Frankreich, sondern auch vielleicht von einem großen Teile Europas machen wirb.' So sah ber Dichter im Jahre 1792 Rapoleons Laufbahn voraus! Sehr scharf und vollständig sprach Schiller seine Stellung zur frangösischen Revolution in einem Brief an ben Bergog von Augustenburg vom Juli 1793 aus: "Der Versuch bes französischen Bolkes, fich in seine heiligen Menscherrechte einzuseten und eine politische Freiheit zu erringen, hat blog bas Unvermögen und die Unwürdigkeit besselben an den Tag gebracht, und nicht nur biefes unglückliche Bolf, sondern mit ihm auch einen beträchtlichen Theil Europas und ein ganges Sahrhundert in Barbarei und Knechtschaft gurudgeschleubert. Der Moment war ber gunftigfte, aber er fand eine verberbte Generation, die ihn nicht werth war und weber zu würdigen noch zu benuten wußte. Der Gebrauch, ben fie von biesem großen Geschent bes Bufalls macht und gemacht hat, beweift unwidersprechlich, daß das Menschengeschlecht ber vormundschaftlichen Gewalt noch nicht entwachsen ist, daß das liberale Regiment ber Vernunft da noch zu frühe kommt, wo man kaum damit fertig wird, sich ber brutalen Gewalt ber Thierheit zu erwehren, und daß berjenige noch nicht reif ift zur burgerlichen Freiheit, bem noch fo vieles zur menschlichen fehlt.

Diese menschliche Freiheit ist die erste Vorbedingung jeglichen Fortschrittes. Sie aber erwächst von innen heraus, durch ruhige geistige Umbildung. Jahrshunderte werden vergehen, dis der Mensch sich zu dieser Freiheit, die nicht durch Gewalt erworben werden kann, die aber auch nicht durch Gewalt von Mißsbräuchen zurückgehalten zu werden braucht, durchgearbeitet hat. Sie ist ein Ibeal, im Fortschritt der Zeiten erst erreichbar.

Zu diesem Ideale wandte sich Schiller gerade in jener Zeit, da die an die Revolution geknüpften Hoffnungen zusammenbrachen, mit der ganzen Wärme seiner Begeisterung. Wie er Karoline auf das vor ihm liegende Kantische Buch als den Inbegriff des Fortschrittes der Zukunft hingewiesen hatte, so wollte er selbst, der Schriftsteller, mit teilhaben an der Vorbereitung dieses Fortschrittes.

Diesen Gesichtspunkt darf man bei der Beurteilung von Schillers philosophischen Studien und Schriften nicht verlassen. Tief in Schillers Brust lag der edle Trieb, auf sein eigenes und auf die kommenden Geschlechter ethisch einzuwirken. Wohl hat er das Wahre um des Wahren willen gesucht, das Schöne um des Schönen willen geübt; wohl hat er in dem weiteren Fortschritt seiner Entwickelung jene in der Mannheimer Rede über die Schaubühne noch vorherrschende Lehre von unmittelbarster moralischer Nütlichkeit verlassen, ja er hat sich, z. B. im Ansang der Abhandlung "Über das Bergnügen an tragischen Gegenständen" gesstissentlich gegen diese Lehre verwahrt, aber mit vollkommener Deutlichkeit hat er sühlen lassen, daß äfthetische Ideale im höchsten Sinne auch sittliche Ideale sind.

Man kann bie zahlreichen philosophischen Schriften Schillers in Anschung ber Aufgaben, die fie fich ftellen, in brei Gruppen teilen. Alle brei beschäftigen sich mit bem Schönen; die erste untersucht den Begriff und sucht auf verschiedenem Wege zu einer endgültigen und befriedigenden Ansicht von dem Wesen des Schönen zu gelangen; bie zweite erörtert bie Frage nach ber Wirfung bes Schönen auf ben Menschen und sein Geschlecht; die britte endlich sucht in die Grundgesetze ber poetischen Darstellung bes Schönen einzubringen. Die auch zeitlich erfte Gruppe gipfelt in bem geplanten Gespräch ,Rallias, ober über bie Schönheit; bies ist zwar als selbständiges Werk nicht ausgeführt worden, obgleich Schiller im Jahre 1792 mit wachsender Luft baran arbeitete: "Du wirft Deine Freude baran erleben, benn es wird in mir heller mit jedem Schritt' schrieb er an Rörner; aber in bem Briefwechsel eben mit Körner liegen uns die Hauptgebanken in umfangreicher Ausführung por. Die zweite Gruppe gipfelt in ben berühmten Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen', bie, ursprünglich an ben Augustenburger gerichtet, in einer Umarbeitung für weitere Rreise in ben Horen 1795 erschienen; die britte jener Aufgaben endlich findet ihre Lösung in ber Abhandlung ,Über naive und sentimentalische Dichtung'.

In der von uns genannten Absicht erschöpft sich aber selbstverständlich die Bedeutung der philosophischen Schriften Schillers nicht; sie sind uns zugleich von größtem Werte als Dokumente für die allgemeine Entwickelung des Dichters selbst. Nicht klein ist die Zahl derer, die mit Bedauern auf die Zeit sehen, in der sich Schiller mit philosophischen Dingen beschäftigte. Die historiographische Thätigkeit lassen sie noch gelten, da sie nach allgemeinem und auch nach Schillers eigenem klar ausgesprochenen Urteil mit der poetischen nahe verwandt ist; die philosophischen Jahre halten sie nicht nur für verloren, sondern sie erscheinen ihnen für die Entwickelung Schillers geradezu als schädlich. Es ist schon der benklich, die häusigen Ausdrücke der Sehnsucht nach der Boesie, die sich in Schillers Briefen jener Zeit finden, als Beweis für jene Meinung zu benutzen; bedenklicher noch ist die Grundanschauung, aus der jene Meinung erwächst. Selbst Goethe hat — im Alter — gelegentlich einmal ausgesprochen, daß cr die Philosophie für ein Hemmis auf Schillers Weg halte.

Wir können uns biefer Ansicht nicht anschließen.

Mit einer wenig zusammenhängenden wissenschaftlichen Bildung, einer noch nicht in sich abgeschlossen Weltansicht kam Schiller nach Weimar und nach

Aus dem Bewuftein, daß vieles zu wissen und vieles zu benten bes Dichters Bflicht fei, erwuchs bie rein wissenschaftliche Beschäftigung ber nächsten Jahre, Die Bertiefung in historische Studien und besonders bas Eingeben auf die Kantische Philosophie., In der Recension über Burgers Gedichte hat Schiller einmal gefagt, daß es bes Dichters erfte Aflicht fei, feine Individualität ,fo febr als möglich zu verebeln, zur reinsten berrlichsten Menschheit binaufguläutern', ehe er es unternehmen burfe, bie Bortrefflichen gu rubren'. Pflicht, hier einem andern aufgelegt, empfand Schiller als seine eigene. Zwischen sich selbst aber und ber Welt ber Erscheinungen ein zureichendes Berhaltnis herzustellen, durch den Schein in das Wesen der Dinge einzudringen, geiftige Gesetze ju finden, wo Willfur zu herrschen scheint, mit bem Berftande Licht zu schaffen, wo das bloke Gefühl zu irren Gefahr läuft — bas ist bas erfte Erforbernis zur Berausbildung einer Individualität im höheren Sinne: und nur bie Philosophie gibt uns bagu bie Mittel in bie Sand. Richt bie Philosophie im landläufig schulmäßigen Sinne, sonbern, wie Schiller sie auffaßte, die mutige und unermubliche Arbeit einer ftarten und selbständigen Reflegion. Und mindeftens ebenso nabe wie die Geschichte ist die Philosophie der Poesie verwandt. nehme einmal aus Schillers Entwidelung die philosophische Beschäftigung beraus: wer barf behaupten, daß die großen Meisterwerke, die bas letzte Sahrzehnt seines Lebens erzeugte, auch ohne sie bie Tiefe haben wurden, in die jest selbst ber Böchstgebildete mit staunender Erregung sich versenkt! Und Goethe felbst, ber zu Edermann mit Bedauern von den vermeintlichen hemmungen sprach, die bie Philosophie ber poetischen Thätigkeit seines Freundes bereitet habe, hat er selbst sich biefer philosophischen Reflexion enthalten können? Bohl richtete sich bie seine auf andere Gegenstände, auf die Natur und ihre vielfachen Erscheinungen, auf die ethisch-socialen Fragen des Lebens, aber abwehren hat auch er die ,stark Reflexion' nicht können und nicht mogen, so wenig wie irgend ein bedeutender Mensch, ber tief genug angelegt ist, um hinter bem, was ba ift, ein höheres Sein zu ahnen und zu suchen. Und wenn man ernsthaft die hemmenden Folgen folden Sinnens abwägen will, so scheint es mir boch wohl zweifelhaft, ob nicht gerade Goethes poetisches Schaffen unter ihm mehr gelitten hat als das Schillers. Es bedarf nur eines hinweises auf "Wilhelm Meisters Banderjahre" und auf die ,Wahlverwandtschaften', um dem Lefer anzudeuten, was ich meine.

Das freilich ist wahr, daß Schillers Nachbenken sich mehr in den Formen der eigentlich sogenannten Philosophie bewegte; und das wieder hat seinen Grund zum Teil in der eigenartigen geistigen Anlage Schillers zu scharfem Unterscheiden, zu begriffsmäßiger Auflösung und Zusammenfügung der Gedanken, zum andern Teile in der mehr zufälligen Thatsache, daß ihn sein Lebensweg mit sast unsabweisharer Notwendigkeit an die Gedankenwelt Kants heranführte.

Nur wenige philosophisch-ästhetische Schriften Schillers liegen vor seiner Beschäftigung mit Kant. Es sind die beiden Aufsätze "Über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen" und "Über die tragische Kunst"; sie enthalten die Betrachtungen, die er für seine von uns erwähnte Borlesung über die Tragödie anstellte; sediglich aus der Beobachtung eigenen und fremden

Schaffens geschöpft, enthalten fie ben Bersuch, über bie tragische Wirkung und ihre Vorbedingungen ins klare zu kommen. Es ist zweifellos, bak somohl bie Boetit bes Aristoteles als auch die an bies vielumstrittene Büchlein angeknüpften Theorien Lessings großen Ginfluß auf Schiller gehabt haben. Das zeigt sich besonders in dem zweitgenannten Auffate. Nachdem er in der ersten Abhandlung ben Grund bes Bergnügens in ber Zwedmäßigkeit und in beren vollständiger Erkenntnis gesucht hat und als die höchste bieser Zwedmäßigkeiten die moralische gefunden hat, geht er an die Frage, wie ber Einbrud ber Zwedmäßigkeit mit bem Mitleid in Ginklang zu bringen sei, in bessen Erweckung er mit Aristoteles ben wahren Zweck ber Tragobie sieht. Indem wir bas Leiben anderer ansehen, scheint uns burch bieses Leiben zwar gerabe bie Zwedmäßigkeit ber Erscheinungen verlett und aufgehoben, und ftatt bes Luftgefühls wird uns zunächst ein beutliches Unluftgefühl erweckt; aber es wandelt sich, wenn wir den Gegenstand des Leidens im Rampfe mit biesem, wenn wir ben sittlichen Willen an seiner Abwendung arbeiten sehen, wenn wir mahrnehmen, daß das Leiden selbst durchaus nicht ein Ausgleich und eine Folge unverzeihlicher Schuld ift: wir empfinden Mitleid. Und die reinigende Rraft, die Aristoteles biesem Gefühle auschreibt, scheint auch Schiller in ihm vorauszuseten, wenn auch mit ausbrudlichem Wort bavon nicht die Rede ift.

Mit dem Studium Kants weitet sich die Reflexion Schillers. Nicht mehr an eine Dichtungsgattung wendet er sie, sondern an allgemeinere, höhere Fragen. Es ist sehr bezeichnend, daß gerade die Kritik der Urteilskraft, also eine ästhetische Schrift Kants, ihm die erste Beziehung zu dem berühmten Philosophen gebahnt hat. Der Begriff des Schönen, mit dem sich Kant dort beschäftigt, ist der erste Gegenstand von Schillers Nachdenken. Er sühlt, daß er erst hierüber sich zur Klarheit, zu einer bestimmten letzten Ansicht durcharbeiten muß, ehe ein weiterer Ausbau der Asthetik, zumal nach der praktischen Seite hin, möglich ist.

Wir müßten unsere Leser, wollten wir ihnen eine Borstellung geben von ben Gebankengängen, burch die Schiller in den Ansähen zum "Kallias" und in einer Reihe kleinerer Aufsähe zu einer vorläufigen Aufstellung über das Wesen des Schönen und über das Berhältnis des sittlich Guten zum ästhetisch Schönen gelangt, einen sehr weiten Weg sühren, für den der Raum dieses Buches nicht ausreicht. Auch würden wir durch eine solche Übersicht den, der die Schriften selbst zu studieren gedenkt, kaum fördern, denn in die besondere und nicht leichte Terminologie Schillers muß sich jeder selbst hineinlesen. Wohl aber ist es nützlich und unerläßlich, einiges über die beiden großen und meisterhaften Aussähe zu sagen, in denen die Erörterungen über die Wirkung und über die poetische Darstellung des Schönen gipfeln.

Die Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen sind folgerichtig aus der philosophischen Entwickelung Schillers erwachsen. Das schließt nicht aus, daß sie ihren äußeren Anlaß gefunden haben in den oben erzählten Einsbrücken, die Schiller von der französischen Revolution erhielt, und in dem Umsstande, daß er dem Augustenburgischen Prinzen, der so tief in seinen äußeren Lebensfortschritt eingegriffen hatte, eine Bezeugung seines inneren Fortschritts

schuldete. Dazu mochte noch der in der Zeit liegende und in Schiller lebendige Bunsch kommen, durch einen Fürsten auf die Welt zu wirken.

An der Spitze des in jeder Hinsicht meisterhaften Werkes steht ein Wort des früh verehrten Rousseau: "Si c'est la raison qui sait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit."

Das Schöne und die Runft hangen unmittelbar mit unferer Glucieligfeit ausammen und steben in keiner sehr entfernten Berbindung .mit bem moralischen Abel ber menschlichen Natur'; sie find barum ber Untersuchung höchst würdige Auch in ber von äußeren Stürmen bewegten Reit, in ber es Gegenstände. scheinen könnte, daß ber Bau einer mahren politischen Freiheit' viel bringenbercs und allgemeineres Interesse haben muffe, ist boch die vorzüglichste Aufmerksamkeit auf bas von Schiller behandelte Thema zu richten, benn ber Weg zur Freiheit geht über bie Schönheit. Dem Beweis biefes Sates bient ber britte Brief. Schiller unterscheibet in ber Entwidelung ber menschlichen Gesellschaft zwei Stufen: ben Naturstaat, ben Staat ber Not', und ben Bernunftstaat, ben Staat ber Freiheit'. Jener — bie überall noch vorherrschende Form ber Gefellichaft - ift erwachsen aus Bebürfniffen, aus "Naturfraften"; Die Bernunfteinsicht des Menschen hat keinen Teil an seiner Entstehung. Aus diesem Naturstaat, in dem eigentlich alles, weil nicht aus dem denkenden Billen hervorgegangen, Zwang ift und ber barum unmöglich bas Menschengeschlecht bauernb befriedigen tann, muß burch eine gangliche Umwandlung ber Bernunftstaat hervorgehen. In ihm ift alles freier Entschluß, alles Erzeugnis bes mit bem Sittengesete in Übereinstimmung wirkenben und aus vernünftiger Ginsicht quellenden Willens. Der Bersuch plöglicher Ginführung bes Bernunftstaates mar eben bamals gemacht worden, aber kläglich gescheitert. Die französische Revolution hatte auch ben enthusiastisch an die Bollfommenheit bes bamaligen Denschen Glaubenben zur schmerzlichen Überzeugung gebracht, daß bie Reit bes Naturstaates noch nicht abgelaufen war; noch herrschten die wilden Triebe und nicht die Bernunft, wie laut man sie auch proklamieren mochte. Der Naturstaat selbst tann überhaupt, ba er seinem Befen nach auf Naturfraften beruht, die ju seiner Erfetzung durch den Vernunftstaat erforderliche sittliche Beschaffenheit bes Menschen burch eigene Mittel nicht heraufführen. Der Weg bazu ift eine allmähliche fittliche Ausbildung des Menschen, und biefer Aufgabe bient bas Schone, die ästhetische Erziehung. Der gegenwärtige Augenblick gewährt wohl bie physische Möglichkeit ber Aufhebung bes Naturstaates, aber bie moralische Möglichkeit fehlt, und ber frengebige Augenblick findet ein unempfängliches Geschlecht'. Die Totalität bes Charafters, die bie erfte (aber boch auch nur eine) ber moralischen Möglichkeiten ift, hat nur ein Bolf besessen: Die Griechen. Dann aber zerriß die erweiterte Erfahrung, die Scheidung ber Wissenschaften' und ,das verwickeltere Uhrwerk ber Staaten' ,ben inneren Bund ber menschlichen Natur'. Daß biefe Trennung notwendig, ja für die Gattung beilfam gewesen sei, gibt Schiller gu, aber er beklagt es um ber Individuen willen. Die Wiffenschaft als solche wird biefen Zwiespalt ber Gesellschaft und bes einzelnen nicht beben, die Totalität bes Charafters nicht wieder herbeiführen fonnen, benn fie richtet fich an ben Berftand,

an den Kopf allein, und am Irrtum, an der Gewohnheit hängt das Herz. Auf das Herz des Menschen muß daher einwirken, wer die Menschen heben will. Diese Einwirkung aber kann nur von der schönen Kunst ausgehen. Zwei Hemmsnisse besserer, breierer, vernünstigerer Entwickelung muß sie beseitigen: die Roheit in den niederen, die Erschlaffung in den höheren Ständen.

Aber, so wirft sich Schiller selber ein, es ift historisch erweisbar, daß gerade in ben Beiten, in benen bie Runfte geblüht haben, die Menscheit sittlich nicht sonderlich hoch gestanden hat, daß bie afthetische Kultur gewöhnlich mit der Energie bes Charafters erkauft werbe'. Dieser Einwurf läßt sich aus ber beschränkten historischen Erfahrung heraus nicht widerlegen; um es zu können, muß man ben reinen Bernunftbegriff ber Schönheit ableiten. Zwei Formen bes individuellen Seins sind überall gegeben: Person und Zustand, Leben und Gestalt, Stoff und Form. Diesen beiben entsprechen in ber menschlichen Natur zwei Grundtriebe, ber "Stofftrieb" und ber "Formtrieb"; jener ist sinnlicher, Dieser geistiger Art; beibe entsprechen bem ursprünglichen Bebürfnisse, bas überall vorhanden ift. Aber beide Triebe, die sinnlichen und die geistigen, sind einander entgegengesett, sie gleichen sich aus, losen sich auf in einem höheren Triebe, ben Schiller mit einem etwas willfürlich gewählten Namen den Spieltrieb nennt und unter bem er ben äfthetischen Trieb verfteht, der das Bleichgewicht zwischen Realität und Form berstellt. Dieses Gleichgewicht ist Schiller bas höchste Ibeal bes Schönen; es wirkt in der menschlichen Seele die Befreiung von den aus dem Auf- und Abwogen, aus bem Wiberstreit sinnlicher und geistiger Triebe erwachsenben Leibenschaften, ,ber unausbleibliche Effett ber Schönheit ist Freiheit von Leibenschaften'. Und wie bas Schöne felbst frei schwebt über ber gemeinen Notwendigkeit ber Dinge, so gewährt es bem, ber es rein anschaut, die höchste geistige und sittliche Freiheit. Es ist eine britte Abwandlung des Schillerschen Freiheitsbegriffs, die Bollendung seiner Berinnerlichung: bon ben Räubern zum Marquis Bosa, vom Marquis Boja zu ben Briefen über äfthetische Erziehung; von bem Kampf burch bas Schwert zum Rampf burch ben Gebanken, von biefem aber zu bem Rampf ber Triebe im Innern der Berfonlichkeit; und der Erfolg dieses letten Kampfes ift bie afthetisch-sittliche Freiheit bes einzelnen; von bem Mifrotosmus, ber zu ihr burchgebrungen ift, strahlt bann bas neue Licht erwärmend und erhebend auf ben Matrotosmus aus. Roch ift biefe bochfte Stufe ber Berfonlichkeit nur von wenigen erreicht, nur in einigen außerlesenen Birteln' besteht fie, aber sie kann überall erreicht werben. Ein golbenes Zeitalter wird wieber heraufziehen, wo jede Unfreiheit beseitigt ist, weil in bem schönen Gleichgewicht ber Triebe, in der äfthetischen Stimmung, ein Digbrauch, eine Verkennung nicht mehr möglich ist. Die ungefellige Begierbe muß ihrer Gelbstsucht entsagen, und ber Notwendigkeit heilige Stimme, die Bflicht, muß ihre vorwerfende Formel verändern, die nur der Wiberstand rechtsertigt, und die willige Natur burch ein ebleres Zutrauen ehren. So tann die afthetische Mittelftufe in ben Bernunftstaat' überführen; und zurudgreifend auf den Anfang seiner Schrift und die gleichzeitigen Greignisse, glaubt Schiller, bak in biesem Vernunftstaat, bessen Voraussetzung die Allgemeinheit der Bilbung ist, auch die jest mit verfrühter Schwarmerei angestrebte Gleichheit stattfinden werbe.

Eine Reihe kleiner Planeten umstehen diese benkwürdigen Briefe, in denen der Dichter mit dem Rüstzeug des Philosophen Ideale aufbaut, die trop ihrer Unerreichbarkeit jeder billigen muß, der in der Kunst mehr sieht als eine bloße Ergöhung. Diese kleineren Abhandlungen, auf deren Aufzählung wir hier verzichten, sind in der Hauptsache weitere Aussührungen der in den Briefen über ästhetische Erziehung vorgetragenen Gedanken; bald enthalten sie einfach ihre Weiterbildung, dald eine Abwehr von Nisverständnissen, denen sie ausgesetzt sein könnten.

In allgemeiner Sobe hatte fich die Reflexion in ben Briefen gehalten. Unmittelbares Gingeben auf eine einzelne Runft batte Schiller vermieben, um besto gründlicher in die allgemeinen Fragen sich vertiefen zu können. Den Schritt zur philosophischen Betrachtung der Dichtkunst hat er erst gethan im Jahre 1795 in bem berühmten Auffat ,Über naive und sentimentalische Dichtung'. Bir greifen mit ber Ermähnung biefes Auffates über bie zeitliche Grenze biefes Kapitels hinaus. Wie icon die letten Abichnitte ber afthetischen Briefe unter bem Ginflusse Goethes stehen, so ist bieje Abhandlung gang nach bem Eintritt ber näheren Beziehungen zu bem großen Dichter verfaßt. Die Arbeit ,über bas Naive' zwar, bie ben ersten Teil bes umfangreichen Aufsates bilbet, hatte ihn schon langer beschäftigt, zum Abschluß aber tamen bie Gebanten boch erft, als die Anschauung Goethes ihm in ber Wirklichkeit bot, was er in ber Theorie gefunden hatte. Und neben der vielseitigen, ja unberechenbaren Bebeutung, die diese Abhandlung für die gesamte Geschmackbildung in Deutschland gehabt hat, besitzt sie noch eine besondere biographische: hier hat Schiller mit sicherer Selbsterkenntnis und mit ber aus jeber Selbsterkenntnis quellenben Scharfsichtigkeit für die Eigenart anderer ausgesprochen, mas ber Kern seines eigenen Wesens mar und worin sich sein großer Freund ber ursprünglichen Anlage nach von ihm unterschied.

Wiederum bilben die Begriffe Natur und Kultur den Ausgangspunft der Erörterung; fie bezeichnen wiederum die Gegenfage der Bildung.

Es tommen für jeden Menschen Augenblide, in benen er beim Anblid ber Natur, der leblosen wie der belebten, und der noch gang natürlichen Ruftande und Denkweise, & B. bei Kindern und in Urvölfern, Interesse, Liebe und ,rührende Achtung' empfindet. Dieses Interesse ift an zwei Bedingungen geknüpft: einmal muß eben bas, was uns als Natur entgegentritt, wirklich Natur sein, und sobann muß es naiv fein, b. h. ,bie Natur muß mit ber Runft (worunter Schiller hier bie Rultur versteht) im Kontrast steben und sie beschämen'. , Natur in biejer Betrachtungsart ift uns nichts andres, als bas freiwillige Dafein, bas Befteben ber Dinge burch sich selbst, die Existen, nach eigenen und unabanderlichen Beseten'. Diese ,Iteben wir, wenn wir als Rulturmenschen die Natur betrachten; ihre einzelnen Erscheinungsformen brauchen barum burchaus nicht gefällig zu fein. Und dieser holben Geschloffenheit und Selbstgenügsamkeit ber Natur naben wir Kulturmenschen mit wehmütiger Sehnsucht, weil uns durch unseren Weg jene Eigenschaften genommen find. Beim Anblid ber Rinber empfinden wir bies besonders. "In bem Kinde ift bie Anlage und Bestimmung, in uns ift bie Erfüllung bargestellt, welche immer unendlich weit hinter jener zuruchleibt'.

So ist die Natur in der Anschauung des Rulturmenschen naiv: und es ist febr bezeichnend, daß gerabe die Frangosen, die sich am weitesten in Sitte und Anschauungen von der Natur entfernt haben, für diesen Gegensat ben Ausbruck (naif) geschaffen baben. Jene Stimmung nun, in ber wir ber Natur uns näbern. nennen wir sentimentalisch (wir machen ausbrücklich barauf aufmerksam, baß bas Wort zunächst mit bem landläufigen heutigen Sinne von sentimental' nichts zu thun hat). Diese Stimmung sucht bie Natur, bas Naive aber ift Natur. Raiv und sentimentalisch sind nun die großen Gegensätze in der Dichtung. Die Dichter find überall die Bewahrer ber Natur. Wo sie biefes nicht gang mehr fein tonnen und icon in fich felbit ben zerstörenden Ginfluk willfürlicher und fünftlicher Formen erfahren ober boch mit bemselben zu fampfen gehabt haben, ba werben fie als die Zeugen und als die Rächer ber Natur auftreten. Sie werben also entweber Ratur fein, ober fie werben bie verlorene suchen. Alle Dichter, die es wirklich find, werden, je nachdem die Zeit beschaffen ist, in ber sie blüben, ober zufällige Umstände auf ihre allgemeine Bilbung ober auf ihre vorübergehende Gemütsstimmung Einfluß haben, entweber zu ben naiven ober zu ben fentimentalischen gehören.' Der naive Dichter ift gang von seinem Gegenstande beherrscht, seine Subjektivität tritt gang barin gurud, er ist Natur: ,wie die Gottheit hinter bem Beltgebaube, fo fteht er hinter feinem Bert'; ber sentimentalische Dichter sucht die Natur: auch für ihn ist sie bas Sochste, aber fie ist ein Ideal, das er sich geschaffen hat und nach dem er mit bewufter Beistestraft ringt. Es konnte banach scheinen, bag bei einer Bertbemeffung beiber bem naiven Dichter ber weitaus größere Borzug zuerkannt werden mußte; Schiller warnt vor diesem Difverftandnis. Bohl ift ber naive Mensch und ber naive Dichter in seiner Art vollfommen, aber einen größeren Anspruch auf Schätzung verdient boch ber, ber nach einem Ibeale ber Bollfommenheit ftrebt, auch ohne es zu erreichen. Jebes Ibeal ist ein Unenbliches. "Der eine (ber Naive) erhält also seinen Wert durch absolute Erreichung einer endlichen, ber andere erlangt ihn durch Annäherung zu einer unendlichen Größe."

Bon dem Gegensat von naiv und sentimentalisch wird die ganze Geschichte der Dichtkunst beherrscht. Es sehlt nicht viel, daß man an die Stelle dieser Begriffe segen kann: antik und modern. Jedensalls ist das Altertum vorherrschend naiv, wie das Beispiel des Homer zeigt, obgleich auch im Altertum nach einer gewissen Zeitgrenze start sentimentalische Beimischungen sich zeigen: Schiller hat an einer andern Stelle selbst auf Euripides im Berhältnis zu Sophokles aufmerksam gemacht. Die moderne Zeit ist vorwiegend sentimentalisch: Schiller zeigt das an einem sehr glücklich gewählten Bergleich zwischen Homer und Ariost. Die Stelle, wo Homer die seindlich auseinander stoßenden Helden Glaukos und Diomedes sich als Gastfreunde erkennen und Geschenke austauschen läßt, vergleicht er mit der Stelle, wo Ariost die wundenbedeckten Gegner und Nebenbuhler Ferrau und Rinald Frieden schließen läßt; dort völliges Zurücktreten Homers hinter seinem Gegenstaude, hier die sich alsbald vordrängende bewundernde und wehmütige Ressexion Ariosts über die Herrlichkeit der entschwundenen Rittersitten.

In einem sehr merkwürdigen Abschnitt beurteilt Schiller die neuere Litteratur von dem Gesichtspunkte jenes Gegensaßes aus. Goethe hat in Dichtung und Wahrheit rein historisch die Entwicklung unseres Schrifttums betrachtet; nach philosophisch gewonnener Kategorie thut es Schiller hier. Er sindet den sentimentalischen Charakter der zeitgenössissischen Dichter stark ausgeprägt: schon das Borberrschen der drei Hauptgattungen, der Satire, der Elegie und der Idhlle — letzterer wenigstens in der Gesnerschen Richtung — ist bezeichnend. Haller, Rleist, Klopstock erscheinen ihm völlig sentimentalisch, aber in dieser Richtung bedeutend. Doch sehlt es nicht an naiven Dichtern, dazu rechnet er in gewissem Sinne Boß (Luise), in hervorragendem Waße Goethe. Besonders erscheint ihm auch Shakespeare als ein naiver Dichter; er flicht hier aus eigener Ersahrung die Schilberung des Eindrucks ein, den der große englische Dramatiker auf ihn selbst in der Jugend, also in der Zeit des erwachenden Subsektivismus, gemacht habe.

Wit den beiden Kategorien "naiv' und "sentimental' kann man überhaupt bei der Beurteilung aller Werke der Dichtung und aller menschlichen Bildung ausreichen. Sie enthalten die überall wesentlichen Entscheidungen im Kern; auf ihnen bauen alle folgenden Litterarhistoriker und Ästhetiker auf; die Begriffe antik und modern, klassisch und romantisch, volksmäßig und kunstmäßig sind nur Spielarten jener großen grundlegenden Gegensäße. Was Herder und Goethe über das Verhältnis der Volks- und Kunstpoesie gedacht haben, sindet durch Schiller seine tiesere Begründung, seine äußerste Durchführung. Schiller selbst hat die Fülle dessen, was sich aus den obersten Grundsäßen folgern läßt, nicht annähernd erschöpft; er hat es nicht gewollt. In strenger Beschränkung hat er sich begnügt, mit kurzem, andeutendem Worte hier und da ein Schlaglicht sallen zu lassen auf die vielseitige Anwendbarkeit seiner Unterscheidung.

Nur eine Anwendung hat er weiter ausgeführt. In bem, nach jeder Sinsicht mertwürdigften vierten Abschnitt bes Auffates verallgemeinert er bie Begriffe naiv und sentimentalisch, die er bisber in ber Sauptsache nur in Bezug auf ben Dichter gebraucht hatte, zu einer Anwendung auf die ursprüngliche geiftige Anlage ber Menschen überhaupt. Man lose einmal von jenen Begriffen los, mas sie Boetisches haben. Es bleibt alsbann von dem ersteren nichts übrig, als in Rudficht auf bas Theoretische ein nüchterner Beobachtungsgeist und eine feste Anhanglichkeit an bas gleichförmige Zeugnis ber Sinne, in Rucksicht auf bas Praktische eine resignierte Unterwerfung unter die Notwendigkeit (nicht aber unter bie blinde Nötigung) ber Natur: eine Ergebung also in bas, was ift und sein muß. Es bleibt von dem sentimentalischen Charakter nichts übrig, als im Theoretischen ein unruhiger Spekulationsgeist, ber auf bas Unbedingte in allen Erkenntnissen bringt, im Praktischen ein moralischer Rigorismus, ber auf bem Unbedingten in Willenshandlungen besteht.' Schiller nennt die Angehörigen ber erften Rlaffe Realisten, die der zweiten Ibealisten. Mit den gleichlautenden eigentlich philosophischen Runftausbruden haben biefe Bezeichnungen nichts zu thun: bagegen sind gerade durch Schillers meisterhafte Kennzeichnung beider Gegensäte bie Bezeichnungen und ihre Begriffe in unfer gewöhnliches Leben übergegangen. Wenige mögen die Ausdrücke "Realismus" und "Ibealismus" in ihrem vollen und

ursprünglichen Werte kennen, auch wenn sie sie häufig auf ben Lippen führen: allen aber schwebt heute unwillfürlich bei ihrem Gebrauche bas vor, mas Schiller in fie hineingelegt hat. Der Realist nimmt für Wiffen und handeln seine Regeln und Grundfate aus ber Beobachtung bes Einzelnen in Leben und Ratur; er lebt und webt in dem Bedinaten, denn alles in der Natur ist bedingt; ber Sbeglift icopft bie Grundiate feines Wiffens und Sandelns aus der Vernunft, die allein in der Natur von dieser nicht bedingt ist; jener fügt sich der Notwendigkeit der Dinge, er nimmt hin, was ba ist, weil es ba ist: bieser erhebt sich über bie Notwendigkeit, benn das Reich der Bernunft ist die Freiheit; jener handelt nach ben nächsten, in ber Erfahrung — bie als solche immer vereinzelt unb unvollständig ift - liegenden, diefer nach ben ,oberften' nur ber Bernunft auganglichen und aus ihr geschöpften Grunden. Im praktischen Leben ist ber Realist ber Glücklichere, er findet sich in die gegebenen Berhältnisse, beren möglichste Ausnutung und vervollkommnende Rombination seinem Streben genügt; ber Ibealist wird die Berhältnisse nicht nach ihrer Ausnutbarkeit, nach seinem Vorteil beurteilen, sondern ben absoluten Magftab anlegen, ob fie gut find. Darum ift er ber weniger Glückliche; er findet Wiberspruch und Wiberstände, wo ber Realist sich zu seinem Borteil mit ben Dingen abfindet. Unabhängigkeit bes Buftanbes ericeint bem Realisten, Unabhangigkeit von bem Buftanb bem Ibealisten als bas höchste Bunschenswerte. Tiefe Verschiebenheit wird bas Berhältnis beiber zu ben Mitmenschen zeigen: ber Realift, ber seine Maßstäbe aus ber gegebenen Menschennatur entnimmt, wird bie Menschen an biesen Dagstäben messen, er wird gern verzeihen, er ist billiger, ba er alle Dinge mehr in ihrer Begrenzung beurteilt; ber Idealist, ber seine Mafftabe bem Ideal bes Menschentums entnimmt, wird strenger in seinem Urteil sein, weil er die Menschen seinem Ibeal so wenig entsprechend findet. "Jener beweist sich als Menschenfreund, ohne eben einen fehr hohen Begriff von den Menschen und der Menschheit zu haben; dieser benkt von der Menschheit so groß, daß er darüber in Gefahr kommt, bie Menichen zu verachten.

Diese beiben großen auseinander gehenden Richtungen der Weltanschauung sind gleichwertig; beide haben ihre tiese Berechtigung für den Bestand der Gesellsschaft. Ja, in dieser Hinsicht ist es von größerem Werte, daß die aus bloßer Ersahrung geschöpften Maximen des Handelns, also die realistischen, überall besolgt werden, denn dies ist erreichdar, während der Idealist über die gegebenen Berhältnisse hinausstredt und die Wirksamkeit seiner Grundsäße immer nur eine Ausnahme bilden kann. Es kommt ,in der Praxis des Lebens weit mehr darauf an, daß das Ganze gleichmäßig gut, als daß das Einzelne zufällig göttlich sei — und wenn also der Idealist ein geschickteres Subjekt ist, uns von dem, was der Menscheit möglich ist, einen großen Begriff zu erwecken und Achtung sür ihre Bestimmung einzuslößen, so kann nur der Realist sie mit Stetigkeit in der Ersahrung ausführen und die Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten.' Beide Standpunkte, rein gesaßt, sind berechtigt und wertvoll; nur ihre Karikaturen sind schädlich: der Realist kann ausarten zum "gemeinen Empiriker', der nicht der Notwendigkeit, sondern der bloßen rohen Nötigung der Natur willenloß sich

hingibt, der Idealist kann zum Phantasten werden, der "nicht in die Unabhängigskeit von physischen Nötigungen, sondern in die Lossprechung von moralischen' seine Freiheit setzt.

So alt aber biefer Wiberstreit ber Weltanschauungen ist, so hat es doch immer große Menschen gegeben und wird deren geben, in denen er sich beilegt, ausgleicht. Und daß auch hier der Ausgleich sich nur ermöglicht durch eine ästhetische Betrachtung, durch die Poesie, hat Schiller zwar nicht mit Worten ausgesprochen, wohl aber liegt das in dem ganzen Sinne des Aufsages ausgedrückt.

Diesen Ausgleich sollte Schiller in seinem eigenen Leben sich vollziehen sehen: ber Bund mit Goethe brachte ihn. Wohl trifft bas, was Schiller über ben Realisten sagt, keineswegs alles auf Goethe zu, und es ist ein starker, wenn auch sehr verbreiteter Irrtum, in jener Schilberung ein Abbild Goethes zu sehen: daß aber dieser im letzten Grunde realistisch veranlagt war, ist Schillers Überzeugung gewesen, so gut wie er in sicherer Selbstbeobachtung die Elemente durchaus idealistischer eigener Weltbetrachtung wahrnahm.

So leitet biefe Schrift naturgemäß zur Betrachtung bes großen Benbepunttes in Schillers Leben bin; fie entstand, nachdem bie engeren Beziehungen zu Goethe fich schon gefnüpft hatten, aber fie bedeutet boch barum nicht weniger bie Grundlage, auf ber bas Berftandnis für biefe Beziehungen fich aufbauen muß. Und ebenso leitet die Abhandlung über nawe und sentimentalische Dichtung zu ber inneren Entwickelungsepoche Schillers über, die man als die "Rückfehr gur Dichtung' bezeichnet. Der Kreislauf burch bie Welt bes Geschehens und bes Denkens war vollendet; die Spekulation hatte fich auf allgemeine philosophische Sobe erhoben, in eine reine, aber talte Sobe; fie wendet fich gurud zur Betrachtung ber Dichtung und ihrer letten ewigen Grundlagen in ber Menschennatur. Dit vertiefter und gefestigter Weltanschauung tritt Schiller wieder in die Boesie, seinen eigentlichen Lebensberuf, ein. Und indem eine gnabige Fügung seinen Weg in biesem Augenblick in ben Goethes einmunben ließ, gab fie ihm die lette Forberung gur Bollenbung. Beibe follten fich, nach Goethes eigenem Borte, in ihrem Sein und Wollen als ein Ganges benten, um ihr Studwert nur einigermaßen vollständig zu machen'.





## Zwanzigstes Kapitel.

## Boethe.

itte Mai 1794 langte Schiller mit seiner Lotte und dem kleinen Sohn wieder in Jena an. Es war eine Zeit der Sammlung und der Erfrischung gewesen, dieser Aufenthalt in Schwaben. Neue Pläne und neuen Thätigkeitstrieb brachte er nach Jena mit. Und neue Förderung, unerhoffte, wartete seiner. Das Jahr 1794 sollte ihn in engere Beziehung bringen mit drei bedeutenden Männern, auf die die Geschichte des deutschen Geistestebens stolz ist.

In Tübingen schon erfuhr er, daß an Stelle bes nach Riel berufenen Reinhold ber junge Richte einen Lehrstuhl in Jena erhalten hatte. Richte hatte sich an Rant geschult; ber große Philosoph, so wenig er bekanntlich mit ber späteren Entwidelung Fichtes einverstanden war, hatte seine Jugendarbeiten gebilligt und ermuntert. Rühne und rudfichtslos abstrafte Spekulation zeichnete ihn aus. Ru seinem start entwickelten Subjektivismus fühlte sich Schiller hingezogen. Es entwickelte fich amischen ben beiben Männern ein reger Berkehr, beffen Ausgangspunkt die Kantische Philosophie mar. Fichte ist in diesem Verkehr der empfangende Teil gewesen; ber Berufsphilosoph fab mit Bewunderung zu bem Gebankenreichtum bes Dichters empor, und er erflarte, bag Schiller, wenn er nur feine Bebanten in bie Form eines regelrechten Spftems zu bringen geneigt mare, ber bedeutenbste Philosoph seines Sahrhunderts sein wurde. Gang besonders nach einer Richtung überragte Schiller ben philosophischen Freund um Hauptes Länge: in ber afthetischen Form. Fichtes Schriften tragen ein schwerfällig-abstruses Geprage; sogar bas Werk seiner reifen Tage, bie Briefe an bie beutsche Nation, find nicht frei bavon. Schiller ift, als Redakteur ber horen, in die Berlegenbeit gekommen, ihm einen Auffat ber Schwerfälligkeit ber Form wegen gurudschiden zu muffen. Fichte scheint bas übel genommen zu haben, seine Briefe an Schiller in biefer Angelegenheit sind in einem gereizten Ton gehalten; Schiller hat in einer meisterhaften Selbstcharafteristit (Konzept eines Briefes vom 3. und 4. August 1795) bie Grunde aufgebeckt, bie sich einem völligen gegenseitigen Berftanbnis ber beiben Manner entgegenstellten: Sichte mar nicht imftanbe, ein Kunstwerk als solches zu schätzen; ohne afthetischen Trieb und ohne afthetische Empfänglichkeit fab er lediglich in bem genau abschätbaren Gebankeninhalt ben Wert eines geistigen Werkes; für die Form, die einen höheren, individuelleren Wert hat als das Ergebnis, das auch losgelöst vom Werke selbst überliesert werden kann, war er blind. So gründete sich Schillers und Fichtes Verkehr nicht auf einer Gemeinsamkeit der Anlage und der Geistesrichtung, sondern nur auf einer, allerdings höheren, Interessengemeinschaft. Aber auch in diesem Verhältnis zeigte wenigstens Schiller eine persönliche, tiesere Anteilnahme: als Fichte durch seinen bekannten freimütigen, aber ungeschickten und unnötigen Protest gegen das Kursächsische Konsistorium mit seiner Behörde zersiel und seine Stellung verlor, war Schillers menschliche Teilnahme ihm eine Tröstung; und noch in späten Jahren, da Fichte längst in Berlin war, hat Schiller ihm in "ökonomischen



J. G. Fichter.

Johann Gottlieb Sichte. Gezeichnet von Bury. Rach dem Stich von A. Schultheis.

Dingen wichtige, aufopfernde Dienste geleistet.

Auf tieferer Anziehung beruhte Schillers Freundschaft mit Bilbelm von Sumboldt. Schon in früheren Jahren hatten sie Bekanntichaft gemacht: wir erinnern uns. bak humboldt fich um Raroline von Dacheröben, Lottens und Karolinens beste Freunbewarb. Das hochbegabte mittlerweile feine Mädchen war Gattin geworden. In ländlicher Einsamkeit hatten sie bie glücklichen ersten Jahre ber Che verbracht, er beschäftigt mit dem Studium ber Philosophie und besonders ber Alten, fie an Weg und Ergebnis biefer Studien mit feinem Sinne teilnehmend. Dann hatte Karolinen die Sehnsucht ergriffen, mit der geliebten Freundin zusammenzuleben, und Humboldt felbft, lange ein Berehrer Schillers,

griff freudig dessen Aufsorderung, nach Jena zu ziehen, auf. Bei der Rückschr aus Schwaben sand Schiller Wilhelm von Humboldt als Nachbar jenseits der Straße vor. Der Verkehr der beiden Männer wurde bald äußerst lebhast. Kein Tag verging, ohne daß sie sich gesprochen hätten. Humboldt war eine durchaus ,idealistische Natur, im Sinne der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung. Mit tieser und starker Reslexion, die durch eine ausgezeichnete humanistische Erziehung geschult war, trat er an die geistigen Ersicheinungen der Mitwelt und der Vorwelt heran. Wir müssen und hinsichtlich seiner Bedeutung für das deutsche Geistesleben auf den Hinweis beschränken, wie er überall die höchsten Gesichtspunkte zu sinden und anzuwenden verstanden hat; unerschüttert steht noch heute seiner der ersten gesunden hat; und auch in

seinen politischen Schriften wie in seiner politischen Thatigkeit spaterer Jahre tritt überall die glanzende Gabe hervor, vom Zufälligen und Unwesentlichen unangefochten bie tieferen treibenden Krafte zu erfennen und bem dauernd Birtfamen Geltung zu verschaffen. Seinem Beifte ericbien Schiller als ein arpkes. wunderbares Phanomen; die Gesetze, nach benen bier bas Genie wirkte, zu erkennen, war ihm Bunich und Bedürfnis; aber über bem psychologischen Interesse erhob sich warme menschliche Teilnahme, und diese Teilnahme erst macht bas Berhältnis zwischen humboldt und Schiller jo wertvoll. Schiller erblühte eine neue, herrliche Freundschaft, ben beften jugugablen, Die fein Leben aufweift. Zwischen beiben Männern waltete bie großherzige Offenheit, die nur auf bem Boben bes höchsten Vertrauens, bes feinsten Verständnisses und bes Bewußtseins gleichen Strebens erwachsen kann. "Humboldt ist mir," so schrieb Schiller im Anfang bes Berkehrs mit ihm an Körner, ,eine unendlich angenehme und zugleich nütliche Befanntschaft; benn im Gespräch mit ihm entwickeln sich alle meine Ibeen glücklicher und schneller. Es ift eine Totalität in feinem Wefen, Die man äußerst selten fieht, und die ich außer ihm nur in Dir gefunden habe." war in der That manche Uhnlichkeit zwischen Sumboldt und Körner, Die sich auch beibe kannten und schätten; Die gleiche Neigung, Die Welt ber Erscheinungen mit philosophischem Sinne zu ordnen und zu ergrunden; basselbe feinfinnige, ästhetische Berftandnis bichterischen Schaffens bei bemselben sonberbaren Unvermögen eigener poetischer Produktion; endlich dieselbe idealistische Lebens= auffaffung, basfelbe tiefe und ebele Gefühl, Diefelbe Anlage gur Freundschaft. Nachdem Schiller lange babingegangen mar, ichrieb humbolbt einmal: Auch ohne Die herzliche und tiefe Liebe, Die ich zu Schiller hegte, kann ich nie ohne große Erschütterung an die Zeit meines Lebens mit ihm benten. Ja, ich gestehe es offenherzig, nicht ohne Scham. Mein ganges Leben seitbem kommt mir leerer, unbedeutender und weniger befriedigend vor.' Und wie starte Burgeln in Schiller selbst die Freundschaft mit humboldt geschlagen hatte, beweist das Wort aus feinem letten Briefe an ben lange icon in weiter Ferne weilenben Freund: "Für unser Einverständnis find feine Jahre und Räume." In langer gemeinfamer Gebankenarbeit batte fich bas Einverständnis bewährt; in ben Jahren 1794 bis 1797 ift Humboldt ber beständige Berater bes Dichters. Alles, was ber wiebererwachte Trieb zur Dichtung schuf, legte Schiller ihm vor, und alles, von dem inneren Bau und der Folge ber Gedanken bis zu den kleinen Fragen prosodischen Bohlklanges, murbe von ihm mit berfelben Sorgfalt, bemfelben Tafte behandelt. Und in den Augenbliden, ba die wieder vordringende Gelbstbetrachtung in ber Seele bes Dichters Unschlüssigfeit, Zweifel an feiner Bestimmung wedte, mar humboldt ber sichere Mentor, ber mit scharfem Blick und überzeugendem Wort bas Schwanken beseitigte. Humboldt hat Schiller endgültig auf die Tragodie als sein eigentumliches Feld gewiesen: . Wenn Sie hier Ihren Gegenstand gludlich mablen, so wird Sie hier feiner erreichen.

Ein kleiner, aber köstlicher Band gibt uns Kunde von diesem Berhältnis ber beiben Männer: ber Briefwechsel. Auf silberner Schale hat Humboldt biese golbenen Früchte im Jahre 1830 ben Deutschen bargeboten: er schickte ber Sammlung eine wahrhaft glänzende "Vorerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwickelung" voraus. Tiefer, klarer, eindringender, schöner hat nie jemand über Schiller gesprochen, als es auf diesen wenigen Seiten geschieht. Von keinem Manne, selbst Körner und Goethe nicht ausgenommen, ist Schiller so verstanden worden wie von Wilhelm von Humboldt. Und mit dem Berständnis vereinigte sich in Humboldt eine tiese neidlose Verehrung für den Genius, für das, was jedem in seinen Duellen unerklärbar bleibt, weil es göttlich ist.

Freundliches Ineinanderspiel gleichgearteter Naturen, so kann man das Wirken der Freundschaft Schillers mit Humboldt und mit Körner nennen. Liegt



Frau Raroline von Sumbolbt, geb. von Dacheroben. Rach einem Digemalb: von Schid.

darin der außerordentliche Wert angebeutet, ben biese Freundschaft für Schiller hatte, fo burfen wir boch zugleich auch bie Grenze ihrer Wirksamkeit barin finben. So förberlich bie Bebankengange Anschauungen jener die Freunde für Schiller gewesen find, fie waren boch immer nur Beftärfungen ber Richtung, bie er einmal eingeschlagen hatte. Gine verehrungswürdige Fügung hat in biefer Beit reiffter Mannlichfeit, ficheren Gleichgewichtes bem großen Dichter einen Freund an bie Seite geführt, ber bis babin andere Wege gewandelt war, deffen geiftige Wurzeln in einer ganz andern Weltanschauung lagen. Gine Bebankenwelt trat nun an Schiller

heran, die zwar in ihren Bestandteilen wohl seinem umfassenden Geiste nicht fremd war, die aber, zusammengesaßt in einer gewaltigen Persönlichkeit, mit der vollen belebenden Kraft des Neuen auf ihn wirkte.

Wir stehen wieder vor einem benkwürdigen Wendepunkte in Schillers Leben, vor der Freundschaft mit Goethe. Und was wir hier einen Wendepunkt in Schillers Leben nennen, das ist eine Epoche, eine der größten und benkwürdigsten, in der Geschichte deutschen Geistes und deutscher Vildung gewesen. Wir dürsen es ohne überhebung sagen, daß keins der großen Völker, die mit uns den höchsten Zielen der Gesittung zustreben, eine Zeit aufzuweisen hat, in der die beiden großen Richtungen jeder Vildung so große Vertreter gehabt hätten und vollends in der diese auseinander gehenden Richtungen sich so harmonisch zu gemeinsamer Wirkung verbunden hätten. Jenes Standbild Goethes und Schillers in Weimar ist das Symbol einer wahrhaft weltgeschichtlichen Zeit. Das Jahrhundert aber, das uns von jener Zeit trennt, ist ein flüchtiger Augenblick, gemessen an der unendlichen Wirkung, die von Schiller und Goethe ausgegangen ist.

Scharf getrennt und selbst dem flüchtigen Blick scharf unterscheidbar sind die Wege, die die beiden großen Männer bis dahin gewandelt waren. Wohl kann man auch Goethes Leben nicht kampflos nennen. Aber soweit äußere Schicksale in Betracht kommen, hatte ihm eine freundlich fördernde Sonne geschienen; von Sturm und Unwetter hören wir nichts, weder in der Kindheit und Jugend noch in den Mannesjahren. Keine Hemmnisse hatten ihm den Fuß gesesselt, wenn er ausschreiten wollte. Der Sohn des behäbigen Franksurter Bürgers hatte nie den Druck der Armut kennen gelernt, nie den schwereren Druck gewaltthätigen Machtspruches, der das Wort erstickt, wenn's im Innern

bröhnt und gart. Frei, seiner Natur gemäß, hatte er finaen und fagen, frei hatte er lernen und genießen burfen, mas Menschen und Natur ihm boten. Rein Zwang ber Schule batte ibn im fteifen Banne willfürlicher Ordnung gehalten; und was gewalt= sam, stürmisch, ja fast roh fich aus der Bruft des Karlsschülers emporrang, bas war ber Goethes in reichem, aber rubigem Strome entflossen. In die vielgestaltige Men= schenwelt war ber sichere. icone, liebenswürdige Jungling mit heiterer Genuffähig= feit eingetreten, und mühelos hatte er die Früchte gesellschaftlicher wie litterarischer Erfolge gebrochen. Die berbe Notwendigfeit gewöhnlicher Berufswahl, die lange Jahre hindurch Schillers Seele beunruhigte, blieb ihm erspart: ein Kürst rief ihn zu sich und



Bilhelm von Sumbolbt. Gegeichnet von B. E. Strochling im Dezember 1814 in Bonbon.

bot ihm mit seiner Freundschaft einen nach Belieben behnbaren Wirkungskreis und die gesicherte äußere Existenz, um die Schiller sich ein Menschenalter lang hat abmühen müssen. In engem, aber geistig hochstehendem Kreise richtete er sich behagslich ein, und in dem Augenblick, da das Bedürfnis, die weite Welt zu sehen, in ihm mächtig wurde, durste er ausziehen, um sie zu sehen. In langer, reisender Zeit durste er vielfältige, reiche und selbstgewählte Anschauungen auf sich wirken lassen. Alles, was er trieb und dachte, konnte er so wählen, wie es seiner eigenen Natur entsprach; kein Broterwerb, kein äußerer Zwang sesselte ihn an Gegenstände, die

Sammlung eine wahrhaft glänzende Borerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwickelung' voraus. Tieser, klarer, eindringender, schöner hat nie jemand über Schiller gesprochen, als es auf diesen wenigen Seiten geschieht. Bon keinem Manne, selbst Körner und Goethe nicht ausgenommen, ist Schiller so verstanden worden wie von Wilhelm von Humboldt. Und mit dem Berständnis vereinigte sich in Humboldt eine tiese neidlose Berehrung für den Genius, für das, was jedem in seinen Quellen unerklärbar bleibt, weil es göttlich ist.

Freundliches Ineinanderspiel gleichgearteter Naturen, so kann man das Birken der Freundschaft Schillers mit Humboldt und mit Körner nennen. Liegt



Frau Raroline von Sumbolbt, geb. von Dacheroben. Rach einem Olgemalb: von Schid.

darin der außerordentliche Wert angebeutet, ben biese Freundschaft für Schiller batte, fo burfen wir boch zugleich auch bie Grenze ihrer Wirksamkeit barin finden. So förberlich bie Gebankengange Anschauungen jener die Freunde für Schiller gewesen find, sie waren boch immer nur Bestärkungen ber Richtung, die er einmal eingeschlagen batte. Eine verehrungswürdige Fügung bat in biefer Beit reiffter Mannlichkeit, ficheren Gleichgewichtes bem großen Dichter einen Freund an bie Seite geführt, ber bis bahin andere Bege gewandelt mar, beffen geistige Wurzeln in einer ganz andern Beltanschauung lagen. Gine Gebankenwelt trat nun an Schiller

heran, die zwar in ihren Bestandteilen wohl seinem umfassenden Geiste nicht fremd war, die aber, zusammengesaßt in einer gewaltigen Persönlichkeit, mit der vollen belebenden Kraft bes Neuen auf ihn wirkte.

Wir stehen wieder vor einem benkwürdigen Wendepunkte in Schillers Leben, vor der Freundschaft mit Goethe. Und was wir hier einen Wendepunkt in Schillers Leben nennen, das ist eine Epoche, eine der größten und denkwürdigsten, in der Geschichte deutschen Geistes und deutscher Vildung gewesen. Wir dürsen es ohne überhebung sagen, daß keins der großen Bölker, die mit uns den höchsten Zielen der Gesittung zustreben, eine Zeit auszuweisen hat, in der die beiden großen Richtungen jeder Vildung so große Vertreter gehabt hätten und vollends in der diese auseinander gehenden Richtungen sich so harmonisch zu gemeinsamer Wirfung verbunden hätten. Jenes Standbild Goethes und Schillers in Weimar ist das Symbol einer wahrhaft weltgeschichtlichen Zeit. Das Jahrhundert aber, das uns von jener Zeit trennt, ist ein flüchtiger Augenblick, gemessen an der unendlichen Wirfung, die von Schiller und Goethe ausgegangen ist.

Scharf getrennt und selbst dem flüchtigen Blick scharf unterscheibbar sind die Wege, die die beiden großen Männer dis dahin gewandelt waren. Wohl kann man auch Goethes Leben nicht kampslos nennen. Aber soweit äußere Schicksale in Betracht kommen, hatte ihm eine freundlich fördernde Sonne geschienen; von Sturm und Unwetter hören wir nichts, weder in der Kindheit und Jugend noch in den Mannesjahren. Keine hemmnisse hatten ihm den Fuß gesesssche, wenn er ausschreiten wollte. Der Sohn des behäbigen Franksurter Bürgers hatte nie den Druck der Armut kennen gelernt, nie den schwereren Druck gewaltthätigen Machtspruches, der das Wort erstickt, wenn's im Innern

bröhnt und gart. Frei, feiner Natur gemäß, hatte er fingen und fagen, frei hatte er lernen und genießen bürfen, mas Menschen und Natur ihm boten. Rein Zwang ber Schule hatte ihn im steifen Banne willfürlicher Ordnung gehalten; und was gewalt= sam, stürmisch, ja fast rob fich aus der Bruft des Karlsschülers emporrang, bas war ber Goethes in reichem, aber rubigem Strome entflossen. In die vielgestaltige Menschenwelt war der sichere. fcone, liebenswürdige Jungling mit heiterer Genuffähig= feit eingetreten, und mühelos hatte er die Früchte gesellschaftlicher wie litterarischer Erfolge gebrochen. Die berbe Notwendigfeit gewöhnlicher Berufswahl, die lange Jahre hindurch Schillers Seele beunruhiate, blieb ihm erspart; ein Kürst rief ihn zu sich und



Wilhelm von Humboldt. Gegeichnet von B. E. Stroehling im Dezember 1814 in London.

bot ihm mit seiner Freundschaft einen nach Belieben behnbaren Wirkungskreis und bie gesicherte äußere Existenz, um die Schiller sich ein Menschenalter lang hat abmühen müssen. In engem, aber geistig hochstehendem Kreise richtete er sich behagslich ein, und in dem Augenblick, da das Bedürfnis, die weite Welt zu sehen, in ihm mächtig wurde, durfte er ausziehen, um sie zu sehen. In langer, reisender Zeit durfte er vielfältige, reiche und selbstgewählte Anschauungen auf sich wirken lassen. Alles, was er trieb und dachte, konnte er so wählen, wie es seiner eigenen Natur entsprach; kein Broterwerb, kein äußerer Zwang sesselt ihn an Gegenstände, die

bem eingeborenen Triebe widerstrebten. Und sogar die keinem ersparte, von ihm selbst in berühmtem Worte ausgesprochene Ersahrung, daß niemand mit sich selbst und mit den andern sich unverworren halten kann, machte er nur in einem Maße durch, das an der Grenze des wirklich verwirrenden Konsliktes wie von selbst innehielt: der glückliche Instinkt, ein köstliches Gnadengeschenk der Götter, überhob ihn des zerrüttenden Kampses.

Wir brauchen bas alles nur zu sagen, um in unseren Lesern sofort den



Rietichels Goethe- und Schiller-Dentmal in Beimar.

Bergleich mit Schiller au weden. Bas Goethe in feiner geistigen Entwickelung erreicht hatte, freundlicher Fügung und ber gludlichen ursprünglichen Anlage folgend, bas hat Schiller erlangt in Rampf und Ringen. Strom und Bellen waren gegen ibn gewesen und in wildem Aufruhr hatten fie mehr als einmal gebroht, ihn hinabzureißen in ihre dunfeln Tiefen. Bergleicht fich Goethe in jenem ichonen Gedichte mit bem Steuermann, mit beffen Bergen Wind und Wellen nicht spielen, so bürfen wir Schiller mit einem Schwimmer vergleichen, der nur auf seiner Arme Stärfe angewiesen ift. Und in biesem Rampfe, ber zur beständigen Anstrengung der Kräfte aufforderte, crzeugte fich für Schiller bie

Notwendigkeit, seine Kräfte zu kennen, mit wägendem Blick ihre Größe und die Größe der Gesahr zu vergleichen. Selbstbefinnung lehrte ihn das Leben zu früher Stunde. Schon in den Mauern der Karlsschule wurde der Knade, dem bunten Leben, das eine naive Hingade ermöglicht und verlangt, entzogen, auf die Reflexion verwiesen. Und gar selbstpeinigende Grübelei blieb ihm nicht erspart. Frühzeitig beschäftigen ihn ethische Fragen. Frühzeitig wird vor allen andern Fähigkeiten eine durch die Not des Tages in ihm geübt: der Wille. Wir erinnern hier an das früher angesührte sehr bezeichnende Wort, das er einmal den Lengeseldischen Schwestern schwestern schrieb: "Es ist mir, als ob ich das Schicksal

zwingen müßte.' Freundlichen Schicksalen zu folgen, ist Goethes heitere Lebenstunst gewesen, seindlichem Schicksal zu widerstehen, können wir als Schillers weniger heitere Lebenskunst bezeichnen. Etwas von titanischer Überhebung haftet bem Kämpsenden in den ersten Studien dieses Kampses an; wie zu Zeiten die bequemere Lebensauffassung Goethes nicht frei ist von dem andern Gegensate einer gewissen Mattigkeit:

Kannst bem Schidsal wiberstehen, Aber manchmal gibt es Schläge; Will's nicht aus bem Wege gehen, Ei! so geh bu aus bem Wege!

Wir wollen nicht untersuchen und könnten auch nie entscheiden, welchen Anteil an der Herausbildung so weit auseinander gehender Weltanschauungen die äußeren Schidfale, welchen bie ursprüngliche Anlage haben. Aber wir glauben, nach unserer Beobachtung bes eigenen und frember Lebensgange, jener Anlage boch ben größeren Anteil zuschreiben zu burfen. Der Mensch entflieht nicht sich selbst. Und es wäre wohl ber Mühe wert, zu erwägen, ob nicht ber erste Ginschlag au ben Geschicken, aus benen ber Jaben bes Lebens sich ausammensett, eben ein Wert ber ursprünglichen Anlage ift und ob nicht biese selbst als die treibende Macht der Lebensgestaltung erkannt werden könnte, ob nicht vor ihr die noch so mächtigen und überwältigenben außeren Ereignisse zurücktreten. Schillers Flucht aus Stuttgart, Die sein ganzes Leben entscheibend bestimmt hat, burchaus ein Ausfluß seiner innerften geistigen und moralischen Anlagen, seines Triebes ,bas Schicffal zu zwingen'? Und Goethes Überfiedelung nach Beimar. mit allem, was ihr voranging, ift es nicht ebenso ein Ausfluß feiner Eigenart, bie Dinge wachsen und werden und sich selbst nachgiebig von ihnen treiben zu laffen, bem Schicffal, wie er felbst einmal es ausbrucklich empfohlen hat, freundlich zu begegnen und baburch nach fich zu ziehen? Große Entscheibungen waren bas Lebenselement Schillers; Goethe fühlte fich ihnen gegenüber unbehaglich, und wenn die Dinge ein ftarkes, subjektives Eingreifen verlangten, ergriff ihn, er hat es uns felbst befannt, Unschluffigfeit, Raubern, Unbehagen.

Tief verschieden waren beide Männer. Die Wörter "naiv' und "sentimenstalisch" bezeichnen, recht verstanden, den Gegensatz am besten. Das organische Werden, die "Entfaltung" des Keimes in der Natur war für Goethe das Ideal jeder, auch der menschlichen Entwicklung; auch in den Wandlungen des Daseins, die scheindar nur dem bestimmenden Willen des Menschen entspringen, sieht er das Wirken "der ewigen ehernen großen Gesetze"; ja der Wille selbst, der sich in bewußtem Gegensatz zu der Verknüpfung und der Wacht der Erscheinungen setzt, ist ihm nur ein Teil der Erscheinungen:

Da ift's benn wieber, wie die Sterne wollten, Bedingung und Gefet, und aller Wille Ift nur ein Wollen, weil wir eben sollten.

Goethe kannte natürlich sehr wohl, was man als Unterschied und Gegensat von Natur und Geist zu bezeichnen pflegt, aber er glaubte nicht daran: ein spinozistischer

Pantheismus ließ ihn in beiben nur die Erscheinungsform eines und desselben Wesens erkennen. Dieses Bewußtsein der allumfassenden Bedeutung der Natur "ungetrübt zu erhalten", schien ihm als das Höchste menschlicher Bildung und besonders auch der Kunst. In diesem Sinne ist Goethe "naiv", er "ist Natur", und mit offenen, empfänglichen Sinnen klammert er sich an die Natur und mit Borliebe an die Kunst, die der Natur am nächsten zu sein scheint, an die Plastik. Betrachten und Empfangen sind ihm der höchste Genuß, der nur noch gesteigert wird durch die stille, instinktive dichterische Nachschaffung der Natur.

Ru dem allen bildet Schiller den scharfen Gegensatz. Sein Höchstes ist nicht bie Natur und ihr reines, ungetrübtes Anschauen; über ihr steht bie menschliche Bernunft, der fittliche Wille. Sie find nicht gebunden an die Gefete ber Dinge, fie folgen eigenen, selbstgeschaffenen, selbsterrungenen Gesetzen. Natur und Geist sind ihm nicht eins; jene ift ihm die blinde, willenlose Masse, nur geschaffen, um von der bewuften Bernunft bes Menschen beherricht zu werden. Sittliche Freiheit ist ihm die treibende Kraft ber Welt, eine Macht sondergleichen. bie alles vermag, die felbst über bie Naturgesetze triumphiert. "Es ist ber Beist, ber sich ben Rörper baut', fagt er einmal in scharfer Ausprägung seiner sittlichen Überzeugung, beren Bahrheit er burch sein eigenes Leben in fast wörtlicher Beife bewies. Überall leuchtet die Überzeugung von der Gewalt bes freien, bestimmenden Willens durch. Und damit steht in engem Ausammenhange der Gang seiner geistigen Entwicklung. Auch er ist in seiner Jugend an die Naturwissenschaften herangeführt worben, aber fie haben ihm kein sachliches und kein ästhetisches Interesse abzugewinnen vermocht; ber springende Punkt seiner Teilnahme an ihnen lag barin, daß er sich die Frage nach bem Rusammenhang' (wir könnten ebensogut sagen: nach bem Gegensate) ,ber tierischen und ber Die Lebensgebiete, auf benen sich bie bewußten geistigen' Natur vorlegte. geistigen Mächte bethätigen, ziehen ibn an: mabrend Goethe Natur und bilbende Runft betaftend und beschauend burchwandert, versenkt sich Schiller in Geschichte und Philosophie, in bas Gebiet ber freien Handlung und bas bes freien Gebankens. Goethes Freude und Glud mar es, sein inneres Sein mit ben Dingen und ber Natur in Übereinstimmung zu bringen: "Am Sein erhalte bich beglückt" -, Schiller rühmt es als ichones Ziel bes Menichen, ber Mechanit feiner Ratur nach Gefallen mitzuspielen und bas Uhrwert empfinden zu lassen, bag ein freier Beift feine Raber treibt.

Auch in ihrer persönlichen Art prägt sich ber Gegensatz aus. Goethe ließ in stiller Beschaulichkeit und Empfänglichkeit die Natur auf sich wirken, er vernahm lauschend den "Gesang der Dinge, die da sind und die geheimsten Zauber diese Gesanges hat er dann in unvergänglichem Wort verkündet. Beschauend, empfangend breitet er seinen Blick über endlose Gesilde; wie in einem Spiegel sängt er die Welt auf; verklärt, aber doch mit den ursprünglichen Zügen, strahlt sie aus diesem Spiegel zurück. Das stille Lernen, Beschauen, Empfangen war nicht Schillers Sache. Rastlose Anstrengung, gewaltige Thätigkeit, freie bewußte Umsormung des Stoffes, den er in raschem, ungeduldigem Zuge in sich aufgenommen hatte, kennzeichnen ihn. Er ruht nicht eher, als die sein starker

Subjektivismus eine persönliche Stellung zum Gegenstand gewonnen hat. Mit ber "Bernunst" in beren Lichte ihm erst alles zum wahren Sein sich erhebt, stellt er sich den Dingen gegenüber; was er aus ihnen empfängt, ist wenig und ihm wertlos, erst durch das, was sein Wille in sie hineinlegt, erlangen sie für ihn Bedeutung und Geltung. Die Sinne allein bedeuten ihm wenig. Goethe schätzte sie hoch, er empsiehlt, ihnen zu trauen ("Den Sinnen hast du dann zu trauen." Bermächtnis, Strophe 4); Schiller, eben nach Weimar gekommen, empsand gleich, daß Goethe und sein Kreis zu viel betasteten". Erst die Bernunst scheint ihm den Dingen Bedeutung zu verleihen.

Beibe Manner fühlten biefen Gegensatz ihrer innersten Naturen lange, bevor fie fich tannten. Aber in Schiller fette fich bies Bewußtfein bes Gegensages nur vorübergebend in ausgesprochene Abneigung um; Goethe empfand biefe Abneigung ftarter und machte fie jum Antrieb feines Berhaltens gegen Schiller. Diefer schaute zu bem großen Dichter lange empor, als Goethe in bem Berfaffer ber Rauber und bes Carlos noch jede Borbebeutung ber Große zu erkennen ablehnte. Wir haben bestimmten Anhalt zu glauben, bag Schiller nicht ohne ben sehnlichen Bunich, bem größten Zeitgenoffen näher zu treten, nach Weimar übergesiedelt, ja daß dieser Bunich sogar ein Grund ber Übersiedelung selbst gewesen war. Wir erinnern uns, bag Goethe bamals allerbings in Italien mar; aber ber Rreis, bem et ben Stempel feines Geiftes aufgebrudt hatte, mar auch Schillers Kreis, und trot manchem, was ihm nicht gefiel, fühlte er sich boch barin wohl. Dann, nach Goethes Rückfehr, fehlte es nicht an Versuchen, bie beiben Männer einander näher zu bringen. Dalberg felbst redete zu. Charlotte von Ralb verehrte beibe. Die Lengefelbischen Schwestern waren von Jugend auf mit Goethe bekannt. Frau von Stein war die Freundin ber chère mère, Die aufrichtigste Fördrerin Charlottens und Karolinens. Aber alle Bersuche scheiterten an Goethes Ablehnung. "Ich vermied Schillern", sagte er selbst in bem bentwürdigen fleinen Bericht, ben er im Alter über bie Erfte Befanntschaft mit Schiller' niedergeschrieben hat. Die Grunde bieses ablehnenden Berhaltens hat er uns auch mitgeteilt. Eben war er aus Italien heimgekehrt; seine Runftanschauungen und eng bamit zusammenhängend seine Lebensanschauungen hatten sich gereinigt, geklärt; er hatte auch die letten Ausläufer des Sturmes und Dranges enbaultig überwunden; die ruhige Ginfalt ber Natur und ber Rlaffit hatte es ibm angethan. Und nun fand er, ber sich fast zwei Sahre hindurch nicht um bas bekümmert hatte, was in Deutschland vorging, die Litteratur und die Menschen, bie fich seinem Taffo und seiner Iphigenie gegenüber kalt verhielten, beherrscht von Dichterwerken, die ihn ,anwiderten'. Er rechnet bazu - eine unbillige Busammenstellung — Beinses Arbinghello' und Schillers Rauber! ,Die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzuteilen, und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Frang Moor eingeklemmt.' Auch am Don Carlos fand er keinen Geschmad. Und ebensowenig gefiel ihm bie Rantische Philosophie, bie in Schillers Entwickelung eine abnlich entscheibende Rolle spielte wie die italienische Reise in seiner eigenen. Die ftarte Bedeutung der Subjektivität, die allerdings ein wefentliches Merkmal jener Philosophie ift, und die gerade Schiller so begeistert in sich aufgenommen hatte, mißsiel ihm. Schiller, so meinte er, sei "undankbar gegen die große Wutter, die ihn gewiß nicht stiesmütterlich behandelt hatte". Das ist der springende Punkt. "Anstatt sie (die Natur) als selbständig, lebendig, vom Tiessten dis zum Höchsten gesetzlich hervordringend zu betrachten, nahm er sie von der Seite einiger empirischen, menschlichen Natürsichseiten. Gewisse harte Stellen (der Abhandlung über Anmut und Bürde) sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glaubensbekenntnis in einem falschen Lichte, dabei sühlte ich, es sei noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ungeheuere Klust zwischen unseren Denkweisen klasste nur besto entschiedener." So erklären wir uns leicht, was Goethe selbst berichtet: "alle Bersuche von Personen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeitlang neben einander sort."

Schiller hat diese Ablehnung schmerzlich empfunden. Ja, es kamen Augenblide bes Migmutes, in benen er fie als geflissentliche Feindschaft, als einen absichtlichen Druck empfand, in benen er wohl einem vertrauten Freunde fein Berg ausschüttete und selbst eine gewisse Bitterfeit nicht unterbrucken konnte. Dann schien es ihm wohl, als muffe er Goethe ,haffen', als ftanbe ihm biefer "überall im Wege". Goethe erschien ihm als ein kalter "Egoist" und öfters um ihn zu sein, wurde ihn ,unglucklich machen'. Aber es waren boch nur ganz vorübergehende Wallungen, die ihm solche Worte eingaben; im selben Atemzuge schon gesteht er wieber, daß er boch groß von Goethe bente. "Er hat weit mehr Benie als ich.' Es ist ihm nicht gleichgültig, wie Goethe von seinem bichterischen Wirken benkt: an seinem Urteil liegt mir überaus viel.' In ber Zeit, da die "Rünftler" entstanden, schrieb er an Körner: "Goethe hat auch viel Einfluß barauf, daß ich mein Gebicht gern recht vollendet wünsche'; es freute ihn, daß der Antipode bie Götter Griechenlands' ,sehr gunftig' beurteilte, was ihm ber Mund ber Rubolftabter Freundinnen balbigft hinterbracht hatte. Aber er mar zu ftolz, selbst einen Schritt zu Goethe heran zu thun; es hatte bem amt- und mittellosen Manne falich ausgelegt werben können. Selbst ber Schein eines solchen Schrittes ware ihm peinlich gewesen. Und es mag als ein schönes Reichen für Schillers Charafter gelten, daß er gerade bamals die Rezenfion über ben Egmont schrieb, bie in jeder Zeile den Geift edeler Unabhängigkeit verrät. In vornehmer Form beutet er an, daß auch in seiner Brust eine Welt liegt, mit der man zu rechnen haben wird, die die Rraft der Geltung in sich felbst trägt.

Wir wissen, daß Schiller die Ernennung in Jena dem Antrage Goethes verdankte. Aber es war ein Geschenk aus der Hand des Herzogs und überdies ein Geschenk, bei dem es nach Körners zutreffender Auffassung doch sehr zweiselhaft war, wer mehr gewann, der Geber oder der Beschenkte. Man hat wohl gesagt, daß eigentlich eine Verkennung des Dichters darin lag, daß man den Historiker heranzog. Diese Aufsassung ist unberechtigt. Schiller selbst legte in jener Zeit viel größeres Gewicht und setzte viel größere Hoffnungen auf seine historische als auf seine poetische Thätigkeit.

So lagen die Dinge. Es ware, außerlich betrachtet, möglich gewesen, daß unsere beiben größten Dichter auf bemselben Fleck Erbe kalt und teilnahmslos

nebeneinander hingelebt hätten. In Wahrheit war es nicht möglich; die tiefere Notwendigkeit der Dinge ließ es nicht zu.

Soethe hat die Genugthuung gehabt, daß die Annäherung an Schiller in einer seinem Wesen angenehmen Weise erfolgte: er brauchte keinen förmlichen Entschluß zu fassen, der Zufall vermittelte alles.

Goethe pflegte bie regelmäßigen Situngen ber jenaischen naturforschenben Gefellschaft, bie 1793 burch ben Professor Batich gegründet, und zu beren Chrenmitglied er mit andern ernannt worden war, zu besuchen. Gines Abends - es mag im Mai 1794 gewesen sein - traf er beim Hinausgeben zufällig mit Schiller zusammen. Diefer warf, in Anknupfung an ben gehörten, offenbar eine Specialität betreffenden Bortrag, die Bemerkung bin, daß er sich als Laie von einer so zerstückelnden Art, die Natur zu betrachten, wenig angezogen fühle. Goethe erwiderte, daß die Natur felbst dem Gingeweihten unheimlich bleibe, und baß es boch wohl noch eine andere Art, fie zu betrachten, gebe; man muffe fie in ihrer lebendigen Wirtsamkeit ansehen und gur Darftellung bringen, wie fie vom Ganzen in die Teile strebe'. Man vertiefte fich in diese Dinge, und nun zeiate Schillers Gespräch seine Macht: als sie vor fein Saus tamen - trat Goethe mit ein, und lange blieben fie auf bem Zimmer Schillers zusammen. Der Bericht, ben Goethe über ben Berlauf biefer ersten Aussprache gegeben bat. läßt uns ben Gang bes Gespräches nur ahnen. Bon ber Metamorphose ber Pflanze ausgehend entwickelte Goethe jeine Ansicht von ber Natur und von bem Wefen ber Erfahrung; aus ihr, ber Erfahrung, glaubte er bie symbolische Pflanze zu nehmen, die er vor Schillers Augen mit charafteristischen Feberstrichen "Aber bas ist keine Erfahrung, bas ist eine Ibee, erwiderte entsteben liek. ihm Schiller, der ,mit großer Teilnahme' gefolgt war. Bunachst veinlich berührt burch biefe bem innerften Gegensate ihrer Naturen entspringenbe Bemerkung, bie Wesen und Bebeutung ber Ersahrung und bamit ber sie vermittelnden Dinge geringschätig zu beurteilen schien, nahm Goethe sich zusammen und versette: Das tann mir fehr lieb fein, daß ich Ibeen habe, ohne es zu wiffen, und fie sogar mit Augen sehe. Schiller lentte ein, und mit ber ruhigen und feinen Art eines gebilbeten Kantianers' sette er seine Ansichten von Ibee und Erfahrung Es wurde ,viel gestritten', feiner hatte ben andern überzeugt, auseinanber. obgleich es schließlich boch mehr auf einen Unterschied ber Worte angekommen ju fein icheint. Beibe ichieben mit bem Bewuftsein, einen erften Blid in eine unendlich reiche Gedankenwelt gethan zu haben. Der Bunsch nach weiterer Beziehung war in beiben geweckt. Seine Erfüllung ergab sich nun von selbst.

Im Juni lud Schiller in feierlichem Schreiben ben "Hochwohlgeborenen Herrn Geheimen Rat" zur Mitarbeit an den Horen ein. Goethe erwiderte mit freundlicher Zusage und stellte eine neue persönliche Begegnung in Aussicht. Etwa Mitte Juli erschien er in Iena, und nun verbreitete sich das Gespräch über eine Fülle von Gebieten, ganz besonders über allgemeine Fragen der Kunst. "Goethe," so berichtet Schiller an Körner, der mit lebendigstem Anteil diese ganze Entwickelung verfolgte, "Goethe kommt mir nun endlich mit Vertrauen entgegen. Wir haben über Kunst und Kunsttheorie ein Langes und Breites gesprochen, und

uns die Hauptideen mitgeteilt, zu denen wir auf ganz verschiedenem Wege gekommen waren. Zwischen diesen Ideen fand sich eine unerwartete Übereinsteimmung, die um so interessanter war, weil sie wirklich aus der größten Versichiedenheit der Gesichtspunkte hervorging. Ein jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm sehlte, und etwas dafür empfangen. Seit dieser Zeit haben diese ausgestreuten Ideen bei Goethe Wurzel gesaßt, und er sühlt jeht ein Bedürfnis, sich an mich anzuschließen und den Weg, den er bisher allein und ohne Ausmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusehen. Ich freue mich sehr auf einen für mich so fruchtbaren Ideenwechsel.

- Auch Goethes Freude war groß. "Für mich insbesonbere war es, sagt er, in spätem Alter auf biese glückliche Zeit zurückschauend, "ein neuer Frühling, in welchem alles froh nebeneinander keimte und aus aufgeschlossenem Samen und Aweigen hervorging."

Nun beginnt der freundschaftliche Briefwechsel. Er wird eingeleitet durch ben berühmten Brief vom 23. August 1794, mit bem Schiller seinem neugewonnenen Freunde bas herrlichste Geburtstagsgeschenk machte. Freimut und der Offenheit, die gleichermaßen den Sprechenden wie den Angerebeten ehrt, und die fo nur zwischen wirklich großen Naturen möglich ift, gieht Schiller Die Summe von Goethes bisheriger Entwickelung. Wir teilen ben Brief nicht mit, ba er jedem leicht zugänglich ist, und ba wir jeden unserer Lefer im Besitz bes berühmteften Briefwechsels ber Belt vermuten. Es sind bie Gebanken ber Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung, angewandt auf ben lebendigen Menschen. Die .naive' Intuition erscheint Schiller als bas wesentliche Merkmal Goetheschen Geistes. Aus ihr quillt alles, was andere durch mubsame Analyse zu gewinnen versuchen. . In Ihrer richtigen Intuition liegt alles, und weit vollftändiger, mas die Analpfis mubjam fucht, und nur weil es als Ganzes in Ihnen liegt, ift Ihnen Ihr eigener Reichtum verborgen; benn leider wissen wir nur das, mas wir scheiden.' Nach ben Geseten, beren sich bie Philosophie erst zergliebernd bemächtigt, schafft Goethe unmittelbar, ohne fich ihrer innezuwerben. Wir erfennen, was Schiller meint: unbewußt nach ben objektiven Gefeten ber Bernunft ichafft bas Genie. Aber mit biefer Gabe ber Natur ift ein bewuft eingerichteter Entwickelungsgang wohl verträglich; auch Goethe ift ber hindernden Einwirkungen inne geworben, die ber Zufall ber Geburt und ber Umgebungen mit sich brachte: er schuf sich ein Ibeal ber Bilbung, und biefes Ibeales ,vergewifferte' er fich im Anschauen ber griechischen Runft. Wir werben nicht fehl geben, wenn wir bier bie Wirkung bes Gespräches vom Juli sehen, in bem Goethe sich ohne Zweifel über bie Umwandlung verbreitete, die die italienische Reise in ihm hervorgebracht hatte. Das Zusammenspiel ursprünglicher Anlage und ber Anschauung ber Welt batte aus ihm das gemacht, was er augenblicklich war.

Goethe fühlte die innere Wahrheit bessen, was Schiller schrieb, er fühlte — ein Glück, das selbst dem Liebling der Götter und Menschen noch nicht zu teil geworden war — er fühlte sich verstanden von einem Geiste, der ihm zwar ungleichartig, aber gleichwertig war. Er gab sich willig dem Zauber dieser

Persönlichkeit hin: "Schillers Anziehungskraft war groß," sagt er, "er hielt alle fest, die sich ihm näherten." Und der spröde Mann, der schon in jenen Jahren so schwer sich jemand ausschloß, gab Bertrauen um Bertrauen und öffnete in seiner Antwort dem aufrichtigen Beurteiler einen Sinblick in sein eigenes Wesen, indem er gerade den schwachen Punkt hervorhob: "eine Art Dunkelheit und Zaudern, über die ich nicht herr werden kann."

Man hat oft gefragt, welcher ber beiben Männer ben größeren Borteil aus der Berbindung gezogen habe; und geflissentliche Berkleinerer Schillers, beren leider einige auf beutscher Erbe zu mandeln magen, haben fogar Goethe als ben nur Gebenben, Schiller als ben nur Nehmenben hingeftellt. Gemiß läßt fich mit Boreingenommenheit und irregeleitetem Scharffinn aus bem amanglosen, offenherzigen, oft augenblickliche Stimmungen wiederspiegelnden Brief. wechsel einzelnes berauslesen, mas wie eine Begründung jener Auffassung ausseben könnte: wer aber die Briefe mit freiem Urteil lieft, wer fie als Ganges und nach ihrem mahren Sinne faßt, wer die Werte beider Dichter, die nach ber Bereinigung geschaffen worben find, nach ihrem inneren Gehalte beurteilt, tann jene Meinung nicht teilen. Schiller hat bem Freunde oft tiefe Blicke in fein Inneres gemährt, und mit ber iconen Bescheibenheit eines Mannes, ber Irrtum und Rehler als die Begleiter menschlichen Wollens erkannt hat, und ber ba weiß, daß alles irdische Wesen beschränkt ift, hat er die Ergebnisse ernster Selbstprufung vor bes Freundes Auge ausgebreitet; aber nie ift ihm bas Befühl gekommen, daß biefe Geständniffe aus etwas anderm als aus bem Bertrauen ju einem Gleichstrebenben gebeutet werben fonnten. Gern und unaufgeforbert hat er die Überlegenheit des Freundes da, wo sie vorhanden war, anerkannt, wie benn auch Goethe nie mit bem Geständnis zurudgehalten bat, baf auch ihm vieles fehlte, mas ber Freund in ber Külle besaft. Reiner von beiben hat jemals gefragt, wer mehr gab und wer mehr nahm; keinem ift jemals ber Gebanke gekommen, wer von ihnen ben überwiegenden Ginfluß übte; keinem ift es jemals eingefallen, gar ben kleinlichen Bergleich ju ziehen, wer ,ber größere' von ihnen wäre; als dieses Unterfangen nachher mußige und thörichte Röpfe beschäftigte, hatte Goethe bafur bas fraftige Wortlein, bag bie Deutschen sich freuen follten, zwei folche Rerle zu haben. Das eben ift, ganz abgeseben von aller litterarischen und geschichtlichen Bebeutung, bas menschlich Große an biesem Berhältnis, daß nie auch nur ein Anflug des Neides es getrübt hat, und daß bie böswilligen Versuche, Zwietracht zwischen ihnen zu saen, wie sie thatsächlich später von einer einflufreichen weimarischen Gesellschaft ausgegangen sind, völlig machtlos an bem Bertrauen des einen zum andern abpralten. Mit verehrendem Sinn hingen fie aneinander. Ber Goethes Annalen' und die Gespräche mit Edermann ober Schillers Briefe an Körner und an andere Freunde burchblättert, stößt überall auf die Zeugnisse ber Berehrung und ber Dankbarkeit, bie sie für einander hegten. ,Ich kann nie von ihm gehen, ohne daß etwas in mir gepflanzt worben mare,' fagt Schiller von Goethe. ,Es war ein Glud für mich,' fagt biefer von jenem, bag ich Schillern hatte. Denn fo verschieben unsere beiberseitigen Naturen auch maren, so gingen boch unsere Richtungen auf eins; welches benn unser Verhältnis so innig machte, daß im Grunde keiner ohne den andern leben konnte. Und Schiller wieder: Die Unterhaltung mit Goethe hat meine ganze Ideenmasse in Bewegung gebracht. Über so manches, worüber ich mit mir selbst nicht einig werden konnte, hat die Anschauung seines Geistes mir ein unerwartetes Licht angesteckt. Alle acht Tage war Schiller ein anderer, erzählte Goethe 1825 an Eckermann, und ein vollendeterer; jedesmal wenn ich ihn wiedersah, erschien er mir vorgeschritten in Belesenheit, Gelehrsamkeit und Urteil. Seine Briefe sind das schönste Andenken, das ich von ihm besitze, und sie gehören mit zu dem Vortrefslichsten, was er geschrieben. Seinen letzen Brief bewahre ich als ein Heiligtum unter meinen Schätzen. Und wer noch zweiseln wollte, welche Verehrung Goethe dem lebenden Freunde entgegengebracht und dem toten Freunde bezeugt hat, der lese den Epilog zur Glocke: nie hat der große Dichter wärmere, vollere Töne wahrhafter Pietät gefunden als in diesen herrlichen Stanzen; wir fühlen, wie sein Herz bebt bei der schmerzlich schönen Erinnerung an die große Zeit.

Die Wirfung des Bundes zeigte sich bald. Schiller hatte die "Spekulation", die philosophische Periode seiner Entwickelung abgeschlossen; in seinem Innern drängte und mahnte es, zur Poesie zurückzukehren. Der Augenblick war gestommen, da dem staunenden Deutschland der Dichter der Räuber und des Carlos sich in dem Glanze der Bollendung zeigen sollte. Goethe war aus Italien mit unendlichen Schähen zurückzekehrt. Aber sein poetischer Trieb war unter der Fülle des Geschehenen und Erlebten, und nachdem er in den letzten Meisterwerken sich zu großen Leistungen aufgeschwungen hatte, erschlafft. Durch Schillers nie rastende Thätigkeit, durch die Kraft und den Reichtum seiner Entwürse wurde Goethe mitgerissen. Eine neue Blüte auch seines Wirkens begann. Es wurde ein neuer Frühling für ihn.

Wir wollen nun bem gemeinsamen Wirfen ber beiben Männer nachgeben.



(Silhouette Schillere, vermutlich aus bem Sahre 1795. Rach einer Bhotographie aus bem Schillerhaufe ju Beimar.)



## Einundzwanzigstes Kapitel.

## Ruditehr zur Dichtung.

En ben Tagen, ba ber bentwürdige Bund zwischen unseren beiben größten Dichtern sich anbahnte, hatte Schiller eben mit Cotta die feste Berabredung gur Berausgabe ber ,Soren' getroffen. Der Stuttgarter Buchhanbler hatte, wie wir wissen, feinen berühmten Landsmann zu bewegen gesucht, Die Leitung eines großen politischen Journals ju übernehmen; Schiller lehnte bas ehrenvolle Anerbieten ab, in dem richtigen Gefühl, daß gerade damals das historische und politische Interesse seine Rolle in seiner eigenen inneren Entwickelung beinabe ausgespielt habe. Aber aus biejem Blane selbst, ben Cotta bann mit andern Kraften ins Leben rief, und aus dem die noch heute bestehende Allgemeine Zeitung' hervorging, erwuchs ber Gebanke ber Horen. Neben bem rein politischen Blatt follte bas rein litterarische eine gleichwertige und jelbständige Stellung einnehmen. Mit bem Gifer, mit bem er einst die "Rheinische Thalia" begonnen hatte, stürzte Schiller sich in die Arbeit. Aber es ist nicht mehr wie damals der Ton jugendlicher Haft und Ungebuld, der aus ben vorbereitenden Schriftstuden klingt; ruhig und ficher, in gemeffenem Wort, spricht ber reife Mann zu Lesern und Mitarbeitern. Damals galt es dem unbefannten Jüngling, ein Publifum zu erwerben, und mit bem heißen Durft nach bichterischer Wirfung hatte er fich ,bem beutschen Bolke' in die Arme geworfen. Jest war der Name Schiller allenthalben befannt und gerühmt; soweit es ihn selbst anging, brauchte er sich nicht mehr einen Leserfreis zu erwerben, er war seiner gewiß; und mahrend er bamals, in Mannheim, alles vom Publikum erwartete, bas Bublikum sein "Richter" sein sollte, schwebte es nun dem auf der Sohe der Bildung stehenden Manne als ein schönes und berechtigtes Unternehmen vor, die Menge ber Leser zu sich heraufzuziehen, ber ,afthetischen Erziehung' bes beutschen Bolkes zu seinem Teil zu bienen.

Daß eine gute Zeitschrift auf weite Kreise bes gebilbeten Bürgertums ben größten Einfluß haben kann, ist sicher; wir erleben bas heute, wie unsere Borsahren es bamals erlebten. Die Wirkung ber Monats- und Wochenschriften war im vorigen Jahrhundert sogar größer als jetzt, benn noch wurde sie nicht burch die politische Tagespresse verkürzt. Mit Ungeduld erwartete man in den Familien und den geselligen Zirkeln die neuen "Stück" der zahlreichen "Bibliostheken", "Annalen", "Almanache" und wie die periodischen Erscheinungen alle

heißen mochten. Das Interesse ber Gebilbeten, noch nicht zersplittert und abgelenkt durch Politik, sociale Frage und Bereinsmeierei, heftete sich an geistige Fragen und verlangte sogar von der bloßen Unterhaltungslektüre, daß sie an diesen Fragen nicht vorüberging. Die schöne Litteratur stand im Mittelpunkt der Teilnahme: aber der Ideenkreis, den die schöne Litteratur behandelte, war so reich, so groß, so vielseitig, daß man füglich von der Gesahr bloßer Schönsgeisterei dabei nicht reden konnte. Näher lag die andere Gesahr, daß durch die Überproduktion an Zeitschriften eine zu große Zerteilung des Interesses und eine Verslachung des Stromes eintreten mochte. Auch die kleinsten Geister, nur befugt, in der stillen Dämmerung ihres engsten Privatkreises ihr schwaches Licht leuchten zu lassen, fanden Gelegenheit, ihre Erzeugnisse dem ganzen Volke darzubieten, und so lief das Tüchtige Gesahr, von der Masse erdrückt zu werden.

Aus diesem Gesichtspunkte ist das Unternehmen Schillers zu erklären, diesen Gesichtspunkt hat er selbst in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter deutlich herausgehoben, von ihm aus ergaben sich ihm die Mittel, den "Horen" eine gute Zufunst anzubahnen. Für weite Kreise bestimmt, sollte die neue Zeitschrift nicht das Werk eines einzigen Schriftstellers sein, sondern eine "Gesellschaft bekannter Gelehrter" sollte sie herausgeben; jedes derechtigte Interesse innerhald des einmal gezogenen Kreises sollte vertreten und angeregt werden, dabei Volkstümlichseit nach Stoffwahl und Behandlungsform die oberste Richtschnur sein. Politik und Staatsreligion blieben, dem ursprünglichen Plane gemäß, ausgeschlossen; jeder Wissenschaft, sosern sie in einer schönen Form dargestellt würde, waren die Thore geöffnet. Auf der schmalen Grenze zwischen der "schönen" und der "gelehrten" Welt stehend, sollten die Horen dienen, "gründliche Kenntnisse in das gesellschaftliche Leben und Geschmack in die Wissenschaften einzuführen".

An einen auserlesenen Kreis von Männern hatte Schiller die Einladung zur Mitarbeit ergehen lassen, und fast allenthalben hatte man die Aufforderung als eine Ehre angenommen. Aus den verschiedensten Gebieten Deutschlands trasen die Zusagen ein, aus Colmar und Mitau, aus Hamburg, aus Breslau, aus Düsseldorf, aus der Schweiz, aus Rom. Wir sinden schon in dem vorsläusigen Berzeichnis der Mitarbeiter den Koadjutor von Dalberg in Ersurt, Gleim in Halberstadt, Engel und Genz in Berlin, die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt; besonders aber war die "große Stadt' Weimar-Jena vertreten: der "Vice-Consistorial-Präsident' Herber hatte freudig seinen gewichtigen Namen gegeben, Fichte sagte mit einer Bereitwilligkeit zu, die nicht bloß aus dem freundschaftlichen Verhältnis zu Schiller erwuchs, Huselands und Schützens Namen lassen Verhaltnis zu Schiller erwuchs, Huselands und Schützens Namen lassen erkennen, daß das neue Unternehmen auch von der einflußreichsten Kritik, von der Jenaischen Litteraturzeitung, mit wohlgesälligem Auge angesehen wurde; in Goethes Freund, dem Prosesson Meher, gewann man den ersten Kunstkenner Deutschlands.

Und zwischen all diesen Namen stand auch der "Geheime Rath von Goethe in Weimar". Im Juni 1794 hatte ihn Schiller in einem sehr formvollen Briefe zur Mitarbeit eingeladen; bald darauf sagte er zu und versprach auch bei der redaktionellen Beurteilung der einlausenden Arbeiten mit thätig zu sein. Bie

Die horen. 359

biese Briese überhaupt ben Brieswechsel zwischen Goethe und Schiller eröffnen, so barf man annehmen, daß die "Horen" ben ersten äußeren Anlaß zu weiterer Annäherung gegeben haben.

Noch einen andern berühmten Namen hätte Schiller gern dem Prospekt der "Horen" eingefügt: Immanuel Kant. Um selben Tage, an dem er den ersten Brief an Goethe schried, ging auch seine Einladung nach Königsberg ab. Man sühlt, es ist nicht ein geschäftlicher Ton; die warme Berehrung für den Mann, dem er so großen geistigen Fortschritt verdankte, spricht aus diesen Zeilen: "Nehmen Sie, vortrefslicher Lehrer, schließlich noch die Bersicherung meines lebhaften Dankes sür das wohlthätige Licht an, was Sie in meinem Geist ans gezündet haben; eines Dankes, der wie das Geschenk, auf das er sich gründet, ohne Grenzen und unvergänglich ist." Leider hat Kant mit der Antwort dis zum Frühjahr 1795 gezögert, so daß sein Name zunächst nicht im Prospekt ausgesührt werden konnte; und auch dann verschob er seine Mitarbeit auf spätere Zeiten. Den Schluß des merkwürdigen Brieses teilen wir unseren Lesern in der Nachbildung mit.

Bu Neujahr 1795 erschien das erste "Stück ber Horen. Mit begreislicher Spannung sah Schiller der Aufnahme der Zeitschrift entgegen, denn auch der äußere Erfolg konnte ihm nicht gleichgültig sein: das Augustendurger Jahrgeld hörte mit dem Jahre 1795 auf, und Cotta hatte, mit rühmlichem Mut und Bertrauen in die gute Sache, Honorarbedingungen ausgemacht, die, selbst an heutigen Berhältnissen gemessen, nicht anders als glänzend genannt werden können.

Die Unternehmung knüpfte Schillers litterarische Thätigkeit für Lebenszeit an den Cottaischen Berlag; er hatte in Cotta einen Mann von weitem Blick, vornehmer Gesinnung, hoher Intelligenz und rastloser Thätigkeit gesunden, und es war ganz natürlich, daß er Göschen, der diese Eigenschaften lange nicht in demselben Waße besaß, und der das Projekt einer ähnlichen Zeitschrift schon vor längerer Zeit kurzssichtigerweise abgelehnt hatte, nunmehr fallen ließ.

In ber That fand die Zeitschrift alsbald eine über Erwarten große Bahl von Abonnenten, ein beutliches Zeichen bafür, welche Wirfung ichon ber bloße Name Schillers ausübte. Es tam nur barauf an, durch die wirkliche Leistung biefem Erfolge Dauer zu verleihen. Das aber lag leiber nicht in ber Sand Schillers allein. Die Reihe glanzenber Ramen, mit ber er auf ben Blan trat, schützte ihn nicht davor, daß er bald die ganze Kette von Argerlichkeiten kennen lernte, die nun einmal mit der Redaftion von Zeitschriften verbunden zu fein scheinen. Schon nach ben erften Beften murbe ber Stoff knapp, Die Mitarbeiter erwiesen sich nicht als so fleikig, wie sie sich vorgenommen und Schiller vorausgesetzt hatte. Die litterarische Kritik spiegelte nur zu augenscheinlich bie Thatfache wieder, daß es noch andere Zeitschriften in Deutschland gab, und bag biefe in der Wahl ihrer Mittel, die mißliebige und gefährliche Ronkurrenz zu bekämpfen, nicht mählerisch waren. Da war es nur ein geringer Trost, daß Cotta in der Benaischen Litteraturzeitung einen eigenen Recenfenten bezahlte, ein Berfahren, beffen Notwendigfeit uns von ben Brefgustanden ber guten alten Beit nicht eben eine gunftige Meinung erweckt. Und gerabe jener Mangel an rechtzeitig

gelieferten gediegenen Auffägen gab der Kritik willkommene Blößen; um nur die Stücke zu den festgesetzen, monatlichen Terminen erscheinen zu lassen, mußte mancher Lückenbüßer abgedruckt werden, der den ursprünglichen Absichten Schillers so wenig wie den Erwartungen der Leser entsprach.

Indessen, wenn man die drei stattlichen Bände, die die "Horen" umsassen, durchblättert, so wird man doch finden, daß das Tüchtige und Bedeutende sehr überwiegt, und daß die gleichzeitige Kritik, deren Bersahren und Motive wir im nächsten Kapitel kennzeichnen wollen, sich durch ihre abfälligen Urteile vor der Nachwelt schwer ins Unrecht gesetzt hat. Gleich das erste Stück brachte trefsliche Arbeiten. Die erste Epistel Goethes eröffnete den Reigen, darauf folgten



Immanuel Kanl
3mmanuel Rant.

Gemalt von Dobler. Rach bem Stich von J. 2. Raab.

bie Briefe über afthetische Erziehung in einer gegenüber ben Driginalen vollenbeteren und bereicherten Form: Soethe hatte überdies die Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten' gespendet, bie, gleich jenen Briefen, durch eine Reihe von Nummern liefen. Berber nahm regen Anteil, im britten Seft veröffentlichte er eine gang vortreffliche Betrachtung ,Das eigene Schicffal'. Wilhelm von humbolbt gab feine Betrachtungen "Über ben Beichlechtsuntericied und beffen Einfluß auf die organische Ratur'; aerabe dieser Auffat aber, so abftrakt gehalten, baß fogar Kant ibn mit Ropficutteln las, blieb ben meiften Lefern unverständlich, und er gerabe hat zuerst ber Rritif zu spöttischen Ausfällen Anhalt gegeben. die fleineren philosophischen Abhandlungen Schillers und besonbers ber

burch mehrere Stücke gehende Auffat über naive und sentimentalische Dichtung schienen manchen Lesern zu hoch, zu abstrakt. Das war überhaupt bei der ganzen Unternehmung die schier unlösdare Schwierigkeit, dem Inhalt ein Gepräge zu geben, das sowohl den Höchstgebildeten wie denen genügte, auf die man nicht verzichten konnte, weil sie die Wasse waren. An ihr sind die "Horen" gescheitert: so schätzen diese berühmteste Zeitschrift der deutschen Litteraturgeschichte für uns Heutige ist, das Interesse der Zeitgenossen haben sie nicht wach halten können. Sie haben nur drei Jahre lang bestanden. Schiller selbst, der Plackereien mit Autoren und Kritikern müde, hätte sie schon eher einschlasen lassen, wenn nicht Cotta, unbekümmert um den äußeren Ersolg, zur Fortsetzung zugeredet hätte. Wieder einmal machte Schiller die Ersahrung, daß der Journalismus, selbst in seiner vornehmsten Form, ein undankbarer und unerquicklicher Beruf ist.

rapolous har homes aluming

Lette Seite eines Briefes von Kant an Schiller. (Konigsberg 30. Mars 1795.) Rach eigener photographischer Aufnahme des Originals im Goethe und Schiller-Archto zu Belmar.

Allerbings mußte ihm schon bas Außere ber rebaktionellen Thatiakeit gerade damals doppelt störend sein: benn nach ber langen Abschweifung in bas Gebiet ber reinen Wissenschaft war bas Bedürfnis poetischer Außerung mit erneuter Stärke erwacht. Wir wissen, daß es nie gang eingeschlafen mar. Mitten in den hiftorischen und philosophischen Arbeiten hatten sich seiner Bruft Stoffeufzer entrungen, daß die Not bes Lebens und ber Zwang außerer Rudfichten ihn von feinem eigentlichen Gebiete fern hielten. Dehr als einmal hatte er in Briefen an seine Freunde es rund heraus gesagt, daß Geschichte und Philosophie ihn nie gang fesseln könnten; ber Dichter fei erft ber mahre Mensch. Bie ein seliges Giland winft ibm in ben targen Mußestunden, die jene Biffenichaften ließen, die Beschäftigung mit bem Ballenstein, und wie zur Erholung gibt er sich bem Ausspinnen anberer bichterischer Entwürfe bin. Gang von selbst mundete die philosophische Spekulation in die poetische ein: nicht Rants Lehre zu popularisieren, wie wohl manche meinten, war das Ziel seiner philosophischen Schriftstellerei, sondern mit ben Gedanken, die ihm bas System bes großen Denters zuführte, eine sichere Stellung zur poetischen Runft zu gewinnen. Die Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung bilbet die Brude; ja wir möchten fagen, daß sie selbst mitunter schon Poefie ift. Und als nun gar Goethes gewaltig anregende Berfonlichfeit ibn unmittelbar berührt, ba gart es und klingt es wieder in seinem Innern; Gedanken und Worte beischen ihr altes Recht, auf ben Lippen Schillers jum Gesang zu werben.

Nicht zum mindesten barum haben die Horen für uns eine so große Bebeutung, weil fie die erften Gebichte enthalten, die nach langem Schweigen ber Bruft bes Dichters entstiegen. Und mit ben horen zusammen muffen wir eine andere periodische Erscheinung nennen, benkwürdig wie jene, weil sie wie jene ein beutliches Reugnis ablegt von ber Rudfehr Schillers zur Boefie, weil fie an ber Schwelle ber glanzenbsten Epoche seines Beistes steht. Wir meinen ben "Mufenalmanach" für bas Jahr 1796. Schiller hatte ursprünglich Reigung, nach bem Tobe Bürgers ben von biefem herausgegebenen Mufenalmanach zu übernehmen; ba indes ber Berleger ichon einen andern Berausgeber gewonnen hatte, beschloß er, neben ben allgemein litterarischen Horen eine rein poetische, jährlich wiederkehrende Sammlung unter jenem Ramen felbständig herauszu= geben und fie womöglich jum Mittelpunkt ber lprischen Dichtung Deutschlands zu machen. Der Bufall führte ihm einen jungen, unternehmenden Buchhandler, Michaelis in Neuftrelig, zu, ber fich und ben Schiller für ben geeigneten Berleger eines solchen Unternehmens hielt. Go entstand ber Musenalmanach für 1796, ber nun, bem Bedürfnis poetischer Bethätigung entsprungen, boch auch wieder dieser Bethätigung zum Antrieb diente.

Horen (1795) und Musenalmanach (1796) umschließen also die Gedichte, mit benen Schiller von neuem unmittelbar in die Litteratur eingriff. Man kann fast durchweg das Jahr 1795 als die Entstehungszeit dieser Gedichte feststellen.

Wie aus einem Füllhorn schüttete er die kleinen Meisterwerke vor bem Bolke aus, jedes einzelne vollendet nach Form und Inhalt. Nichts mehr von der etwas wortreichen und überschwenglichen Art, die noch im Carlos nicht

ganz überwunden war. Wie ein schönes Kleib schmiegte sich die Sprache dem Gedanken an, und der Leser hat das Gefühl, daß nur so und nicht anders das ausgedrückt werden konnte, was im Innern des Dichters lebte.

Bei Goethe murbe bas Iprische Gebicht stets von einer Gelegenheit aufgeregt': mas er in Wort und Reim fakte, mar ber unmittelbare Eindruck eines Erlebnisses, einer Stimmung. Die moderne Forschung tann fogar bie thatfachlichen Momente, aus benen jene Stimmung erwuchs, im einzelnen feststellen. Dan neigt heute bazu, nur biefes, in höherem Sinne fo genannte Belegenheitsgedicht, bas bem Augenblick, ber Situation entspringt und sie verklärt wieberspiegelt, als mabre Boefie gelten zu laffen, und es gibt kluge Leute, die barum auf Schillers mehr bibattische' Dichtung mitleidig hinuntersehen, weil sie selten ober nie jenen Charakter trage. So wenig wir uns bem Zauber verschließen, ben Goethes Gedichte allerdings durch ihre Unmittelbarkeit erhalten, so einseitig muffen wir die Auffassung nennen, die nur in ber Anknupfung an den Augenblid bas Kennzeichen mahrer Poefie erblidt. Warum foll nicht ein aufgeweckter Sinn benfelben Rauber empfinden, wenn aus einem Liebe, einem Gebichte ein schöner ober ein ergreifender Gebanke in einer Form ihm entgegentritt, Die ben Gebanken in ber höchsten Bollfommenheit ausspricht, und die es vermag, in dem Borer zugleich alle die Gebanken und die Stimmungen mitzuerregen, von benen jener eine umwoben sein tann? Dies aber ist bei Schiller ber Fall. Auch ber Lefer, ber nichts von Schillers Entwidelungsgange weiß, ber nicht abnt, aus welchen inneren Anlässen auch seine Dichtung quoll, wird, wenn anders sein Sinn überhaupt aufgeschloffen ift, ben Einbruck ber hochsten Schonheit unb Harmonie empfinden. Auch losgelöst von der Erbe, in der sie wuchsen, verlieren diese Blumen ihren Duft und ihre Frische nicht.

Aber es ist nicht nötig, sie von der Erde zu lösen. Wohl hat Schiller es geliebt und sogar für seine Pflicht gehalten, alles Zufällige aus seinen Dichtungen auszuscheiden, Gedanken und Gefühle zu allgemeiner Höhe zu erheben, aber wer die Zeichen zu deuten versteht, der wird auch in den allgemein geshaltenen Gedichten Züge des persönlichen Lebens, der persönlichen Erfahrung wahrnehmen.

Deutlich prägt sich in jenen Gedichten die Stimmung aus, die die Rückfehr zur Poesie begleitete; warm bricht das Gefühl der Berehrung für seine Kunst, von der er so lange fern gehalten war, durch. Gleich das erste Gedicht des Musenalmanachs preist in vollen Klängen "Die Macht des Gesanges", die erhebende, reinigende, versöhnende, erschütternde Gewalt des Liedes. Der Mann, der in philosophischem Grübeln den Grund der Dinge, die Gesetz der Kunst erforscht hatte, umfaßt mit neuer Liede wieder gerade das Magische der Poesie, das Geheimnisvolle, das kein Scharssinn enträtseln kann, das aber von jedem Gemüte als eine thatsächliche Macht empsunden wird:

Berbunbet mit ben furchtbarn Befen, Die ftill bes Lebens Faben brehn, Wer fann bes Sangers Zauber löfen, Wer feinen Tonen wiberftehn? Und der kalten, verstandesgemäßen Weltbetrachtung, die ihm auf seinem Wege durch die Wissenschaft mehr als einmal begegnet war, stellt er in "Poesie des Lebens" mit leisem Spott die poetische gegenüber, die erst das Leben sebensewert macht. Es ist als ob es ein Stück Allegorie wäre, die unmittelbar auf sein eigenes Leben, auf die Zeit poetisch unfruchtbaren Amtszwanges deute, wenn wir den "Pegasus im Joche" lesen. Und die Empsindung, die ihm selbst das Leben so oft und so schwerzlich erweckt hatte, daß der Dichter von den irdischen Gütern nichts erhalten habe, aber daß ihm ein höherer Trost von den Göttern verliehen sei, spricht aus der . Teilung der Erde".

Ganz besonders aber zeigen die Gedichte der "Horen" und des ersten Musenalmanachs die Spuren der vorausgegangenen wissenschaftlichen Thätigsteit. Man möchte sagen, daß die Hauptgedanken, die Philosophie und Geschichte ihm zugetragen hatten, in diesen Gedichten sich wiederspiegeln. Aber es ist keineswegs versissierte Wissenschaft; nur die Blüte, der seine Dust jener Gedanken weht uns aus den Gedichten an. Was das Herz, was den über die tiessten Fragen des Gemütes und des Lebens denkenden Sinn anspricht, ist hier nach Aufsassung und Form zur Poesie verklärt. Der Gedankenkreis der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung, die eben damals entstand, steht auch hier mit im Bordergrunde. Wer weiß, ob nicht manche dieser Distichen unmittelbare Nachklänge der Unterhaltungen mit Goethe sind, die sich gewiß oft mit dem Naiven und seinen Erscheinungsformen beschäftigten:

"Suchst du das Höchste? Die Pflanze kann es dich lehren. Bas sie willenlos ist, sei du es wollend — das ist's!"

Derfelbe Gebanke, die Überlegenheit bes naiven Besens, kehrt oft wieder: am reinsten und schönsten vielleicht pragt er sich aus in dem "Genius" (in den Horen "Natur und Schule" überschen), der mit dem Berse endigt:

"Und bem fpielenben Rind gludt, mas bem Beifen miglingt."

Wanchmal ist es auch, als atme ber Dichter auf, ber eigentlichen Philosophie, ber strengen, systematischen, entflohen zu sein; in ihren engen Grenzen hatte er nie gern geweilt, und auch die prosaischen Aussätze lassen durchfühlen, daß nur die schöpferischen, fruchtbaren Gedanken ihn anzogen, nicht aber das, was scholastische Form war. Daher der seine Spott in den "Weltweisen" (in den Horen überschrieben die Thaten der Philosophen") oder in dem "Wetaphysiker", daher die mehrsach wiederkehrende Versicherung, daß erst der Geschmack, also der ästhetische Wensch, aller Wissenschaft Früchte zu genießen imstande sei:

Der Bhilifter.

Rimmer belohnt ihn bes Baumes Frucht, ben er muhfam erziehet, Rur ber Geschmad genießt, was die Gelehrsamkeit pflanzt.

Und so wie dieser sind eine ganze Menge anderer Gedanken, wie sie in einem klugen und schaffenden Kopse sich neben der wissenschaftlichen Arbeit beständig erzeugen, zu Gedichten geworden, gleich Diamanten in Perlen gefaßt. Aus "Beisheit und Klugheit" atmet die stolze Zuversicht des weitschauenden Geistes auf das Gelingen, die stolze Berachtung ängstlicher, kleinlicher, kurzsichtiger Wittelmäßigkeit. Und berselbe Gedanke findet im "Columbus" einen andern, anschaulicheren Ausdruck.

Diese poetischen Nachwirkungen philosophischer Beschäftigung gruppieren sich alle um ein großes berühmtes Gebicht, bas zu ben tieffinnigsten Schillers gehört: ,Das Ibeal und bas Leben', beffen urfprüngliche Überschrift in ben Soren Das Reich ber Schatten' mar. Über feines seiner Gebichte hat sich Schiller selbst so befriedigt geäußert wie über bieses. ,Wenn Sie biesen Brief erhalten,' schrieb er an Humbolbt, "liebster Freund, entfernen Sie alles, mas profan ist, und lesen Sie in geweihter Stille bieses Gebicht. Haben Sie es gelesen, so schließen Sie sich mit Ihrer Frau ein und lefen es ihr vor . . . . . habe ich je die gute Meinung verdient, die Sie von mir haben und beren mich Ihr letter Brief versichert, so ist es durch biese Arbeit.' In der That. bas Gebicht ist die feinste Blüte ber Gebanken, die in den Briefen über die äfthetische Erziehung niebergelegt sind; barum versteht es auch nur, wer biese Briefe gelesen hat. Nicht eine Ableitung, eine Beweisführung konnte Die Aufgabe bes Gebichtes sein, wie es die ber Abhandlungen war. Was er hier in breiter Erwägung gefunden hatte, bas fest bas Gebicht voraus. Jenes höchste Riel des "Spieltriebes", die reine Form, die Jebende Gestalt", losgelöst von allen Schlacken und allem Lastenben bes Stoffes, ist bas "Ibeal". Was ist ihm gegenüber das Leben, ber Mensch? Die höchste Harmonie ber geistigen Rräfte, die selbst das Sinnliche mild in sich aufzulösen vermag, scheint bem Menschen verwehrt, fie ift ben Göttern vorbehalten:

> Zwischen Sinnenglud und Seelenfrieden Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl. Auf der Stirn des hohen Uraniden Leuchtet ihr vermählter Strahl.

Überall im irdischen Leben ist Kamps, Ringen, Schmerz: überall im Reiche bes Ibeals ist Ruhe, Frieden, Gleichmaß. Aber es gibt doch zwischen jenem und diesem eine Vermittelung, einen Übergang: in dem Bilbe des Herakles, der, nach aller Pein und aller Erniedrigung in des Lebens schwerer Bahn, endlich in die Gesilde der Seligen, in das Reich des Ideals, eingehen durste, schiller er uns jene Vermittelung: es scheidet sich aus dem Menschen der Gott. Schiller hat dieses Bild noch weiter auszuführen beabsichtigt: er wollte eine "Idhle" schreiben, deren Gegenstand die Vermählung des Herakles mit Hebe bilden sollte; ganz im Reiche des Ideals schwebend, losgelöst von allem beschwerenden Irdischen, sollte der zu den Göttern emporgeläuterte Wensch ganz in deren Reich eingehen. Man möchte es eine Vision nennen, das Traumbild einer Welt, in der "alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen, kein Schatten, keine Schranke" mehr wäre. Leider ist dieser Plan unausgeführt geblieben.

So gipfeln die aus der Philosophie erwachsenen Gedichte in einem Dithysrambus, der uns mit überirdischem Schwunge aus den Grenzen des Greifbaren hinausträgt. Auf sesterem Boden fühlen wir uns, wenn wir die andern Gesdichte lesen, in denen die geschichtlichen Studien nachklingen. Bald ist es ein kleines historisches Ereignis, das er uns zu einem freundlichen poetischen Bilde abrundet, wie in "Deutsche Treue"; den Dichter, der selbst im Leben aufopsernde Freundschaft ersahren und gewährt hatte, zog dies Bild an, wie er

später von Damon und Phintias angezogen wurde. Ober er entwirft uns in wenigen meisterhaften Bersen ein tief aufgefaßtes Kulturbild, wie in ben "Johannitern" ober im "Raufmann". Auch biefe Gebichte — geringer an Bahl als die philosophischen — gipfeln in einem berühmten größeren, in ber "Elegie" ober, wie es in den gesammelten Werfen überschrieben ift. bem . Spaziergang'. Die Entwidelung ber menschlichen Gesittung, ihre Loslosung von ber Natur und die Rudfehr zu ihr, in ein allgemeines, dichterisches Bild au fassen, bat für Schiller einen besonderen hoben Reiz gehabt. In der jenaischen Antrittsvorlesung hatte er in großen Bugen seine Bebanten barüber geaußert, in die Briefe über die afthetische Erziehung find abnliche Betrachtungen eingestreut: später hat er in bestimmteren Rugen die Elemente menschlicher Gefittung in bem , Cleufischen Fest' jusammengefaßt; ja er hat nach humbolbts Bericht die Absicht gehabt, bie erste Gesittung Attitas burch fremde Einwander rungen' in einem epischen Gebichte zu behandeln, eine Absicht, an beren Stelle bann eben bas "Eleusische Fest" getreten ist; auch in ber "Glode" beuten einige Stellen an, wie fehr die kulturhiftorische Betrachtung ber menschlichen Gesellichaft ibn anzog. Der , Spaziergang' ift von biefen fulturhiftorischen Be bichten als folches bas vollfommenfte. Es geht von ber Anschauung aus, und zwar von der wahrsten und fruchtbarsten, von der Natur. Gine glanzende Schilberung ber Lanbschaft, angeknüpft an ben Beg, ben ber Dichter macht, und an die wechselnden Blicke, die der Aufstieg auf Bergeshohe bietet, eröffnet bas Gebicht. Es ist erlaubt anzunehmen, daß ber Blid von den Bergen bei Rudolftadt die Elemente dieser Anschauung bot. Über sich fieht er den Ather, ben endlosen, immer gleichen, ben feines Menschen Sand veranbern fann, unter ihm breitet sich bas "prangenbe" Thal, die Stätte menschlichen Wirkens. Er sieht bie Spuren ber ordnenden, sittlichenden Birtfamkeit, die Linien, die Gigentum von Eigentum sonbern, bie freundliche Schrift bes Besebes. Er sieht bie einfachste Form menschlichen Busammenlebens, bas Dorf mit seinen niedrigen Dachern, mit seinen hutten; noch lebt ber Mensch eng mit ber Natur verfnüpft: "Einen umarmenden Zweig schlingt um die Sutte ber Baum." Aber bie Natur felbst beutet bie Entstehung verwickelterer gesellschaftlicher Buftanbe an: in der Ferne ziehen sich in geordnetem Bomp vornehm und prächtig' ber Pappeln stolze Geschlechter hin: "Stände seh' ich gebildet." Und aus der Standebildung erwächst bas städtische Leben. Es rudt die Menschen naber zusammen; es läßt ,in feurigem Rampf bie eifernben Kräfte' entbrennen. Die Runfte entwickeln fich, die Gewerbe; über Meer und Lander greift der Bille, ber Mut und ber Geift bes Menschen hinaus. Und indem bas Leben einen höheren Inhalt, ein höheres Ziel bekommt, wachst die Wertschätzung ber Statte, ber Formen, in benen es sich vollzieht: Beimatsgefühl und Achtung por ben Gesetzen entstehen. Und biese Gefühle wieder ermöglichen eine bochste Rultur. Aber gerade sie birgt neben ben Reimen bes Guten bie des Bosen. Die Rebel bes Bahns' weichen vor ber Sonne ber Biffenschaft:

"Seine Fesseln gerbricht ber Mensch, ber Begludte! Berriß er Dit ben Fesseln ber Furcht nur nicht ben Bugel ber Scham!"

Und nun schilbert der Dichter, mit offenbarem Hindlic auf die französische Revolution (Bers 142 ff.), die Kehrseite der auf die Spize getriebenen Kultur, die Abkehr von der Natur. Dieselben Städte, die eine höhere Gesittung erst ermöglichten, sind auch wieder der Schauplat ihres Unterganges; aus der Asche der Städte weist es den Wenschen zurück zu der "verlassenen Flur", zu der "verlorenen Natur". In demselben Augenblicke, in dem so die Kultur sich übersichlägt, erhält auch das Gedicht seine Wendung: es kehrt zum Ausgange zurück. In unwegsame Höhen hat sich der Fuß des Wanderers verstiegen, jegliche Spur menschlicher Hände blieb hinter ihm zurück:

Bild ift es hier und schauerlich ob'. Im einsamen Luftraum hangt nur ber Abler und knüpft an bas Gewölke bie Belt. hoch herauf bis zu mir trägt keines Bindes Gefieber Den versorenen Schall menschlicher Mühen und Luft.

Hier an dem Busen der reinen Natur verjüngt sich die Seele und das Empfinden. Sie ist die ewig unwandelbare. Geschlechter entstehen und vergehen, "ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel": die Natur allein ist "immer dieselbe", sie wahrt züchtig das alte Geset. Das ist das Tröstliche, das uns emporhebt über Sturm und Unruhe des Augenblicks, das uns anknüpft an das Ewige

Unter bemfelben Blau, über bem nämlichen Grun Banbeln bie nahen und wanbeln vereint bie fernen Geschlechter, Und bie Sonne Homers siehe! fie lächelt auch uns.

Der "Spaziergang" ist das erste, wahrhaft klassische Gebicht Schillers. Mit der Kunst des Meisters knüpft er den Gedanken an die Anschauung, in wunders barer Harmonie lösen sich beide ab und verschmelzen ineinander; das Höchste und Bedeutendste wird hier in eine Form gekleidet, deren ruhige Schönheit und Klarheit jeden Empfänglichen entzückt. Unser Schrifttum hat weniges, was diesem Meisterstück an die Seite gesett werden kann.

Bermögen wir fo in biesen Bedichten ber Horen und bes ersten Musenalmanachs die Nachklänge wissenschaftlicher Thätigkeit zu vernehmen, so treten uns in einer andern Gruppe die mehr perjonlichen Stimmungen entgegen, Die bem Dichter aus ber Betrachtung seines eigenen Lebens erwuchsen. Freilich, auch sie sind zu einer allgemeinen Sohe emporgehoben, von den Schlacken bes Bufälligen befreit. Die Stimmung, Die jeben höher Beanlagten in ben Jahren ergreift, ba ber Jungling in ben reifen Mann übergeht, webt in ben ,Ibealen'. Das Gebicht trägt ein ftark subjektives Geprage, und seine Sprache ift so bewegt, daß man den innersten Herzschlag bes Sangers in ihr zu vernehmen meint. Einen , Naturlaut, eine kunftlose Stimme bes Schmerzes' nannte Schiller selbst bas Gedicht, und Goethe war, weil es seiner eigenen Lyrik noch am nächsten stand, bavon besonders ergriffen. Sumboldts ftart reflektierende Natur konnte ju bem Gebichte nicht recht Stellung gewinnen, boch ruhmte er, bag eine ,Wehmut, die fich in Rube auflöst, über bas Ganze gebreitet' sei. "Es ift bas treue Bilb bes menschlichen Lebens', sagte Schiller felbst, und bamit gibt er ben richtigen Standpunkt ber Beurteilung. Das Gebicht ift eine Rlage, weniger um die verlorenen Ibeale der Jugend als um die entschwundene Jugend

selbst. Die Flammen bes jugenblichen Strebens, bes jugenblichen Enthusiasmus find erloschen, das reife Mannesalter kann sie nicht mehr erhalten. Auch Schillers elastische Natur mußte biefe schmerzliche Erfahrung machen: aber es sind versöhnende Mächte, die für jene doch wohl nur eben in ihrer jugendlichen, phantastischeren Gestalt verlorenen Ibeale eingetreten sind: zwei Dinge find ihm treu geblieben, die in höherem Mage als jene Phantasiegebilde Trager wirklichen und dauernden Gludes sind: Freundschaft und Arbeit. Aus biefer Wendung spricht ber gange Schiller, ber raftlos thätige Mann, ber ba wußte, baß ihm nicht mehr eine lange Spanne Lebens zugestanden war, und ber barum wirkte, als ob er unfterblich ware, ber freundschaftsfrohe Mann, ber mehr als andere an sich die still erhebende Zuneigung werter Menschen genoß, und bem es vergonut war, gemeinsam mit einem Beibe, bas ihm Freundin geworden war, durchs Leben zu wandern. Wir werden nicht irre geben, wenn wir ben Schluß ber "Ibeale' zumal auf Charlotte beziehen. An fie werben wir unwillfürlich erinnert burch ein anderes Gebicht, bas in benfelben Tagen - Mitte Auguft 1795 - entstanden ift: "Burbe ber Frauen". Den Gegenfat ber Geschlechter bat Schiller mehr als einmal poetisch bargestellt; stets ift bas Beib bem Manne als bie milb verfohnenbe, ftill wirkenbe, fanfte Dacht gegenübergestellt, ihr bloges Dasein, ihre Gegenwart, ihre Anmut erfreut, belebt, ermutigt. Es find die Buge feiner Gattin, die wir hier wiedererkennen. Und selbst in das häusliche Leben bes Dichters läßt uns manches kleine Gedicht einen vermutenden Blid thun: ber Anlaß zu bem schönen Distichon Der fpielende Rnabe' fann nur aus bem nachsten Rreise genommen fein; es erhöht die Bedeutung bes Gedichtes, wenn wir uns ben Bater benten, ber mit liebender, aber nicht sorgenloser Betrachtung vor dem heranblübenden Sohne. seinem Karl, steht. Und ein anderes Gefühl, das auch nur ein Bater beim Anblick seines Kindes haben kann, spricht aus bem späteren Distichon:

> ,Wirke, soviel bu willst, bu stehest boch ewig allein ba, Bis an bas All bie Natur bich, bie Gewaltige, knüpft.

So liegen die Wurzeln auch der Dichtung Schillers im persönlichen Leben und Erlebnis. Aber er hat, indem er Gedanken und Empfindungen gestissentlich verallgemeinerte, dieses Persönliche in den Hintergrund gedrängt. Sigentliche Gelegenheitsgedichte gibt es von Schiller nur wenige. Und da ist es bezeichenend, daß die Zeit, aus der die meisten davon stammen, die ist, die unmittelbar auf die Bekanntschaft mit Goethe folgte. Wit dem neugewonnenen Freunde

aufammen hat er das Gesbiet der Gelegenheitspoesie betreten; unmittelbar aus der Anregung und der Notwendigkeit des Tages

schöpfend, haben sie ihr berühmtes gemeinsames Werk geschaffen, die Xenien. Ihrer Betrachtung gehören die nächsten Seiten.



## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

## Kenien und Balladen.

I.

Tan darf nicht glauben, daß die öffentliche Weinung sich ohne Widerspruch bem Ginfluß unserer großen Dichter ergeben habe. Schiller und Goethe ragten ju Ende bes vorigen Sahrhunderts für ben Blid ber meiften Beitgenossen noch nicht so bergeshoch aus bem Schwarm, wie für ben unfrigen. Es ist wie im physischen Leben: aus der Rabe erkennt man die Sobenverhaltnisse ber Gipfel nicht, und mancher gewaltige Berg scheint sich faum über die Nachbarn zu erheben. Wenn man die Zeitschriften ber Jahre 1790 bis 1800 burchblättert, erstaunt man, ben Namen Schillers oft nur als gleichwertig aufgeführt zu sehen mit benen von Leuten, die heute so gut wie vergessen sind. Das ist natürlich, und wir durfen ben Durchschnitt bes damaligen Geschlechtes barum nicht für urteilslos halten. Man war anderes gewöhnt, und ber Beschmad für bas Schone follte fich eben erft an ben Dichtungen Goethes und Schillers bilben. Roch war er von andern Mächten beherrscht. Ropftode, Leffinge und Herbers Wirten, bei aller Berichiebenheit boch bem einen Ziele ber Läuterung und Hebung bes Sinnes für eine eble Schönheit gewidmet, hatte eine allgemeine Umbilbung bes Geschmackes nicht bewirkt; es fehlte ihnen die hinreifende Praft bes schöpferischen und gebietenden Genies. Fast überall in Deutschland herrschte in der Dichtung eine gewisse platte Berftanbesmäßigkeit, wie sie besonders von Berlin aus burch Nicolai geubt und gerühmt wurde; und wo man sich von ihr abgewendet hatte, ba hielt wohl noch bas falsche Bathos bie Gemüter gefangen, bas fich aus einem unzureichenden Berftandnis bes Werther ober ber Rauber, fehr gegen ben Billen ihrer Berfasser, entwickelt batte. Diese Momente, ber organischen Entwickelung bes geistigen Lebens angehörend, hemmten bie allgemeine und breite Wirkung Goethes und Schillers; von fleinen Mittelpunkten aus, wie wir beren z. B. in bem Körnerschen, dem Dalbergischen und dem Augustenburgischen Kreise kennen gelernt haben, bereitete sich ber Umschwung bes Geschmades vor.

Die alte Richtung, das Gewohnte, das "ewig Gestrige" setzte bem Neuen nicht bloß leidenden Widerstand entgegen: es fand seine Berteidiger, seine Bor-

Die meisten waren Manner, benen es auf die Sache, auf allgemeine Grundfage wenig anfam: in bem behaglichen Benug langjahriger Beliebtheit beim Bublitum geftort, suchten fie bie Grundlagen, auf benen ihr Ruhm und oft auch ein nicht unwesentlicher Teil ihres wirtschaftlichen Behagens ruhte, zu verteibigen. Das Gefühl ber Ohnmacht hinderte fie, ben einzig erlaubten und gerechten Beg ber Berteibigung einzuschlagen, die eigene Leiftung zu vervolltommnen und in die Bagichale ein vollgültiges Gewicht zu werfen. Sie zogen es por, burch Berkleinerung, burch geflissentliche Geringschätzung, ja burch gehälfige Angriffe die öffentliche Deinung über Goethe und Schiller irre ju führen. Der Groll hatte sich lange angesammelt. hier und ba, bann und wann, icon in ben achtziger Jahren, war er in heftigen Arititen aufgefladert. Aber seine Ausbrüche waren doch vereinzelt und ohne inneren Zusammenhang geblieben. Jest, nach bem Erscheinen ber horen, wird von allen Seiten Sturm gelaufen. Die Mittelmäßigkeit, erzurnt, bag jemand es magt, fie zu ignorieren, baumt fich auf in verletter Gitelfeit. Schon die Antundigung der Zeitschrift, mit dem vornehm ftolgen Tone, mit bem Appell an höhere Intereffen, an ein boberes Berftandnis, fest die Beherrscher bes Marktes in Feuer und Flammen. Die ersten hefte murben von der Kritit gerpflücht, bas Treffliche und Bute, was fie brachten, beruntergeriffen ober totgeschwiegen, und bie Schwächen, bie einem fo großen Unternehmen gewiß nicht fehlen fonnten, mit boswilliger Schaben freude herausgegriffen und vergrößert. Die Gefahr, die fur die meisten Beitschriften in der Konkurrenz der Horen lag, wirkte auch nicht beschwichtigend auf bie Rritifen ein. In Salle ließ ber Brofessor Jatob in seinen Annalen ber Philosophie', in Leipzig Manso in ber , Neuen Bibliothet ber schonen Biffen Nicolai in Berlin benutte feine schaften' hämische Besprechungen erscheinen. endlose Beschreibung einer Reise in Deutschland', um die Gelegenheit zu giftigen Ausfällen vom Zaune zu brechen; ,gang gewöhnliche, langft gefagte Dinge, welche weber ben Geist erheben, noch ben Berftand erleuchten' - so beurteilte biefer platte Ropf bie Bricfe über afthetische Erziehung! Und biefen brei Bortführern sekundierten mit der Bereitwilligkeit des Sasses eine ganze Reihe Soweit wir sehen, verhielten sich nur die Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung, die Cotta vorsorglich gewonnen hatte, und die in Salzburg ericheinende "Oberdeutsche Litteraturzeitung" durchweg gunstig.

Schiller und Goethe waren durch die "Horen" einander nahe gebracht; ihre Gemeinsamkeit wurde wenigstens erst durch die Zeitschrift dem Publikum sichtbar. Beide fühlten sich durch jene Kritiken verlett. Unmut ergriff sie, das Gute, das sie gewollt, das Treffliche, das sie geleistet hatten, verkannt und verschmäht zu sehen. Sie erkannten beide, daß die banale Mittelmäßigkeit, die "göttliche Plattitüde", wie Schiller einmal sagt, ihre schlimmste Feindin und dadurch die Feindin jedes geistigen und dichterischen Ausschwunges in Deutschland sei. Dieser Mittelmäßigkeit das Wort zu lassen, die öffentliche Meinung der rührigen Peerschar ihrer Wortsührer gänzlich preiszugeben, schien ihnen nicht erlaubt. Ganz natürlich und ganz allmählich entstand in beiden der Gedanke, daß etwas geschehen müsse, daß es ihre Pflicht sei, sich zu wehren. In einem kleinen

Auffat in den Horen "Litterarischer Sansculottismus" grollte Goethe, in einer Fußnote zu seinem Auffat über die sentimentalischen Dichter ließ Schiller einige scharse Lichter auf die Vertreter des subalternen Geschmackes in der deutschen Litteratur sallen. Gegen Weihnachten 1795 teilt Goethe seinem Freunde mit, daß ihm der Einfall gekommen sei, "auf die deutschen Zeitschriften Epigramme zu machen, ähnlich den Xenien des Martial". Wir haben in dieser Briefstelle

ben ersten Keim ber berühmten Xenien zu finden, bes einzigen Werkes unserer großen Dichter, bas auch äußerlich die Zeichen ber Gemeinsamkeit trägt.

Schiller griff ben Bebanken auf. Aber er erweiterte ibn fofort. Er hob ihn aus bem Rahmen einer blogen Erwiderung der Kritifen über die "Ho= ren' und über bas eigene Wirken heraus: nicht blok Beitschriften, fonbern auch ,einzelnen Werfen' muffe ber Angriff gelten. Im Musenalmanach für 1797 follten die Xenien erscheis nen. Goethe ging gern auf biese Erweiterung ein. Er schickt bem Freunde einige Broben, wie er sich bie Berwirflichung bes Gebankens gebacht hat. Im Januar 1796 kommt er selbst nach Zena; nun wird ber Blan



Die Botenfrau, welche bie Briefe Goethes und Schilders gwiichen Beimar und Jena beforgte. Mus "hartung, Zwiichen Beimar und Jena" in ber Universitätsbibliothet in Jena.

münblich verhandelt. Man entscheidet sich für das Distichon, die unübertreffliche melodische Form der wizigen Antithese. Sie lag Goethe noch im Ohr von den Benetianischen Epigrammen, die im vorjährigen Musenalmanach erschienen waren, und Schiller war sie vertraut geworden durch die Ideendichtung von 1795. Wieder erweiterte sich der Plan: nicht nur Zeitschristen und Bücher, auch Perssonen, Zustände, sociale, wissenschaftliche, ja politische Erscheinungen will man in den Bereich ziehen; nicht nur Pseile, auch freundliche Lichtstrahlen sollen abgesandt werden; denn die Musen "sind keine Scharfrichter". Jeder gute Einfall, jede tiese Betrachtung soll zum Distichon werden. Schon in den zwei Wochen, die Goethe in Jena blieb, wurde eine namhafte Anzahl Epigramme geschaffen;

und als er wieder in Weimar war, blieb das Sinnen seiner Mußestunden ihnen gewidmet. Die Botenfrau, die von einem Ende der "großen Stadt Beimar-Jena" nach dem andern ihre regelmäßigen Sänge machte, hat nie köstlichere Last aetragen, als diese Bogen voll sprudelnden Geistes, die ganz Deutschland in



Umichlagtupfer bes Mufen-Almanachs 1797. Rach einem Originalbrud.

Aufregung verseten follten. Die Zahl wächst von Boche zu Boche: das Taufend foll erreicht werben. Der Almanach ericheint für bie Menge und bie Bebeutung ber Distiden zu eng: man erwägt, sie in einem besonderen Bande ,mit viel Spatium' und verziert mit Stichen berühm= ter Meister zu veröffentlichen. GineUnterredung mit Cotta, in beffen Berlag ber Almanach nächste übergegangen war, scheint diesen Blan wieber zurückgebrängt zu haben. Nun soll die ganze Masse in den Almanach eingerüct werben. Schiller übernimmt bie Anordnung, die Sich tung. Goethe nimmt daran Anteil, erft schriftlich, bann persönlich. Alles ift

für die Außenwelt Geheimnis; nur der treue Körner und der versbaufundige Humboldt wissen davon, beide zu schweigen verpflichtet und gewillt. Die Sichtung war ein Stück Arbeit, dessen Schwierigkeit und Umsang wir erst ganz ermessen können, seitdem uns Bernhard Suphan und Erich Schmidt in ihrer meisterhaften Ausgabe die Xenien in ihrer ursprünglichen Fülle und Anordnung geboten haben (Weimar 1893). Vieles mußte beseitigt werden schon um des Raumes willen, dann auch weil man zu scharfe Ausfälle, alles . Eriminelle vermeiden wollte.

Auch machten die Übergänge Schwierigkeiten; Stoffe und Behandlung waren nicht immer verwandt genug, um eine ungezwungene Aneinanderreihung zu ersmöglichen. Die Schwierigkeiten wurden so groß, daß Schiller, dessen seines Gefühl für den harmonischen Aufbau der Teile hier daß Richtige traf, mit entschlossener Hand die ganze Wasse in zwei Teile zerschnitt: einen ernsthaften, der im vorderen, einen rein epigrammatischen, der im hinteren Teile des Wusensalmanachs erscheinen sollte. Dem ruhigen Ernst und dem beweglich scherzenden Spott waren so ihre besonderen Gebiete zugeteilt.

Endlich, im Herbst 1796, erschien ber ,Musenalmanach für bas Jahr 1797,

herausgegeben von Schiller' in ber Cottaischen Buchhandlung in Tübingen. Niemand hatte auch nur vermutet, was er bringen würde. Doch war man gespannt; ber Name Schiller wedte bie Neugier. erste Teil entsprach ben Erwartungen. Goethe und Schiller hatten herrliche Stude beigesteuert: ein Meisterstüd ersten Ranges ,Alexis und Dora' eröffnete ben Banb. ,Das Mäbchen aus der Fremde' folgte; ,Bompeji und Berkulanum' zeigte bem icharfer Blickenben, wie Goethes Ginfluß auch ben Lyrifer Schiller geförbert hatte; bie wehmütigen Rlänge ber "Rlage ber Ceres" entzückten alle Leser. Amischen biese und andere Stude hoben Stiles waren leichtere eingestreut, Die Macht bes Weibes', Die Geschlechter' und eine Fülle kleinerer bloß aus einem Distichon bestehenden Gedichte, furze Betrachtungen, scharf gefaßt, allgemeine Ge-



Titeltupfer bes Mufen-Almanachs 1797.

banken, aufrauschend mit dem Springquell des Hexameters, melodisch ausklingend im Fall des Pentameters. Den Glanzpunkt dieser Gruppe bilden die "Tabulae votivae", von Goethe und Schiller gemeinsam ("G. u. S.") unterzeichnet; man sieht es ihnen an, daß sie ursprünglich mit zu den Xenien gehörten. Einzelne deuten schon in die Richtung. Was die Xenien selbst in seinen einzelnen Erscheinungsformen angreisen, das dient in seiner Allgemeinheit schon den Botivtaseln als Ziel:

Das Mittel.

Billft bu in Deutschland wirfen als Autor, so triff fie nur tuchtig. Denn gum Beschauen bes Berts finden fich wenige nur.

Die Unberufenen.

Tabeln ift leicht, erschaffen so schwer; ihr Tabler bes Schwachen, habt ihr bas Treffliche benn auch zu beloben ein herz?

Enblich, auf ber 199. Seite, beginnen bie Kenien. Leichtfußig kommen fie einhergesprungen. Sie wollen die Leipziger Messe besuchen. Sie achten nicht bes Thorschreibers noch bes Bisitators: über ben Schlagbaum segen fie hinweg, Gepad brudt sie nicht. Nun senden sie ihre Pfeile auf alles, was auf bem aroken Leibziger Markte bes Geistes an Schlechtem und Mittelmäßigem gefunden wird ober auch nur vermutet werben kann. Die Berbindung ber einzelnen Kenien ift loder, wie es ihrem Wefen geziemt; manchmal trägt nur ein keder, unvermittelter Sprung von einem Gedanken zum andern. Balb fliegen fie zum gestirnten himmel auf, um unter ben Bilbern bes "Tierfreises" irbisch-litterarische Berirrungen zu geißeln, balb geht es in die Unterwelt, wo sie manchen wirklich Unsterblichen begegnen, wie Shakespeare und Menbelssohn, aber auch manchen andern antreffen, von dem nur der Körver bort weilt, weil ein Geift nie existiert hat. Dann wieder breiten sie sich in den Gefilden des deutschen Reiches aus, immer ben Rluffen folgend, und mit schlagenbem, beikenbem Wort fennzeichnen fie ben geiftigen Buftand ber einzelnen Gaue. Richt überall ift bie Deutlichkeit gleich: oft hullen bie Dichter in ben Schleier bes Ratfels, mas und wen sie meinen, und sogar die Zeitgenossen selbst geben biefen Ratfeln verschiedene Deutung; oft aber auch wird jede Mehrbeutigkeit geflissentlich vermieben, schonungslos wird sogar ber Name bes Buches, ber Reitschrift, bes Mannes genannt, zumal ba, wo die seichtesten Gesellen, die hämischen Plattfopje getroffen werben follen.

Nicht viele der Xenien haben heute noch durch ihren Stoff allgemeines Interesse; benn was damals sich breit machte in der Litteratur, ist heute meist verdienter Bergessenheit anheimgesallen, und nur der Litterarhistoriser, der zu zusammenschließendem Bilbe auch von dem Unbedeutenden Kenntnis haben muß, kann jene Xenien würdigen. Besonders die Zeitschriften mußten getrossen werden, in denen sich mehr als heute das litterarische Leben abspiegelte. Wenige wurden verschont. Der "Reichsanzeiger", den Zacharias Becker in Gotha herausgab, erhielt folgendes Gastgeschenk:

Ebles Organ, durch welches das deutsche Reich mit sich selbst spricht, Geistreich, wie es hinein schallet, so schallt es heraus!

Nicolai, das Urbild der seichten Schwätzer, auf den besonders Schiller es abgeschen, dem er "nichts zu schenken" versprochen hatte, und der darum eine ganze Salve auf den Pelz bekam, wird in seiner "endlosen Reisebibliothek" verspottet:

> Nicolai reiset noch immer, noch lang' wird er reisen; Aber ins Land ber Bernunft findet er nimmer den Beg.

Und ferner:

Ricolai entbedt die Quellen ber Donau! Belch Bunber! Sieht er gewöhnlich boch sich nach ber Quelle nicht um!

Der frühere Berliner Kapellmeister, nachheriger Salinendirektor in Giebichenstein Reichardt war Goethe zu Danke verpflichtet, hatte sich aber durch die Beurteilung der "Horen" und andere Auslassungen undankbar gezeigt; auch war er, der nicht talentlose Musiker, der manches Gedicht Goethes und auch Schillers komponiert hatte, unter die Zeitschriftenredakteure gegangen und hatte in den

Die Xenien. 375

Zeitschriften "Deutschland" und "Frankreich" traurige Beweise seiner Unfähigkeit gegeben:

Frankreich faßt er mit einer, bas arme Deutschland gewaltig Mit ber andern; boch find beibe papieren und leicht.

Schon im Tierfreis hatte er einige ,Gppsbrageen auf seinen Büffelrod', bie Goethe ihm in einem Briefe an Schiller zusagt, bekommen:

Aber nun tommt ein bojes Infett von Giebidenftein ber, Schmeichelnb nabt es: ihr habt, flieht ihr nicht eilig, ben Stich-

Der Breslauer Symnasialbirektor Manso hatte über Schiller in der Bibliothekt der schönen Wissenschaften sehr absprechend geurteilt; seine eigenen poetischen Erzeugnisse waren unendlich matt; er hatte Tassos befreites Jerusalem zu übersehen versucht und sogar ein "Lehrgedicht in drei Büchern" verbrochen: "die Kunst zu lieben"!

Die Runft gu lieben.

"Auch jum Lieben bedarfft bu ber Runft?" Unglücklicher Manso, Daß die Ratur auch nichts, gar nichts für dich noch gethan.

Der Schulmeifter in Breslau.

In langweiligen Bersen und abgeschmadten Gebanken Lehrt ein Praceptor uns hier, wie man gefällt und verführt.

Der zweite Dvib.

Urmer Naso, hattest bu boch wie Manso geschrieben, Rimmer, bu guter Gesell, hattest bu Tomi gesehn.

Taffos befreites Berufalem.

Ein asphaltischer Sumpf bezeichnet hier noch bie Stätte, Wo Jerusalem ftanb, bas uns Torquato besang.

So durchziehen die Xenien das ganze Gebiet der gleichzeitigen Litteratur. Auch allgemeine Erscheinungen, wie das Treiben der Buristen, werden abgesertigt:

Sinnreich bift bu, bie Sprache von fremben Bortern gu faubern, Run fo fage boch, Freund, wie man Bebant uns verdeuticht.

Wolfs Theorie, daß die Homerischen Gedichte nicht einen einzigen Berfasser haben, hatte nicht den Beifall Schillers; es widerstrebte ihm, ohne Not eine Harmonie gestört zu sehen, an der sich jeder Unbesangene erfreute:

Der Bolfifche homer.

Sieben Städte gantten sich drum, ihn geboren zu haben, Run ba ber Bolf ihn zerreißt, nehme sich jeder ein Stud.

Aber es wurde boch nicht bloß gespottet und versolgt. Mit Ehrfurcht schauen die mutwilligen Xenien zu einigen großen Gestalten auf, und gerade der ernste Ton, den sie anschlagen, wenn sie von Lessing, von Shakespeare, von Moses Mendelssohn, von Boß sprechen, scheint den heftigen Ausfällen gegen den dreisten Durchschnitt eine tiefere sittliche Berechtigung zu geben. Von Vossens Luise heißt es:

Bahrlich, es füllt mir Bonne bas herz, bem Gesange zu horchen, Uhmt ein Sanger, wie ber, Tone bes Altertums nach.

Und mit bem ,Achilles' in der Unterwelt ist Lessing gemeint:

Bormals im Leben ehrten wir bich, wie einen ber Götter, Run bu tot bift, so herrscht über bie Geifter bein Geift.

Es steht im Hintergrunde, hinter all dem tollen Scherz, ein ernster Sinn, die Absicht, dem Gediegenen Platz zu schaffen, die Nation aufzuklären über die Irwege, die man sie führte, über den Mißbrauch, der mit ihr getrieben wurde. Darin sühlten sich Goethe und Schiller ganz einig; sie wollten gegenüber der Mittelmäßigkeit, deren Bertreter ein unwillfürliches Gefühl der Solidarität verband, auch als eine einzige Macht austreten. Und gerade darin, daß hier vor der Belt Weimar und Iena, Goethe und Schiller völlig verbrüdert erschienen, lag eine bedeutende Berstärfung des Eindrucks, den die Xenien allenthalben hervorriesen. Sie wollten dieses Werk als ein durchaus gemeinsames betrachtet wissen. Niemand sollte ersahren, von wem dieses oder jenes einzelne Xenion wäre. Ieder von ihnen sollte, so verabredeten sie, wenn er einmal seine Gedichte gesondert herausgeben würde, die ganze im Almanach erschienene Sammlung darin aufnehmen; und den Chorizonten, d. h. denen, die der Urheberschaft der einzelnen Distichen nachsorschen würden, begegneten sie selbst mit dem necksichen Verse (Nr. 91).

Bem bie Berse gehören, ihr werbet es schwerlich erraten; Sonbert, wenn ihr nur tonnt, o Chorizonten, auch bier!

Die beiben Dichter sind indes selbst ihrer Berabredung nicht gang treu geblieben. Sie haben schon bei ber Beranstaltung ber Ausgaben ihrer gesammelten Gebichte, jeber für sich, eine Auswahl getroffen; und Goethe hat, in späterem Alter, eine Reihe von Mitteilungen gemacht, die sowohl ein allgemeines Kriterium für die Urheberschaft als auch ganz bestimmte Nachrichten über einzelne Xenien überlieferten. Go miffen wir 3. B. bestimmt, bag bie Gruppe ,Der Tierfreis' von Schiller ist: Goethe hat ausgesprochen, daß er gerade biese als bie vollendetsten ansähe und sie stets mit Bewunderung lase. Auch hat er mit seiner Autorität bie Beobachtung befräftigt, die sich jedem aufmerkfamen Lefer von Schillers übrigen Distichen aufbrängen muß, daß die schärfften, die witigsten aus ber Feber seines Freundes stammten. Diesen Berficherungen gegenüber tann eine andere gelegentliche Bemerkung in ben Gesprächen mit Edermann, burch bie er fich gegen die Versuche ber Chorizonten mandte, nicht ins Gewicht fallen. Man hat benn auch früh angefangen, die Distichen nach ihrer Entstehung unter bie beiben Freunde zu verteilen. Bemerkungen von Schillers Witwe, gelegentliche Außerungen im Schiller-Goethischen Briefwechsel, Form und Inhalt ber einzelnen Kenien und endlich die uns erhaltenen Teile des Manustriptes geben reichliche Anhaltspunkte für biese fritischen Bersuche, und wen biese sehr interessante Frage anzieht, ber findet in der oben erwähnten Weimarer Ausgabe alles Erforderliche zusammengestellt.

Erstes Blatt des Xenienmanuffriptes. Seite 2: Goethes, Seite 2: Shillers Handschrift. Original im Goethe. und Schiller-Archiv zu Weimar. Auf das Bublikum und die litterarische Welt wirkten die Xenien aber als ein gemeinsames Werk unserer beiben großen Dichter. Diese Wirkung war gang außerordentlich. Die Exemplare setten sich im Umsehen ab, und mehrere neue Auflagen folgten rasch aufeinander. Gin Zeitgenosse, Franz horn, berichtet über Die Wirkung der Xenien in seinen "Dichtercharakteren": "Ich erinnere mich jener Beit noch sehr genau und barf, ber völligen Wahrheit gemäß, erzählen, daß vom November 1796 bis etwa Oftern 1797 das Interesse für die Zenien in den gebilbeten Ständen, bei Lefern und auch bei sonstigen Richtlefern, auf eine Beise herrschte, die alles andere Litterarische überwältigte und verschlang. als erschölle nicht bloß auf bem beutschen Parnasse, sondern durch bas ganze, auf Bildung Anspruch machende Deutschland ein furchtbarer Feuerruf, Trommelschlag, Schwertergeklirr u. f. w., und felbst unschuldige Seelen, die kein Baffer trüben und sonft nur lesen, um die Zeit zu vertreiben, murben erhipt und angstlich. An eine ruhige Burdigung war nicht zu benten, es folgte eine Recenfion, eine Gegenschrift auf die andere, ja es glaubte mancher nicht ruhig schlafen zu fonnen, wenn er nicht seinen Unmut über bie unartigen Dichter burch ben Druck bekannt gemacht hatte. Es war ein ganz eigenes Schauspiel. Beinahe bas gesamte afthetischephilosophische, schreibende Deutschland, mit ungeheueren Bapierballen bewaffnet gegen zwei Manner, die nur ein paar fleine Streifchen vom Berge herab in bas Thal geworfen hatten. Je ungebärdiger aber man sich anstellte, je eifriger man bemuht mar, ben gangen Sag auszusprechen, je mehr zeigte sich die Wirkung ber Kenien, und mabrend auch nicht eine einzige Schrift unter ben Sunderten' (bies ift nicht gang gutreffend) ,für bie Kenien erschien, feierten biefe bennoch einen stillen Sieg bei ber gesamten geistreichen und mutwilligen beutschen Jugend. Bas die Dichter gewollt hatten, mar geschehen, Die Opposition, die längst in manchen Gemütern lebte, war auf eine gewaltige und glanzende Beise konstituiert und hatte eine anlockende Rahne gefunden.

Franz Horn hat recht. Man muß die Wirkung der Xenien nicht beurteilen nach dem Scho, das sie zunächst in der Presse und Litteratur weckten; Presse und Litteratur waren nicht die öffentliche Meinung. Diese stellte sich in der Hauptsache auf die Seite der Xenien, und der Sieg der beiden großen Dichter über die Plattheit der zeitgenössisischen Umgebung ist eigentlich erst von nun an entschieden. Zwischen ihnen und allem, was von falscher Empfindung, von Mache, von subalternem Geschmack sein Dasein fristete, war nun das Taseltuch zerschnitten. Die reinliche Scheidung war vollzogen.

Daß die Getroffenen die Züchtigung nicht mit gelassener Gutmütigkeit hinnahmen, wer will es ihnen verargen! Sie waren an der empfindlichsten Stelle, die der Mensch hat, verwundet worden: an der Eitelkeit. Bon allen Seiten erhoben sie sich, um Rache zu nehmen an den Übelthätern.

Hören wir einige Augenblicke ben Ausbrüchen bes Unwillens, bes Zorns, ber freischenben But zu. Reichardt erließ in seinem Journal Deutschland' eine Erklärung, die wohl das Stärkste ist, was auf die Xenien erwidert wurde; der Mann war zu einfältig, um auch nur den Bersuch zu wagen, mit denselben Waffen, die man gegen ihn gekehrt hatte, zu kämpfen. Plump, grob, geschmack-

los, wie es die Art beschränkter Menschen ist, sährt er einher und macht dem zistigen Insekt, das ihm die Xenien appliziert hatten, alle Ehre: Den Anteil, welchen Herr Schiller als Versasser daran haben mag, kann der Herausgeber Deutschlands sehr leicht verschmerzen. Seine herzliche Verachtung gegen Schillers nichtswürdiges und niedriges Vetragen ist ganz unvermischt, da desselben schillers nichtswürdiges und niedriges Vetragen ist ganz unvermischt, da desselben schillers sichten Genie stehen, welches auch selbst dann, wenn es sich durch Unsittlichkeit besseleckt, noch Ansprüche an Shrsurcht behält. Wan sieht, er will einen Keil zwischen Goethe und Schiller treiben. Schiller war über diesen Angriff sehr erregt und wollte eine Gegenerklärung veröffentlichen, Goethe, ruhiger und mit der Mißlichkeit berartiger litterarischer Fehden aus längerer Beobachtung besser vernachte den Freund, von seinem Vorhaben abzustehen, wie sie denn überhaupt den Grundsatz inne gehalten haben, auf keine der Erwiderungen einzugehen. Im eigenen Interesse, wie in dem der Sache, handelten sie so am besten. Auch wäre, hätten sie auf alle Schmähungen antworten wollen, das Ende nicht abzusehen gewesen.

Joachim Heinrich Campe hatte ben Ausfall auf die Puristen übelgenommen und erwiderte mit einigen "Doppelversen", die gleichermaßen matt und ungeschickt waren; in einem Xenion hatten Goethe-Schiller nach damaligen Gebrauch "Federgen" geschrieben, Campe greift das auf:

> Euro Gnaben vergonnen, daß wir burften boch Ihnen Auch ein Febergen ab; febn Gie: Feberchen beift's!

Dann wird er sogar bosartig:

Aber wir burften umsonft, benn alles an Dir ift Feber, Beil Du als Bhonix Dir felbft, anbern als Gimbel ericheinft.

Eine Altonaer Zeitschrift (Neues Archiv ber Schwärmerei und Aufklärung) brachte unter bem Titel ,Große Männer, große Sünder, oder die Xeniendichter' ähnliche plumpe Schimpfereien: Possenzeigerei, schale Witzclei, Bosheit, Pöbelhastigkeit und große Unmoralität wurden Goethe und Schiller vorgeworsen. Denselben Ton schlagen die ,Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen dankbaren Gästen' an. Wir setzen einige Proben hierher.

Rante Affe in Jena.

Bas bas Berachtlichfte ift von allen verächtlichen Dingen? Benn fich ein Affe bemubt, murbig und wichtig zu fein.

Burbe ber Frauen.

Laß boch die Frauen in Ruhe mit ihrer Würbe, und sorge Für die deine, mein Freund. Ihre bewahren sie schon.

Die Briefe über afthetische Ergiehung. Bie? teutonisches Bolf, so weit ift's mit bir gefommen, Daß sich Frigchen sogar bich zu erziehen erfühnt?

Rimm bich in acht vor bem Schalt; ber Anabe ift felbst nicht erzogen, Und an bem Ort, wo er lebt, wird man ihn ewig verziehn. Das netrologische Tier.

Sturbe boch Schiller! Dich luftet's fo fehr nach feinem Rabaver; Salte, Profettor, indes immer bein Meffer bereit.

Seltfames Benehmen.

Jungenhaft nahm er sich immer, ber Goethe, und wird sich so nehmen. Funszig ift er und noch wirft er bie Leute mit Roth.

Das Büchlein war in ber Hauptsache von Manso verfaßt; boch hatte auch ber Leipziger Buchhändler Dyf mit beigesteuert.



"Himmel! was Kornt da für ein Gefindel! Halt, Paffagiere! --Keiner paffiret mir durch, ch'er den Pafs mir gezeigt.

Rupfer vor ben "Trogalien zur Berdauung ber Tenien. Rochstädt, zu finden in ber Speiselammer. 1797". (Bon C. F. Fulba in Halle.)
Rach einem Originalbrud.

So wüteten sie und geiserten sie, die Kämpen der Mittelmäßigkeit. Es würde uns zu weit führen, die würdigen Männer alle aufzuzählen; nur einige noch mögen aus der Bergessenheit emporgeholt werden. Wir bringen das Titels bild zu den: "Trogalien (Knusperwert) zur Berdauung der Xenien. Kochstädt, zu finden in der Speisekammer 1797. Thorschreiber und Bisitator erwarten die Xenien, die als traurige, krüppelige Gestalten angerückt kommen. Ein Handswurst trägt ihnen die Fahne vor, auf der die Worte stehn: Schiller und Comp. Goethe ist als Satyr gebildet, an den Zügen kenntlich, mit Hörnern, Bocksfüßen und langem Schwanz. Schiller hält eine Schnapsssache; hohe Stieseln, Sporen und Heppeitsche. Er hat Goethes Satyrschwanz gefaßt. Auf einem

Obelist steht: Anstand' Sittlichkeit' Gerechtigkeit'; ihn suchen die Scharen mit Wistgabeln umzustoßen. Der Berfasser der "Trogalien' war Christian Fürchtegott Fulda, Lehrer am Bädagogium, dann Superintendent in Halle. Dieser Wann, selbst nicht einmal angegriffen, hat den traurigen Ruhm, an niedriger Gehässigkeit und Seschmacklosigkeit alle andern Gegner Goethes und Schillers überboten zu haben:

Boblfeile Achtung (gegen Goethe).

Selten erhaben und groß, oft elend, mäßig und fabe Schmiert er; und er ift boch — aber beim Bobel — beliebt.

Pfeffel, Matthisson und Schlegel bittet ber Trogaliendichter folgendermaßen, feine Beitrage zu den Horen wieder zu geben:

Runftig haltet die Gaben gurud! Mit nichten geboren Beiligtumer dem hund, ober die Berlen ber Sau.

Sogar Rarl August wird mit angegriffen:

Gefellicaftlicher Beitvertreib.

Benn da Gustel und Fritz zusammenkommen und Bolfgang, Birb manch fabes Basquill für ben Kalenber gemacht.

Auf Goethe hat er es besonders abgesehen; zahlreiche ganz perfönliche Distichen sind ihm gewidmet:

Frag' und Antwort.

Barum bift du so böf', o Bolfgang, auf die Franzosen? "Hm! das Otterngezücht schaffte den Abel ja ab."

Mitunter hat Fulda auch Humor; man hat ihm sogar die Shre angethan, eins seiner Distichen von Mund zu Munde bis heute sortzupstanzen. Es ist nicht ungeschickt ersonnen, wenngleich es stofflich keinen rechten Grund hat:

Die neumobigen Diftichen.

In Beimar und in Jena macht man herameter wie ber;

Köstlich blamierte sich Nicolai; in einem langatmigen Anhang zu Schillers Musenalmanach' schimpste er weiblich und mischte über die Xeniendichter allers hand kurzweilige und gehässige Anekdoten bei, die er selbst oder andere für ihn ersunden hatten. Endlich nimmt er eine besonders wichtige Wiene an und verssichert, daß er nur mit einem einzigen Bers antworten und dadurch beide Dichter niederschmettern will. Der Bers ist allerdings fürchterlich. Er lautet:

3ch banke Gott mit Saitenspiel Daß ich nicht Soethe worden;
3ch war geschmeichelt worden viel, Und ware balb verdorben.

Der alte Gleim in Halberstadt, ber in ben Xenien unter ber Maske bes "Beleus" sehr glimpflich weggekommen war, dem man nur zu verstehen gegeben hatte, daß ihm die Kraft und Schnelle nun abhanden gekommen seien, die er einst in den Liedern des Grenadiers gezeigt hatte, trat auch auf den Plan mit einer kleinen Xeniensammlung, die er unvorsichtig "Kraft und Schnelle des alten Peleus" überschrieb. Wir suchen vergebens nach Kraft und Schnelle in diesen Gedichten; sie sehlen ganz; hier ein Beispiel:

Du bist ber Leibenschaften Anecht, Du Romer, ober du Philister! Sei Dichter ober Staatsminister, Du bienst bem Baterlande schlecht.

Wir brechen hier die Übersicht über die Anti-Xenien ab. Alle diese Erzeugnisse sind kange vergessen wie ihre Verfasser, und nur ihren Gegnern versbanken sie die zweiselhafte Ehre, hier wieder ausgestellt zu werben.

Goethe und Schiller ließen die Leute sich austoben. Sie wußten wohl, daß fie in ein Wespennest gestochen hatten; auch verhehlten sie sich burchaus nicht, baß ber Stich recht heftig und schonungslos ausgeführt mar, und baß barum die Gegenwehr ebensowenig gart und schonend sein konnte. Doch haben sie selbst auf die heftigften Ausfälle nichts geantwortet. Goethe ichreibt bem Freunde im Dezember 1796: ,Benn ich aber aufrichtig sein foll, fo ift bas Betragen bes Bolks ganz nach meinem Bunsche: benn es ist eine nicht genug gekannte und geübte Politik, daß jeder, der auf einigen Nachruhm Anspruch macht, seine Zeitgenossen zwingen soll, alles, was sie gegen ibn in petto haben, von sich zu geben. Den Eindruck bavon vertilgt er burch Gegenwart, Leben und Wirken jederzeit wieder.' Beide Freunde haben in der That den Eindruck davon völlig burch Leben und Wirken getilgt. Nachbem fie sich bas Berz einmal gründlich freigesprochen hatten, kehrten fie zu ernstem Schaffen zurud; für sie war biefer Xenienstreit nur eine Abschweifung gewesen. ,Wir wollen indessen unsere positiven Arbeiten fortseten,' schrieb Goethe an Schiller; und ein anderes Mal: "Rach bem tollen Bageftud mit ben Kenien muffen wir uns blog großer und wurdiger Runftwerke befleißigen und unfere proteische Natur, zu Beschämung aller Gegner, in die Geftalten des Eblen und Guten umwandeln.' -

II.

Diesen Borsat haben beide Dichter getreulich ausgeführt. Schon bevor ber Xenienalmanach erschien, hatte Goethe sich bem epischen Idul zugewandt, dessen Borläuser eben in jenem Almanach, Alexis und Dora' war. Im Mai 1797 wurde "Hermann und Dorothea' beendet, in der That ein "großes und würdiges Kunstwert'. Mit ununterbrochenem Rat war ihm Schiller bei dieser Arbeit zur Seite gewesen. In langen, mündlichen Unterredungen — denn Goethe liebte es, aus dem weimarischen Treiben nach Iena zu slüchten — waren die Freunde zu der Erörterung der tiessen fragen der epischen und dramatischen Kunst aufgestiegen, und die lebendige Wechselrede setzte sich in den Briesen sort. Schiller war damals mit dem Entwurf des Wallenstein' beschäftigt, und dieselbe Teil-

nahme, die er Goethes Spos gewidmet hatte, erfuhr jett von dem Freunde sein eigenes Unternehmen. Die breite Masse des Stoffes stellte sich ihm entgegen. Es galt ein mühlames Ringen, um seiner Herr zu werden, um das Tiese und Wesentliche von dem Nedensächlichen und Zufälligen zu trennen, um den Anforderungen einer gereisten Aunstansicht zu entsprechen. Liebevoll und eistig nimmt Goethe an dieser Arbeit teil, nicht helsend, vorschlagend, bessernd, wie man sich das so leicht vorstellen möchte, sondern durch die gemeinsame Bertiesung in die allgemeinen Fragen der Kunst.

Diese Erörterungen sind aber noch nach einer andern Richtung fruchtbar sur beibe geworden. Aus ihnen erwuchs, fast wie ein Nebensproß, eine Reihe von Gedichten, die seitdem zur Volkstümlichkeit beider großen Dichter unendlich viel beigetragen haben: die Balladen. Der Jahrgang 1798 des Musenalmanachs enthielt den köstlichen Blütenkrauz. Nicht, wie viele wohl vermutet hatten, eine neue Sabe Xenien sesten sie der Nation vor; das Gericht war abgethan, das Exempel' war "statuiert". Reise, große Schöpfungen, Erzeugnisse vollendeter Kunst überraschten die Welt. Goethe hatte, außer einer Reihe lyrischer Gedichte, beigesteuert den "Zauberlehrling"; den "Schatzgräber", die "Braut von Korinth", die "Legende", "Gott und die Bajadere". Schiller tritt uns entgegen mit dem "Ring des Polykrates", dem "Handchuh", "Ritter Toggendurg", dem "Taucher", den "Kranichen des Ihpfus", dem "Gang nach dem Eisenhammer".

In der That, fie waren "proteische" Maturen, wie Goethe felbst gesagt hatte. Wir finden in Schillers bis babin geschaffenen Gedichten nichts, mas auf eine folche meisterhafte Sandhabung epischer Runft hatte hindeuten konnen. Bohl hatte er bann und wann, mehr ober weniger ernsthaft, seinem Freunde Körner von dem Plane eines Epos gesprochen, - Gustav Abolf, Friedrich ber Große waren ihm als geeignete Gegenstände erschienen, er wollte fie zu Mittelpunkten großer fulturgeschichtlicher Bilder machen; aber gur Ausführung folcher Blam war er nicht geschritten. Homer und Tasso hatte er mit gespanntem Interesse gelefen; bes Freundes Epos hatte er mit ben Augen bes ftaunenden Beobachters entstehen sehen und mit bem warmen Beifall eines Berehrers biefer Gattung begrüßt. Der Ballabe jedoch wird man nicht ohne weiteres ein rein episches Geprage zuschreiben können; sie steht auf ber garten Grenzscheibe ber Epit und ber Lyrif: diese raumt jener die Handlung, die Darstellung eines umfangreicheren Geschehnisses ein, jene bieser bas Borwalten ber Stimmung und ber 3bee in bem greifbaren Stoffe. Denn bas ift bas Rennzeichen ber Ballabe, fo wie sie Schiller geschaffen hat, daß sie eine 3bee barftellt, und barin liegt bas Moment, bas uns biefe Ballabenbichtung als eine folgerichtige Erscheinung in Schillers Entwickelung erklärt. Die Ibee rein zu erfassen und auszudrücken, Stoff und Form zu ihr hinaufzuläutern, war feit ben Tagen ber philosophischen Klärung bas höchste Ziel seines Schaffens. In vielen seiner Ballaben ist biefe Ibee fo flar jum Ausbruck gelangt, daß wir sie sogar in einen einzigen Bers gefaßt seben: daß des Lebens ungemischte Freude keinem Irdischen zu teil wird, lehrt uns ber .Ring bes Polyfrates', daß ber Mensch die Götter nicht versuchen foll, der "Taucher".

Mit bem Taucher beginnt die glanzende Reihe von Schillers Ballaben. Er ift im Juni 1797 entstanden. Goethe hatte eben bie Braut von Korinth' und ben Gott und die Bajabere' gebichtet und schrieb bem Freunde die launige Aufmunterung, ben Taucher je eber je lieber ersaufen zu lassen', es sei nicht übel, daß, mährend er selbst seine Baare in das Feuer und aus bem Feuer bringe, Schillers Seld sich bas entgegengesette Element aussuche. Bir miffen nicht. woher Schiller ben Stoff genommen bat; man findet die Erzählung öfters, fo in dem Mundus subterraneus des Jesuiten Athanafius Rircher aus dem Jahre 1678, ber von einem gemissen Nicola Besce, einem "Fischmenschen" Begebnisse ergablt, bie in ben außeren Umriffen mit ber Ballabe ziemlich übereinstimmen. Schiller hat diese Quelle nicht gefannt; boch ift ihm bas Märchen offenbar in ähnlicher Gestalt übermittelt worben. Er hat es für seine Zwede verandert und verebelt. Ritterlicher Ehrgeis und Liebe find bie Beweggrunde bes Tauchers bei ihm, niebere habsucht — ber König hat zweimal einen Beutel voll Golb ausgesett - im Märchen. Die ganze Ginkleibung ift Schillers Werk. Es tam barauf an, die Furchtbarkeit bes Elementes zur Anschauung zu bringen, um bie pspchologische Deutung bes Wagnisses zu begründen. Die schöpferische Phantasie bes Dichters zeigt fich bier nicht minder glanzend als später im Tell. Die hatte er bas Meer gesehen, nie einen Strudel, ber bas Borbild ber Schilberung hatte abgeben können. Er kannte nur bie Schilberung ber Charybbis in ber Obpffee (XII, 234 ff.). Goethe ichrieb ihm aus ber Schweig: Balb hatte ich vergeffen, baf ber Berd: "Es wallet und fiebet und braufet und gifcht" fich bei bem Rheinfall trefflich legitimiert hat; es war mir febr merkwürdig, wie er die Sauptmomente ber ungeheuren Erscheinung in sich begreift.' .3ch habe,' antwortete Schiller, biefe Natur nirgends als etwa bei einer Muhle studieren können, aber weil ich homers Beschreibung von der Charpbbe genau studierte, so hat mich biefes vielleicht bei ber Natur erhalten.' Auch für die grauenhafte Tierwelt lag ihm feine Anschauung vor; einige "Fischbücher" hatte er fich zu biesem Zwede von Goethe entliehen. Und boch lebt bas alles in feiner gangen Buntheit und seiner ganzen Furchtbarkeit vor unseren Augen. Und welche Kunft in der Anordnung ber Ereignisse, in ber sprachlichen Form! Mit wenigen scharfen Bugen zeichnet er ben Schauplat, die Klippe, , die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See'; darauf ber König, um ihn her die Ritter und Knappen; noch wird die Gegenwart der Tochter verschwiegen: das zweite spannende Moment wird für einen besonderen Ort gespart. Bas man von dem Felsvorsprung sieht, die Bewegung ber Oberfläche bes Baffers, wird uns anschaulich gemacht, ehe ber Sprung erfolgt. Dann, eine verftartenbe mittelbare Schilberung ber Rühnheit bes Tauchers: ber Einbruck bes Sprunges auf die Umstehenden. Nun bringen dieselben Worte und es wallet und siedet und brauset und zischt', die wir schon einmal hörten, bas Bild ber wild aufsteigenden Flut gurud. Mit atemlofer Spannung feben bie Obenftebenben ben Wogen entgegen; zunächst ift, was sie sehen, unbestimmt, baber bas bezeichnende ,es': ,Und sieh! aus bem finfter flutenden Schof ba bebet fich's schwanenweiß.' Dann wird bas Bilb bestimmter: "Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß." Endlich ertennt man ihn, die Seele ist von bangen Zweiseln erlöst; vielgestaltig dringen bieselben Worte zum himmel: "Er lebt! Er ist da! Es behielt ihn nicht!" Der Taucher aber empfindet zunächst nichts als das selige Gesühl, wieder Licht zu sehen und Lust zu atmen; von allem Furchtbaren ist das Furchtbarste, sie zu entbehren:

Und atmete lang und atmete tief Und begrüßte bas himmlische Licht.

So beherrscht ihn dieses Gefühl, daß selbst sein erstes Wort an den König ist: "Es freue sich, wer da atmet im rosigen Licht."

Die Beschreibung des Meeresgrundes ist dem Taucher in den Mund gelegt; den ganzen Schrecken kann er nur schildern; nicht die brutale Gesahr, die von den Tieren droht, ist das Schrecklichste; es ist die Trennung von der Oberwelt, von den Menschen:

Unter Larven die einzige fühlende Bruft, Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rebe Bei den Ungeheuern der traurigen Dbe.

Die entscheidenden Momente bringt Schiller in die denkbar kürzeste Form, wie sin der Wirklichkeit sich in wenigen Sekunden abspielen; solange der Taucher an dem Korallenriff hängt, mag er Zeit haben, den Eindruck der grausen Ungetüme mit einiger Deutlichkeit in sich aufzunehmen; im Augenblick der Entscheidung empfindet er nur das eine: den lähmenden Schrecken: die Gestalt, die Art des Ungetüms hat er nicht mehr erfaßt, es erscheint ihm, wie eine dunkle Naturgewalt, daher wieder das unheimliche ,es.:

Da kroch's heran, Regte hundert Gelenke zugleich, Will schnappen nach mir, in des Schredens Wahn Lass' ich los der Koralle umklammerten Zweig.

Die Spannung der Umstehenden ist gelöst; das Gefühl der Freude über die Rettung hat sie ergriffen. Da kehrt die Erregung noch einmal wieder, diesmal schrecklicher, peinigender als zu Ansang. Die Tochter wirst sich ins Mittel. Bergebens. Und nun eilt das Gedicht zu Ende; nach dem zweiten Sprunge des Tauchers enthält es nur noch sechs Zeilen. Wir hören nur das regelmäßige Auf- und Abrauschen der Wasser, wir ahnen, daß es ohne den Jüngling kommt, bis uns der letzte Vers in klagenden Spondeen die Gewisheit bringt:

Den Jungling bringt feines wieber.

Eine Art Gegenstück zum "Taucher" ist der "Handschuh"; auch ein lebensgefährliches Unternehmen; aber was von dem mittelalterlichen König nur rauh erscheint, das wird im Munde einer Frau frivol. Den Stoff entnahm Schiller einer in St. Foix Essais historiques sur Paris abgedruckten Erzählung des Brantome. Die freieren Rhythmen und Reime, das Fehlen einer leitenden Idee bestimmten Schiller, das Gedicht nicht als Ballade, sondern bloß als Erzählung zu bezeichnen. Auch ist das Ganze mit weniger Kunst ausgebaut.

Wieder ein in allen Teilen harmonisch zusammenklingendes Kunstwerk ist "Der Ring des Polykrates". Schiller nahm den Stoff aus der Anekdote bei Herodot III 39 ff., die ihm in Chr. Garves Bersuchen über verschiedene Gegenstände aus der Moral 2c. begegnete. Die weitläusige antike Erzählung hat Schiller sür seinen Zweck verändert; dort liegt der Schauplat in Samos und in Ägypten, der Verkehr geschieht durch Briefe, Schiller vereinigt Polykrates mit Ägyptens König auf dem Dache seines Schlosses; die unmittelbare Wechselrede wird dadurch ermöglicht. Die Zeit, die in der Herodoteischen Erzählung sehr lang bemessen ist, wird auf zwei Tage eingeschränkt. So gewinnt die Handlung ein rascheres Tempo; die unheimlichen Glückzusälle sind vermehrt und überdies in den Raum weniger Minuten zusammengedrängt. Alles ist sast dramatisch bewegt. Und dabei kommt die Idee besser als durch den Brief des Amasis dei Herodot zur Geltung: alles große und überschwengliche Glück ist gegen die göttliche Ordnung, die den Ausgleich und das Maß heischt.

Auch ben "Ritter Toggenburg' bescherte ber neue Almanach. Es ist anberer Geist und Klang in dieser halb lyrischen, halb epischen Gestaltung eines pathologischen Zustandes. Daß diese Ballade — man kann sie nach der Analogie der übrigen kaum so nennen — weniger beliebt und volkstümlich ist, liegt lediglich an der Stoffwahl. Leiden, Entsagung, Schwäche können nicht wohl Gegenstände epischer Darstellung sein. Schiller hat aus dem Stoffe gemacht, was daraus gemacht werden konnte; der sanste Ton, der ruhige, allmähliche Fortschritt, die musikalisch weiche Verssorm, alles geht meisterhaft auf die Stimmung ein, die nun einmal durch den Gegenstand geboten war.

Am meisten Einbruck auf die Zeitgenossen machten die "Kraniche des Ibykus". Das Thema, mit dem der erste Musenalmanach eröffnet worden war, "Die Macht des Gesanges" wird hier von neuem angeschlagen. Schiller hat zwar in einem Briese an Goethe den unwillkürlichen Selbstverrat des Mörders nicht daraus abgeleitet, daß seine Seele von der Einwirkung des Stücks und des Eumenidengesanges erschüttert und zerknirscht wäre, aber er gesteht doch zu, daß durch das, was er auf der Bühne sieht, seine Erinnerung an den Mord aufz gefrischt werde. Der Mörder sist ein roher, dummer Kerl, über den der momenztane Eindruck alle Gewalt hat. Also auch die Seele des Rohesten kann sich dem, wenn auch äußerlichen Eindruck der Dichtung nicht entziehen. Der Gezdante der richtenden und entdeckenden Macht der Kunst ist dei Schiller srüh aufgetreten; schon die Mannheimer Rede über die Schaubühne enthält ihn, in den Künstlern kehrt er wieder:

Bom Eumenidenchor geschredet, Zieht sich ber Mord, auch nie entdedet, Das Los des Todes aus dem Lied.

Und auch später flingt er an.

Den Stoff hatte eigentlich Goethe ins Auge gefaßt, wie benn beibe im Frühjahr 1797 eine Reihe von Ballabenstoffen ausgesucht und unter sich verteilt hatten. Aber er trat ihn Schiller ab. Daher das gespannte Interesse, mit dem Goethe die Entstehung der Ballade verfolgt. Er wünscht, im Begriff, 8846gram, Schiller.

seine Reise nach ber Schweiz anzutreten, daß bie Kraniche ihm bald nachziehen Schiller teilt ihm bann auch bas Gebicht sogleich nach ber ersten Bollenbung, noch bevor er die lette Sand anlegte, mit, und Goethe halt mit ieinem Rat nicht zurud. Bir besiten leider die erste Fassung, die Goethe vorgelegen hat, nicht mehr: fie mit ber endgültigen, die uns allein bekannt ift, ju vergleichen, wurde uns einen mertwurdigen Ginblid in Schillers Art, bes Freundes Rat zu verwerten, geben. In der ersten Fassung scheinen die Kraniche jelbst nur eine gang unwesentliche Rolle gespielt, ber Cumenidenchor und bas Theater viel mehr noch als jett im Mittelpunft geftanden zu haben. Goethe schreibt: .Die Kraniche follten, als Zugvögel, ein ganzer Schwarm fein, die fowohl über ben Ibylus als über bas Theater wegfliegen. Sie tommen als Naturphanomen und stellen sich neben die Sonne und andere regelmäßige Erscheinungen. Und bann: ,3ch wünschte, ba Ihnen die Mitte fo fehr gelungen, daß fie auch noch an die Exposition einige Berse wendeten, ba das Gedicht ohnehin nicht lang ift. Meo voto wurden die Kraniche schon von dem wandernden Ibysus erblickt; sich als Reisenden vergliche er mit ben reisenden Bögeln, sich als Baft mit ben Baften, zoge baraus eine gute Borbebeutung und riefe alsbann unter ben Sanden ber Morber Die schon befannten Kraniche, seine Reisegefährten, als Zeugen an. Ja, wenn man es vorteilhaft fande, so konnte er biese Buge schon bei ber Schiffahrt gesehen haben. Sie sehen, daß es mir barum zu thun ist, aus biefen Kranichen ein langes und breites Bhanomen zu machen, welches sich wieder mit bem langen verftrickenden Faben ber Eumeniden nach meiner Borftellung aut verbinden wurde.' Schiller bankte lebhaft fur Diese Binke; besonders habe ihm die Anschauung der Kranichschwärme geschlt. Man sehe sich die jetige Fassung des Gedichtes an, auf Schritt und Tritt merkt man die Einwirfung Goethes:

> "Seib mir gegrußt, befreundte Scharen! Die mir zur See Begleiter waren, Zum guten Zeichen nehm' ich euch, Wein Los, es ist dem euren gleich. Bon fernher kommen wir gezogen Und siehen um ein wirtlich Dach'.

Und bann später:

Und finfter plöglich wird ber himmel Und über bem Theater hin Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel Ein Kranichheer vorüberziehn.

Fürwahr, ein eigenartiges Beispiel dafür, wie die beiden Männer miteinander arbeiteten.

Den Rohstoff erhielt Schiller in der Erzählung des Altertums, die sich in verschiedenen Fassungen bei Suidas, bei Antipater Sidonius und bei Plutarch findet; es sind bloße Anekdoten, ohne tieseren Gehalt. Alles, was der Fabel Wert verleiht, insbesondere die Beziehung zur Kunst, und die tiesere Bedeutung der Kraniche gaben Schiller-Goethe erst dazu. Form und Ausbau sind bei

aller Einfachheit von höchfter Kunst. Die zwei "Fäden", wie Goethe sich außbrückt, sind zunächst gesondert: die Kraniche und das Theater. Doch werden
wir auf letteres schon in den ersten Bersen kurz vorbereitet, wie auf die Bölkermasse, die sich bei Korinth vereinigt, und auf die Berehrung, die Ibykus in ganz Griechenland genießt. Die Ermordung des Sängers scheint einen Abschluß zu bedeuten, über den hinaus nichts mehr ersolgen kann: der Rachedurst des Bolkes wird nach menschlichem Ermessen ungestillt bleiben, denn wo den Mörder suchen? Vielleicht geht er mit frechem Schritte eben durch die Menge und gerade "der Bölker flutendes Gedränge" hindert seine Ergreifung. Das sind die Erwägungen des Prytanen und des ihn bestürmenden Bolkes. Die Ausmerssamseit wird nun abgelenkt durch das beginnende Theaterspiel; es solgt die berühmte Beschreibung des griechischen Theaters — in acht Zeilen ein Meisterstück eines gottbegnadeten Dichters:

Denn Bant an Bant gebränget sigen, Es brechen fast ber Buhne Stügen, herbeigeströmt von fern und nah, Der Griechen Böller wartend ba, Dumpsbrausend wie bes Meeres Wogen, Bon Menschen wimmelnd wächst ber Bau, In weiter stets geschweiftem Bogen hinauf bis in bes himmels Blau.

Da sitt die Wenge, ein Bolt, wie es dem Verfasser der Briefe über ästhetische Erziehung vorschweben mochte, aus den fernsten Gauen herbeigeeilt, um geistigen Mächten zu dienen. Endlich tritt der Chor der Eringen auf. Sein Erscheinen und sein Gesang sind wieder ein Meisterstück allerersten Ranges. Schillers Freund Humboldt hatte den Chor aus den Eumeniden des Äschylus übersett. Diese Übersetung schwebte dem Dichter vor. Es wird unsere Leser interessieren, die Worte des Äschylus und die Schillers zu vergleichen.

Strophe 1.
Auf nun und schlinget ben Reigen! Lasset ertönen
Den grausen Gesang!
Singt, wie ben Sterblichen
Unsere Schar bes Schickstaß Lose verteilt:
Wie sie strengstes Recht zu üben sich freut.
Denn wer in schulbloser Reinheit
Seine Hände bewahret,
Den sucht nie unser Zorn;
Fern von Unglud durchwallt er das Leben.
Aber wer, wie dieser, frevelnd
Hände des Mords birgt:
Dem gesellen wir uns rächend bei,
Beugen wahrhaft ben Erschlagnen gegen ihn,

Strophe 2.

Forbern von ihm bas vergoffene Blut.

Mutter, bie bu uns gebarest Raht ben Schauenben und Blinben,

Mutter, höre die Erinhen! Unfre Shre schmälert Letos Sohn; Reißt aus unfrer Hand den Flüchtling, Den des Muttermordes Frevel Unserem Rächerarm geeignet. Über dem geweihten Opser Sei dies unser Lied! Sinneraubend, Herzzerrüttend, wahnsinnhauchend, Schallt der Hymnus der Erinhen, Seelenfessend, sonder Leier, Und des Hörers Mart verzehrend.

#### Antistrophe 1.

Denn bes Schidfals Richterausspruch Gab zum sichern Eigentume Dieses Los uns. Weffen Frevlerarm Morbend unschulbsvolles Blut versprist, Dem zu folgen, bis er zu ben Schatten walle. Aber sterbend Wirb er nicht ber Banden lebig. über bem geweihten Opfer Sei dies unser Lied! Sinneraubend Herzzerrüttend, wahnsinnhauchend, Schallt ber Hymnus der Erinhen, Seelenfesselnd, sonder Leier, Und des Hörers Mark verzehrend.

Epobos.

Plöglich aus ber Höhe ftürzend, Hemmen wir bes stückt'gen Bösewichts unsichern Schritt. Unter seiner Unthat Bürde Bankt im irren Lauf sein Fuß. Und er sinkt, und sieht es In bes Wahnsinns Irrtum nicht. So umhüllt mit Blindheit ihn der Fredel, Da bes Unglücks tieses Dunkel seinem Hause das Unglück entgegenstöhnt.... "Bohl dem, der frei von Schuld und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm dürsen wir nicht rächend nahn, Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Wordes schwere That vollbracht,
Wir heften uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht.

Und glaubt er fliehend zu entspringen, Geflügelt find wir da, die Schlingen Ihm werfend um den flücht'gen Fuß, Daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Bersöhnen kann und keine Reu', Ihn fort und fort bis zu den Schatten, Und geben ihn auch dort nicht frei."

Die Ermähnung bes Morbes bringt bie eigene Blutthat ben Mörbern bes Ibufus ins Gebächtnis. Durch eine natürliche Berknüpfung ber Borftellungen treten auch die von dem Sterbenden angerufenen Rraniche in den Geift bes einen Mörbers, und ba er zur selben Minute einen auffallend großen Schwarm (,in schwärzlichtem Gewimmel') vorüberziehen sieht, drängt sich ihm von selbst ber verhangnisvolle Ruf auf die Lippen. Nun eilt alles, Handlung und Gebicht, mit raschem Schritt bem Ende zu. Die Erregung bes Bolkes, bas selbst eine Wirfung bes Chores in biefer Entbedung sieht (, Gebet acht! Das ift ber Eumeniden Macht!') fullt noch eine Strophe. Dann die Ergreifung, Die Berbeiichleppung ber Ergriffenen vor ben Richter, bas Geftanbnis, in vier turge Zeilen brängt sich alles zusammen. "Die Scene wird zum Tribunal." So wird das Interesse bis zum Schluß aufs außerste gespannt. Wir steben nicht an, wenn ber Begriff bes Runstwerkes in ber vollkommenen Harmonie aller Teile und in ber vollkommenen harmonie von Ibee und Form gefunden werden muß, biefe Ballade für eines ber größten Kunstwerke zu halten, die in unserer Sprache jemals geschaffen worben finb.

Gegen die Kraniche fällt die letzte der Balladen des Jahres 1797 sehr ab. "Der Gang nach dem Eisenhammer' leidet wiederum unter der Stoffwahl; der verweigerte Gehorsam im Kampf mit dem Drachen war ein furchtbares Motiv, der ohne Aufwand von sittlicher Kraft, in Erfüllung eines Bedürfnisses geleistete Gehorsam ist menschlich kaum sonderlich rühmenswert, dichterisch wenig anziehend; der Belohnung, die er erfährt, hastet trot der großen Kunst des verklärenden Dichters das Anekdotische, das Zufällige zu sehr an, als daß dem feiner fühlens den Leser eine tiesere Besriedigung erwachsen könnte. Dazu kommt, daß Schiller, sonst überall sicher und sein motivierend, hier offendar einem Mangel an Folgerichtigkeit zum Opfer gefallen ist: der Gang in die Kirche ist zunächst als eine Besolgung des Gebots der Gräsin vordereitet, bei seiner Aussührung aber hören wir nur einen Gemeinplat als Begründung. Sonst allerdings bieten Ausbau und sprachliche Form große Schönheiten. Goethe rühmte die "retardierende

Messe', die vom ,besten Essett' sei; er meinte offenbar auch die Beschreibung an und für sich, ein würdiges Seitenstück zu der Schilberung des Theaters in den "Kranichen", der Meerestiese im "Taucher", des Ungeheuers im "Rampf mit dem Drachen". Körner war entzückt von dem Gedichte, er sand besonders die Klippen, die in einer Beschreibung kirchlicher Gebräuche liegen, glücklich umschiste wir bestellt der Messelle wir bestellt der Messelle wir bestellt der Messelle wir der Messel



(Mach einem Originalbrud aus dem Musen Mumanach 1?98.)

erlag von Beipagen & Riafing.

Bielefelb und Beipgig.

ber Mensch Schiller sein Berg geheftet hatte.

-----

über bem geweihten Opfer Sei dies unser Lied! Sinneraubend Herzzerrüttend, wahnsinnhauchend, Schallt ber Hymnus der Erinhen, Seelensessellend, sonder Leier, Und des Hörers Mart verzehrend. "Bohl bem, ber frei von Schuld und Jehle Bewahrt die kindlich reine Seele! Ihm dürsen wir nicht rächend nahn, Er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen Des Mordes schwere That vollbracht,



### Anmerkung.

Die Abänderungen, welche die hier und da ungleiche Sylbenzahl in den fibrigen Strophen erhelfcht, wirden guter Sänger leicht durch Verwandlung einer langen Note in zwo halb so kurze, oder zwo kurze is eine doppelt so lange, machen können.

ben Leser eine tiesere Befriedigung erwachsen könnte. Dazu kommt, daß Schiller, sonst überall sicher und sein motivierend, hier offenbar einem Mangel an Folgerichtigkeit zum Opfer gefallen ist: der Gang in die Kirche ist zunächst als eine Befolgung des Gebots der Gräfin vorbereitet, bei seiner Ausführung aber hören wir nur einen Gemeinplat als Begründung. Sonst allerdings bieten Ausbau und sprachliche Form große Schönheiten. Goethe rühmte die ,retardierende

Wesse', die vom ,besten Essett' sei; er meinte offenbar auch die Beschreibung an und für sich, ein würdiges Seitenstück zu der Schilderung des Theaters in den "Kranichen", der Meerestiese im "Taucher", des Ungeheuers im "Kampf mit dem Drachen". Körner war entzückt von dem Gedichte, er sand besonders die Klippen, die in einer Beschreibung kirchlicher Gebräuche liegen, glücklich umschifft, und der Ton "christlich=katholisch-altdeutscher" Frömmigkeit gesiel ihm. "Es bleibt mir immer eins der liebsten Produkte."

So war ber Musenalmanach von 1798 seinem Borganger wohl an augenblidlichem Erfolg nicht gleich, an bauernbem Werte aber vielleicht in bem Make überlegen, wie das Positive stets bem Negativen überlegen ist. Und mit ben Balladen sind die positiven Schöpfungen noch nicht beendet gewesen. Der Almanach bringt noch andere fostliche Baben, an benen wir nicht minder die "proteische" Natur bes großen Dichters erkennen. An feine Borbereitungen zum Ballenftein erinnert das berühmte Reiterlied , Wohlauf Rameraden! aufs Pferd! aufs Pferd!'. zu dem der Schwabe Rahn die noch heute gangbare treffliche Melodie gefett hatte. Rein lyrische Klänge schlug die "Elegie an Emma' an, wie das damals verfaste, wenn auch erft 1800 veröffentlichte Gedicht , bie Erwartung'. "Nadoweffiers Totenlieb' liegt wieber in einer gang andern Richtung, eine gelegentliche, schöne Frucht ber Reisebeschreibungen, Die jederzeit Die Lieblingslekture von Schillers Mußestunden waren. Goethe hielt bas Gedicht febr boch, er fah barin gerabezu eine Erweiterung poetischer Gegenstände. Gin brittes Gebiet enblich betrat er in den fleinen ethischen Seitenstücken zu den philosophischen Gebichten bes vorigen Jahres, in "Licht und Barme', "Breite und Tiefe', "Worte bes Glaubens', benen wir bas 1797 in ben "Horen" erschienene abnliche Gebicht "Hoffnung' anschließen. Es sind Spruche, nicht knapp und scharf, wie bie Goethischen, sonbern rhetorisch einherschreitend; fie find aber in biefer Form nicht minder jum Bergen bes Bolfes gebrungen, als bie berühmten Bierzeiler und Zweizeiler seines Freundes.

So sehen wir, wie Schiller ben Gegnern die Antwort auf ihre Schmähungen erteilte. Er schüttete wie aus einem Füllhorn herrliche Kunstwerke vor ihnen aus, von denen jedes mit eindringlicher Sprache verkündete, wie weit er allen Widersachern überlegen war. Und doch waren diese Gedichte nur spärliche Zeugnisse der außerordentlichen Thätigkeit, die er damals entwickelte. Nur Abschweifungen waren es, wenige Wochen in Anspruch nehmend; sein eigentliches Herzensinteresse gehörte damals schon wieder dem Felde, auf dem er die ersten Kränze jugendlichen Ruhmes gepflückt hatte, dem Drama.

Bevor wir aber die große Laufbahn des Dramatikers verfolgen, wollen wir einen Blick werfen in das Haus Schillers und in die Kreise derer, an die der Mensch Schiller sein Herz geheftet hatte.



## Dreiundzwanziastes Kapitel.

## Haug und Leben.

it banger Sorge hatte Schiller in dieser Zeit nach Schwaben geblickt, in bie alte Heimat zum Elternhause. Kriegsnöte suchten das Land heim, Teuerung und Krantheiten zogen in ihrem Gefolge. Mitunter mar sogar jeder briefliche Verkehr durch die Truppenbewegungen auf Wochen unterbunden. Auf ber Solitübe sah es boppelt traurig aus. Bei bem Bater, ber nun die Siebzig ichon überschritten hatte, stellten fich bie Leiben und Gebrechen bes Alters ein. Als er von seinem Fritz im Frühjahr 1794 Abschied nahm, hatte er noch gehofft auf eigenem Pferb' einmal nach Jena reiten zu können, und ber Blan, die geliebten Kinder und den Enkel zu besuchen, taucht auch weiter in seinen Briefen auf. Aber bas Schicksal fügte es anders. Schon mahrend bes Besuchs der Kinder war er von heftigen Schmerzen befallen worden, Vorboten eines ernstlichen Leibens. Dazwischen tommen wieder gefunde Monate; unweigerlich geht er seinem schweren Dienste nach, Wind und Wetter sich aussebend. Daneben ist er auch noch litterarisch thätig; rühmenbe Sandschreiben ber Bergoge von Meiningen und von Burttemberg banken ihm für die Übersendung seines Buches über die Baumzucht. Endlich wirft ihn sein Leiden — 1796 — auf ein langes Krankenlager. Er fann sich faum auf Minuten erheben; rasenbe Schmerzen peinigen ihn. Aber mit biesem Miggeschick ift es nicht genug. Im Marg erfranfte auch Nanette; bas Lazarettfieber, bas unter ben auf ber Solitube untergebrachten öfterreichischen Berwundeten umging, ergriff auch fie. Nanette hatte nicht die ftarte Natur bes Baters; ihre Gesundheit mar schwach wie die bes Bruders. Sie hat das Krankenlager nicht wieder verlassen: am 23. März 1796 melbet ber Bater ihren Tod. Es greift ans Herz, seinen Rummer zu hören: "Liebste Kinder! Unsere beste Tochter Nanette ift nicht mehr. Heute fruh um 6 Uhr ist sie fanft entschlafen. Gott hat fie zu sich genommen, und ihr Loos fann nicht anders als glücklich fein, benn ihr Leben ist reine Unschuld gewesen. — — D ihr liebsten Kinder, wir find eben sehr betrübt. Ich, ber ich nicht aus bem Bett fann, konnte fie nimmer jehn, sie nicht tröften, ihr nicht beistehen. Ich fann nicht mehr. Gott erhalte Euch in Segen!' Am Tage barauf wurde die Tote unten in Gerlingen gur Ruhe bestattet.

Lette Seite eines Briefes von Ranette Schiller an ihren Bruder (Solitude, 29. Februar 1796). Rach eigener photographifcher Aufnahme bes Originals im Goethes und Schiller-Archiv ju Beimar.

Das Schickfal hatte sich mit diesem schweren Verhängnis nicht erschöpft. Bald darauf wurde auch Luise von einer heftigen Lungenentzündung ergriffen und mußte sich legen. Die Pslege beider Kranken, die ungeheure Sorge lag jetzt auf den Schultern der Mutter.

Mit bangendem Herzen vernimmt der ferne Sohn diese schlimmen Nachrichten. Gerade Nanette hatte ihm so nahe gestanden, hoffnungsreiche Pläne für die Zukunft wollte er ihr erfüllen. Wie gern hätte er geholfen, selbst die Kranken gepflegt, der Mutter die Bürde erleichtert; aber sein eigener Zustand, der ihm nicht für die nächste Stunde einige Sicherheit des Befindens ließ, sesselte ihn an die Scholle. In dieser Stimmung schrieb er seiner Schwester Christophine in Meiningen folgenden Brief:

Jena, ben 25. April 96.

Du wirst nun auch ersahren haben, liebste Schwester, daß die Louise ernstlich trant geworben und unfre arme liebe Mutter alles Trostes beraubt ist.

Verschlimmerte es sich mit der Louise oder gar auch noch mit dem lieben Bater, so wäre die arme Mutter ganz und gar verlaßen. Der Jammer ist unaussprechlich. Kannst Du es möglich machen, glaubst Du, daß Deine Kräfte es aushalten, so mache doch ja die Reise noch hin. Bas sie kostet, bezahle ich mit Freuden. Reinwald könnte Dich ja begleiten, und wenn er es nicht wollte, solange hierher kommen, wo ich brüderlich für ihn sorgen würde.

überlege, meine liebe Schwester, bag Eltern in solchen Extremitaeten ben gerechteften Anspruch auf kindliche hilfe haben.

Gott, warum bin ich jest nicht gesund — und so gesund, als ich es ben ber Reise vor brey Jahren war, ich hätte mich durch nichts abhalten laßen, hinzueilen. Aber daß ich über 1 Jahr fast nicht aus dem Hause gekommen, macht mich so schwächlich, daß ich entweder die Reise nicht aushalten, oder doch selbst krank ben guten Eltern hinfallen wurde. Ich kann leider nichts für sie thun, als mit Geld helsen, und Gott weiß, daß ich das mit Freuden thue.

Bebente, daß die liebe Mutter, die fich bifher mit einer bewundernswürdigen Standhaftigkeit betragen, endlich unter so vielen Leiben gusammen fturgen muß.

Ich kenne Dein kinbliches, liebevolles Herz, ich kenne die Billigkeit und Rechtschaffenheit meines Schwagers. Beyde werden euch lehren, beger als ich, was unter biefen Umftanden nöthig ift. Gruße ihn herzlich

Dein treuer Bruber F. Schiller.

Reinwald fügte sich in die Notwendigkeit, und Christophine reiste nach Stuttgart. Der Bruder sandte ihr sofort einen Brief nach: "Der Himmel segne Dich für diesen Beweiß Deiner kindlichen Liebe"; und auch Reinwalden ruft er den Dank zu: "Herzlich umarme ich Dich, mein lieber Bruder, sür Deine Bereitwilligkeit, Deine Frau nach der Solitüde reisen zu lassen. Sie dort zu wissen, nimmt mir eine schwere Last von der Seele, das ist eine Liebe, sür die ich Dir nie genug danken kann". Und dem Briefe fügte er acht Louisdor, den Betrag der Reisekosten, bei; denn Reinwalds äußere Umstände waren, wie wir wissen, recht kläglich. Christophine pflegte die Schwester; ihr erster Brief lautet sehr ungünstig, sie hofft nicht mehr auf Genesung. Dann gibt sie mehrere Wochen lang keine Nachricht. In schwerzlicher Ungeduld bestürmt der Bruder sie mehreremal. Aus jeder Zeile spricht die Liebe, mit der der Sohn an den

Eltern, der Bruder an der Schwester hing. Der nächste Brief Christophinens brachte die Hoffnung auf Luisens Genesung. In der That genas fie.

Aber andere schlimme Nachrichten gingen nach Jena. Das ganze württemsbergische Land wurde von Franzosen überschwemmt. Der Herzog und die Herzogin flüchteten nach Baireuth. Man wußte von der Kriegführung dieser Leute auf der Solitüde genug, um die schlimmsten Befürchtungen zu hegen. Man zog sogar eine Überführung des Baters nach Leonberg in Erwägung, die schließelich nur an der Weigerung des Aranken scheiterte. Christophine gab dem Bruder eine merkwürdige Schilderung des Auftretens der Franzosen, die wir nicht unters drücken wollen; sie bildet einen bezeichnenden Beitrag zur Kenntnis der Art, wie die Franzosen in unserem Baterlande gewirtschaftet haben.

"Es marschierte eine Partie von ungefähr 50 Mann Freitags hier burch und plunberte überall. Sie ftiegen mit Ungeftum ihre gelabenen Gewehre an unfre Thure und brohten, fie einzuwerfen, wenn nicht aufgemacht murbe. Es waren zwar etliche Manner bei uns im haus zu einigem Beiftanb, aber bas half uns wenig. Gie hießen fie fogleich fortgeben und brohten mit ihren Flinten; Du fannft Dir bie Angft von uns brei Beibern vorstellen! Buerft forberten fie Bein und Brod, welches wir ichon auf ben Rotfall bereit hatten und ihnen gaben; bann wollten fie hemben, Strumpfe, Schnupftucher und bgl. Wir gaben ihnen auch, so viel wir just da hatten, und die erste Partie, deren 5 waren, gingen weiter. Aber gleich tamen wieder andere mit eben bem Ungestum und verlangten mit größter Gewalt, indem mir einer bas gelabene Gewehr auf die Bruft fette, ich follte ihm ein hemb ichaffen. Es war wirklich feins mehr im haufe, als bas ber Bapa auf bem Leib hatte; also fagte ich, bag wir feins mehr hatten; fie follten felbft feben, inbem ich in ber Angft ihnen bie Rommobe aufschloß; fie muhlten bie Sachen burcheinanber und faben felbft, bag feins ba mar. Alfo fuchten fie anbere Sachen, nahmen bem Bapa feine hofe mit filbernen Schnallen, seine Dose und Schnupftuch und Gelb vor seinen Augen ohne Schonung für feine Rrantheit und fein Alter; bann riffen fie ber Louise mit größter Frechheit ihre zwei Salstucher vom Sals herunter, ftorten alles aus, wo fie etwas fanben, bas ihnen anftanbig mar, und nahmen es. Drei filberne Löffel, bie noch in ber Tifchlade lagen, nebft etlichen Tuchern find auch fort'.

Am andern Tage flüchteten Christophine und Luise, erschreckt durch die Gerüchte von roher Behandlung gerade ber Frauen, mit einer andern Familie in eine im Bald befindliche Sohle unter ber Brude', wo fie fich von fruh sieben bis abends acht Uhr verborgen hielten. Die Mutter war beim kranken Bater zurudgeblieben. Bludlicherweise wiederholten fich die Scenen nicht, da mittlerweile ein höherer Offizier eingetroffen war. Dagegen entspann sich ganz in ber Nähe ber Solitübe ein Gefecht zwischen Raiferlichen und Franzosen: "Die Rugeln sauften um unser Dach, daß wir oft fürchteten, es möchte Feuer austommen.' Endlich verzogen fich dieje Bollen; eine aber blieb: ber nahe bevorstehende Tob bes Baters. Schiller war mit seinen Bedanken an bem Schmerzenslager; in warmen Briefen sprach er Trost zu oder klagte, daß er nicht selbst fommen konnte. , Deinen herrlichen Brief' (wir besitzen ihn leiber nicht mehr), schreibt Christophine bem Bruber am 28. August 1796, , mußte ich bem lieben Bater vorlesen; er weinte wie ein Rind barüber und bankte Gott mit Inbrunft, baß er ihm einen solchen Sohn gegeben. Ja, ich will ihm würdig zu werben suchen, sagte er, und meine Seele bloß mit bem einzigen würdigen Gegenftand

meiner zukünstigen Ewigkeit beschäftigen. Am 7. September 1796 hauchte Johann Raspar Schiller, im 73. Jahre seines Lebens, seine Seele aus. Er war ein wackerer Wann gewesen, schlicht und gerad, in seinem Kreise nach Hohem streibend und das Kleine nicht versäumend, als Beamter und Wensch von untabeligem Wandel, eine volle, abgerundete Persönlichkeit, in sich geschlossen, wert, ber Bater Friedrich Schillers zu heißen.

Die Nachricht von bes Baters Tobe wurde burch Christophine nach Jena gemelbet. Schiller schrieb:

#### Liebfte Mutter!

Berglich betrübt ergreife ich bie Feber, mit Ihnen und ben lieben Schwestern ben fcmeren Berluft zu beweinen, ben wir zusammen erlitten haben. Rwar gehofft habe ich fcon eine Beitlang nichts mehr; aber wenn bas Unvermeibliche eingetreten ift, fo ift es immer ein erichutternber Schlag. Daran gu benten, bag etwas, bas uns fo theuer mat, und woran wir mit ben Empfindungen ber fruhen Rindheit gehangen und auch im fpatern Alter mit Liebe geheftet waren, bag fo etwas aus ber Belt ift, bag wir mit allem unfern Beftreben es nicht mehr gurudbringen tonnen, baran gu benten ift immer etwas Schredliches. Und wenn man erft, wie Gie, theuerfte, liebfte Mutter, Freude und Schmerg mit bem verlorenen Freund und Gatten fo lange, fo viele Jahre getheilt hat, fo ift bie Trennung um fo schmerzlicher. Auch wenn ich nicht einmal baran bente, was ber gute verewigte Bater mir und uns allen gewesen ift, fo tann ich mir nicht ohne wehmuthige Ruhrung ben Beichluß eines fo bedeutenden und thatenvollen Lebens benten, bas ihm Gott fo lange und mit folder Besundheit friftete, und bas er fo redlich und ehrenvoll verwaltete. Ja wahrlich, es ift nichts Geringes, auf einem fo langen und mubevollen Laufe fo treu ausauhalten, und fo wie er noch im breiundfiebenzigften Jahre mit einem fo findlichen, reinen Sinn bon ber Belt zu icheiben. Dochte ich, wenn es mich gleich alle feine Schmerzen toftete, fo unichulbig bon meinem Leben icheiben, als Er bon bem feinigen! Das Leben ift eine fo ichwere Brufung, und bie Bortheile, Die mir bie Borfchung in mancher Bergleichung mit ihm vergonnt haben mag, find mit fo vielen Gefahren fur bas herz und für ben mahren Frieden verfnüpft. Ich will Sie und die lieben Schwestern nicht troften, Ihr fühlt alle mit mir, wie viel wir verloren haben, aber Ihr fühlt auch, daß ber Tob allein Diefes lange Leben endigen tonnte. Unferm theuren Bater ift wohl, und wir alle muffen und werben ihm folgen. Die wird fein Bild aus unferem Bergen erlofchen, und ber Schmerz um ihn foll uns nur noch enger unter einander vereinigen.

Bor fünf und sechs Jahren hat es nicht geschienen, daß Ihr, meine Lieben, nach einem solchen Verluste noch einen Freund an einem Bruder finden, daß ich den lieben Bater überleben würde. Gott hat es anders gefügt, und er gönnt mir noch die Freude, Euch etwas sein zu können. Wie bereit ich dazu bin, darf ich Euch wohl nicht mehr versichern. Wir kennen einander alle auf diesem Punkt und sind des lieben Baters nicht unwürdige Kinder.

Sie, theure Mutter, muffen sich Ihr Schickfal jest ganz selbst wählen, und in Ihrer Bahl soll keine Sorge Sie leiten. Fragen Sie sich selbst, wo Sie am Liebsten leben, hier bei mir ober bei Christophinen, ober im Baterland mit der Louise. Bohin Ihre Bahl fällt, da wollen wir Mittel dazu schaffen. Bor der hand muffen Sie ja doch, der Umstände wegen, im Baterlande leben, und da läst sich unterdessen alles arrangiren.

Alles, was Sie zu einem gemächlichen Leben brauchen, muß Ihnen werden, beste Mutter, und es ist nun hinfort meine Sache, daß teine Sorge Sie mehr brudt. Rach so viel schwerem Leiben muß ber Abend Ihres Lebens heiter ober doch ruhig sein, und ich hoffe, Sie sollen im Schoolje Ihrer Kinder und Enkel noch manchen frohen Tag genießen.

Alles, was unfer theurer Bater an Briefichaften und Manuscripten hinterlaffen, tann mir burch Christophinen mitgebracht werben. Ich will suchen, seinen letten Bunich

gu erfullen, ber auch fur Sie, liebste Mutter, Rugen bringen foll.' (Der Bater hatte gewunscht, bag Schiller bie Berausgabe feiner hinterlassen handschriften beforgen follte.)

Der Herzog setzte ber Witwe seines treuen Beamten ein ,recht standmäßiges Logis' im Leonberger Schlosse und ein Jahresgeld aus, so daß sie der Beihilse ber Kinder nicht bedurste. Luise blieb bei ihr, bis der Bikar Frank, der der Familie in schwerer Zeit eine Stütz gewesen und Luise um ihre Hand gebeten hatte, eine Pfarre bekam und seine Braut heimführte. Es war ein Trost für die Mutter, daß nicht auch diese Tochter ihr gar zu weit entführt wurde; sie wurde die Pfarrsrau in Cleversulzbach. Hierhin holten die treuen Kinder das Mütterchen, als schwere Krankheit sie niederwarf und ihr letztes Stündlein nahte. Um 29. April 1802 starb sie, nach einem gelinden Todeskampse. Sie hat ein mühseliges Leben gehabt, voll Entsagungen und Sorgen; aber das höchste Glück einer Mutter hat sie für alles entschädigt, die Freude an dankbaren und tüchtigen Kindern. Schiller war ties ergriffen.

"Liebe Schwester!" schreibt er an Christophine, so sind uns nun beibe liebende Eltern entschlafen, und bieses alteste Band, das uns ans Leben fesselte, ift zerrissen. Es macht mich sehr traurig, und ich fühle mich in der That veröbet, ob ich gleich mich von geliebten und liebenden Besen umgeben sehe und Euch, Ihr guten Schwestern noch habe, zu denen ich in Rummer und Freude sliehen tann. Laßt uns, da wir drei nur allein noch von dem väterlichen Hause sübrig sind, uns desto näher aneinander schließen. Bergiß nie, daß Du einen liebenden Bruder hast; ich erinnere mich lebtaft an die Tage unserer Jugend, wo wir uns noch alles waren. Das Leben hat unsere Schicksale getrennt, aber die Anhänglichkeit, das Bertrauen muß unveränderlich bleiben."

#### Un Quise schreibt er:

"Und so sind benn beibe hingegangen, unfre teuren Eltern, und wir drei find nun allein übrig. Laßt uns einander besto naher sein, gute Schwester, und glaube, daß Dein Bruder, auch von Dir und Deiner Schwester noch so weit getrennt, Euch beibe innig in seinem Herzen trägt und Euch in allen Borfallen des Lebens mit seiner brüderlichen Liebe herzlich entgegenkommen wird."

### Und an seinen Schwager Frankh:

"Möge ber Himmel ber teuren Abgeschiebenen alles mit reichen Zinsen vergelten, was sie im Leben gelitten und für die Ihrigen gethan. Wahrlich, sie verdiente es, liebende und bankbare Kinder zu haben, benn sie war selbst eine gute Tochter für ihre leibenden und hilfsbedirftigen Eltern, und die findliche Sorgsalt, die sie selbst gegen die letztern bewies, verdient es wohl, daß sie von uns ein Gleiches ersuhr. Sie, mein theurer Schwager, haben die Sorgsalt meiner Schwester für die Berewigte getheilt und sich dadurch den gerechtesten Anspruch auf meine brüderliche Liebe erworben. Ach, Sie hatten schon meinem seligen Bater diesen kindlichen Dienst und Ihren geistlichen Beistand geleistet und die Pflichten eines abwesenden Sohnes auf sich genommen. Wie innig danke ich Ihnen dafür! Nie werde ich mich meiner verewigten Mutter erinnern ohne zugleich das Andenken bessenigen zu segnen, der ihre letzten Lebenstage so gütig erseichterte."

Schiller hat bis an sein Lebensende mit warmer Liebe an den Geschwistern gehangen; und es war ihm ein Bedürfnis, besonders Christophine, die mit ihrem hppochondrischen Manne ein kümmerliches Dasein führte, aufzuheitern und zu heben; ja mitunter schiedt der wahrlich nicht mit Glücksgütern gesegnete Bruder in den Brief eine Geldsumme ein, um sie die Notdurft des Tages leichter über-

winden zu lassen. Die langgehegte Hoffnung, Luise in ihrem jungen Gbes und Mutterglud zu sehen, ist ihm nicht erfüllt worden. Sein Tob trat bazwischen.

Der keinem Menschen ersparte Schmerz, durch den Tod der Eltern die Bande zerreißen zu sehen, die uns mit der Vergangenheit verknüpfen, läßt uns um so tieser die Güter der Gegenwart empfinden.

Das Familienleben ist für Schiller die Quelle reicher Lebensfreude gewesen. Den beglückenden Einfluß eines eigenen Herdes, der liebenden Sorge für Beib



Rarl von Schiller. Gemalt 1810 von E. Brand. Rach eigener photographifder Aufnahme bes Originals im Besit bes Freiherrn Lubwig von Gleichen-Rugwurm.

und Rind, ben er in ber , Blode' mit berühmtem Wort feiert, hat er felbst an sich erfahren; Krankheit, Sorge unb Gefahren haben zwar fein Haus nicht verichont, aber fie haben ihm ben Bert beffen, was er befaß, nur zu erhöhen vermocht. Bab= rend Goethe von .elenben häuslichen Berhaltniffen gebrudt murbe, gewährt Schiller unferem Bolfe ben Unblid eines Mufters hauslichen Lebens. Mit ftets gleicher Liebe hing er an seiner "Lolo", wie sie an ihm. Unermüblich forgte fie für bie manfende Gesundheit bes Gatten; alle Arbeiten läßt biefer liegen, wenn die Frau erfranft, und

Nacht auf Nacht wacht er an ihrem Bette. Anstedende Kinderkrankheiten und andere Beranlassungen treiben Charlotte mitunter nach Rudolstadt, oder die angegriffene Brust zwingt Schiller, auf dem Lande, in der Waldeinsamkeit von Ettersburg, Ruhe und Heilung zu suchen: nun wandern wieder, wie einst "saalauf saalab, die Briefchen hin und her; sie klingen nicht mehr leidenschaftlich und schwärmerisch, wie in den Zeiten der ersten Liebe, aber ein freundlicher Hauch ruhiger, tieser Zuneigung weht darin. Kein weibliches Interesse ist zu klein, an dem nicht der Wann teilnähme, kein männliches zu hoch, auf das nicht die Frau einginge. Im Mittelpunkte aber aller Interessen standen ihnen die Kinder. Dem Erstgeborenen, dem Goldsohn Karl, folgten im Laufe der Jahre drei Geschwister: Ernst (1796), Karoline (1799) und Emilie (1804). Beide Eltern sanden rührende

Freude an dem Heranwachsen und Gedeihen der Kinder. Die mahrend der furzen Trennungs= zeit geschriebenen Briefe enthalten stets bie fleinen Nachrichten, nach benen sehnsüchtig ausgeschaut wurde. "Der kleine liebe Sohn schläft. Er sieht sich immer fehr um, wenn ich frage woist Bava' (1794). "Guten Morgen. Lieber, ich hoffe Dir ift mohl, der kleine liebe Sohn wird nun balb noch Bahne befommen, auch im Schlaf greift er fich im Mund. Er ist gar artig, alle Morgen wedt er mich, und legt sein Köpschen so freundlich an. Auch alle Menschen, die er sieht lacht er an, bis auf die Garbe-Reuter vor ben Zimmern (im Rubolstädter Schlosse), und freut sich über alle Hottos. (1794). "Er legt fein Röpfchen so artig an die chère mère, wenn man fragt, wo ist Großmama. Auch geht er fleißig am





Ernit Schiller als Rinb. Bezeichnet von Chriftophine Reinwald, geb. Schiller. Rach eigener photographifcher Aufnahme bes Originals im Befis bes Freiherrn von Gleichen-Rugwurm.

Ernft von Schiller. Gemalt 1831 von 28. Brach't. Rach eigener photographifcher Auf nahme bes Originals im Schillerhaufe au Marbach.

Er ist wohl, der kleine Schak. chère mère hat ihm einen schönen

Fallhut geschenkt zum Geburtstag, von blauem Atlas, aber es ist feine Möglichkeit ihn aufzuschen, weil er ihn gleich wieder abwirft, wir haben uns schon alle Mühe gegeben, nach und nach lernt er's, bente ich (1794). , Lolo grüßt chère mère aufs beste; der fleine Raka (Karl) machte große Augen über bas Brübergen und kann sich noch nicht recht barein finden (1796, Schiller nach Ernsts Geburt). "Das Ernstgen sebe ich immer im Beift, und jebes Rinb, bas ich febe von feinem Alter, rührt mich' (1798 Lotte an Schiller von Rudolstadt aus). "Ernst ift ein lieber Junge, er hat sich heut recht ordentlich bei mir beschäftigt und mich gar nicht geftort' (1799, Schiller



Raroline Schiller als Rind. Gegeichnet von Christophine Reinwald, geb. Schiller. Rach eigener photographifder Aufnahme bes Criginals im Befig bes Freiherrn von Gleichen-Auswurm.

an Lotte). Der Ernstli ift gestern mit mir herumgezogen und ganz ernsthaft und feierlich neben der Herzogin hergegangen, fie hat ihn ins Römische Saus (im weimarischen Bart) geführt, das hat ihn gefreut. Er spricht fehr oft vom Bapa, und wenn er eine Rutsche fieht, benkt er Du fämjt wieber. Der gute Karl hat eine große Sehnsucht Dich zu besuchen, und ich habe ihm gestern den Bald (bei Ettersburg) gezeigt wo Du wohnst. Da freute er sich schr' (1799). "So wohl es mir hier ist, jo fehlst Du mir boch und mein Karl und bas fleine liebliche Kind (Karoline) (1800, Lotte an Schiller; sie war mit "En' (Ernst) in Rudolftadt). "Grüße chère mère herzlich von mir, Rarl empfichlt sich, er ift jest in ber Schule, sonft follte er selbst schreiben' (1800, Lotte an Schiller). Die Kinder machen

mir viel Freude. Das Karolinchen ist allerliebst und äußerst erfinderisch in Tournuren, wenn sie gern etwas haben möchte und nicht fordern darf. Sie

erzählt viel von der Mama, die in Andoltat sei und Sachen mitbringen werde. Bei Tische stößt sie jeden Tag ihr Glas an und läßt Mama leben (1802). "Die Familie ist wohl, die kleine Emilie schläft ruhig und schreit weniger und ist behaglich, Caroline ist wohl und plappert nach ihrer Weise (1804 Lotte an Schiller).

Verwandte und Freunde nahmen an diesem Familienglück regen Anteil; allen voran die .chère mère' bie als rechtschaffene Schwiegermutter und Grok= mutter waltete. Nach ber Geburt Karolinens, als Lolo von einem schweren Rervenfieber ergriffen wurde, fam fie von Rudolftabt herüber, um zu wachen, zu pflegen und dem viel beschäftigten Schwiegersohn die schlimme Beit zu erleichtern. Dantbaren Bergens schreibt Schiller: ,Ich werde es



Raroline Junot, geb. von Schiller. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Olgemalbes im Besit bes Freiherrn Lubwig von Gleichen-Ruhwurm.

EnAme cafellar, win lind n' Tab Mats if Ifum and 14 frauda martero Roman in in find min to former muft muft tinh find for in the abor nur nunt mit dem frimmen , fine. Gosfantlis if slav bosta Singa futut ffunn mit int at Ind Wallmufining glindlig ? and Sundon Man if Joles Enbau in stoff www brifal Mullat. Enny mfald

> Billet der Frau von Cengefe Nach eigner photographischer Aufnahme des Orig



Asein. 2. Jan. 1800

Schiller an Frau von Tengefeld (Weimar 2. Jan. 1800). Nach eigner photographischer Unfnahme des Griginals im Goethe. und Schiller Unfin zu Weimar.

fin ainganoful and as gefältet aut fafe, fof kanny ainf min minder arbeiten fripafe for mue mere mere froffingen Ass Alain amount fine you frfm.

mein Lebtag nie vergeffen, mas Sie uns allen und mir besonders gewesen find, und wie man einander eigentlich nur im Unglud recht kennen lernt, fo hat biefe fchredliche Beit auch für mich bas Gute gehabt, baß ich es in feinem gangen Umfange fühlen sernte, was wir an unserer chère mere besitzen.' Für die Rinder tamen aus Rudolftadt oft großmütterliche Brufe: Rleiber, Spielsachen, Bebad, und auch die Tochter erhielt mitunter an ben Ersparniffen bes Rubolftäbter Haushaltes willfommenen Anteil.

Das Berhältnis Schillers zu Karoline, in der Rudolstädter und ersten jenaischen Zeit nicht ohne einen Anstrich von Schwärmerei, hatte sich zu beruhigter Freundschaft abgeklärt. Die etwas erzentrische Schwägerin machte ihm und Charlotten manche Stunde ichwer burch ihre perfonlichen Angelegenheiten. Bon ihrem Gemahl,

Emilie Freifrau von Gleichen - Rugwurm, geb. von Schiller. Rach eigener photographifcher Mufnahme eines Dlgemalbes im Schillerhaufe gu Marbach.

herrn von Benlwig, einem sonft trefflichen Manne, fich nicht verstanden glaubend,

betrieb fie die Scheidung von ihm, um fich mit ihrem Better, Schillers Freund Bilhelm von Bolzogen, zu vermählen. Schiller war diese Angelegenheit recht veinlich, und es trat eine Zeitlang eine gewiffe Entfrembung zwischen ihm und Karoline ein, als sie, wider feinen und ber Familie Rat, Die Scheibung vollziehen ließ und die neue Che einging. Erft allmählich ftellte fich bas alte Berhältnis wieder her, und bann murbe allerdings ber Berfehr ber Säuser Schiller und Bolzogen schr lebhaft.

Die Beziehungen zu der jenaischen Besellschaft blieben wenig umfangreich. Zumal nachdem Wolzogens nach Weimar gezogen und humbolbt zu großen Reisen die Stadt auf lange verlaffen hatte, fühlte fich Schiller etwas vereinsamt; an neuen Beziehungen hätte es nicht gefehlt; aber Schiller hatte wenig Reigung bazu. Die Brüber Schlegel ichienen ihm anfangs bedeutend und annehmbar, ver-



Beinrich Abalbert Freiherr von Gleichen-Rugwurm, Emilie von Schillers Gemahl. Rach eigener photographifder Aufnahme eines Digemalbes im Befit bes Freiherrn Lubwig von Bleichen - Rugwurm.

scherzten sich aber sein Vertrauen durch Indistretionen und selbstgefälliges, unzuverlässiges Wesen. Nur mit dem Philosophen Schelling knüpfte sich ein näheres Verhältnis an. Das Grießbachische Haus blieb Schiller und Lotte vertraut; wenn auch die geistige Anregung, die es zu bieten vermochte, nur gering war, so entschädigte dafür der ersahrene wirtschaftliche Rat der Frau Kirchenrätin, tüchtig und geschickt in den Sphären des praktischen Lebens. Wir teilen unseren Lesern ein kleines Gedicht mit, das Schiller zum Geburtstage des "Lorbeerkranzesgemacht und seinem Karl in den Mund gelegt hat. Es ist in den gewöhnlichen Ausgaben seiner Werke nicht abgedruckt.

Jum Geburtstage der frau Grießbach. In Karl Schillers Namen.

Mach auf, Frau Griesbach; ich bin da, Und klopf' an beine Thüre. Mich schidt Bapa und die Mama, Daß ich dir gratulire.

Ich bringe nichts als ein Gebicht Bu beines Tages Feier; Denn Alles, wie die Mutter (pricht, Ift so entsetlich theuer.

Sag selbst, was ich bir wunschen soll; Ich weiß nichts zu erbenten. Du haft ja Rüch' und Reller voll, Nichts fehlt in beinen Schränken.

Es wachsen fast bir auf ben Tisch Die Spargel und bie Schoten; Die Stachelbeeren blühen frisch Und so bie Renegloten. Bei Stachelbeeren fällt mir ein, Die schmeden gar zu suße; Und wenn sie werben zeitig sein, So sorge, baß ich's wisse.

Biel fette Schweine maftest bu, Und gibst ben Huhnern Futter; Die Ruh im Stalle ruft muh! muh! Und gibt bir Wilch und Butter.

Es haben alle bich so gern, Die Alten und die Jungen, Und beinem lieben, braben herrn Ift Alles wohlgelungen.

Du bist wohl auf; Gott Lob und Dant! Mußt's auch sein immer bleiben; Ja, höre! werbe ja nicht krank, Daß sie bir nichts verschreiben.

Run lebe wohl! ich fag' Abe, Gelt? ich war heut bescheiben. Doch konntest du mir, eh ich geh', 'ne Butterbemme schneiben.

Die Jugenbfreundschaft mit Körner blieb dauerhaft troß langer Trennung troß auseinander gehender Lebenswege und geistiger Entwickelung. Ein lebhafter Brieswechsel ging zwischen Jena und Dresden; auch verweilte Körner einmal mehrere Wochen bei Schiller, wie dieser später den Freund in Loschwitz besuchte. Körners Wunsch, in weimarische Dienste gezogen und dadurch wieder mit Schiller vereinigt zu werden, erfüllte sich leider nicht. Dagegen machte Schiller ihn wenigstens aus der Ferne mit seinen thüringischen Freunden bekannt: Goethe sprach auf der Durchreise im Körnerschen Hause vor, und Humboldt trat sogar zu litterarischen Planen mit ihm in Beziehung.

Am engsten wurde das Verhältnis Schillers zu Goethe. Wir haben in den vorigen Kapiteln gesehen, wie gemeinsame Interessen den Bund knüpsten, gemeinsame Thätigkeit ihn unlösdar machte. Selbst der Briefwechsel, so uns schätzbar er ist als ein Denkmal bieses beständigen Austausches der Gedanken zwischen den beiden großen Dichtern, bietet uns doch nur ein unvollständiges Bild, einen schwachen Abglanz dieses Austausches selbst. Was in mündlichen Gesprächen erörtert worden ist, können wir nur ahnen. Bald nach dem Beginn der persönlichen Beziehungen hatte Goethe den neuen Freund zu sich nach Weimar geladen. Schiller wohnte bei Goethe, und dieser that alles Erdenkliche, um es dem beständig mit seiner Gesundheit Kämpsenden behaglich zu machen. Die Nachmittage, bis in die Nacht hinein, waren sie zusammen; die beiden Wanderer, die sich so spät noch trasen, hatten sich viel zu sagen von dem Wege, den sie bis dahin einzeln zurückgelegt hatten. Oft kommt Goethe nach Jena, auf lange Wochen erscheint er in dem "stillen Thal", und wenn er scheidet, sehlt selten im nächsten Briese ein Wort des Dankes und der Freude für den Gewinn des erneuten Verkehres. Alle Pläne und Werke des einen sinden die Teilnahme des andern.

Selbst an Goethes mineralogischen Studien nahm Schiller belebenden Ansteil, wie u. a. das kleine Gebicht beweist:

#### An Schiller.

(Mit einer fleinen mineralogischen Sammlung) 13. Juni 1797.

Dem Herrn ber Bufte bracht' Der Satan einen Stein Und fagte: Herr, durch beine Macht Laff' es ein Bröbchen fein!

Bon vielen Steinen sendet bir Der Freund ein Rufterstüd; Ibeen giebst Du bald bafür Ihm tausendsach zurüd.

Wer sich eine Vorstellung bavon machen will, wie ernst sie bas Eingehen aufeinander, die Idee der gegenseitigen Förderung nahmen, der lese Schillers Briefe über den Wilhelm Meister. In alle Seiten dringt die Betrachtung ein, mit dem liebevollen, bewundernden Versenken in den Gegenstand die Wahrung des starken und offenen subjektiven Urteils verbindend.

Diese stofflichen Interessen, gewiß zunächst die Quelle der Annäherung, bahnten auch die rein persönliche Zuneigung an. Goethe lernte allmählich die großen menschlichen Sigenschaften Schillers kennen, den schwungvollen Idealismus, die großherzige Betrachtung von Welt, Menschen und Leben, und mehr und mehr bricht der warme Strahl der Freundesliebe auch in den Briesen durch. Das häusliche Leben, Frau und Kinder, Wohnung und Garten, Krankheit und Wohlergehen werden je länger desto mehr in den Briesen erwähnt. Lotte war Goethe von Jugend auf bekannt. Er erlaubt sich mitunter, ihr kleine Geschenke zu schieden, einen Tisch oder etwas für die Küche. Der kleine Karl wird eingeladen, mit August von Goethe und Abolf von Wolzogen im Garten zu spielen. Schillers Stammbuchblatt für August von Goethe, ein schönes Zeugnis des persönlichen Anteils, mag hier seine Stelle finden:

Holber Knabe, dich liebt das Glüd, benn es gab dir der Güter Erstes, köstliches — dich rühmend des Baters zu freun. Jeso kennest du nur des Freundes liebende Seele, Wenn du zum Manne gereift, wirst du die Worte verstehn. Dann erst kehrst du zurüd mit neuer Liebe Gesühlen An des Tresslichen Brust, der dir jest Bater nur ist: Laß ihn leben in dir, wie er lebt in den ewigen Werken, Die er, der Einzige, uns blühend unsterblich erschuf. Und das herzliche Band der Wechselneigung und Treue, Das die Bäter verknüpst, binde die Söhne noch fort.

Bei Ernst Schiller nahm Goethe Patenstelle an, wenngleich er zur Taufe selbst nicht erschien: Trauungen und Kindtaufen waren ihm aus begreiflichen



Schillers Garten und Wohnhaus in Jena. Rach einer handzeichnung Goethe's aus bem Jahre 1810. (Rr. 13 ber von Rarl Ruland im Auftrage best Borftandes ber Goethegefellichaft herausgegebenen "Zweiundzwanzig handzeichnungen Goethe's".)

Gründen peinlich, sie verstimmten ihn. Schiller und Lotte konnten dies freundliche Interesse so nicht erwidern, denn in Goethes Hause waltete keine Frau: fast nie ist von dem Verhältnis die Rede, das auf ihm lastete; Schiller weilte tagelang in Goethes Hause, ohne Christiane zu sehen. Man ging darüber hinweg.

Die Freundschaft mit Goethe war das mächtigste Band, das Schiller an die thüringischen Gegenden sesseller. Er hatte früher manchmal erwogen, in dem milberen Klima Schwabens, in der alten Heimat seine Tage zu verbringen. Als aber wirklich ein Ruf der Universität Tübingen an ihn erging, da lehnte er ab: selbst vorteilhafte Bedingungen, die man durch die Vermittelung seines geliebten Jugendlehrers Abel an ihn gelangen ließ, vermochten nicht ihn zu gewinnen. Er blieb, in dem richtigen Gefühl, daß an der Seite Goethes sein Platz sei.

Gang natürlich erzeugte sich in Schiller ber Bunsch, Jena aufzugeben und in Beimar zu leben, in Goethes unmittelbarer Rabe, in ben angeregteren Rreisen ber Residenz. In der Zeit, da sowohl Humboldts als Wolzogens Jena zu verslassen gedachten — Anfang 1797 — erwog Schiller ernstlich eine solche Überssiedelung nach Weimar. Er fragte sogar bei Goethe an, ob dieser ihm sein Gartenhaus am Park vermieten wollte. Goethe hätte es dem Freunde gern gegeben, aber er wußte, daß das enge und leicht gebaute Häuschen als Familienswohnung nicht zu brauchen war; überdies mochte es ihm geraten erscheinen, daß Schiller einstweilen wenigstens den Ort seiner Prosessur, auch wenn er diesem Amte nicht mehr thätig oblag, noch nicht verließ. Er riet ab. Schiller knüpste darauf mit Jena ein sesteres Band: er wurde Hauss und Grundherr, indem



Schillers Gartenhaus in Jena. Rach eigener photographischer Aufnahme eines Aquarells im Rorner. Mufeum gu Dresben.

cr sich das lieblich gelegene Häuschen und den großen Garten des verstorbenen Prosesson Schmidt kaufte. Lange hatte er sich nach einer Wohnung gesehnt, die ihn in unmittelbare Beziehung zur Natur setzte, die ihm ermöglichte, in den scltenen und oft unerwartet kommenden Stunden des Wohlbefindens in die freie Luft hinauszutreten. Hoch über dem User des Leutrabaches lag der Garten; von dem oberen Stock des primitiven Häuschens aus schweiste der Blick zu den Bergen jenseits der Saale und in die Felder und Wiesen des Thales. In einer Ecke des Gartens ließ er sich das Jahr darauf noch ein besonderes Häuschen bauen, in dessen Seinen Arbeitstisch aufstellte:

Dort, fich und uns gu toftlichem Gewinne, Berwechselt er bie Beiten munbersam,

Begegnet fo, im Burbigften beschäftigt, Der Dammerung, ber Racht, bie uns entfraftigt.

Noch wird in dem Garten, der heute die jenaische Sternwarte umgibt, der steinerne Tisch gezeigt, wo Schiller an milden Sommertagen am Wallenstein arbeitete und wo er mit Goethe, in tiefes Gespräch versunken, zu sitzen liebte.

Welches Genügen bem Dichter biefes Besitztum gewährte, wird man erft gang ermeffen können, wenn man bebenkt, wie traurig fein Gesundheitszuftand war. Ein Sammler hat einmal alle auf die eigene Gesundheit fich beziehenden Stellen aus ben Briefen Schillers zusammengestellt; es ist erschreckenb, mahrzunehmen, wie ein Leiden das andere ablöfte. Und dabei welche Thätigkeit! welcher Mut! welche Gewalt über den leidigen Körper! Zwar waren so schwere Anfalle wie ber früher erzählte vom Januar 1791 selten, aber auch sie blieben nicht gang aus: alle Kürforge Lottens, alle Borficht Schillers felbst konnten sie nicht abwenden. Der Aufenthalt in bem milberen Klima Schwabens hatte nur gang vorübergehenden Rugen gebracht. Besonders die Wintermonate waren verhängnisvoll: mit schmerzlicher Sehnsucht erwartete Schiller die bessere Jahreszeit; jubelnd begrüßte er bie ersten warmen Tage, bie ihm erlaubten, ben Juß wieber über bie Thurschwelle zu setzen, die er wohl einmal wehmutig , die alte Grenze seiner Buniche und Banderschaften' nannte. Nicht einen Tag war er vor den frampfhaften Anfällen sicher, die ihn zu aller Thätigkeit und auch zu jedem regelmäßigen häuslichen Leben unfähig machten. Als Goethe ihn im September 1794 gum erstenmale in sein Saus einlub, antwortete er: .Mit Freuden nehme ich Ihre autige Einladung an, boch mit der ernftlichen Bitte, daß Sie in keinem einzigen Stud Ihrer häuslichen Ordnung auf mich rechnen mögen; benn leiber nötigen mich meine Krämpfe gewöhnlich, ben ganzen Morgen bem Schlaf zu widmen, weil sie mir bes Nachts keine Rube lassen. Überhaupt wird es mir nie so gut, auch ben Tag über auf eine bestimmte Stunde sicher gablen zu burfen. - -Die Ordnung, die jeden anderen Menschen wohl macht, ift mein gefährlichster Reind; benn ich barf nur in einer bestimmten Reit etwas Bestimmtes vornehmen muffen, so bin ich ficher, daß es mir nicht möglich fein wird.' Das war nicht übertrieben; die Außerungen seiner nächsten Umgebungen bestätigen biesen Austand in vollem Umfange. Gesunde, schmerzlose Augenblicke waren die Ausnahme, Krankheit die Regel. "Gin Fieber hat mich seit 4-5 Tagen verlaffen." "Meine Poefien ruden fehr langfam vor, ba ich ganze Wochen lang zu jeder Arbeit unfähig war.' "Januar und Februar find die gefährlichsten Monate für mich, weil ich schon zweimal von einer Lungenentzundung darin heimgesucht worben "Nachdem ich einmal vierzehn Tage erträglich wohl gewesen, sett sichs mir wieder in ben Ropf und macht mich unluftig und unfähig zu Allem. Mein Ropf ist gang must." "Ich wünsche meine Fertigkeit im Übelbefinden, so wird ber Buftand weniger unerträglich.' Man könnte biesen Briefftellen hundert abnliche hinzufügen. Sammer ergreift uns beim Anblick biefes Mannes, ber bas Höchste zu vollenden strebte, und den jeder rauhe Windhauch auf das Rrankenlager strectte.

ſ

Aber was ein Mensch vermag, das hat Schiller gegen diese Gewalt vermocht. In beständigem Kampse mit der Schwäche des Körpers hat er seinen Geist frei gehalten von Kleinmut und von Unmut. Die beiden Mächte, die er einst in den "Idealen" herrlich gepriesen hatte, zeigten sich auch hier heilsam wirsend: die "leise, zarte Hand der Freundschaft" und die "Beschäftigung, die nie ermattet". "Thätigkeit söhnt mich mit der traurigen Existenz aus, wozu mein kranker Körper mich verurteilt", schrieb er einmal an seinen jungen Freund Fischenich.

Die erstaunliche Thätigkeit Schillers in den letzten Lebensjahren wollen wir nun betrachten. Der Weister steht auf der Höhe. Es ist, als ob er Eile gehabt hätte, seinem Bolke das zu werden, was er werden konnte; es ist, als ob er das Wort seines großen Freundes in der Seele gehabt hätte:

> Roch ist es Tag, ba rühre sich ber Mann! Die Racht tritt ein, wo niemand wirken kann.





### Dierundzwanzigstes Kapitel.

# Ruckftehr zum Drama. — Wallenftein.

Naturmenschen ober mit dem bloß dem Augenblick zugewandten Leichtsinn der Jugend ansehen, drängt sich immer wieder eine große Frage auf; sie zu lösen ist niemand imstande; aber zu ihr Stellung zu nehmen, ist allen Gebildeten Pflicht und Bedürfnis. Der Scharfsinn der Philosophen hat sich an ihr erschöpft gleich dem der Richter, der Theologen, der Ärzte; in schweren Seelenkämpsen haben große Männer um ihre Lösung gerungen, und die Nachwelt schaut gerade darum mit Ehrfurcht und Teilnahme zu manchem von ihnen empor, weil es ihm ein tieses Bedürfnis war, zu seiner Seelen Seligkeit über diese Frage ins klare zu kommen. Tagaus, tagein wiederholt sich dieser Kamps, sei es im stillen Kämmerlein, ohne daß jemand darum weiß, sei es im dichterischen Kunstwerk, sei es endlich in der Schrift des Gelehrten. Das Rätsel des Lebens wäre gelöst, wenn wir die Lösung dieser Frage erführen.

Sie lautet: Ist unser Wille frei, oder ist er es nicht? Lebt in uns etwas, das gänzlich unabhängig ist von der Welt, die uns umgibt, und von dem historisch Gewordenen, von der mechanischen Verknüpfung der Dinge, von dem, was wir Schicksal nennen? Duillt unser Handeln aus der völlig freien Entschließung, oder ist es nur das Ergebnis tausendfältiger, erkennbarer und nicht erkennbarer Umstände? Können wir sagen: "Ich will", ohne daß ein schärferer Blick uns nachwiese, daß dieses "Ich will" nur eine Selbstäuschung, nur eine gefällige Einkleidung des "Ich muß" wäre?

Auch Schiller hat diese Frage lebhast bewegt. Wer unserer Darstellung dis hierher gesolgt ist, kann nicht zweiseln, wie er als Dichter und Wensch darüber gedacht hat. Mit dem glühenden Gesühle der Freiheit seines Willens stürmte der Jüngling in die Welt, Formen zerbrechend, die ihn einengen wollten, Formen schaffend, um, was sein Innerstes bewegte, zum Ausdruck zu bringen. Alle seine dichterischen Gestalten atmen dieses Gesühl der freien That, des Gegensages zu den Verhältnissen. Die Räuber, Ferdinand, Posa — überall quillt aus dem Innersten heraus Gedanke und Handlung. In den Briefen über die ästhetische

Erziehung ist die stille Boraussetzung der Umbildung des Staates, der Gesellschaft die Freiheit des Entschlusses, des Wollens; und das ästhetische Princip selbst, das Kennzeichen des Schönen, ist "Freiheit in der Erscheinung".

Aber auch Schiller ersuhr an sich bie still wirkende Macht ber Ersahrung, die keinem erspart bleibt, der weiter ins Leben hineinschreitet. Wehr und mehr sehen wir, wie die Mitmenschen in Denken und Handeln durch die umgebende Welt, durch das vergangene Geschehnis beschränkt, beherrscht werden; und an uns selbst nehmen wir wahr, daß auch wir dem Schicksal der Mitmenschen nicht entgehen. Krankheit, Sorgen ums tägliche Brot, Einfluß der Außenwelt und des eigenen Hauses redeten eine eindringliche Sprache auch zu Schiller; der Blick, den er in die Welt der Geschichte, des notwendigen Geschehens, that, belehrte ihn, daß der Glaube an die unbedingte vollkommene Freiheit der Einschränkung sehr bedarf. Aber doch auch nur der Einschränkung. Denn daß der Wille frei sei, daß, wenn auch auf beschränktem Spielraume des Menschen Entschließung nur von ihm selbst abhängig sei, hat Schiller dis ans Ende sest geglaubt, so sehr er gerade an sich selbst den gewaltigen Zwang der Dinge ersahren hat.

Das Ineinanderspielen menschlicher Freiheit und äußerer Einflüsse bildet bas ethische Problem der Dramen, die der große Dichter nun in der Spoche der Vollendung seinem Volke geschenkt hat. Es tritt nicht ausdringlich hervor, aber wer auf den ethischen Gehalt der Stücke ein ausmerksames Auge hat, fühlt es überall durch, und wir gehen nicht irre, wenn wir dem schon einmal erwähnten Worte Goethes, daß durch alle Schriften seines Freundes sich die Idee der Freiheit ziehe, eine Deutung in diesem Sinne geben. Der Dichter steigt in die Tiesen des menschlichen Gemütes, um uns an großem Beispiel zu zeigen, daß nicht bloß von außen treibende Kräfte den Armen schuldig werden lassen, daß in unserer Brust unseres Schicksals Sterne sind!

Diese Gebanken führen uns an bie große Dichtung heran, mit ber Schiller sich nach langer Pause bem Drama, seinem eigentlichen Arbeitsgebiet, wieder zus wandte, an ben "Wallenstein".

Folgen wir zunächst ber Entstehung ber Trilogie. Es war ein alter Plan, Wallenstein zum Gegenstand einer großen Dichtung zu machen. Er taucht zuerst auf in der Zeit, da Friedrich der Große und Gustav Abolf dem Dichter als epische Helben vorgeschwebt hatten, aber zur Seite geschoben worden waren. Die erste Erwähnung des Planes geschieht im Ansang des Jahres 1791. Dann, im Sommer, da Schiller in Karlsbad Genesung suchte, sinnt er über den Gegenstand nach; schon sucht er durch das Anschauen österreichischer Offiziere, durch eine Besichtigung der Stadt Eger und der dortigen Wallensteinerinnerungen Vorbereitungen für das Kolorit zu gewinnen. Dann treten andere Studien in den Bordergrund. Aber das Sinnen über den Wallenstein dauert sort; in Schwaben süllt es seine Mußestunden. Wieder wird der Gegenstand zurückgedrängt: die philosophischen Arbeiten, die Anknüpfung der Beziehungen zu Goethe, die Xenien, die Balladen, ja sogar ein anderer dramatischer Stoff, die Malteser, treten davor. Endlich entschließt er sich zum Wallenstein. Goethe selbst, der eben unter den Augen Schillers mit einem großen Werse, mit Hermann und Dorothea,

zur Dichtung zurudfehrte, treibt ihn an: .Das Angenehmfte, was Sie mir melben fonnen, ift Ihre Beharrlichfeit am Ballenftein und Ihr Glaube an die Möglichfeit seiner Bollendung. Daß die Bollendung überhaupt möglich sei, war dem Dichter in ben erften Stadien ber Arbeit nicht außer Zweifel. Endlos, eine wirre Maffe, breitete fich ber .robe' historische Stoff vor ihm aus. Roch im November 1796 war er nicht sicher, ob die Kabel sich zur Tragodie qualificieren' wurde. Um= faffendes Quellenftudium beschäftigte ibn wochenlang und brachte ibm endlich bie Gewißheit, daß der Gegenstand die poetische Berwendbarkeit bejäße. mußte ber Dichter bazu manches hineinlegen, manches umgeftalten. Er hatte in ber letten Zeit fich wieber mit ben antiten Tragifern beschäftigt, besonders mit Copholles' "König Dbipus, und es ist bezeichnend, daß er das . Proton-Bleudos in ber geschichtlichen Katastrophe Ballensteins, wodurch sie für eine tragische Entwicklung so ungeschickt bei. barin fand, bag bas Schickjal noch zu wenig und der eigne Fehler des Helden noch zu viel zu seinem Unglud thue'. Diefes Abwagen zwischen ber Macht ber Berhaltniffe und ber Macht bes perfonlichen, handelnden Willens beschäftigte ihn sehr. Und es ist in der That ber springende Bunkt ber tragischen Entwickelung. Den Griechen war durch die einmal geformte Sage biefe Schwierigkeit erspart: die Erfüllung bes Drakels im König Obipus erklärt sich aus ben Thaten und aus bem Charafter bes Helben, biefem aber werben wieber von höheren Mächten bie Berkettungen ber Dinge zugeführt, in benen sein Besen sich im Sinne ber Orakelerfüllung außern tann und muß. Der moderne Dichter fann mit folchen Entwidelungen nicht rechnen, und wenn er es fonnte, er durfte es nicht. Er muß die beiden Rrafte, die die tragische Handlung bilden, rein zur Erscheinung fommen lassen: Die Wirkung von außen und die Gegenwirfung von innen. Beide vollziehen sich mit einer Notwendigkeit, die aus ihnen selbst und nicht aus einem Dritten entspringt, wie in der griechischen Sage. Bang allmählich geftaltete fich Diefe tiefere Auffassung bes Zusammenspiels von Schicksal und Menschenwille in Schiller, gang allmählich lösten sich aus ber formlosen Masse bie beiben Momente los, die bem Runstwert erst die psychologischen Antriebe gemährten: "Die Base, worauf Ballenstein seine Unternehmung gründet, ift die Armee, schrieb Schiller noch im November 1796 an Körner; sie ist ,bas Objekt, worauf Wallenstein rubt'; bas Leben und ben Beift dieser Armee mußte Schiller zeigen und erklären, wenn er bie in der Hugenwelt liegende Prämisse für Beift und Schidfal seines Belben glaubhaft zur Anschauung bringen wollte. "Sein Lager nur erklaret sein Berbrechen." Das andere Moment aber war die angeborene Eigenart dieses Belben selbst, die boch wieder aus ben Dingen und aus den Geschehnissen nur bas zieht, mas ihr entfpricht, und burch die erft bas tragische Schicfial entschieben wirb. Ballenftein hat bas heer, bas in bem Augenblid, wo bas Stud beginnt, als treibende Macht hinter ihm fteht, selbst geschaffen; seinem Willen und nichts anderm verbankt es seine Entstehung. Wie wird biefer gewaltige Bille weiter wirken in ben fritischen Augenblicken, die bevorstehen? Roch ift alles ihm anheimgegeben: frei und selbständig tann er sich entscheiben, wofür er will, bis die einmal getroffene Entscheidung ihn in die Fesseln einer unabanderlichen Notwendigkeit schlägt. Schiller hat nicht ohne bedeutende Absicht dem astrologischen Moment einen breiten Platz eingeräumt; aber die Auffassung davon, die in dem vor Bollendung des Ganzen versaßten Prolog ausgesprochen wird, daß die Dichtung ,die größre Hälfte seiner Schuld den unglückseligen Gestirnen zuwälze, hat er im Verfolg des Stückes nicht gewahrt. Der Glaube an die Gestirne ist doch etwas durchaus Subjektives; ihm anzuhangen oder nicht, steht völlig in der Willenssphäre Kallensteins; er bildet einen Teil seines Wesens, und was aus ihm quillt, ist durchaus auf die Nechnung des frei handelnden Menschen zu stellen. "Die Freiheit reizte mich und das Vermögen" (III, 1, 149). So sammelt sich das psychologische Interesse in diesem Werke in dem Zusammenspiel von Freiheit und Notwendigkeit.

Mit treuer Teilnahme verfolgten die Freunde des Dichters Arbeit: Humboldt, Körner, Goethe, dazu noch der Schweizer Meyer; jeder wirkte in seiner Weise mit, denn nachdem erst die Idee des Stückes feststand, galt es, noch mit einer großen Reihe anderer Erwägungen ins reine zu kommen. Der Briefwechsel Schillers gibt uns ein fast vollständiges Bild der Arbeit am Wallenstein; in die Entstehung keines andern Werkes können wir so tiese Blicke thun.

Der erste uns leiber nicht mehr erhaltene Entwurf bes Wallenstein ist in Prosa abgesaßt. "Ich bin nach reiser Überlegung bei ber lieben Prosa geblieben, bie diesem Stoff auch viel mehr zugesagt (An Goethe, 16. Dezember 1796). Er solgte bamit einem Rate Humboldts, vielleicht auch der Erwägung, daß die Schauspieler ber damaligen Zeit Verse nur ungern lernten und meist schlecht beklamierten. Aber je mehr er des Stoffes Herr wurde, je mehr er das ansangs beabsichtigte historische Gemälbe auf die reinere Höhe der Dichtung hob, desto klarer wurde es ihm, daß dazu auch die dichterische Form erforderlich sei. Er ersahre es an sich selbst, schreibt er an Goethe, der ihm zuredete, daß in der Poesie Stoff und Form, selbst äußere, aufs engste zusammenhangen; er befinde sich mit dem Verse, unter einer ganz andern Gerichtsbarkeit', auf sachliche Motive sogar habe die Form Einfluß. "Es ist nun entschieden, daß ich den Wallenstein in Jamben mache: ich begreife nicht, wie ich es je anders habe wollen können; es ist unmöglich ein Gedicht in Prosa zu schreiben' (An Körner, 20. November 1797).

Ganz natürlich gewann, je mehr sich Schiller mit der Gestaltung des Gegenstandes besaßte, die Exposition des Stückes an Umfang. Die Entwicklung des historischen Wallenstein umfaßt eine lange Spanne von Jahren; die Dichtung selbst mußte diese Breite auf wenige Tage zusammendrängen, doch aber durste kein wesentliches Moment sehlen. Das heer mußte, wie es war und wie es gesworden war, mit volltommener Deutlichseit als die große Grundlage geschildert werden, auf der sich alles abspielte; ebenso mußte die weiter zurückliegende Borsgeschichte Wallensteins eingewebt werden; und die Handlung selbst, der Absall und seine Folgen, bedurste einer ausgiebigen unmittelbaren psychologischen und politischen Motivierung. So wuchs die Dichtung weit über die Grenzen hinaus, die durch die Erfordernisse der Bühnenausstührung gezogen waren. Schiller empsand das mit Unbehagen. Aus manchen Briesstellen klingt es wie Mißmut: "Es ist mir sast zu arg, wie der Wallenstein mir anschwillt." Man sollte sich hüten, aus ein so komplicieres, weitläusiges und undankbares Geschäft sich eins

zulaffen, wie mein Wallenftein ift." ,Wie will ich bem himmel banken, wenn biefer Ballenftein aus meiner Sand und von meinem Schreibtisch verschwunden ist. Es ist ein Meer auszutrinken und ich sehe manchmal bas Enbe nicht. Diefe Anwandlungen aber hob Goethe burch einen glüdlichen Borichlag. Berbst 1798 weilte Schiller in Weimar, und hier murbe die Form bes Studes enbaultig beichlossen, bie uns heute porliegt: bas Bange follte in zwei getrennte Stude zerlegt werben und bas . Lager' ihnen als Boriviel bienen. . Ohne biefe Oberation ware ber Ballenstein ein Monftrum geworden' (An Körner, 30. Sept. 1798). Sofort nach ber Rudfehr gab Schiller bem Lager bie Form eines Bangen, bas ,für sich allein steben sollte'. Einige neue Figuren murben einaeführt, andere ichon vorhandene ,wurden mehr ausgeführt'. ,3ch bente, in ber Beflalt, welche ber Prolog jest befommt, foll er als ein lebhaftes Gemälbe eines historischen Momentes und einer gewissen solbatischen Existens gang aut auf sich selber stehen konnen.' Gerade die Buge, die bem Borsviel die bunte Lebendigkeit verleihen, murben jest eingefügt. Die Rapuzinerpredigt murbe eingeschoben. Der Bebante, auch die Stellung ber Beiftlichfeit zu Ballenftein in einem martanten Beispiel zu bezeichnen, lag nahe. Goethe schickte bem Freunde einen Band bes Bater Abraham, ber ihn gewiß gleich jur Rapuzinerpredigt begeistern werbe'. Wie er vorher icon mit großem Behagen aftrologische Schriften bes 16. Jahrhunderts studiert hatte, so vertiefte er sich jest in die urwüchsigen Predigten bes Wiener Barfüßermonchs Abraham a Sancta Clara. Es scheint, daß Schiller bei ber Einreihung biefes Brachtftudes ber Lagertomit an eine bauernde Beibehaltung nicht gebacht hat; barum glaubte er ben Bater ,in vielen Stellen blog überfeten zu follen'. Die große Wirkung ber Episobe hat ihr aber, so wie sie zuerst lautete, ben Blat erhalten. Sie wurde mit Absicht unmittelbar an eine febr erregte Scene angeschlossen, an ben Beginn einer Rauferei um bas Mabchen, bie aber nicht die ganze Buhne füllt; auf der andern Seite und im Vordergrund wird getanzt und gespielt: "Notwendig mar es auch, baß ich ben Spielmann und ben Tang noch anbrachte, um die Scene noch belebter zu machen.' Ebenso legte Schiller mit Abficht eine fehr belebte Scene (bie Ergreifung bes Bauern) uns mittelbar hinter bie Prebigt. Bon Gefang und Musit machte er ausgiebigern Gebrauch, als er ursprünglich beabsichtigt hatte: ,ich muß auch ben Brolog (hierunter ift im Briefwechsel jener Tage stets bas Borfviel verstanden) mit vicler Musik begleiten lassen.' Goethe bichtete bas Solbatenlied zu Anfang, Schiller fügte noch zwischen ber Generalprobe und ber erften Aufführung einige Berfe bingu. Es ift in ben Text nicht übergegangen; die erfte Strophe lautete nach ber noch heute vielgesungenen Melobie -:

> Es leben bie Solbaten! Der Bauer gibt ben Braten, Der Gärtner gibt ben Most; Das ist Solbatenkost. Tra da ra la la la la!

Goethe wünschte dringend, bas Lager zur Wiebereröffnung bes umgebauten und neu ausgestatteten Weimarischen Theaters zu haben. Die erste Borstellung stand nahe bevor: am 12. Oktober 1798 sollte sie stattfinden. Er reiste selbst nach Bena, um den Freund zu drängen. Sein Einfluß auf die endgültige Gestaltung des Stückes ist groß gewesen; man hat sogar gemeint, daß einzelne Stellen aus der Feder Goethes stammen; nachweisdar ist nur, daß die beiden Verse

"Ein Hauptmann, ben ein Andrer erstach, Ließ mir ein Baar gludliche Burfel nach"

von ihm eingeschaltet find. Als er abreifte, nahm er bas Manustript mit und

begann sofort, den Schauspielern die Rollen einzustudieren. Einen Prolog, der teils zum Wallenstein, teils zu der Wiedereröffnung des Theaters Beziehung nehmen sollte, hatten beide zusammen entworsen; Schiller versfaßte ihn. Er steht heute in jeder Ausgabe der Dichtung. Goethe bewill sommete die schöne Fassung mit warmem Worte.

Der wichtige Tag kam heran. Schiller fuhr mit Lotte und Karoline nach Weimar und wohnte mit ihnen der Hauptprobe am 11. Oktober bei. Die Schauspieler thaten ihr möglichstes: Genast spielte den Kapuziner, Leißring den ersten Jäger, Weihrauch den Wachtmeister. Wesonders Leißring machte seine Sachevortrefflich, so daß Schiller auf die Bühne ging und, ihm auf die Wange klopfend, sagte: "Brad, brad, lieber Leißring, Sie



Ebuard Genaft. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Bilbes im Konverfationszimmer bes hoftheaters gu Beimar.

haben Ihre Rolle vortrefflich durchdacht.' Die Aufführung entsprach der Borbereitung. Bohs sprach, im Kostüm des Max, den Prolog. Das Publikum spendete reichen Beisall; gleich am nächsten Abend wurde das Stück wiederholt. Die Neuerung mit den gereimten Bersen siel nicht auf, und das Publikum ersgöte sich. Die große Masse staunte und gaffte das neue dramatische Monstrum an; Einzelne wurden wunderbar ergriffen' (An Körner 29. Oktober 1798).

So war der neue Bund mit der Bühne geknüpft, und wie für diese selbst und für die deutsche Schauspielkunst mit Schillers Wallenstein eine neue Ara begann, so auch für den Dichter selbst. Die Hauptarbeit seines Lebens, die Hauptneigung seines Herzens gehörte hinfort der dramatischen Kunst. Das Hochgefühl, die Gestalten seines Geistes lebendig über die Bretter wandeln zu schen, hatte er lange nicht gekostet: jest wird es ihm ein Ansporn zu neuer, begeisterter Thätigkeit.

Der Winter gehörte ber Vollenbung ber beiben Stude. Mit siegenber Energie befämpfte ber Dichter bie immer sich wiederholenben Krankheitsanfälle, die beständigen Begleiter der schlechten Jahreszeit. Goethe verfolgte ben Fortgang der Arbeit mit gespannter Teilnahme, ermunternd, mitunter auch wohl drängend,



Links gef O. al.

Großherzogin Luise von Beimar. Rach einer Bhotographie des Cigemalbes im Goethe- Rational - Museum gu Beimar. Unterschrift aus einem Briefe im Goethe- und Schiller- Archiv.

ftets zu Rat bereit. Geiner Entscheidung verbankte Schiller Die Abfehr von einem Fehlgriff. Er schwantte, ob er bas aftrologische Motiv beibehalten ober lieber ein anderes mehr bem gang willfürlichen Aberglauben entnommenes einführen follte, ein Buchstabenorafel, ein fünffach verschlungenes F (Fidat Fortunae Friedlandus. Fata Favebunt). Soethe riet von letterem ab: die Gestirne seien crfahrungsgemäß von gro-Bem Ginfluß auf Bitterung und Begetation; es entspreche einem Buge ber menschlichen Natur, biefen Ginfluß auch auf das Sittliche, auf Glück und linglud auszubehnen. So blieb Schiller dabei, seinen Selben unter bem icheinbaren Ginfluß der Gestirne handeln zu lassen. Mit warmem Worte bankte Schiller bem Freunde für ben

lebhaften und wertvollen beratenden Anteil an seiner Dichtung: "Es ist eine rechte Gottesgabe um einen weisen und sorgfältigen Freund." Und Goethe schrieb ihm: "Es freut mich, daß ich Ihnen etwas habe wiedererstatten können von der Art, in der ich Ihnen so manches schuldig geworden bin."

Um 24. Dezember 1798 lagen bie "Piccolomini" fertig vor. Mit verschiedenen auswärtigen Buhnen waren Berabrebungen getroffen; Iffland, jest

Schauspielbirektor in Berlin, wartete mit größter Ungeduld auf das Manustript, und so sehr hatte er gedrängt, daß Schiller drei Kopisten anstellen mußte, um mit der Niederschrift zeitig genug fertig zu werden. "So ist aber schwerlich, schreibt er an Goethe, "ein heiliger Abend auf dreißig Meilen in der Runde volldracht worden, so gehetzt nämlich und so qualvoll über der Angst, nicht fertig zu werden."

Gleich nach Neujahr begab sich ber Dichter, einer Aufforderung Goethes

und bes Bergogs folgend, nach Beimar: im Schloffe felbit waren ihm ,niedliche und bequeme. Rimmer eingeräumt und behaglich eingerichtet worden. Um 30. Januar jollten die Biccolomini aufgeführt werben, und der Geburtstag ber Bergogin follte so eine besondere theatralifche Weihe erhalten. Goethe. Meyer und Schiller leiteten bic Proben; auch die äußere Musstattung wurde mit besonderer Sorgfalt betrieben; Goethe war unermublich auch im fleinsten: .Wollen Sie Bohs nicht in ben ersten Scenen im Küraf tommen laffen? In bem Rollet fieht er boch gar zu nüchtern aus. - Auch wäre bas Barett für Ballenstein nicht zu vergessen, es muk so etwas wie Reiher= febern bei ber Garberobe fein. - Wollten Sie nicht auch Ballenftein noch einen roten Mantel geben? Er fieht von



Johann Jatob Graff. Rach eigener photographischer Aufnahme bes Bilbes im Konver fationszimmer bes hoftheaters ju Beimar.

hinten den andern so sehr ähnlich. Mit Mühe und nicht ohne mancherlei Verbrießlichkeiten, von denen Goethe berichtet hat, gelang es endlich, das Stück so weit einzustudieren, daß man ohne Bedenken die erste Vorstellung veranstalten konnte. Das neue Schausvielhaus war bis auf den letzten Platz gefüllt; aus den Nachbarstädten, vom Lande waren sie in hellen Hausen herbeigeströmt. Die Schausvieler zeigten sich auf der Höhe. Graff gab den Wallenstein. In seiner gefühlvollen Darstellung,' so berichtet Schiller selbst, "erschien die dunkle, tiefe, mystische Natur vorzüglich glücklich. Besonders die Erzählung des Traumes riß alle Zuhörer hin. Vohs gab den Max ebenso gut: "Der Austritt, wo er Wallenstein von der unglücklichen That zurückzubringen bemüht ist, war sein Triumph, und die Thränen der Zuschauer bezeugten die eindringende Wahrheit seines



Raroline Jagemann. Gemalt von Jagemann. Rach bem Stich von Rogmaster.

Bortrags. Thefla wurde durch Karpline Bagemann mit ebler Anmut bargeftellt. Die banprfächlichen andern Rollen waren io verteilt: Malfolmi wielte ben Buttler, Dadame Teller die Grafin Terzin, Frantein Maltolmi bie nachherige befannte Madame Boli die Bergogin, Leigring den Graien Terzin, Korbemann ben 3llo, Genaft ben Jiolani. Rarl Anguit nahm mit feiner Gemablin an ber Aufführung teil und ließ am folgenden Tage ben Dichter zu fich bitten, um ihm freudige Anerkennung zu fpenden. Bon allen Seiten wurde er beglud: wunicht; auch die alte Freundin Charlotte von Ralb schrieb ihm begeisterte Borte.

Es war einer der Höhepunkte von Schillers Leben. Selbst auf seine Gesundheit übte das Hochgefühl glanzenden Erfolges und tiefer dichterischer Wirkung fördernden Einfluß, so daß er den Strudel der weimarischen Geselligkeit sehr aut überwand.

Dann ging es wieder in das stille Jena. Goethe folgte ihm und blied ben Februar mit ihm zusammen. Der dritte Teil, Wallensteins Tod, ging dem Dichter leicht von der Hand. Am 17. März sandte er auch ihn nach Weimar. Die Borbereitungen zur Aufführung gingen rasch von statten; die Schauspieler

hatten sich an Schillers Ton, Sprache und Absichten gewöhnt. Am 15. April ging bas Lager, am 17, die Biccolomini, am 20. Wallensteins Tob in Scene. — Der lette Teil that die größte Wirfung. Lotte ichrieb an Christophine, daß alles im Theater geschluchzt habe und sogar die Schauspieler bem Weinen nahr gewesen seien. Und Schiller schrieb an ben Dresbener Freund, beffen treues Berg aus ber Ferne alle biefe erregten Tage miterlebte: ,Der Ballenstein hat auf bem Theater in Beimar eine außer= ordentliche Wirkung gemacht und auch die Unempfindlichsten mit fortgerissen. Das Stud wurde mehreremal wieder= holt, barunter einmal, 30. Juni 1799, in Gegenwart König Friedrich Wilhelms III.



Luife Fled.

und seiner Gemablin, ber Rönigin Quise. Schiller murbe veranlagt, fich bem foniglichen Baare vorzustellen, und murbe von beiben, insbesondere von der Rönigin, aufs hulbvollfte empfangen. "Sie war fehr grazios," melbete er feinem Rörner. Blanzend mar auch die Aufführung am Roniglichen Schauspielhause in Berlin, wo Quije Fled als Thefla die lauschende Menge entzudte. Auch außerliche Erfolge fehlten nicht: reichliche Sonorarfendungen von den Buhnen, auf benen man ben Ballenstein gespielt hatte, ja sogar ein kostbares Chrengeschenk ber Bergogin Quise, ein silbernes Raffeeservice, bas Lottens hausmutterliches Berg besonders erfreute. Überall in Deutschland fiel die Rritit dem Stude bei; mit gespannter Erwartung hatte man ihm entgegengesehen, mit staunender Bewunderung nahm man es auf. Man ftand allenthalben — bie paar abfälligen Beurteilungen, Nachflänge bes Tenienwesens, tommen nicht in Betracht - unter bem Eindruck, daß hier etwas gang Reues geschaffen, daß ber bramatischen Dichtung ein anderer, höherer Antrieb gegeben mar. Nicht unbemerkt mag es bleiben, daß in manchen Kritiken die überraschende Abnlichkeit bervorgehoben wurde, die die Bende bes Sahrhunderts mit ben im Ballenstein geschilderten Reiten allerdings bejaß; erinnert boch Ballenfteins Laufbahn, Befen und Macht fast überall an bas eben bamals beginnenbe Aufsteigen Rapoleons.

Übereinstimmend pries bie Kritik ben außerorbentlichen künstlerischen Fortschritt, von bem Ballenftein Zeugnis ablegte. Man verglich die Dramen von ben Räubern zum Don Carlos und fand alles, was in ihnen bas Benie versprochen hatte, reichlich erfüllt; von Ballenstein an ist Schiller in Deutschland ber große, allgemein anerkannte und gefeierte Dichter gewesen. Diese Leiftung zwang auch ben Unwilligen und Grollenden Bewunderung ab; er hatte die Chrenschuld abgetragen; er hatte die Xenien auch in ben Augen berer gerechtfertigt, die ibn früher ber Überschätzung eigener Räbigkeit bezichtigt hatten.

Groß ist allerbings der Fortschritt vom Carlos zum Wallensstein. Beide Dichtungen haben das gemein, daß ihre Entstehung eine längere Reihe von Jahren umsfaßt. Rasch und sprunghaft war die Entwickelung des Dichters von



Frau Fled als Thella. Rach ber Beichnung von F. Catel.

Bauerbach bis Dresben gewesen; bas prägt fich im Carlos aus. Als er ernftlich an ben Wallenstein herantrat, war er schon ber gereifte Mann. Geschichte, Philosophie und Welt hatten ihn gebilbet. Er hatte nach langem Schwanken endlich eine feste, zusammenhangende Weltanschauung gewonnen und mar zu ber von ihm felbst gerade in jenen Jahren formulierten Wahrheit durchgebrungen, daß, wer gern etwas Großes geboren hatte, ftill und unerschlafft im fleinsten Bunfte die größte Kraft sammeln muß. Auch bas prägt sich im Ballenstein aus. Im Carlos ift er noch nicht ber fichere herr bes Stoffes, Die Faben laufen, wenn nicht auseinander, so doch nebeneinander ber, nicht immer und nicht ohne merkbare Mühe, ohne Gewalt gelingt ihre Bereinigung. Im Ballenftein greift alles incinander. Mit bem sicheren Gefühl, dem sicheren Blid, ber ficheren Sand bes vollendeten Meisters ordnet und leitet er. Jeder Berg, jede Berjon, jebe Scene bient bem organischen Gangen, von Anfang bis zu Ende ift mit wunderbarer Runft ber Blan inne gehalten, die 3bee durchgeführt. Der Dichter steht nicht mehr in seinem Stoff, er steht über ihm. In ben Briefen jener Zeit gesteht er sich felbst mit einiger Berwunderung, daß er bem Stoffe ,talt gegenüberftanbe. Der Stoff und Gegenstand ift so sehr außer mir, daß ich ihm faum eine Neigung abgewinnen tann; er läßt mich beinahe kalt und gleichgültig, und boch bin ich für die Arbeit begeistert.' Er objektivierte ben Stoff. Dit bem "Don Carlos" mar es anbers gemesen; er hatte ihn am Busen getragen, als er burch bie Balber Bauerbachs ftreifte, bie Dichtung mar ihm ,ftatt seines Mädchens gewesen. Rube und Klarheit waren nun an die Stelle ber Schwärmerei getreten; aber die Rraft, die den Carlos gleichwohl zu einer Dichtung gemacht hatte, die unbestimmbare und boch entscheibende dichterische Kraft mar geblieben. Schiller war fich biefer Wandlung flar bewußt: 3ch finde, daß mich bie Klarheit und die Besonnenheit, welche die Frucht einer späteren Cpoche ist, nichts von ber Barme einer früheren gekoftet hat' (Un Goethe 5. Januar 1798). "Du wirft von bem Feuer und ber Innigkeit meiner besten Jahre nichts barin vermiffen, und feine Robeit aus jener Epoche mehr barin finden. Die fraftvolle Rube, die beherrschte Rraft wird auch Deinen Beifall erhalten (An Körner, 8. Januar 1798).

Nur die Hand eines Meisters konnte den gewaltigen Stoff beherrschen sichten, ordnen, gestalten. Das Chaos widerstreitender Kräfte ist in zwei Richtungen gesondert: Wallenstein und Oktavio. Beide sind, so sehr ihre Personlichseiten in Wert und Größe verschieden sein mögen, gleichgeordnete Vertreter zweier kämpsender Welten. Hinter Wallenstein stehen die Schweden, steht, zunächst wenigstens, das Heer, hinter Oktavio der Kaiser; die ohne Zuthun genialer Persönlichseiten gewordene Wacht des Vestehenden, die historische Entwickelung, das "ewig Gestrige" vertritt Oktavio; in Wallenstein erscheint uns das Spontane, der Wille eines gewaltigen Einzelmenschen, der sich aufbäumt — sei es nun aus persönlichen oder sachlichen Gründen — gegen das beharrende Woment, und der darüber zu Grunde geht. Beide aber spielen nicht auf rein politischem Boden. Drei Womente durchziehen das ganze Stück: Politik, persönliche Leidenschaft und Familiengeschichte. Oktavio und Wallenstein nehmen an allen dreien teil:

die Politik allein kommt in Questenberg und Wrangel zur Erscheinung; und das bei Schiller so beliebte Wotiv der Familienverhältnisse findet Ausdruck in Thekla, Max und der Herzogin.

Bon bloß fünftlerischem Standpunkt aus möchten wir dem kurzen Boriviele. bem Lager, ben Preis zuerkennen. Seine Aufgabe mar, ben Boben zu tennzeichnen, auf bem bie eigentliche Sandlung sich abspielt, die Belt, aus ber Wallenstein erwachsen war und an die ihn der Lauf der Dinge band. eigentliche Sandlung ist geringfügig, nebensächlich und nur so weit angebeutet. als es die Verknüpfung mit bem Gangen erforbert. Um fo reicher ist bas Bilb bes heeres, das Nebeneinander ber Erscheinungen ausgeführt. Gin Augenblick ber Muße, bes Sichgebenlaffens, ber sonntäglichen Stimmung ift gewählt; bie Solbaten find aufgelegt zum Geprach, zu Sang, Tanz, Scherz; in behaglicher, ungezwungener Folge lösen fich die Scenen ab. Balb tritt biefe, balb jene Gruppe vor. Diefen vollkommenen Schein bes Rufalls, bes Ungezwungenen hat ber Dichter zu vereinigen verstanden mit fünftlerischer Absicht; in das bunte Spiel des Individuellen mischt er das Typische. Wir lernen den Geist ber Regimenter kennen, ihre Entstehung, ihre geistige und sittliche Stufe, ihr Berhaltnis zu Ballenftein; ber Geift eines vielgeftaltigen Banzen, in bem individuelle Berichiedenheiten icharf hervortreten, ohne die in dem Felbherrn gegebene Einheit zu gefährben, weht uns an. Die Typen, Die aus bem Rusammeniviel bes allgemein Menichlichen und bes besonderen Soldatischen entspringen. find vorzüglich getroffen, von dem beschränkten, einfältigen Gehorsam bis zu bem bewußten, leibenschaftlichen Sang. Auch auf ben Buftand bes Bolfes, bes Bürger- und Bauerntums, fallen helle Lichter. Und zu bem wogenden Bilbe, bas nimmer Rube bietet, paßt ber wunderbar bewegliche Bers; balb fürzer, bald länger, wechselnd, schillernd, schwungvoll, platt, launig, ernft, possenhaft, fein tomisch, stets gibt er ber Stimmung ben vollkommensten Ausbruck. Das besonders Kunstvolle an biesem Vorspiel ift, daß es nach bem Schluß zu eine beutlich mahrnehmbare Steigerung bes Interesses bietet; mit bem ersten Ruraffier verschwindet das Genrehafte des bisherigen Bilbes; ideale Momente treten hervor, fie wirken auf bie Stimmung: und ichlieflich klingt biese Stimmung in bem herrlichen Reiterliebe aus.

Es ist hier nicht ber Ort, zu zeigen, wie sich die beiden folgenden Stücke als Kunstwerke weit hinaushoben über alles Dramatische, was Schiller früher gesichrieben hatte; lange Seiten würden dazu gehören, die wunderbare Kunst zu deuten, mit der er die Handlung aus dem "Chaos" herausgestaltet und aufgebaut, mit der er die Verschlingung der Fäden bewirkt hat. Wehr noch als dieser dramaturgische Fortschritt fällt der andere ins Auge, der sich in der psychologischen Bertiesung der Charaktere zeigt. Woor, Fiesco, Ferdinand, Posa waren doch noch nicht ganz frei von dem Vorwurse, mehr die Träger einer Tendenz, einer Bernunstzide, als Individuen von Fleisch und Blut zu sein. Wallenstein ist eine wirkliche Persönlichseit, ein Mikrokosmus. Wan hat viel über diesen Charakter geschrieben, es gibt sogar eine nicht kleine Zahl recht kluger Leute, die sich aus diesem Wesen nicht heraussinden, die Schiller vorwersen, Wallenstein sei nicht gut durch=

geführt, es feien zu viel Inkonfequengen, zu viel Wiberfpruche in feinem Charafter. Solcher Tabel verkennt in erfter Linie ben Dichter felbst. Bo ift im Leben ber Mensch - er sei benn ein ausgemachter Philister -, ber nicht tiefe Widersprüche in sich trüge, die zu lösen, zu vereinigen, auszugleichen er vergeblich ringt: wo ift das vinchologische Gebilbe, das noch Anspruch auf Interesse und Teilnahme anderer erheben kann, wenn es unberührt ist von der Zwietracht, in der Welt und Wille miteinander liegen, und von bem inneren Zwiespalt, ber ber Seele baraus erwächst! Gerabe bas bebt ben Ballenstein als bramatische Gestalt hinauf neben Fauft, neben Samlet. Er ift eine verwickelte Natur: bas abenteuerliche Element in ihm spielt junachst nur mit bem Gebanken bes Abfalls, es ift ein Gebanke, wie Tausende, die durch unsere Seele ziehen: die Leibenschaft mischt fich ein, gefränkter Stolz, unbefriedigter Chrgeiz laffen ben Gebanken zur That werben; bann aber, als ber Schritt gethan ift, treten große Rudfichten, ber Friede bes Baterlandes, ber Menschheit, bas Glud ber Bolfer, hingu. Alle brei Beweggrunde fliegen zusammen und erzeugen eine gemeinsame Birtung. Recht und Schuld vermischen fich in bem Helben. Er ist fich bewußt feiner genialen Kraft, die das sittliche Recht, das Ungeheure zu magen, aus bem Gefühl schöpft, das Ungeheure schon vermocht zu haben. Er ist sich bewußt, bag bie schwierige, boppelte, schwankenbe Stellung bes mit unumschränkter selbst: errungener Bollmacht ausgestatteten Generalissimus zu bem Raifer, bessen fügfamer Unterthan er gleichwohl fein foll, ben Reim ihres Berfalles in fich felbit trägt, und bag es gilt, neue Stellung ju gewinnen, um nicht mit ber alten zusammenzubrechen. Und endlich, ist nicht alles auf die Spite des Schwertes gestellt? ift nicht das Wesen dieser ganglich unvergleichbaren, friegerisch-soldatischen Buftanbe bas Recht bes Stärkeren, bas Recht ber Macht? Und boch ift bie Unwendung biefes breifachen Rechtes eine Schuld. Ballenftein fühlt es, fobalb bie That, bas Ereignis, bas Geschehene, bas Unwiderrufliche seine beutliche Sprache rebet. Und nun tritt bie tragische Wendung ein; ber Schritt, ben er gethan hat, ift nicht wieber gurudzuthun; Sefina ift gefangen: ein Bufall bat Die Entscheidung gebracht. So machsen bie Berhältnisse über Ballenstein hinaus, jo werben fie jum Schickfal, bas ben Menschen zermalmt. In biefer Entwidelung steht er ba, in bem unausbenkbaren Zweifel zwischen Notwendigkeit und Bufall. Aber seiner innersten Natur entspricht die Entscheidung, in allem Geschehenden bas innerlich Rotwendige ju feben: "Es gibt feinen Bufall; und was uns blindes Ohngefahr nur dunkt, gerade bas fteigt aus ben tiefften Dieses Bewuftsein ber vollen Berantwortlichkeit bes Menschen für das Geschehene tritt in seltsamen Kontrast zu dem astrologischen Wahn, an den sich Wallenstein je langer, besto hartnäckiger heftet. Sie macht ihn blind, und in dieser Berblendung trägt er Büge bes Sophokleischen Obipus, beffen erschütternbes Schickfal Schiller gerade bamals von neuem sich nahe gebracht hatte. So liegt die Tragit in Wallensteins Schickfal in ber That in ihm selbst, in feiner Bruft, und die jur Bollendung biefes Schickfals führenden Greigniffe find nur noch Buthaten, die auch bem äußeren Gindruck bienen. Dieser außere, gewaltig erschütternde Einbruck wird durch fehr wirksame kunstlerische Mittel erhöht: eine gewisse mystische Unsicherheit ber Stimmung in ber fünften Scene bes fünften Aftes bereitet die Katastrophe meisterhaft vor; und die Furchtbarkeit von Wallensteins Geschick empfinden wir doppelt, wenn wir ihn, den gewaltig Wollenden, den genialen, seltenen Mann unter der Hand kleiner, niedriger Menschen hinsinken sehen.

Man hat mitunter bem Dichter vorgeworfen, daß er durch die Einführung bes Liebesverhältnisses zwischen Max und Thekla die Ginheit bes Dramas gestört habe, bag biefe Scenen unorganisch in bem ganzen Bau ftanben; man bat biefem Borwurf um fo mehr Gewicht gegeben, als ein großer Teil ber Leser und Buschauer gerade biefer Episobe ein besonders großes Interesse schenkt und badurch Gefahr zu laufen scheint, von ber Hauptsache abgelenkt zu werben. Man verkennt aber die Absicht des Dichters. Es foll nicht geleugnet werden, daß die Theklascenen mit ber Sandlung in einem loferen Berhältnis fteben als alle andern; indessen, schon ber Umftand, daß sie eine bebeutenbe Bertiefung ber Charafteriftit Ballenfteins ermöglichen und seinen, alle garteren, menschlichen Empfindungen niederschlagenden Chraeiz in grellem Lichte erscheinen laffen, macht fie unentbehrlich. Die Sauptsache aber ift, daß fie einem psychologischen und fünstlerischen Bedürfnis entsprechen. Die Welt, in ber Max und Thekla leben. aus der fie ihre Empfindung und ihr Sandeln ichopfen, bilbet ben völligen Gegensat zu ber Ballenfteins. Sier bas politische Getriebe, voll Saf, Trug, Lift, Argwohn, Berechnung, bas Wirken von Eigenschaften, Neigungen, Trieben. bie auf ber bunklen Seite menschlicher Natur spielen; bort eine Welt ebler. begeisternder Gefühle, die Liebe mit ihrem Gefolge von Opfermut, Treue. Ibealismus. Schiller selbst schreibt barüber an Goethe: Die Ginrichtung bes Banzen erforbert es, daß die Liebe nicht sowohl burch Sandlung, als burch ihr ruhiges Bestehen auf sich und burch ihre Freiheit von allen Zweden ber übrigen Sanblung, die ein unruhiges planvolles Streben nach einem Biele ift, fich entgegensetzt und baburch einen gewissen menschlichen Kreis vollenbet.' Also Die "Totglität", Die in Schillers Erörterungen über Runft und Runftwert eine fo große Rolle spielt, wird erft burch die Ginführung von Max und Thefla erreicht. Go verschieben die Gefühlsfreise find, in benen sich Ballenstein und Biccolomini einerscits, Max und Thekla andererseits bewegen, doch klingen die Haupthandlung und die Nebenhandlung in basselbe Grundmotiv zusammen: beibe erweden bas Gefühl ber Wehmut. Dort scheitert ber hochstrebenbe Wille bes Erhabenen an ber roben Bartifane eines elenden feigen Solbners, bier endet bas Schone unter bem Suftritt ber Bferbe. Dag aber unfer Bolt an Max und Thetla mit immer neuer Neigung hangt, wir führen es barauf zurud, daß hier die uralte Bahrheit anklingt, die nun einmal feit dem Nibelungenliede bas beutsche Berg mit zauberischer Gewalt zu ergreifen bestimmt ift:

wie liebe mit leide ze jungest lônen kan.

## fünfundzwanzigstes Kapitel.

# Dag Lied bon ber Glocke. — Maria Stuart.

er große Erfolg des Wallenstein, noch mehr aber die freudige Erhebung an großem Schaffen hatten den Dichter seiner Kunst vollständig wiedergewonnen. Das Wort, das einst ein Kritiker beim Erscheinen der Räuber ausgesprocen hatte: "Haben wir je einen deutschen Shakespeare zu erwarten, so ist es dieser, sollte Wahrheit werden. Eine großartige dramatische Thätigkeit entsaltete Schiller in den letzten sechs Jahren seines Lebens; er beschenkte sein Bolk mit vier unsterblichen Meisterwerken, die nicht zu kennen nur den ganz Ungebildeten erlaubt ist. Und viel größer ist die Zahl der Dramen, die er, dem zu frühen Ruse des Todes solgend, unvollendet oder nur als Entwürfe hinterlassen hat. Seit Sophokles, Shakespeare und Wolière hat kein Dichter gelebt, der mit so gewaltigem Schafsenstriede das Glück und die Gabe verband, in jeder Schöpfung auf der einmal erreichten Höhe der Bollendung zu bleiben.

Aus ben Tiefen bes eigenen Geiftes und aus benen bes Lebens ichopft ber Dramatifer wie ber Lyrifer und ber Spifer; aber ber Zwed seiner Runft binbet ibn an eine Rudficht, die ben andern fremd ift. Ohne beständige Beziehung zur Buhne, ohne die Anschauung ihrer Bedürfnisse hat noch fein bramatischer Dichter fich voll ausgestalten können. Schiller hatte bas ichon empfunden, als er einst aus ber Balbeinsamkeit Bauerbachs nach Mannheim übergesiebelt mar; er hatte bann auf biese Beziehungen verzichtet, mahrend er am Carlos arbeitete; Bau und Gang bieses Studes weisen ben Schaben bieses Berzichtes auf. An bem Wallenstein war es ihm flar geworden, daß, wie der bilbende Runftler mit ber Beschaffenheit bes Marmors, mit Licht und Schatten bes Ortes rechnen muß, an dem fein Wert wirken foll, fo der Dramatiker die Scene mit allen ihren äußeren, aber auch inneren Bebingungen vor Augen haben muß. Das Buchdrama ist ein Unding; kein Dichter hat es schreiben wollen, und wenn manches Drama es boch geblieben ift, so zeigt bas eben, bag ber lebengebende Nerv ihm fehlte. Nur einmal in seinem Leben hat Schiller baran gedacht, eins seiner Dramen ber Buhne vorzuenthalten: es war die Jungfrau von Orleans; hier aber waren für bieje Anwandlung Grunde gang außerlicher Ratur maßgebend; und auch fie hat Schiller nur wenige Tage hindurch für ernsthaft

gehalten. Die Jungfrau schritt gleichwohl balb über die Bretter und brachte ihm ben größten unmittelbaren Erfolg seines Lebens.

Enge Beziehungen zur Bühne, tägliche Beobachtung ihrer Bebürfnisse und ihrer Wirkung erkannte Schiller als eine unabweisbare Notwendigkeit. Shakesspeare und Molière waren selbst Schauspielbirektoren und Schauspieler gewesen; etwas wie jenes sollte auch Schiller nun werben.

Der Plan wie ber Bunsch, nach Beimar überzusiebeln, war alt. Schon por bem Antauf feines jenaischen Gartenbaufes batte Schiller ihn ernftlich er-Damals mar Goethes abratende Meinung ausschlaggebend gewesen. Jett, nach ben Aufführungen bes Ballenstein, tritt ber alte Bunfch wieber lebendig hervor; und gerade Goethe riet bringend zu. Bu biefer hauptrucksicht gesellten sich noch manche andere. Goethe und Schiller war der lebendige Austausch ber Gebanken Bedürfnis geworben. Beibe empfanden die langen, burch räumliche Entfernungen erzwungenen Unterbrechungen bes Berkehrs schmerzlich. .Es wird meiner Existenz einen gang andern Schwung geben, wenn wir wieder zusammen sind,' schreibt Schiller an Goethe, wenn ich allein bin, versinke ich in mich selbst.' Dazu tam, daß Karoline mit ihrem Manne in Beimar lebte, und auch Charlotte eine Überfiedelung in die Residenz für Geift, Gemüt und Saushalt gleichermaßen munichenswert erachtete. 3m Berbst 1799 eröffnete Schiller ben Plan, wenigstens ben Winter in Beimar zu leben, seinem Bergog. Die wenigen Bochen meines Aufenthalts in Beimar und in größerer Nähe Eurer Durchlaucht im letten Winter und Frühjahr haben einen so belebenben Einfluk auf meine Geistesftimmungen geäußert, daß ich die Leere und ben Mangel jedes Runftgenuffes und jeder Mitteilung, Die hier in Jena mein Loos find, doppelt lebhaft empfinde. So lange ich mich mit Philosophie beschäftigte, fand ich mich hier volltommen an meinem Blat; nunmehr aber ba meine Neigung und meine verbefferte Gefundheit mich mit neuem Gifer zur Poefie zurudgeführt haben, finde ich mich hier wie in eine Bufte versett.' Der Bergog nahm ben Plan freundlich auf. "Der von Ihnen gefaßte Borfat, biefen Winter und vielleicht auch die folgenden hier zuzubringen, ist mir so angenehm und erwünscht, daß ich gerne beitrage, Ihnen diesen Aufenthalt zu erleichtern. Zweihundert Thaler gebe ich Ihnen von Michaelis dieses Jahres an Zulage. Ihre Gegenwart wird unfern gesellschaftlichen Berhaltniffen von Rugen fein, und Ihre Arbeiten können Ihnen vielleicht erleichtert werben, wenn Sie ben hiesigen Theaterliebhabern etwas Butrauen schenken und fie durch Mitteilung ber noch im Berben seienben Stude beehren wollen. Bas auf bie Gesellschaft wirken foll, bildet fich gewiß auch beffer, wenn man mit mehreren Menschen umgeht, als wenn man fich isoliert. Dir besonders ift die Hoffnung fehr schätbar, Sie oft zu sehen und Ihnen munblich die Hochachtung und Freundschaft wiederholt ausbruden zu konnen, die ich für Sie bege.' Auch die Bergogin Louise, die seit bem Ballenftein große Berchrung für Schiller gefaßt hatte, begrüßte feinen Entschluß mit huldvollen Worten. Nachdem alle Außerlichkeiten erledigt waren (ben Holzbedarf für ben Winter ließ ihm ber Herzog unentgeltlich anweisen), erfolgte am 3. Dezember 1799 ber Umzug Schillers von Jena nach Weimar.

Charlotte von Kalb verließ eben damals die Stadt; in den Räumen, die sie bewohnt hatte, richtete sich Schiller mit seiner Lotte und den drei Kindern so behaglich ein, als es ging. Frau von Stein, Wolzogens und Goethe halfen nach Kräften, durch allerlei kleine Dienste Umzug und erste Einrichtung zu ersleichtern.

Schiller atmete auf, als er alles hinter sich hatte, und fühlte sich wie am Beginn eines neuen Daseins. Die letzte Zeit in Jena war burch allerlei Trübsal verkümmert worden. Mit schwerer Sorge hatte er an Lottens Krantenbett gewacht. Wir wissen aus dem Früheren, daß ein heftiges langwieriges Nervensieber auf die Geburt Karolinens gefolgt war. Ein gütiges Seschick hatte die Kranke den Ihrigen erhalten.

Run konnte Schiller fich gang seinen Arbeiten wieber zuwenden. Seit bem Frühling 1799 waren neue Plane in ihm lebendig geworden. Nachdem er die Masse bes Wallenstein überwunden, hatte er ben Mangel einer neuen Arbeit wie eine brudende Leere empfunden; er tam sich vor wie wenn er im ,luftleeren Raum' schwebte. Mehrere Blane zu neuen Dramen tauchten in ihm auf; ein früheres Interesse fesselte ihn an die Malteser, an die Rinder bes Hauses. Nach einem Berichte Goethes hat ihn bamals auch ber Stoff ber feindlichen Brüder beschäftigt. Enblich entschied er sich, einen noch alteren Plan wieder hervorzuholen und auszuführen: Maria Stuart. Schon in Bauerbach hatte ihn die Geftalt ber unglücklichen Königin beschäftigt, jest gab er sich bem Studium ber englischen und frangofischen Darstellungen mit Gifer bin; im Mai stand ber Entschluß fest, eine Tragodie baraus zu bilben, im Juni war er mit den Entwürfen so weit im reinen, daß er an die Ausführung geben konnte. Bis in die Mitte bes folgenden Jahres hat diese Arbeit ihn festgehalten. Es ift, als ob bas Gelingen bes Wallenstein nicht nur feine Arbeitsfreude, fondern auch seine Arbeitsfraft erhöht hatte. In verhaltnismäßig kurzer Beit wird er des neuen Werkes, das in fünstlerischer Hinsicht das geschlossenste aller ift, herr. Und noch viel eher wurde Maria Stuart vollendet worden sein, wenn nicht eine Menge von Abhaltungen bazwischen getreten waren: bie Rrantheit Charlottens, eigenes Unwohlsein, ein Besuch ber geliebten Schwester Christophine und ihres Mannes, eine Reise nach Rudolstadt, die obenerwähnten Plane, der Umzug, und endlich eine aus äußerem Anlaß entspringende Abschweifung in das lyrische Gebiet.

Diese Abschweisung mag uns einige Augenblicke beschäftigen. Schiller hatte neben allen andern Arbeiten den Musenalmanach, den er 1796 begonnen hatte, auch in den letzten Jahren fortgeführt. Die Thätigkeit des Redakteurs, mit der er nun schon so manche Erfahrungen gemacht hatte, brachte ihm auch hier viel Berdrießlichkeiten. Er klagte einmal seinem Körner über die "unendlichen Saccaden, denen ihn die Berührung mit "zwanzig oder dreißig Versemachern in Deutschland aussetze", und bezeichnet es als unendlich schwer, "bei dem ungeheuren Zuströmen des Mittelmäßigen und Schlechten auch nur ein paar Bogen leibliche Arbeit zu erhalten". So entschloß er sich, den Musenalmanach mit dem Jahrgang 1800 aushören zu lassen. Aber nicht klangloß sollte diese Unternehmung zum Orkus

hinabgehen, wie die Horen: ber Musenalmanach für 1800 enthält eins ber föstlichsten Gebichte unseres Schrifttums, Schillers Lieb von ber Glode.

Die Glode ist die Ausführung eines lange gehegten Planes. Wenn Karoline recht hat, ist der Gedanke des Glodenliedes' dem Dichter schon im Jahre 1788 in Rudolstadt gekommen; er ging damals östers "nach einer Glodengießerei vor der Stadt spazieren, um von diesem Geschäft eine Anschauung zu gewinnen". Die erste Erwähnung des Gedichtes im Brieswechsel mit Goethe läßt erkennen, daß er dem Freunde schon früher davon gesprochen hatte; "ich bin jetz an mein Glodengießerlied gegangen" (7. Juli 1797). Aber er kam damals noch nicht über das Meditieren hinaus. Erst die Notwendigkeit, den Musenalmanach für 1800 zu veröffentlichen, brachte das Gedicht zum Abschluß. Ein kurzer belebter Ausenthalt in Rudolstadt bei der ehere mere hatte überdies den alten Plan wieder ausgefrischt. Am 30. September 1799 ging die Handschrift an Cotta ab.

Wie von felbst wendet sich ber Blick bes Lefers guruck gu ben andern Gebichten, in benen Schiller bie menschliche Rultur, ihr Entstehen, ihr Bachstum und wohl auch ihre Entartung behandelt hatte. Des Spaziergangs haben wir schon früher gedacht. Der Musenalmanach für 1799 hatte ein anderes kulturgeschichtliches Bilb gebracht: "Das Eleufische Fest' ober, wie es bamals noch hieß "Das Bürgerlieb"; es ift an bie Stelle eines geplanten großen epischen Bedichtes getreten, in bem Schiller, nach Rarolinens Mitteilung, Die Entstehung ber attischen Kultur hatte barftellen wollen. Bom Ackerbau geht die Gesittung aus, er ift die große Menschen bindende, Staaten grundende und erhaltende Macht. Diesem Gebichte fehlt ber sinnlich greifbare gaben, ber sich burch ben Spagiergang zieht; es reiht fich ben mehr philosophischen Gebichten einer früheren Beriode an. In der Glode bagegen waltet allenthalben die Anknüpfung an die finnliche Anschauung, beutlicher, planmäßiger, einbrudsvoller noch als im Spazieragng. Der Glodenauf, fein Fortichreiten, feine Baufen, Die handwerksmäßigen Runftgriffe bilben bie sinnliche Grundlage bes Gebichtes; in besonderen. auch rhythmisch berausgehobenen Abschnitten vollzieht er sich vor unseren Augen, und an jeden Abschnitt schließt sich bie manchmal fast allegorische Erweiterung bes ftofflichen Borgangs zu allgemeiner Betrachtung. Der Gebante an fich mare nicht ohne eine gewisse Runftlichkeit, wenn nicht auf allen Stufen ber Sinweis an die fertige Glode, die mit ihrem Schwunge bes Lebens wechselvolles Spiel begleitet, mit hineinsvielte. Wit bewundernswerter Kunft, unaufdringlich, aber beutlich, ift diese Berknüpfung hergestellt, und schon ber Rusat unter ber Uberichrift, Die berühmten Worte von ber großen Münfterglode in Schaffhausen , Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango' verfett ben Lefer in die Stimmung, Die bis jum Schluffe bes Gebichtes vorhalt. Der Bau bes Gebichtes ift auferorbentlich einfach: zwei große Teile fallen sofort ins Auge, einer, ber bie Abwandlungen bes einzelnen Lebens, ein zweiter, ber bie hervorspringenden Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens schilbert. Jener erste Teil ist ohne Bweifel ber iconfte, ihm besonders verbankt bas Gebicht feine außerorbentliche Boltstümlichkeit. Die gange Reihe tieffter und heiligfter Gefühle, die wir Menschen burchmachen, ist hier in rascher Folge, aber mit ber herzergreifenden Unmittelbarfeit, die nur dem Genie möglich ift, ausgesprochen. Wie viel Taufende beutscher Bünglinge und beutscher Mähchen haben in der Reit der eben erwachten reinen Gefühle die berühmten Berfe 60 bis 81 mit Entzuden gelesen, und wie viele Tausende werben noch in Rukunft bas Tiefste ihrer Stimmung in jenen Bersen ausgesprochen finden! Und wir Alteren, wenn wir fie wieder lefen, ift es uns nicht, als wehte wieber ein Sauch uns an aus schöner, langft vergangener Beit, ba alles in Blüten stand! Wer vermag zu ermessen, welchen Einflug die Schilberung ber Lebensaufagben ber Geschlechter auf unser aanzes Bolf gebabt hat! Das, was Schiller über die Ghe, über bas Wirken bes Mannes und ber Frau fagt, ift zunächst wohl bas Ergebnis feiner eigenen Erfahrung und Beobachtung gewesen, aber biese bloge Erfahrungsbestätigung wird für Tausende und Abertausenbe junger Deutschen zur Mahnung und zur Richtschnur. Das ber Mann hinaus muß ,ins feindliche Leben', daß er wirken und streben, erlisten, erraffen, wetten und magen muß, daß bas Reich ber Frau bas Saus ift, baf fie ohn' Ende die fleißigen Sande regt, daß fie zum Guten ben Glanz und den Schimmer fügt, find alte Wahrheiten, die in andern Worten icon Jejus Sirach und ber spruchfrohe Salomo ausgesprochen haben; aber für ben Deutschen haben biefe Bahrheiten burch Schiller bie klaffische, unvergängliche Form gefunden, in ber sie von Geschlecht zu Geschlecht wirken und die Ideale unseres Bolkes geworden sind. Das Große und Unvergängliche an dieser Dichtung ist bas völlige Fehlen absichtlichen Tieffinns; nur, was uns alle, ben Ginfältigen wie ben Soch gebilbeten, einmal im Leben trifft ober treffen fann, was uns als einfache Bahrheit aufgeht, bat Schiller in sein Bedicht hineingezogen; neben die einfachste und ichonfte Form menschlichen Glückes, hauslichen Bohlftand, bausliches Behagen, Gebeihen der Kinder, stellt er die allgemeinste und doch ergreifendste Form bes Ungludes: ben Verluft ber Sabe und ben Gintritt bes Tobes in ben Familien freis. Und ben Übergang bilbet eine leife, nur bem gereiften Menfchen fühlbare Andeutung der allgemeinsten Sunde, von der nicht einer unter uns frei ist, ber υβρις, ber Überhebung:

Fest wie der Erbe Grund Gegen des Ungluds Macht Steht mir des Hauses Pracht!

Dann aber klingt sofort aus den nächsten Zeilen die alte Mahnung, die seit ben Tagen des Krösus an das Ohr des auf seine Erfolge stolzen Mannes schlägt, und die wir aus dem Ring des Polykrates kennen:

Doch mit bes Geschides Machten Ift fein ew'ger Bund zu flechten, Und bas Unglud schreitet fcnell.

So führt Schiller das einzelne Leben bis an seine Grenze. Ungezwungen ergibt sich dann der Übergang zur dichterischen Charafteristif des bürgerlichen Lebens. Im Fortgang des Gusses tritt eine große Pause ein: die Zeit erfordernde "Berkühlung" der Glocke; der Bursch hört die Besper schlagen; die Borstellung des Feierabends aufgreisend, erweitert der Dichter den Kreis des

Gedichtes. Die Nacht tritt ein, die Erde bedeckt sich schwarz. Aber die Nacht, die Feindin des Lichts, hat ihre Schrecken verloren, die gesellschaftliche Ordnung wacht. Und aus dem Gedanken an die segnende Wirkung staatlicher Ordnung entwicklt sich ganz natürlich, unter dem Hinweis auf die Sprengung des Glockenmantels, der Gedanke an die unheilvollen Folgen der Auslösung jener Ordnung. Die Beziehung auf die französische Revolution lag nahe; auch im Spaziergang hatte sie sich wie von selbst ergeben.

Scheinbar plötlich und unvermittelt tritt ber Schluß ein: aber gerade ber Gegensat zwischen dem wilden Chaos entarteter Kräfte und dem friedevollen Ton der letten vierzig Berse ist beabsichtigt; wie aus dem Gewirre irdischen Treibens der Glockenklang zu dem Überirdischen ruft, so klingen Schillers Worte in einen schönen, erhabenen Idealismus aus, ein Ruf zum Ewigen, das hoch über des Lebens wechselvollem Bilde schwebt.

Die Weltanschauung Schillers, ihre Tiefe, ihr hoher sittlicher Ernst hat in diesem Gedichte den klassischen Ausdruck gefunden, und es hat einen schönen Sinn, daß man die Totenseier für den großen Dichter mit einer Darstellung des Liedes von der Glocke beging und daß der überlebende Freund gerade an dieses Gebicht seinen herrlichen Nachruf knüpfte.

Die Übersiedelung nach Weimar brachte den Arbeiten Schillers an Maria Stuart eine noch größere Unterbrechung als die Abschweifung, die mit ber Glode und einigen kleineren Gebichten (.Sprüche bes Confucius', ,Mänie' u. a.) verbunden war. Nicht nur ber Umzug felbst mit all ben fleinen Sorgen und Besorgungen lenkte von der Arbeit ab, sondern auch die geselligen Rreise Weimars. war es ein anderer Empfang in Weimar als vor einem Jahrzehnt, ba Schiller unbekannt eingezogen mar. Alle Rreife kamen ihm mit fast ungestümer Freundlichfeit entgegen; ber Bergog, bie Bergoginnen zogen ihn an sich; und ber reiche Rreis bebeutender Männer und Frauen that fich ihm weit auf: Boigt, Einsiedel, Frau von Stein, Amalie von Imhof waren ihm ichon von früher ber bekannt; mit Beinrich Meger verknüpfte ihn Goethe. Auch Berber und Wieland fab er von Reit zu Reit, wenngleich die eigenartige, abgesonderte, aus ihrem Wesen entspringende Stellung beiber in ber weimarischen Gesellschaft einen freundschaftlicheren Verkehr hinderte. Mit Jean Paul, der von 1798 bis 1800 sich in Beimar aufhielt, fnüpften fich teine naberen Beziehungen; Die Berschiebenheit ber Naturen mar zu groß, und überdies hatte Jean Paul - mehr bem Herberschen Rreise zuneigend - es an bem nötigen Entgegenkommen fehlen laffen.

Die Wiebervereinigung mit Karoline von Wolzogen und ihrem Manne schuf Schiller und Lotte das größte Genügen. Wilhelm von Wolzogen hatte mittlerweile die weite Welt gesehen, Urteil und Ersahrung zeichneten ihn aus, und bei all den äußerlichen, ermüdenden und mitunter verdrießlichen Geschäften, die seine amtliche Stellung mit sich brachte, hatte er um so mehr das Bedürfnis, geistige Erholung bei seinem Schwager zu suchen, wie sich dieser an dem treffenden und geraden Verstande des Freundes erfreute. Karoline war auch allmählich ruhig geworden und wurde Schillern in erhöhtem Maße wieder das, was sie ihm früher gewesen war.

Und nun Goethe! Die große Zeit begann. Weimar wurde vollends die geistige Hauptstadt Deutschlands. Unsere beiden größten Dichter wohnten an einem Orte, durch wenige Straßen voneinander getrennt; die Gemeinsamkeit der Interessen, des Strebens wurde nun durch keine Entsernung mehr gehemmt. Nun konnten sie Hand in Hand die großen Ziele verfolgen, die ihnen vorschwebten: die Läuterung des deutschen Geschmacks und damit des deutschen Lebens, die Erziehung des Bolkes durch das Schöne. Täglich und stündlich konnten sie sich mitteilen und, wenn die Gesundheit Schillers das gesprochene Wort nicht zuließ, konnte nun der rasch hingeworfene und rasch beantwortete Brief des Wortes Stelle vertreten.

Das Theater hatte Schiller nach Weimar gezogen. Dem Theater wendeten bie beiben Manner ihre nachste Sorgfalt zu. Sie wollten bie Beimarer Buhne, beren Außeres, wie wir wissen, soeben prächtig erneuert worden war, auch burch ben Wert ihrer Leistungen zu vorbildlicher Bedeutung erheben. Die beutsche Schausvielfunft wollten sie zu neuem Glanze führen. Sie konnte ja einige große Runftler aufführen: Iffland und Schröber waren allgemein und mit Recht geseiert. Aber ber Durchschnitt hulbigte einem Naturalismus, an dem Die höberen Absichten bes bramatischen Dichters nur zu leicht Schiffbruch litten. Ganz besonders lag die Deklamation der gehobenen Proja und vollends die des Berfes im argen. hier griffen Goethe und Schiller ein. In langen, weit ausareifenden Gesprächen — als beren Nachklang wir vielleicht bie im Jahre 1803 von Goethe verfaßten Regeln für Schauspieler anzusehen haben - erörterten fie bie Bege, auf benen bie mimische Runft zur Sobe ber Aufgaben gebracht werben konnte, bie fie ihr stellen wollten. Und an die Erörterungen schloß sich unmittelbar die Bragis. Goethe und Schiller übten selbst ben Schauspielern ihre Rollen ein. Bald in bes einen, bald in bes andern Saufe versammelten fie fich zu Lefeproben; auf biefe Proben legte Schiller bas größte Gewicht, Die Deklamation, bie forgfältige Übung bes Organs erschien ihm als bas Wichtigste; Gebarbe und Haltung einzuüben, mar Goethes Aufgabe. Der Dichter bes Ballenftein ftand ben Schauspielern anders gegenüber, als ehemals in Mannheim ber Dichter ber Räuber. Gin lobenbes Wort aus feinem Munde ftachelte ihren Chrgeig an, und er verstand es, burch Freundlichkeit, Gebuld, sogar burch launiges Gingeben auf ihre fleinen Neigungen und Bedürfniffe Lust und Liebe zur Sache machzuhalten. Nicht selten hatte Lotte einige Gedecke mehr aufzulegen, weil ber Gemahl bieses ober jenes Mitglied ber Schauspielergesellschaft zu Tisch geladen hatte. Und es tam vor, bag ber Sausherr aus feinem Reller ein paar Flaschen Champagner holte und fie, unter bem Mantel verborgen, ben Schauspielern als Dant fur eine gelungene Brobe zutrug.

Aber nicht die Leitung der Schauspieler allein lag den Dichtern am Herzen; sie wollten nicht, daß die vervollkommnete Kunst an unwürdige Gegenstände versichwendet würde. Der Spielplan der meisten Theater bot ein trauriges Bild, viel trauriger noch als heute, wo wenigstens ein Grundstock klassischer Stücke zum guten Ton gehört. Possen, Rührstücke, Singspiele, Opern wechselten mitzeinander ab. Es erschien unseren Dichtern als durchaus nötig, ein "Repertorium"

auter Stude ju ichaffen, bas gewiffermagen ben eifernen Beftanb ber Bubne bilben follte. Der Gedanke, eine gewisse Anzahl vorhandener Stude auf bem Theater zu fixieren', mar nicht neu: Schiller hatte schon in Mannheim bem Intendanten ben Borichlag gemacht, eine Reihe Shakesvearischer Stude für bie beutsche Bubne einzurichten, und aus abnlichen Erwägungen ging Goethes Blan hervor, auch bie befferen Stude bes frangofischen Theaters zu bearbeiten. Er selbst machte ben Anfang mit Boltaires Mahomet. Für die Bahl bes französischen Dramas waren noch besondere Grunde ausschlaggebend. Richt als ein Meisterwert saben Goethe und Schiller bas Stud an; sie waren fich mohl ber Schwächen bewußt, die das frangösische Drama überhaupt hat, ber Reigung zu Bomp und manieriertem Bejen. Aber gegenüber bem Naturalismus mußte es ein Borteil jein, einmal die vornehme Eleganz, die peinliche Sauberkeit bes frangösischen Selbenverses auf der Bühne erscheinen zu lassen. Gerade das hat Schiller in ben ichonen Stanzen . An Goethe, als er ben Mahomet von Boltaire auf die Buhne brachte' ausgesprochen; ber Anblid bes frangofischen Studes follte ben Zweden nationaler Bilbung bienen. Bei bem "Franken" ift noch Runft gu finden, wennaleich er ihr ,hobes Urbild' nie ,erschwana':

Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene, Berbannt aus ihrem festlichen Gebiet Sind der Ratur nachlässig rohe Tone, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied, Es ist ein Reich des Wohlsauts und der Schöne, In edler Ordnung greiset Glied in Glied, Zum ernsten Tempel füget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Schiller felbst folgte bem Beispiel bes Freundes und fand Befallen an gelegentlicher Bearbeitung frember Stude für bas Theater. Er hat im Laufe ber nächsten Jahre mehrere treffliche Arbeiten bieser Art geliefert; wir erinnern nur an die Übersetzung von Racines Phabra, ein Meisterwerf in seiner Art, bas er im Winter 1804 auf 1805 in wenigen Wochen niederschrieb und bas an mehreren Buhnen großen Erfolg erntete, und an die Bearbeitung bes Gozzischen Märchens Turandot (1801). Karl August interessierte sich für die Berwendung französischer Stude auf ber beutschen Buhne; auf seine Anregung bearbeitete Schiller im Jahre 1803 zwei französische Lustspiele: "Der Neffe als Onkel' (Picard: Encore des Ménechmes) und ,ber Barasit' (Médiocre ou rampant, ou Le moyen de parvenir von bemselben). Ferner bearbeitete Schiller für das weimarische Theater auch beutsche Stude, wie Goethes Camont und Iphigenia, Leffings Nathan ben Beisen. Den alten Mannheimer Plan, auch Shakespeare ber beutschen Buhne in neuer Form juguführen, nahm er gleich ju Beginn feiner neuen bramaturgischen Thätigkeit wieber auf: noch im Frühjahr 1800 bearbeitete er ben Macbeth. Diese Bearbeitung ift sehr verschieden beurteilt worden, Es kommt eben barauf an, wie man grunbfätlich zu ber Behandlung Shakespeares auf beutschen Bühnen steht. Wer ben britischen Dichter bes sechzehnten Jahrhunderts fo, wie er für einen andern Geschmack, für ein anderes Bublitum, ja unter gang

anderen scenischen Boraussetzungen geschrieben hat, auch auf unserem Theater hören will, wird freilich mit der Bearbeitung Schillers nicht einverstanden sein können. Wer dagegen diese mehr philologisch-litterarhistorischen Forderungen nicht erhebt und meint, daß das, was an einem Kunstwerk zufälliger Aufput des Jahrhunderts ist, einem gereinigten Geschmack geopfert werden darf, wird den sicheren Takt bewundern, mit dem Schiller eingegriffen hat, ohne die innere Bedeutung des großen Dichtwerkes irgend zu schädigen, ohne seinen Glanz zu trüben.

Alle diese Arbeiten aber haben für Schiller boch nur nebensächliche Bedeutung gehabt. Ihm galt es, die neuen Beziehungen zur Bühne für seine eigene dichterische Entwickelung fruchtbar zu machen, sein Ibeal dramatischer Kunst in

Friederite Bethmann.

Im Juni 1800, in ber Walbeinsamfeit von Ettersburg, wohin er fich um feiner Gesundheit und um ruhiger Arbeit willen, nur von feinem Diener begleitet, geflüchtet hatte, wurde ber fünfte Aft ber Maria Stuart beenbet. In langen Awischenräumen waren die andern Afte ichon fertig geworben, und noch mährend der fünfte niedergeschrieben wurde, batte bie Ginftubierung bes Studes begonnen. Am 14. Juni ging bas Trauerspiel über die Weimarer Bühne. Die letten Broben hatte Schiller felbst geleitet. Er bezeichnet in einem Brief an Körner bie Aufführung als einen ,Succeft, wie ich ihn nur munschen konnte'. Gleichwohl mar boch ber Eindruck burch mancherlei Umftande abgeschwächt: bas Theater war überfüllt.

eigener Schöpfung zu verwirklichen.

es war ein glühendheißer Abend, der die Leiftungen der Schauspieler und die Empfänglichkeit des Publikums beeinträchtigte; auch wurde die lange Dauer des Stückes — vier Stunden — von manchem unangenehm empfunden. Einen völlig durchschlagenden Erfolg erzielte Maria Stuart wenige Tage nachher in Lauchstädt, wohin die Schauspieler sogleich nach der Weimarer Vorstellung übergesiedelt waren. Der Bericht eines Zeitgenossen hat sich erhalten: "Das Stück hat so gefallen, daß ich mich einer solchen Schaiton nicht erinnern kann. Das einstimmige Urteil von allen Zuschauern war, es sei das schönste Schauspiel, welches Deutschlands Bühne je dargestellt habe. Der Prosessor Niemeyer und die meisten übrigen Prosessoren von Halle waren gegenwärtig. Den Kassierer hat man gar nicht zur Kasse kommen lassen. Nachmittag um halb drei Uhr hatte man schon alle Billets aus seiner Wohnung abgeholt. Die Wuth der Wenschen zu dem kleinen Haus war so groß, daß wir die Musici aus dem Orchester auf die Bühne placierten und dieses mit Zuschauern vollpsropsten. Sie boten einander selbst für ein Billet, welches acht Groschen kostete, drei Thaler.

Dennoch mußten über zweihundert Menschen zurudbleiben. Um fie nicht ber langen hiße auszusegen, ließen wir schon halb fünf Uhr anfangen.

Dieselbe ober ähnliche Wirkung wie in Lauchstädt that bas Stück auf ben andern beutschen Bühnen, besonders in Berlin, wo Frau Unzelmann und Frau Bethmann die Rolle der Maria mit Meisterschaft spielten.

Maria Stuart hat von allen Dramen Schillers die größte unmittelbare Bühnenwirkung. Die Beobachtungen beim Wallenstein hatten rasche Frucht

getragen. Noch heute sieht man das Bolf zu keinem andern Stücke seines Lieblings sich in so dichten Scharen brängen, wie zu dem Schauspiel von der edlen und unglücklichen Königin; und aus keinem andern geht es ersichütterter, als aus diesem. Das hat seinen Grund, abgesehen von der Sprasche, sowohl in dem Stoff als auch in dem außerordentlich kunstvollen Bau des Dramas.

Aus wenigen Quellen schöpfte Schiller ben Stoff: aus Cambbens Annales rerum Anglicarum, Robertsons Geschichte Schottlands, Thoyras' Histoire d'Angleterre und Brantômes Vies de dames galantes. Diese Quellen, zusammengenommen, enthalten etwa das, was man heute noch als historische Wahrheit über Maria Stuart anerstennt und in jedem größeren Geschichtswerfe nachlesen kann. Schiller hat aber diesem historischen Stoff gegenüber mit der vollen herrschenden Freiheit gesichaltet, die er, die Theorieen des



Frau Bethmann als Maria Stuart. Rach ber Zeichnung von Dachling.

hamburgischen Dramaturgen noch überbietend, in seiner Abhandlung "Über die tragische Kunst' für den dramatischen Dichter in Anspruch genommen hatte. Zunächst hat er die in historischer Breite sich ausdehnenden Ereignisse in einem Brennpunkte aufgesangen: der ganze Prozeß der Maria ist beim Beginn der Handlung schon abgeschlossen, und was an diesem Prozeß für das Verständnis der Handlung und der Charaktere wichtig ist, tritt lediglich als Vorsabel auf. Schiller wollte so ausüben, was er die "Euripideische Methode" nannte: die Darstellung des Zustandes; die Boraussehungen dieses "Zustandes", d. h. der psychologischen Gestaltung Marias, liegen in der Verurteilung; aus ihr quillt alles. Gleich im Veginn des Stückes wird der Königin durch Paulet das Urteil angedeutet, durch Burleigh mitgeteilt. So scheint ihr Schicksalbet, anhebt.

Wir haben an früherer Stelle Schillers ästhetische Anschauungen von der Tragödie kennen gelernt; zweierlei verlangt er von ihr: sie soll den Menschen im "Zustande des Leidens", aber sie soll zugleich den sittlichen Widerstand des Leidenden zeigen. Er verlangte ("Bom Erhabenen"): "Erstlich eine lebhafte Borsstellung des Leidens, um den mitleidenden Affekt in der gehörigen Stärke zu erregen; zweitens eine Borstellung des Widerstandes gegen das Leiden, um die innere Gemütsfreiheit ins Bewußtsein zu rusen." Beiden Forderungen wird Schiller in der Maria Stuart durchaus gerecht; das Stück und seine Wirkung ist ein schlagender Beweis, daß der Dichter in seiner philosophischen Periode mit vollkommener Sicherheit das Wesen und die Bedürsnisse seiner Kunst erskant hatte. Und wenn er in einer andern Abhandlung darauf dringt, daß das Leiden der tragischen Person ein "Werf" ihres "moralischen Charakters" sei, so ist auch diese Korderung in Maria erfüllt.

Um ben Zustand der Maria in den drei letzten Tagen ihres Lebens — benn mehr umfaßt das Stück nicht — bramatisch zu entwickeln, boten die Duellen dem Dichter nicht genügenden Stoff: nun tritt die eigene Ersindung ein. Eine große Fülle von Zügen hat Schiller dem Bilde lediglich aus sich selbst zugefügt: erst sie begründen die Lebendigkeit der Handlung und die Bebeutung der psychologischen Entwickelung. Drei ganze Handlungsgruppen sind freier Ersindung entsprungen: Mortimer und seine Intrigue, Leicesters Bershältnis zu Maria und die große Scene des Streites zwischen den Königinnen. Wohl sind in den Quellen einzelne Andeutungen und Analogien vorhanden, die Schiller angeregt haben, aber so, wie sie im Stücke dastehen, sind jene Handlungsgruppen von ihm frei erfunden worden. Und mit bewunderungswürdiger Kunst sind sie unter sich und mit der Gesamthandlung verknüpft.

In keinem Stücke Schillers steht die Hauptperson so sehr im Mittelpunkte des Interesses wie in Maria Stuart. Alles dreht sich um sie, und selbst da, wo die Handlung sich von ihr auf Augenblicke abwendet, wie in dem Berhältnis Leicesters zur Königin Elisabeth, führen Fäden zu ihr hinüber. Auch die historische Gestalt Marias hat Schiller umgewandelt. Die Zwecke des Dramas ersorderten es. Mortimer und Leicester als dramatische Gestalten haben zur Boraussehung, daß sie Maria lieden; beide sind, je nach ihrer Art, von ihrer Schönheit hingerissen. Diese Wirkung konnte die historische Maria nicht thun, sie war fünfundvierzig Jahre alt. Neunzehn Jahre hatte sie in der Gesangenschaft verbracht; im Stück aber (III, 8) wird gesagt, daß sie vor zehn Jahren den Darnley geheiratet habe; von dieser Heirat dis zur Gesangenschaft waren drei Jahre. Demnach läßt Schiller die Gesangenschaft nur sieden Jahre dauern. Er hat dadurch der Königin, die mit sechsundzwanzig Jahren in die Gesangenschaft geriet, ein Alter von etwa dreiunddreißig Jahren gegeben und so die Grundvoraussehung der Mortimers und der Leicester-Handlung geschaffen.

Das Wesen und die Stimmung Marias tragen durchaus "erhabene" Züge im Sinne der Schillerschen Asthetik. Sie trägt ihr Leid mit Fassung, mit Abel, mit Geringschätzung gegen die niedrige Behandlung, die sie erfährt. Aber die Fassung, die Würde erhebt sie doch nicht bis zur "Heiligen", die über die Wal-

lungen menschlicher Leibenschaft erhaben wäre. Sie hat sich nicht in ihr Schicksal ergeben in dem Sinn, daß ihr Wille zur Rettung gebrochen wäre. Diese Rettung vielmehr sucht sie, auch wenn sie sich gegen die Anschläge und Fluchtpläne Mortimers ablehnend verhält; ihre Begegnung mit Elisabeth, ihr Brief an Leicester sind Stadien des Kampses, den sie gegen das Schicksal führt. Und hierin gerade liegen die Momente der ganz außerordentlichen dramatischen Wirstung dieses Wesens. Mit einem Male, gleich einer lange verhaltenen Flamme, bricht die Leidenschaft wie etwas Dämonisches heraus.

Bie Bergeslaften fällt's von meinem herzen, Das Deffer frieß ich in ber Feinbin Bruft!

ruft sie im Taumel befriedigter Rache ber Kennedy zu. Wir fühlen, daß dieses Weib, das die ersten Scenen des Stückes in dem milden Lichte stiller Ergebung, mühsam erkämpster Beruhigung gezeigt hatten, doch noch im Grunde des Herzens die leidenschaftlichen Triebe hat, durch die sie einst in leichtsinniger Jugend schuldig geworden ist.

In biefer Leibenschaftlichkeit und ben aus ihr entsprungenen Sandlungen liegt die tragische Schuld ber Königin. Bielleicht ift bies für ben tiefer schauenben Beurteiler ber einzig schwache Punkt bes Studes. Wir können unmöglich meinen (und ber Dichter felbst hat es auch gar nicht gewollt), daß bas Berhalten Marias in ber großen Streitscene mit Elisabeth irgendwelche Schuld begrunde; dazu ift ber Charakter ber englischen Königin nicht angethan; im Gegenteil, der Zuschauer steht auf Marias Seite. Wo aber ift benn die Berschuldung, die fie mit bem Tobe abtragen mußte? Sie erleibet ben Tob, weil Elisabeth ihn gewollt hat; niemand aber wird in bem, was ber Gerichtshof ihr jur Laft legt, und mas nur burch erfauftes Zeugnis subalterner Menschen erwiesen, erlogen wird, eine Berschulbung seben. Es bleibt also nur übrig, an bie alte Schuld ber Ermordung Darnleys zu benten; biefe aber wird von bem Gericht nicht einmal berührt und spielt in bem Prozeß gar keine Rolle. Es ist bemnach ber Tob Marias nicht aus bem motiviert, was sie während ber sichtbaren Sandlung fagt und thut, sondern aus Ereignissen, die lange gurudliegen. Daburch werben bie Personen, bie bie tobliche Entscheidung herbeiführen, Elisabeth und Burleigh, gemissermaßen mechanische Wertzeuge in ber Sand ber Remefis, fie vollziehen eine Suhne, an ber als folcher fie felbst auch nicht bie leiseste Genugthuung empfinden konnen. Ich sehe barin keinen Mangel ber Dichtung, sondern wiederum ben Musfluß bes Studiums ber antifen Tragifer: es erinnert uns wieder an ben König Obipus, ben Schiller in dem Briefwechsel ber bamaligen Zeit oft mit Bewunderung erwähnt. Und es ift boch taum zweifelhaft, baß bie antike Borftellung, nach ber Schulb und Unglud nicht in unmittelbarem Busammenhang ber einzelnen Fälle, sonbern in bem tieferen Busammenhang bes allgemeinen Ausgleichs stehen, ber menschlichen Erfahrung und bem menschlichen Gerechtigfeitsgefühl burchaus entspricht.

So ist die "Maria Stuart" ein Seelengemälde, ein Werk von erstaunlicher psychologischer Tiefe und Kraft. Und gerade das hat Schiller gewollt. Er

wollte sich beschränken auf die Darstellung eines rein menschlichen Buftanbes. Darum handeln die Rritifer völlig ungerecht, die ba behaupten, Schiller habe in Maria gegenüber bem Wallenstein einen Rückschritt gethan. Sie meinen und ihre Rahl wie ihr Gewicht ist nicht gering -, Schiller habe einen großen weltgeschichtlichen Gegensat, ben bes Ratholicismus zur evangelischen Kirche, in seine Dichtung bringen, sie baburch zu höherer Bebeutung emporheben muffen. Es fei ja so leicht gewesen, Maria und Elisabeth als Bertreterinnen jener beiben geistigen Richtungen einander gegenüberzustellen. Daß es leicht war, muffen wir zugeben; es mar fogar fo leicht, daß wir gerade baraus ben Schluß ziehen können, Schiller habe es nicht gewollt. Und er hatte guten Grund, es nicht zu wollen. Es war gerabe seine Absicht, weiter nichts als ein "Seelengemalbezu geben, als einen pspchologischen Zustand zu schilbern; soviel Maria als historischetypische Gestalt gewonnen haben wurde, genau soviel wurde fie als Mensch verloren haben. Und gerade biefen Berluft wollte Schiller vermeiben; er hat mit Rug und Recht die Geschichtsphilosophie, die an einigen Stellen bes Ballenftein noch recht fichtbar hervorgetreten war, in dem neuen Stude Wohl spielt ber Gegensatz zwischen ben dem Menschlichen untergeordnet. beiben Konfessionen hinein, Mortimer geht von ihm aus, aber ohne daß seine Motive auf ihn beschränkt blieben, Burleigh zieht ihn heran, um feinen Ratschlägen größeres Gewicht zu geben, Maria felbst weist ben "Dechanten" zurud; aber eine größere Bedeutung als bie mannigfachen andern dramatischen Nebenmotive hat er nicht. Maria wie Elisabeth bleiben burchaus in bem Bezirk rein Gerade diese Beschränkung auf bas Menschliche. menschlicher Leidenschaften. biefes Berharren im Berfönlichen verleiht ber Dichtung Schillers einen afthetischen Wert, ben die hineintragung allgemeiner Begriffe nur zu verringern imstande gewesen ware; benn jene Begriffe haben mit bem Runftwert als solchem nicht bas minbeste zu thun.

Die Wirfung des gebruckten Dramas war nicht geringer als die des gespielten; auf der Bühne hatte bei den ersten Aufführungen die Abendmahlsseene aus äußerlichen Gründen wegsallen müssen; auf dem Papier nahm sich diese Scene selbst für die ängstlichsten Gemüter ganz harmlos aus. Die Kritif siel dann auch dem Stück allenthalben begeistert bei, und wer die Zeitschriften jener Zeit daraushin durchsieht, wird sinden, daß die meisten Recensionen überseinstimmend an dem Dichter das rühmen, was gegenüber dem Wallenstein als schwer, sast als unmöglich erscheinen mußte: den Fortschritt. Es ist nicht ein Fortschritt der Ideen, an Tiefe der Gedanken steht der Wallenstein — schon der Gegenstand erklärt das — unerreicht da; aber es ist ein Fortschritt in der Handhabung der reinen Kunstsorm; Schiller hat das Ideal der schönen Form erreicht, das er einst in der Zeit ästhetischen Grübelns mit dem tiessinnigen bedeutenden Worte bezeichnet hatte: "Freiheit in der Erscheinung."



### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

# Jungfrau bon Orleang.

erträglich macht, hat Schiller einmal an Körner geschrieben. Das Wort bezeichnet ihn. Sein rastloser Arbeitstrieb verlangte sich stets aufs neue zu äußern; das behaglich stille Genießen des Augenblicks, in dem Goethes beschaulicherer Sinn sich so wohl fühlte, war nicht Schillers Neigung. Noch bevor er eine Arbeit abschloß, suchten seine Gedanken schon nach einer neuen, und es verstimmte ihn, wenn ein widerspenstiger Stoff oder andere Hemmisse den Entschluß verzögerten.

Der Schritt von der Maria Stuart zur Jungfrau von Orleans geschah rasch. In dem Kalender Schillers sinden wir unter dem 9. Juni 1800 die Notiz: "Maria Stuart geendigt", unter dem 14: "Maria Stuart zum erstenmal gespielt", unter dem 1. Juli: "Jungfrau von Orleans." Der Entschluß ist gesaßt. Aber noch kommt eine längere Zeit des Schwankens über die Art der Aussührung, über das "Schema". Soweit wir aus dem Brieswechsel schließen dürsen, wich der erste Plan ganz erheblich von der uns vorliegenden Fassung ab; es scheint, daß Schiller sogar den Prozeß der Jungfrau in das Drama zu verweden gedachte. Er dittet Körner um Zusendung von Schristen über das Hexenwesen und auch von Hexenprozessen. Diese Absicht aber bestand nicht lange: schon vierzehn Tage später gesteht er dem Freunde, daß derartige Schristen nichts böten, "was nur irgend poetisch wäre. — Es ist derselbe Fall mit der Astrologie: man erstaunt, wie platt und gemein diese Frahen sind, womit sich die Menschen so lange besschäftigen konnten.

Allmählich entwickelten sich dem Hin- und Hersinnenden die Gestalt und die Schicksale der Jungfrau, so wie sie heute sind. Mit viel größerer Freiheit noch als bei der Maria Stuart behandelt er das historisch Gegebene; es gilt ihm fast nichts; nur die allgemeinen Voraussehungen der Handlung und der erste Teil dieser selbst, das Erscheinen und die Erfolge der Johanna, sind der Geschichte entnommen, alles andere, das Ende der Jungfrau und die zu ihrem Sturze führende psychologische Entwickelung, ist freie Erfindung. Wir wissen nicht genau mehr, welche Quellen Schiller benutzte, auch kommt bei keinem Stücke

weniger barauf an als bei biesem. Wahrscheinlich ist bie Wahl bes Stoffes auf die ausgebehntere Lektüre der Werke über englische Geschichte zurückzuführen, die er zu den Vorstudien über Maria Stuart benutt hatte: Rapin de Thoyras und Hume; dazu hat er u. a. die Akten über den Prozeß der Jungfrau durchzgesehen, soweit sie in der Sammlung De l'Averdys (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi) vorhanden waren.

Nachdem erst einmal der Stoff in seinen Hauptzügen zurecht gelegt war, ging die Arbeit rasch von statten, und selbst Unterbrechungen, wie gemeinsame Pläne mit Goethe zu großen Volkssessen zum Schluß des Jahrhunderts, die dann aus noch nicht ermittelten Gründen vom Herzog abbestellt wurden, versmochten den Fortschritt des Stückes nicht ernstlich aufzuhalten. Schiller nahm an der psychologischen Ausgestaltung der Johanna einen sebendigen Gemütsanteil: er stand diesem Stoffe nicht ganz so "kalt gegenüber, wie er es von sich bei der Arbeit an Wallenstein und Maria Stuart behauptet hatte. Noch im Januar waren die ersten drei Atte sertig; im März reiste er auf einige Wochen nach Jena und sührte in der Stille seines Gartenhauses das Stück dis zum Schluß des vierten Aufzuges. Am 16. April wurde es denn auch wirklich abgeschlossen und gleich darauf dem Herzog Karl August durch Karoline von Wolzogen überreicht. Welche Wirkung es auf diesen und auf die Zeitgenossen überhaupt ause sibte, berichten wir später.

Amischen ber ,Maria Stuart und ber ,Jungfrau von Orleans' besteht sowohl in Rudficht auf ben Stoff felbst als auf die fünstlerische Form ein scharfer Gegensat. Die Heldin jener Tragodie handelt lediglich in eigenem Interesse, und dieses Interesse selbst tritt gegenüber ber psychologischen Entwickelung, nachbem es bazu einmal ben Anftog gegeben bat, fast ganz zurud. Johanna fteht im Dienste einer höheren, fittlichen Idee, ber Rettung bes Baterlandes, und biefer Dienft hat sogar die Form göttlicher Sendung angenommen; von Anfang bis zu Ende ist biese Sendung die treibende Rraft; selbst die Beripetie, bas Busammentreffen mit Lionel, ift ihre Wirfung und wird ohne sie nicht verstanden. Dort, in der Maria, wird nur gelegentlich ein Licht geworfen auf allgemeine politische, religiöse Berhältnisse, nur bann, wenn die Lage ber Berfonen ce erforbert; hier, in ber Jungfrau, geben gerade biefe Berhaltniffe erft ben Bersonen die rechte Beleuchtung. Dort wirfte ber Dichter burch bie beständige eigentlich bramatische Gegenüberstellung scharf tontraftierenber Charaftere und Bestrebungen, und auch ber psychologische Fortschritt bewegte sich in und erflärte fich aus diesen Kontraften. hier ift ein mehr epischer Gang, und nicht nur ber Schauplat ber psychologischen Entwickelung, sondern auch die Grunde biefer find in die Seele ber Jungfrau verlegt. Dort spielte die Sandlung fich in wenigen Tagen ab und die breiten hiftorischen Boraussetzungen ordneten fich ihr als gelegentlich und sparfam erwähnte Borfabel ein; hier umfaßt ber Gang ber Ereignisse Monate, wenngleich allerdings aus biefer langen Reit immer nur die entscheibenden Tage und Ereignisse herausgehoben werden. Dort stand bem Spiele Marias ein reiches Gegenspiel, mehrere felbständige, scharf umriffenc Charaftere, gegenüber; hier verschwinden alle Bersonen neben der Jungfrau, und

wir finden keine, die nur annähernd auf ein ähnliches Interesse Anspruch hätte, wie Elisabeth, Burleigh, Talbot und Leicester. Dort herrscht in dem ganzen Berlauf der Handlung allenthalben das Gesetz natürlichsten Geschehens, hier greifen überirdische Mächte ein und bestimmen Ereignisse wie Entschlüsse.

In diesem Gegensate zeigt sich die außerordentliche Vielseitigkeit von Schillers dichterischem Streben und die Größe seines Geistes. Innerhalb der weiten Grenzen, die durch die allgemeinen Forderungen dramatischer Kunst gezogen sind, bewegte er sich mit vollkommener Freiheit; ihn band nicht der einmal eingeschlagene Weg, er suchte immer neue Formen. Seine Tragödien, sagt Humboldt gegen den Schluß seines herrlichen Aussates über Schillers Geistesentwickelung, sind nicht Wiederholungen eines zur Manier gewordenen Talentes, sondern Geburten eines immer jugendlichen, immer neuen Ringens mit richtiger eingesehenen, höher ausgesaßten Ansorderungen der Kunst. Schiller selbst hat sich diese Freiheit der Bewegung zum Recht und zur Pflicht gemacht: "Man muß sich durch keinen allgemeinen Begriff sessen, sondern es wagen, bei einem neuen Stoff die Form neu zu erfinden und sich den Gattungsbegriff immer beweglich erhalten (An Goethe 26. Juli 1800). Die Idee eines Trauerspiels muß immer beweglich und werdend sein, und nur virtualiter in hundert und tausend möglichen Formen sich darstellen (An Körner 28. Juli 1800).

Der neue Stoff stellte allerdings besondere Anforderungen. Die von der Weschichte überlieferten Begebenheiten, so ergreifend fie fein mogen, boten tein eigentlich tragisches Moment. Zwar liegt ber Grund ber Ereignisse, Die Johannas Gefangennehmung durch die Englander vorausgehen, in einer gewissen Unvorfichtigkeit, einer zu großen Siegeszuversicht, und es ift möglich, daß Schiller einen Augenblick an die Berwendung des Motivs der Bois, der Überhebung, gedacht hat; wenigstens beutet einzelnes barauf bin, bag er sich anfangs enger an bie Geschichte anschließen wollte. Aber sowie er fich entschied, die gottliche Sendung gur Triebfeber von Johannas friegerischen Sandlungen zu machen, mußte er jenes Motiv, bas boch eben burch bieje Sendung gerechtfertigt worden ware, fallen laffen. Er griff zur freien Erfindung: Die Geschichte berichtet nur, daß Johanna von ihren Beiligen, ihren "Stimmen", ben Auftrag zur Befreiung bes Baterlandes erhalten habe; Schiller macht die Durchführbarfeit biefes Auftrages abhängig von ber Bewahrung ihres Herzens vor jeder irdischen Reigung (, Nicht Männerliebe foll bein Berg berühren'). Rur als reine Jungfrau foll fie bas große Wert vollbringen können. Hiermit erft mar die Möglichkeit bes fittlichen Konfliktes, der fittlichen Schuld gegeben; hiermit erft gab Schiller seinem Stoffe die dichterische Tragit.

Diese Umgestaltung mußte eine weitere Beränderung des geschichtlichen Stoffes nach sich ziehen. Man hat viel darüber gestritten, warum Schiller wohl den historischen Ausgang der Jungfrau nicht beibehalten habe. Wie ersichüttert ist jeder, der die noch in voller Ausdehnung befannten Prozesakten liest! Mit welcher heroischen Größe kämpst das Bauernmädchen, das nicht lesen und schreiben kann und doch ihren Peinigern an klarem Sinn, an Schlagsertigkeit weit überlegen ist, gegen eine Welt von Tücke und Bosheit! Welchen Reiz mußte es gerade für Schiller, den Meister in der Beherrschung der Massen, haben,

jene Berichtsscenen auf die Buhne zu bringen, die uns schon aus ben Aften heraus wie ein aufregenbes Drama erscheinen! Und boch hat er es nicht gethan. Wenn er überhaupt baran gebacht hat, hat er boch ben Gebanken nach wenigen Tagen wieder fallen laffen. Man hat gemeint, er habe die Furchtbarkeit eines jolchen Schlusses gescheut; wer baran benft, daß Schiller ben Buschauer bie hinrichtung ber Maria Stuart bis an bie Grenze bes zulässigen Augenscheins miterleben läßt, wird biefer Meinung nicht beipflichten fonnen. Ferner hat man geglaubt. Schiller habe por ber Darstellung bes groken Brozesses aus technischen Gründen zurudgeschreckt: biefe recht außerliche Meinung veraikt gang, bak ber große Dichter viel unfügsamere Stoffe, 3. B. bas Gastmahl in Bilsen, ben Schwur auf bem Rütli, ben polnischen Reichstag zu glanzenben bramatischen Bilbern zu gestalten vermocht hat. Enblich gibt es noch bie Meinung, Schiller habe an ber Ahnlichkeit bes Schluffes ber Maria Stuart mit bem Ende ber Jungfrau Anstoft genommen und barum bieses anders gestaltet; biese Meinung ermähnen wir nur als ein Ruriofum. Wir alauben, baf ber Grund fur bie größte Abweichung, die je ein Dichter von ber historischen Bahrheit gemacht bat, ziemlich einfach ist. Rachbem einmal bie Scene mit Lionel in die Beripetie gestellt, also in ben Gang ber Dichtung eine Berschuldung eingeführt mar, die eine Sühne verlangt, konnte biefe Sühne nicht wohl anders erfolgen als durch ein Ende, bas in afthetischem Rusammenhang mit bem Schauplat und ben Ereigniffen stand, auf bem und burch die eben jene Berschuldung eingetreten mar. Außerbem erforderte der tiefere Zusammenhang der Dinge, daß die triegerische Jungfrau, beren ganges Sinnen und Sein ber Rampf fürs Baterland erfüllt hatte, auch für bas Baterland ftarb. Erft baburch erhalt ihr Befen bie "Totalität", ben Abschluß, die Weihe.

Mit berselben Entschiedenheit, mit der Schiller so, um der dichterischen Bertiefung willen, den Boden der geschichtlichen Birklichkeit verließ, gab er auch die bisher in allen seinen Werken stets aufrechtgehaltene oder wenigstens angestrebte landläufige Wahrscheinlichkeit auf. Dieser Schritt war gewagter als jener.

Die historische Jungstau von Orleans hat visionäre Erscheinungen gehabt; es sind ihr nicht nur die Heiligen erschienen, sie haben nicht nur zu ihr gesprochen und in gewissen entscheideibenden Stunden ihr Weisungen erteilt, sondern Johanna hat auch die Gabe des Hellsehens räumlich entsernter Dinge gehabt. Die strengste Quellenkritik gibt dies zu. Neuerdings haben bedeutende Arzte ihre Aussagen vor den Richtern vom Standpunkte heutiger medizinischer Wissenschaft aus geprüft und haben ganz bestimmte Formen der sogenannten Hypnose in den Zuständen der wunderbaren Jungsrau wiedererkannt. Schiller hat diese Seite ihres Wesens in sein Drama hinübergenommen; aber er hat sie gestissentlich aus dem Bereiche psychologischer Anomalien herausgehoben und mit vollem Berwußtzein in das des Wunders gesetzt. Dem gewöhnlichen Menschenverstande sind die Handlungen der Jungsrau und ihr Wesen unerklärlich, und diese Unserklärlichkeit hat der Dichter aufrecht erhalten. Aber er hat, wenn er Iohannas Erscheinung über die gewöhnliche Verständlichkeit emporhob, doch dasur gesorgt, daß sie eine höhere, innere Wahrheit in sich trage. Er will Iohanna verstanden

wissen aus der Umgebung und der Zeit. Wan vergegenwärtige sich die Lage Frankreichs. Alles scheint verloren; der König und seine Großen haben jede Hoffnung aufgegeben; ein Zustand mutloser, stumpser Ergebung in das Unvermeibliche lähmt jede Entschließungsfähigkeit; und diese in den obersten Schichten herrschende Fassungslosigkeit greist nach unten um sich. In solcher Zeit und solcher Lage kann nur ein Bunder Rettung bringen, und der selbstlose, wagemutige Idealismus erscheint der mattherzigen Welt schon an und sür sich als ein Bunder. Dazu kommen die Borstellungen des Mittelalters; ein mystischer Zug ging durch die Welt, und Schiller hat mit deutlicher Absicht diesen mystischen Zug in der Umgebung Iohannas hervortreten lassen, er mag uns in den Gesprächen der Bauern von Dom Remy als sinsterer Aberglaube erscheinen oder als belebender Glaube in Agnes Sorels durch nichts Äußeres begründetem Berstrauen auf Karls Sendung. Iohanna selbst ist aus den mittelalterlichen Borsstellungen erwachsen, und in ihnen wiederum sindet sie die Bedingungen ihrer gewaltigen Wirkung.

Dies alles aber würde dem Stück doch ein fast nur kulturgeschichtliches Interesse verleihen: wie kommt es, daß es gleich bei der ersten Aufführung den modernen Menschen ans Herz griff, daß es noch auf uns so hinreißende Wirkung übt? Weil alle die mystischen Antriebe und Erscheinungen doch nicht die Hauptssachen, sondern weil die Jungsrau von Orleans in einem großen, jeder Zeit und jedem Geschlechte verständlichen patriotischen Enthusiasmus lebt.

,Bas ift unschuldig, heilig, menschlich gut, Benn es der Kampf nicht ist ums Baterland?

Wan fühlt überall durch, daß Schiller mit seinem Herzen an dieser Gestalt hängt; er hat es selbst ausgesprochen: "Schon der Stoff hält mich warm, ich bin mit ganzem Herzen dabei, und es fließt auch mehr aus dem Herzen als die vorigen Stücke' (An Körner, 5. Januar 1801). Johanna ist eine Gestalt voll hochssliegenden Idealismus, nicht beengt und gesessselt von den Banden ängstlicher Erwägung, irdischer Rücksichten. Das Bunder, das sich im letzen Afte vollszieht, die Zerreißung der centnerschweren Ketten, hat symbolische Bedeutung für das ganze Wesen der Jungfrau.

Dieser Ibealismus, der über die Welt hinausdeutet, entsprang — und das kann zum Verständnis des Stückes und des Dichters gar nicht genug hervorgehoben werden — Schillers innerster Natur und einer gerade damals ihn beseelenden Absicht. Die ganze Tragödie sollte ein Schlag sein gegen den Geschmack der Zeit, sie steht in derselben Linie mit den Briesen über ästhetische Erziehung und mit den Xenien. Der platte Rationalismus, die Alltäglichkeit sollte überswunden werden; gerade darum wählte Schiller schon eine Gestalt, an der jener Nationalismus sein Meisterbubenstück verübt hatte. Voltaire hatte sie in seiner Pucelle der Lächerlichseit preisegegeben; was der Schwung einer außerordentlichen Seele gewesen war, hatte er als Dummheit, Bigotterie, Heuchelei dargestellt. Und so, wie er es mit Johanna Darc gemacht hatte, machten es in Deutschland Dutzende von seichten Dichtern mit allem, was über ihren Verstand und über die Grenzen

ihres Maßes hinausragte. Die "Platitübe", die Goethe und Schiller einst in ben Xenien bekämpft und verspottet hatten, sollte nun durch ein großes, bezeisterndes Werk aus den Seelen der Zeitgenossen herausgerissen werden. Eine Schöpfung des Herzens sollte den Kreaturen des gemeinen Verstandes gegenübertreten. Wan lese die schönen Stanzen, die Schiller "Das Mädchen von Orleans- überschrieb und gegen Voltaires Entheiligung des Erhabenen richtete, und man wird verstehen, was der Dichter mit diesem seinen Trauerspiel gewollt hat:

"Rrieg führt ber Wig auf ewig mit bem Schonen, Er glaubt nicht an ben Engel und ben Gott, Dem Herzen will er seine Hoheit rauben, Den Wahn betriegt er und verletzt ben Glauben.

Doch, wie bu felbst, aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin wie du, Reicht dir die Dichtkunft ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu, Mit einer Glorie hat sie dich umgeben, Dich schuf bas herz, du wirst unsterblich leben.

So hat Schiller die Gestalt der Jungfrau aus der "gemeinen Deutlichseit der Dinge' herausgehoben und sie umwoben mit dem Schimmer des Außerordentlichen; er wollte seine Hörer und Leser mitreißen zu den Höhen, auf denen das Ideal lebt; er wollte einer mattherzigen Welt den Spiegel vorhalten, aus dem ihr das Große und Schöne in verklärter Form entgegentrat.

Aber indem er die Gesetze der Natur durchbrach, achtete er um so sorgfältiger die Gesetze der Kunst. Er schaltete frei mit Ort und Zeit, er trug kein Bedenken, häusigen Scenenwechsel einzusühren, er wandelte, in der Montgomeryscene, mit sicherem Fuß auf der seinen Grenze der dramatischen und epischen Kunst, er gewährte der rein lyrischen Außerung einen breiteren Plat, als mancher andere Dramatiker zu thun gewagt haben würde, aber in dem einen Punkte, auf den alles ankam, in der psychologischen Begründung und Entwickelung, versuhr er mit der keuschen Strenge, mit der gesammelten Folgerichtigkeit des großen Künstlers. All die Wunder, scheinbare und wirkliche, die in diesem Schauspiele geschehen, nirgends treten sie in eine Lücke ein, die etwa die psychologische Entwickelung gelassen hätte und die ihre Hilfe notwendig machte. Selbst da, wo es so scheint, in dem Augenblick, da der schwarze Ritter vor ihr steht, ist doch die Wundererscheinung nur ein Reslex bessen, was in der Seele Johannas, ihr selbst noch undewußt, vor sich geht.

Überschaut man den Gang der Handlung vom Anfang bis zum Ende, so erstaunt man, wie vollständig das ganze Interesse von der Jungfrau in Anspruch genommen wird; gegen diese Sammlung aller Beleuchtung auf das eine Haupt tritt sogar die Rolle, die Maria Stuart oder die Wallenstein spielte, zurück. Alles dient nur der Titelseldin. Es ist, als ob König und Große, England und Frankreich, Krieg und Schlacht nur da wären, um der seelischen Entwickelung dieses außerordentlichen Mädchens Anstoß oder Hemmnis zu sein. Wir werden unwillfürlich an die Geschlossenheit der Sophokleischen Stücke erinnert, an Antigone,

Vollaires fügale

Jas who died der frank Jung fisher der Min Ling fisher der Ming Low John will ang Land Magu ber hinger and Solf sin die die Sishingh fish with die District Gloin fall Dies sign frank for der

(Rach eigner photographischer Aufnahm

Berlag bon Belhagen & Rlafing.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

an Öbipus, an Aias. Alles gruppiert sich um Johanna, die Bewohner des Heimats borses, der französische Hof und die englische Kitterschaft, in der nur der einzige Talbot ein etwas selbständigeres Interesse in Anspruch nimmt, obgleich auch er mittelsbar, durch den Gegensatz seiner Weltanschauung, der Kennzeichnung Johannas dient.

Das Problem ist dieses: einen Menschen, der großer überirdischer Sendung gewürdigt ist, dessen ganzes Wesen von dem Bewußtsein dieser Sendung erfüllt ist, im Kampse zu zeigen mit dem mächtigsten Antried irdischer Art, der auf dem Grunde der Seele lauert; das alte Problem vom Wollen und Bolldringen, vom Wissen und Handeln. Die ganze Ideenwelt des Stückes aber schwebt hoch über allem Gewöhnlichen: selbst die Liebe, deren Recht der Dichter doch so ost verstreten hatte, erscheint unheilig, sündhaft gegenüber einer Sendung, deren Vorausssehungen nicht mehr in reiner Menschlichseit liegen. So sind die Empfindungen, die dieses Stück durchziehen, ungewöhnlich sein und zart und dienen deutlich dem Zweck des Dichters, den Hörer in eine sittlichsästhetische Sphäre zu heben, die ihm fremd war, aber erhaben erscheinen mußte.

Man pflegt fein sonberliches Gewicht auf ben patriotischen Enthusiasmus zu legen, ber burch die Jungfrau von Orleans geht; uns scheint gerade bies von außerorbentlicher Bebeutung zu fein. Bisber haben wir nie Gelegenheit gehabt, diefen Rug bei Schiller mahrzunehmen. Seine Beit und feine frühere Entwidelung konnten in ihm nur ben kosmopolitischen Sinn erzeugt haben, ber ben bebeutenberen Geistern ber zweiten Sälfte bes achtzehnten Sahrhunderts Un manchen Stellen feiner Briefe, feiner philosophischen und historischen Schriften hatte er ausgesprochen, daß ihm ber Patriotismus als eine traurige Beschränftheit, ja eine Urt Berbrechen an ber Menschheit erscheine. Im ,Ballenstein' flingt bieses Beltburgertum noch ganz beutlich an, und bie wenigen Stellen, wo plöglich den Haupthelben etwas wie beutsches, nationales Gefühl überfommt, scheinen unvermittelt und fast unglaublich. Auch in Maria Stuart, obgleich ohne 3meifel ein nationales Moment ftart hervortritt, scheint boch des Dichters Sympathie ihm nicht zu gehören; Shrewsbury, der Träger einer burch Erfahrung, Alter, Nachbenken erworbenen höheren Beisheit, stellt ben Berein ber menschlichen Geschlechter' ber beschränkten Meinung eines einzigen Bolkes gefliffentlich gegenüber. Doch ift in jener Beit schon eine gewisse Wandlung in Schiller vorgegangen. In der Glode, an berühmter Stelle, wird ber Trieb zum Baterlande das ,teuerste ber Bande' genannt; ein beutliches Bewußtsein nationalen Bertes wenigstens auf geistigem Gebiete geht burch bie von und ermähnten Stanzen an Goethe bei ber Aufführung bes Mahomet; aus berselben Zeit stammen bie ftolzen Strophen "Die beutsche Muse"; und in bem Nachlaß haben sich einzelne losgeriffene Gebanken, Berfe, profaische porläufige Nieberschriften erhalten, aus benen eine hohe Meinung von ber Zukunft beutschen Namens uns entgegenklingt. Mehreremal hat Schiller nach einem nationalen Stoffe gesucht; wir entfinnen uns, bag er ben größten Deutschen jenes Jahrhunderts, Friedrich ben Großen, jum Gegenstande einer epischen Dichtung hat machen wollen; aber eine Berkörperung ber beutschen Nation war boch auch dieser König nicht; nach einer solchen Berkörperung suchte man überhaupt damals vergebens. Weber Goethe noch Schiller haben sich dem vielen Trefflichen verschlossen, daß den Deutschen vor andern Bölkern auszeichnet; die Gestalt Hermanns, besonders die Scene unter dem Birnbaum, ist für jenen ein deutlicher Beweis. Eine sittliche Größe, meinte Schiller, wohne in dem Charakter der deutschen Nation, und diese Größe sei von politischen Schicksalen unabhängig. Aber das war der Jammer: woran sollte sich damals deutscher Patriotismusklammern? Soweit das Auge reichte, war nichts zu sehen als Schwäche und Kleinlichkeit unter den Fürsten, Abwendung und Resignation in den gebildeten



Titelfupfer bes Kalenders auf 1802 mit dem ersten Drud ber "Jungfrau von Orleans". Rach einem Originalbrud.

Ständen. Die Jahre 1795—1801 hatten für das deutsche Reich Thatslachen gebracht, die jeden mit trüber Boraussicht erfüllen mußten: ein gewaltiger Heerführer, dem Wallenstein gleichend, im Aufsteigen; ein Zustand drohend, in dem auf lange Jahre der Lärm der Waffen alle Wenschlichkeit verscheuchen würde; überall Bangigkeit und Zagen, kein Mut, kein Aufschwung, keine Ershebung — wenigstens niemand, der es vermocht hätte, den Mut, den Aufschwung, die stitliche Größe des deutschen Charakters zu wecken

In solcher Tage Mattigkeit und Dunkel war Schillers Jungfrau eine kräftigende, eine aufhellende Erscheinung. Wohl war sie Französin; aber ihre patriotische Begeisterung redete eine Sprache, die überall verstanden wurde und überall Wiederhall fand, war sie

boch die Sprache eines der besten Söhne der deutschen Erde. Das Bolk hörte in dem Dichterwort ein Wort der Weißsagung; es ahnte, daß nur dieselben Gefühle auch einst Deutschland retten konnten, die Gefühle, die sich ein Jahrzehnt später zu dem Wahlspruch verdichten sollten, der den Inhalt von Johannas Thun bildete: "Wit Gott sur König und Vaterland". Religiosität und Patriostismus, eins ins andere, eins durchs andere, hat die deutsche Erde von den fränkischen, wie einst die fränkische von den britischen Eindringlingen gefäubert.

So hat Schillers ,romantische' Tragöbie burch Kunstform und Ibeengehalt bie Herzen bes beutschen Bolkes erobert und ist balb sein köstlicher Besitz geworden. Freilich, nicht in dem Hause, in dem einst Wallenstein und Maria zuerst erschienen waren, sollte auch Johanna zum erstenmale über die Bühne schrieten. Karl August hatte mit einem gewissen Befremden, ja mit Sorge vernommen, daß Schiller eine historische Persönlichkeit behandelte, auf der seit

Boltaires breistem Gedichte für alle, die wie Karl August noch in französischer Bildung wurzelten, der Fluch der Lächerlichkeit lastete. Dies Befremden war dann wohl geschwunden, als er das Manustript gelesen hatte, und er spendete in reichlichem Maße Ausdrücke der Bewunderung für den Dichter, der allem Borurteil zum Trotz so Herrliches geschaffen hatte. Aber er riet von der Aufsührung ab; es waren Gründe persönlichster Art, auf deren nähere Auseinanders

setzung wir bier nicht eingeben wollen, ba fie seinen privaten Verhältnissen angeboren. Aukerdem machte er Bebenten geltenb, bie burch bie scenischen Erforberniffe bes Studes und bic scenische Leiftungefähigkeit bes meimarifchen Theaters begründet waren, und Schiller felbst icheinen biefe Bebenken fo einleuchtend gewesen zu fein, daß er einen Augenblick nicht nur für Weimar, sonbern überhaupt für jebe Bühne auf eine Aufführung verzichten zu wollen schien. Aber er blieb nicht lange bei biefem Borfat. Wenn irgend eins, fo gehörte biefes Stud auf die Buhne. Der Stadt Leipzig wurde die Chre, die erste Aufführung ber , Jungfrau von Orleans' zu feben, und bie größere, Friedrich Schiller im Theater begrußen zu burfen.

Anfang August reiste Schiller mit Lotte und Karoline nach Dresben. Es war lange her, daß er ben geliebten Freund gesehen hatte. Eigentlich hatte er zunächst auf einige Wochen nach Dobberan sahren wollen, zum Genuß ber See-

# KALENDER

AUF DAS JAHR 1802

DIE

#### JUNGFRAU VON ORLEANS.

EINE ROMANTISCHE TRAGÖDIE

SCHILLER.



# BERLIN. Bas Jonaum Friedrick Upgso

Titelblatt bes ersten Druds ber "Jungfrau von Orleans."

Rach einem Driginalbrud.

luft und des Scebades, um von dort über Berlin nach Dresden zu fahren. Aber es war zu spät geworden; er gab den größeren Plan auf und eilte ohne Umweg in die sächssiche Haut. Es war ein schönes Wiedersehen. Bas war alles in den neun Jahren geschehen, die zwischen seinem letzten Aufenthalt und heute lagen. Wie unendlich hatte sich der Kreis seiner Thätigkeit, seiner Einsicht, seiner Beziehungen erweitert! Dem Freunde aber war er der alte geblieben, wie dieser ihm. In traulichem Gespräch gingen ihm die Tage dahin, Bergangenheit und Zukunst flossen lieblich ineinander. Dichterische Ersolge und Pläne wurden besprochen, und dazwischen mischte sich wohl manch heitere Ersinnerung an jugendliche Thorheiten, von denen die lustigen Elbuser zu erzählen

wußten, das grüne Loschwitz und die große Stadt, und wie ein Schiffer aus sicherem Hafen des gesahrvollen Sturmes gedenkt, so gedachte der Hofrat Schiller alter Erlebnisse; Gustel von Blasewitz und Henriette von Arnim tauchten wie leichte Schatten aus der Vergessenheit empor.

Mitte September ging es heimwärts. Körner, Minna und Dora begleiteten bie Freunde nach Leipzig. Mun tam ein freudiger Tag: am 17. Ceptember spielte man im Theater am Ranftabter Thor die "Jungfrau von Orleans. Schiller war zugegen. Gang Leipzig wußte es. Das haus war bis auf ben letten Winkel gefüllt. Schon nach bem erften Aufzuge erhob sich ein wahrer Tumult des Beifalls; bann lösten sich Ruse los: . Es lebe Friedrich Schiller! und die ganze Menge griff den Ruf auf, Trompeten und Bauten fielen ein. Schiller trat an ben Rand seiner etwas zurudliegenben und baber dunklen Loge und verneigte sich. Nicht alle hatten ihn erblicken können. Raum war bas Stud beendet, ba ftromte bas Bolf hinaus und fullte ben breiten Plat por bem Schauspielhause und erwartete ben Dichter. Er trat hinaus. Alles wich ehrerbietig gurud, eine Gaffe bilbete fich, alle Baupter entblößten fich, und Schiller fchritt durch die Menge. Wenn er vorbei mar, bann hoben Bater ihre Kinder empor und flüsterten ihnen zu: "Seht, das ist er." — "Das ist freilich eine Ehre, Die nur einem Prinzen gemacht wirb,' fügt Schillers Mutter hingu, nachdem sie ihrer Quise bas Greignis erzählt bat.

Wir fühlen es: der Ruhm ist entschieden, Schiller hat die Massen des Bolkes ergriffen, er ist der Liebling der Nation geworden.

Nun hielt die Jungfrau ihren Siegeszug über die deutschen Bühnen. Am 26. Januar 1802 murbe fie in Dresben zum erstenmale aufgeführt in Unwesenheit bes Rurfürsten. Die ,fehr unpoetische Natur' bicjes Herrn, fo berichtet Korner, wurde wirklich baburch ergriffen. Er hat gegen jemand geäußert, es hatte noch kein Stück eine sensation aussi profonde auf ihn gemacht. Auch die hofbamen maren gang verliebt in die Jungfrau.' Der Bubrang zu ben Bicberholungen war so groß, daß man auf allerlei Mittel raffinieren mußte einen Blat zu bekommen'. Um Neujahrstage 1802 wurde bas neuerbaute Schauspiels haus in Berlin mit einer Borftellung bes Studes eröffnet. "Wenn Schiller," so schreibt Zelter an Goethe, ,seine Jungfrau von Orleans jest sehen will, fo muß er nach Berlin fommen. Die Pracht und ber Aufwand ift mehr als faiserlich; ber vierte Aft (ber Krönungszug) ist hier mit mehr benn achthundert Bersonen besetzt, und. Musik und alles andere mit inbegriffen, von so eklatanter Wirfung, bag bas Auditorium jedesmal in Efftase barüber gerät. Die Rathebrale mit der ganzen Deforation, welche in einem langen Säulengange besteht, durch ben ber Bug in die Rirche geht, ift in gotischem Stil.' Wir wollen nicht unbemerkt laffen, daß Schiller ben übertriebenen Bomp, ber gerade mit bem Krönungszug getrieben wurde, nie gebilligt hat.

Nur kurze Augenblicke gab Schiller sich bem Hochgefühl eines großen nationalen Ersolges hin; bann trieb es ihn zu neuer Thätigkeit. Er sucht nach einem bramatischen Stoff; verschiedene Entwürse ziehen an ihm vorüber. "Warbeck" taucht wieder auf; baneben der Plan, Karl Augusts Wunsch nach brama-

# privilegiri auf de

Min Ca

· . .

\_

# 

n de la companya de la co

f ·

tischer Gestaltung der Thaten Bernhards von Weimar zu erfüllen. Aber keiner dieser beiden Plane wurde ausgesührt. Es dauerte lange bis zur endgültigen Entscheidung. Andere Arbeiten und zerstreuende Anlässe des weimarischen Lebens traten dazwischen. Cotta hatte den Dichter nach dem Eingehen des Musenalmanachs um Beiträge für seinen "Damenkalender" gebeten, und für Schiller wurde dies ein Anlaß, wieder einen Schritt in die Balladenpoesie zu thun: er schickte ihm "Hero und Leander".

. Die epische Neigung war seit dem Balladenjahr nicht erloschen. Wir erwähnten zuleht den "Gang nach dem Eisenhammer". Zwischen ihm und "Hero und Leander" liegen zwei glänzende Erscheinungen: "Der Kampf mit dem Drachen" und "Die Bürgschaft". Beide gehören dem Jahre 1798 an; mitten in dem Ringen mit dem "Wallenstein" entstanden sie, in wenigen Tagen empfangen und vollendet. Man merkt beiden Gedichten an, daß eine dramatische Stimmung ihren Verfasser beherrschte. "Der Kampf mit dem Drachen" trägt das Gepräge des Schauspiels; die eigentliche Handlung ist eine Gerichtssene, voll bewegtesten Lebens; das ganze Volk nimmt daran teil; der Ritter selbst steht in dieser Verhandlung; die Erzählung vom Kampfe mit dem Ungeheuer bildet ihren Mittelpunkt. Mit atemloser Spannung, wie das Volk und die Ordensritter, solgt der Leser der Erzählung. Der ethische Inhalt aber der ganzen Dichtung, der Preis der Selbstdezwingung, klingt beruhigend und erhebend durch das wilde Brausen des erregten Volkes.

In anderm Sinne bramatisch ist "Die Bürgschaft". Die zu Grunde liegende einsache Fabel des Hygin genügte dem Dichter nicht, er ersaud die "retardierenden Momente", die Räuber, die Regengüsse, den glühenden Brand der Sonne, die beiden Wanderer, den Philostratus. Es verschlägt wenig, daß man in der Wirfung der Sonnenglut auf den vom Strom durchnäßten Phintias eine Unswahrscheinlichkeit gesunden hat: die Kunst des Dichters hebt uns darüber hinweg, und die Lust, mit der ein deutsches Jugendgeschlecht nach dem andern sich in das herrliche Gedicht versenkt, die Begessterung, mit der das glänzende Vild der Treue alle erfüllt, läßt uns jenen Tadel wie die vermeintliche Unwahrsscheinlichkeit des Schlusses leicht vergessen.

In "Hero und Leander' pulst dieses dramatische Leben nicht; Schiller schlägt wieder den Ton ruhiger Erzählung an, und unmerklich geht er sogar in den lyrischen Ton über. Die Stoffwahl gebot es so: denn was da vorgeht, gewinnt seine Bedeutung erst durch die Empfindungen Heros, etwa wie in Geibels "Nausikaa". Es ist die alte Mär von den zwei Königskindern, die einander so lieb hatten. Ein großer Dramatiker hat diesen Stoff zu einem wundervollen Trauerspiel verwertet: aber auch hier fühlen wir, daß die lyrische Stimmung vorherrscht, so vorherrscht, daß sie sich sogar in dem Titel wiederspiegelt: "Des Weeres und der Liebe Wellen".

Am ersten bürfen wir dieser Ballade die verwandte "Kassandra" (1802) ans fügen. Auch hier ist das Geschehnis nur Hintergrund; die Stimmung des tief unglücklichen Weibes wirft über das ganze Gedicht einen durchaus lyrischen Schimmer. Die ergreisenden Töne der Frauenklage hat Schiller stets gern und

meisterhaft angeschlagen, wir gebenken neben Hero und Rassandra ber suchenden Ceres und ber klagenden Thekla.

Wenige Tage nur nahmen die Balladen in Anspruch; andere Arbeiten brängten. Die Sorge fürs Theater führte zu der Bearbeitung von Gozzis "Turandot", einem etwas steisleinenen Märchenspiel, dem Schiller so viel Leben einhauchte, als der Stoff zuließ; ganz besonderen Reiz erhielt das Stück durch die berühmten Rätsel, die Schiller aus eigener Erfindung schöpfte.

Bauslichkeit und Befelligkeit erhoben neben allem ihre regelmäßigen Anfpruche. Schiller erfullte fie gern, soweit es bie engen Grenzen guliegen, bie ihm ber immer schwankenbe Buftand seiner Gesundheit zog. Den hauptfächlichen Berkehr bilbete natürlich Goethe. Immer mehr lebten fich die beiben Manner ineinander ein, immer unentbehrlicher wurden fie fich, immer herglicher und fefter gestalteten sich ihre rein menschlichen Beziehungen. Nicht überall in Weimar wurde dieses innige Busammenleben und Busammenhalten ber beiben großen Dichter neiblos und mit reiner Freude angesehen. Sätten wir bier ben Plat, ausführlicher bas Leben und Treiben in der weimarischen Gesellschaft jener Tage zu schilbern, so wurden unsere Leser balb gewahr werben, daß ce auch in jenen geistig hochstehenden Kreisen nicht an Kleinlichkeiten fehlte, daß Reib, Scheelsucht, Gifersucht, boswillige Rachrebe felbst in ber unmittelbaren Umgebung Schillers und Goethes und gegen fie ihr trauriges Spiel trieben. Ein Fall zeigt bies mit peinlicher Deutlichkeit; es war ein Bersuch, Die beiben Freunde zu trennen; mit fast teuflischer Schlaubeit ging man zu Berte.

Gegen ben Schluß bes Jahres 1801 hatte Goethe eine Anzahl harmonierender Freunde zu einem Klub oder Kränzchen vereinigt, das alle vierzehn Tage zusammenkommt und soupiert'. "Es geht', so berichtet Schiller an Körner, recht vergnügt dabei zu, obgleich die Gäste sehr heterogen sind; denn der Herzog selbst und die fürstlichen Kinder werden auch eingeladen. Wir lassen und nicht stören; es wird fleißig gesungen und pokuliert. Auch soll dieser Anlaß allerlei lyrische Kleinigkeiten erzeugen, zu denen ich sonst dei meinen größeren Arbeiten niemals kommen würde. In der That verdanken wir dieser Geselligkeit einige Lieder Schillers: "Die vier Weltalter", "An die Freunde", "Dem Erbprinzen von Weimar", "Die Gunst des Augenblicks". Regelmäßig kamen zu dem Kränzchen Schiller, Goethe, Lolo, Karoline, Wolzogen, Frau von Imhos, Goethes Freund Meher, Gräsin Eglofsstein und die lustige "Thusnelda", Fräulein von Göchhausen.

Dieses Kränzchen, die angesehenste und angeregteste Gesellschaft Weimars, sollte den Anlaß zu jener Intrigue bilden. Im Herbst des Jahres 1801 erschien in Weimar, wo er schon früher einige Zeit gelebt hatte, der bekannte Lust- und Rührspieldichter Kotedue. Er war ein Mann von großen geselligen Gaben, dabei grenzenloß eitel, im übrigen ein dreister und seichter Geselle. Die Gunst des russischen Kaisers hatte ihm während eines längeren Ausenthaltes in Petersburg geschienen und seine Brust mit Orden bedeckt. Jest war sein äußersster Ehrgeiz, in der Weimarer Gesellschaft zu glänzen und sich auch als Dichter einen Plat neben den Größten zu erobern. Goethe und Schiller behandelten ihn sehr kühl und ließen ihn deutlich merken, daß sie nichts mit ihm zu schassen

Jun

Seite 1, 2 und 7 der Ur

(Auf der legten freigebliebenen Seite 12 beftiebet fich die hier au Nach eigner photographischer Unfnahme des Originals

motete jude enen. Arbeit som fil, an Borner triling, fyrind fin signe fratig, und folgte en Kafren mif derneter. Lernei Monte Hank Halfin Borner haben wollten. Aber das focht ihn wenig an. Er machte trozdem Bersuche, in das Mittwochskränzchen aufgenommen und damit, wie Goethe sich scherzhaft ausdrückte, auch "an dem geistlichen Hofe von Japan" hoffähig zu werden. Seine äußerliche Glätte und Gewandtheit brachten es fertig, einige Damen des Kränzschens, darunter die Gräfin Egloffstein, für sich zu gewinnen. Kaum merkte Goethe die Absicht, da ließ er einen Absat in die Satungen ausnehmen, nach dem nur der eintreten könne, der alle Stimmen der Mitglieder auf sich verseinige. Alle Bersuche der Damen, Goethe umzustimmen, mißlangen; er meinte, man solle lieber das Kränzchen ausschen, als den Gesehen untreu werden.

Nun versuchte Kozebue, an Goethe seinen Zorn auszulassen. Er ersann eine nicht ungeschickte Intrigue. Goethe sollte geärgert werden durch eine Apotheose Schillers. Am 5. März 1802 sollte im weimarischen Rathaussaale eine öffentliche Aufführung stattfinden, bei der einzelne Scenen aus Schillers Dramen dargestellt und dann "die Glocke gesprochen werden sollte. Man versertigte eine Glocke aus Pappe; sie sollte am Ende vom Meister (dessen Rolle Rosebue selbst zu spielen gedachte) zerschlagen werden, und unter der zerschlagenen Form sollte dann Schillers Büste von Dannecker sichtbar und ihr ein Lorbeerstrauz ausgesetzt werden. An Mitwirkenden aus der besten Gesellschaft war kein Mangel, denn man durchschaute nicht allenthalben Kozebues Absicht.

Schillers Feinfühligfeit entging ber tiefere Zwed nicht, und boch gelang es ihm nicht, bas ganze Unternehmen schon in ben Anfängen zu erstiden.

Der große Tag nahte heran. "Ich werbe mich wohl frank schreiben", hatte Schiller turz vorher zu Goethe gefagt. Alles war fertig, Koftume, Glode, Scene. Nur zwei Sauptsachen fehlten noch, bie Bufte Schillers und bie Benehmigung zur Benutung bes Rathaussaales, boch zweifelte man nicht, beibe unbeanstandet zu erhalten. Aber die Rechnung mar ohne den Wirt gemacht: man schrieb an die Bibliothefsbireftion und bat um die Bufte. Sie wurde abgeschlagen. Dan habe noch nie eine Bufte unbeschädigt guruderhalten; über-Dies sei es zweifelhaft, ob Schiller sich durch die Glode von Bappe so geehrt fühlen werbe, wie man anzunehmen scheine. Das war ein Schlag; ein zweiter folgte. Der Bürgermeifter lehnte die Benutung bes Rathaussaales ab! Man habe biefen Saal eben erft neu bielen und ausschmuden laffen und tonne ibn zu einem solchen Unternehmen nun nicht hergeben. Go fiel bie ganze Sache ins Baffer. Schiller aber atmete auf. ,Der 5. Marz, fchrieb er launig, ,ift mir gludlicher vorübergegangen als bem Caefar ber 15'. Beibe, Goethe und Schiller thaten, als ob nichts vorgefallen mare, verkehrten tagaus tagein miteinander, in Gespräch und Brief mit höheren Dingen beschäftigt, als mit solchen Rleinigkeiten. Robebue mar außer sich, und seine Stimmung wird sich nicht gebeffert haben, als einige Tage später ein boshafter Theaterzettel bie Aufführung von Rogebues Luftsviel "Üble Laune' ankundigte, und als er horte, daß ber unzugängliche Burgermeister vom Bergog ben Ratstitel erhalten hatte! Er fuhr fort, im geheimen gegen Goethe zu begen, und hatte wenigstens die Freude, daß das Mittwochstränzchen aufhörte und daß im Mai 1802 das Publitum eine von Goethe mit allerdings unvorsichtigem Gifer betriebene Aufführung von Friedrich Schlegels schwachem Stud ,Alarcos' in etwas ungezogener Beise ablehnte.

Die Kohebuesche Angelegenheit hatte gezeigt, daß Goethe gegen Bosbeit, Schiller gegen Schmeichelei gewappnet, daß beide der Kleinlichkeit unzugänglich waren. Immerhin mochten solche Borkommnisse verdrießlich sein.

Es gab glücklicherweise für Schiller bamals auch erfreulichere Dinge. Wir erinnern uns, daß er sich in Jena den langgehegten Wunsch, auf eigenem Grund und Boben zu hausen, hatte erfüllen können. In Weimar dagegen war er zunächst wieder in eine Wirtswohnung gezogen. Nun bot sich ihm im Jahre 1802



Das Schillerhaus in Beimar. Rach einer Lithographie von F. Goes etwa aus bem Jahre 1808.

wieder die Gelegenheit, ein eigenes Haus zu erwerben. Der Engländer Mellish, ein Berehrer Schillers, der Überseher der "Maria Stuart", zog damals von Weimar weg und bot ihm sein an der Esplanade gelegenes Haus zum Kaus an. Schiller schlug ein. Es ist das sogenannte Schillerhaus, heute von den modernen Häusern durch seine fast ärmliche Einsachheit abstechend, damals ein gutes Bürgerhaus. Es hat zwei Stockwerke; unten wohnte die Familie, im zweiten Stock liegt neben dem Entree ein größeres Jimmer, in dem die Gäste empfangen wurden, daneben das Arbeitszimmer, auch nach der Straße zu, nach hinten hinaus ein kleines Stüdchen, das in den ersten Jahren als Schlaszimmer biente, bis in den Tagen der schweren Krankheit das Bett ins Arbeitszimmer gerückt wurde an die Stelle, wo es noch heute steht. Am 29. April zog Schiller mit Lotte und den drei Kindern in das neue Haus — ein schmerzliches Zussammentreffen, es war derselbe Tag, an dem in der fernen Heimat die geliebte

Dorfynboljnnar C Gorfynflitstau Gan Gashan

De Try Toullung ofminding sunfrifant, doefs Dinfallow din In yun Zufrlgright unform, zuglirlliggt to Tris winigan Tofun fiels of Pullur, Frindming Tofillur, Gunzay in Moune, Ine informagine of minum zistediou, munkrunten galalyny. lands, sing found in samplyinder fil beginfunden Linkfielsen nim gimm minfter. fri if som fufum ganker Jungens: Vintambungifilm Jin zusur atalifur gringen, un lubs ifm minn sellymminn arlsting . Fily ylumber, Juf musur dright Ifm Kangfunlinga Majny hit sels

in dan I.

milfs man

Jely

dan Gusha

dan Gusha

dan Gusha

dan Gusha

Jely

Dongfilga

Duinas Dan 2. Tunij 180 windig sainen.

bitten diefen Lin: Epeallung verngalaganslief, dags die min
illigknis ungnigner, mer Dievo fürfiefs mid Vanningenfick
ifmig minimb vorngalagsen Winfefe berfreid ningeleisten
Innen zu instanningen, sond min zu dans fude oblingen wieße
wohnen denfe Ifme gistige Winkeleinkeit glier minim
mit grang berfreidenen dansk mid beis mit senbyrgnifusten
istgrung

2.

Detil.

Mutter die Augen zuthat, nachdem ihr letzter Gedanke ihr Fritz gewesen war. "Man kann sich nicht erwehren, von einer solchen Berflechtung der Schicksale schmerzlich angegriffen zu werden."

Wir wollen bicses Kapitel nicht schließen, ohne einer weiteren nicht unwichtigen Beränderung in Schillers Berhältnissen zu gedenken. Im Juni 1802 hatte sich Karl August an den Grafen Stadion gewendet mit der Bitte, die Erhebung Schillers in den Abelstand bei der kaiserlichen Regierung in Wien betreiben zu wollen. Der Geheime Rat Boigt versaßte die "Personalien", die gleich darauf nach Wien abgingen und die folgendermaßen lauteten:

,Johann Chriftoph Friedrich Schiller ftammet von achtbeutichen ehrfamen Boreltern ab. Gein Bater ftanb lange Jahre ale Officier in Bergoglich Burtembergifchen Dienften; er hat auch im fiebenjahrigen Rriege unter ben beutichen Reichstruppen für bie Raiferin-Ronigin, gloriofen Andenfens, gefochten, und ift als Dbriftmachtmeifter geftorben. Obbenannter fein Sohn erhielt in ber Militaratademie zu Stuttgardt feine miffenschaftliche Bilbung. Als er gum orbentlichen Lehrer auf ber Afabemie ju Jena berufen worden, hat er, besonbers über Beichichte, mit allgemeinem und feltenem Benfall Borlejungen gehalten. Seine hiftorifchen Schriften find in ber gelehrten Belt mit eben bem ungetheilten Benfall aufgenommen worben als bie in ben Umfang ber iconen Biffenichaften geborigen. Bejonbers haben feine portrefflichen Bebichte bem Beifte ber beutschen Sprache und bes beutichen Batriotismus einen neuen Schwung gegeben; fo bag er um bas beutiche Baterland und beffen Ruhm fich



Schillers Abels - Bappen.

allerdings Berdienfte erworben hat. Selbst bas Ausland hat seine Talente hochgeschät, und mehrere ausländische gesehrte Gesellschaften haben ihn zum Ghren-Mitglied aufgenommen Seine Chegattin ift eine gebohrene von Lengefelb und vom alten verdienstvollen Abel.

Schiller schrieb bem Geheimen Rat Voigt, als er von dem Inhalt dieses Briefes hörte, die launigen Worte: Aufs schönste danke ich Ihnen, verehrtester Freund, für das brillante diplomatische Testimonium, das Sie mir ertheilen. Es ist freisich keine kleine Aufgabe, aus meinem Lebenslauf etwas herauszubringen, was sich zu einem Verdienst um Kaiser und Reich qualificierte, und Sie haben es vortrefslich gemacht, sich zuletzt an dem Ast der deutschen Sprache sestzuhalten.

Der Wunsch Karl Augusts wurde in Wien bereitwilligst erfüllt. Am 7. September wurde das Abelsdiplom ausgesertigt, ein langes Schriftstück in wunders vollem Curialstil. Schiller wurde "mit allen Leibeserben und derselben Erbeserben beiderley Geschlechts, in des heiligen römischen Reiches Adelstand gnädigst

erhoben, eingesetzt und gewürdigt, auch der Schaar, Gesell- und Gemeinschaft anderer adligen Personen dergestalt zugeeignet, zugefüget und verglichen, als ob sie von ihren vier Ahnen, väterlicher- und mütterlicher Seits, in solchem Stande hergekommen und gebohren waren'. Auch ein schön gemaltes Wappen wurde der Familie derer von Schiller zugesprochen.

So mar ber flüchtige Regimentsmedifus, ber Citopen ber frangosischen Republik, nun Mitglied bes Abels bes heiligen römischen Reiches. Es versteht sich von felbst, daß Schiller an und für sich wenig Gewicht auf biese Form legte. Sie werden wohl gelacht haben,' schreibt er an Humboldt, , da Sie von unserer Standeserhöhung hörten. Es war ein Ginfall von unserem Bergog, und ba er geschehen ist, so kann ich es mir um der Lolo und der Rinder wegen auch gefallen laffen.' Rur in diesen Beziehungen hatte die Abelsverleihung wirklichen Wert: Lolo hatte einst ihren Abel aufgegeben, als fie ben bürgerlichen Hofrat Schiller heiratete, und Schiller freute fich, ihr nun den Abel wiedergeben gu können; nicht als ob die edle Frau an diesen Dingen gehangen hatte, aber es waren boch die gesellschaftlichen Anschauungen in der kleinen Residenz und besonders das althergebrachte Hosceremoniell so, daß die Bürgerlichen auf manche gesellschaftlichen Borzüge ber Abligen keinen Anspruch hatten; und bag der ablige Name den Kindern Borteile bringen konnte, durfte der mittellose Bater so wenig geringschäten, wie er damals ahnen konnte, daß ber Name Schiller auch ohne die kleine Borjatsilbe ben abelte, ber ihn trug. "Für meine Frau hat die Sache einigen Borteil, für meine Kinder kann fie ihn mit der Zukunft erhalten, für mich freilich ift nicht viel baburch gewonnen."

Schabe nur, daß der Obristwachtmeister Schiller diese Ehre seines Sohnes nicht mehr erlebt hat; er würde seine helle Freude daran gehabt haben!



(Schillers Giegel. Rach Originalabbruden überlieferter Beifchafte Schillers im Befit bes Freiherru Lubwig von Bleichen - Rugwurm.)



## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

# Päusliches und Perfönliches. — Die Braut von Messina.

I.

evor wir Schiller weiter auf der glänzenden dichterischen Laufbahn verfolgen, wollen wir einen Blick in sein häusliches Leben werfen. Noch immer war er nicht des nächsten Tages Herr: die Tage völligen körperlichen Wohlgefühls waren selten. Eigentlich lebensgefährliche Anfälle seines Übels traten zwar in diesen Jahren nicht ein, aber das Übel selbst, die Erkrankung der Lunge, bestand und nahm seinen unabwendlichen Gang. Jeder Witterungsumschlag machte sich unangenehm bemerklich, Husten, Glieberschmerzen waren häusige unliebsame Gäste, und ein gelinder stechender Schmerz in der linken Seite schwand auch in guten Tagen nicht. Auch die Familie war nicht seste schwand auch in guten Krankheit vor der Übersiedelung nach Weimar mit manchen Beschwerden zu kämpsen und die Kinder litten sehr unter dem rauhen Klima und den mangelhaften Borrichtungen der damaligen Wohnungen gegen Wind und Zug. Stoßseufzer wie: "Wein Haus ist ein Hustenlazarett kehren östers in dem Brieswechsel wieder.

So war Schiller zumeist auf bas Haus angewiesen. Und er weilte gern barin. Die Gattin wußte es behaglich zu machen. Freilich, die Räume waren schmucklos, für unseren fortgeschrittenen Luxus sogar tahl und ungemütlich. Aber bie Menschen jener Reit waren einfacher, ansprucheloser: sie verstanden noch bie große Runft, bas Behagen aus fich felbst zu schöpfen. Die Ausstattung ber neuen Wohnung auf der Esplanade war noch einfacher, als es der heutige Buftand vermuten läßt. Der icone Teppich und die Bolftermöbel, Schenkungen späterer Zeit, zierten noch nicht ben Salon. Ginige gewöhnliche Stiche, brei farbige Drucke, sübliche Landschaften barstellend, hingen an den Banden. In bem Arbeitszimmer stand ein altes Spinett, an bem Lolo oft auf ben Bunfch bes Gatten niebersaß und einfache Lieber spielte und sang. Der Schreibtisch, an bem bie unfterblichen Werte entstanden, tann nicht schmuckloser sein; es ift berfelbe, ben Schiller in ber targen jenaischen Zeit nicht ohne einige Gemissens= biffe hatte anfertigen laffen. Die Fenfter waren mit turzen Borhängen von roter Farbe versehen: Schiller behauptete, daß der rote Schein ihn beim Arbeiten aurege. Schränke, Kommoben, Stühle, alles war fo einfach, daß heute eine Aleinbürgerfamilie sich kaum mit solchem Mobiliar begnügen würde.

29

Aber in biesen fast burftigen Raumen herrschte ein hober Geift. Яiфt als ob Schiller und die Seinigen an jener damals viel verbreiteten Schongeiftigkeit Gefallen gefunden hatten, die die Dinge und Gedanken bes gewöhnlichen Lebens geringschätzt und gehaltlos ift, weil fie Gehalt erfünftelt. Schillerschen Saufe ging es zu, wie es in einem beutschen Gelehrtenhaufe augeht. Benig Duge, viel Arbeit. Aber bie Gegenstande und die geiftige Bebeutung ber Arbeit warfen ihren verklarenben Schein auch in die Dufestunden und in die Gespräche ber Familie. Alles, was Schillers Wort berührte, auch bas Alltägliche, wurde gehoben und verebelt. Er liebte ben beiteren, sonnigen Scherz: aber man hörte ihn nie ober felten spotten. Sein Gesprach mar lebhaft, er fprach icon, er bezauberte einfältige Bergen und bedeutende Beifter gleicher-Bescheiben ließ er bem andern bas Wort und erfreute ihn, indem er bas feine ungezwungen baran anschloft. Gaften mar er ber liebensmurbigfte Wirt: in seinem äußeren Benehmen pragte sich eine wohlthuende Dischung ritterlicher Höflichkeit und berglicher ungezwungener Freundlichkeit aus: jedem Fremden wurde balb in feiner Gefellichaft gemütlich zu Sinne. Ernestine Bog, Die Gattin bes Dichters ber Luise, erzählt von ihrem ersten Besuch in Schillers Saufe: "Liebenswürdige Berglichkeit stimmte uns schon bei bem Aussteigen aus bem Bagen gemütlich, ich möchte fagen fast häuslich; er stand an der hausthur und seine freundlich blasse Gestalt hatte etwas Rührendes. Dein Mann und ich hatten bas Gefühl, in Schiller einen Mann gefunden zu haben, bem man fein ganges Berg aufschließen könne.' Bon Schillers Gespräch mit gleichstrebenden Männern entwirft humboldt eine Schilberung: "Wir faben uns täglich zweimal, vorzüglich aber abends allein und meiftenteils bis tief in die Racht hinein. Er leitete von jedem Begenstande aus die Besprache zu einem allgemeinen Besichts: Er behandelte ben Gebanken immer als ein gemeinschaftlich zu gewinnendes Resultat, schien immer bes Mitrebens zu bedürfen und ließ ibn nie mußig werben. Sein Geift schwebte in vollkommener Freiheit über seinem Begenstande, die Freiheit that aber dem Bangen ber Untersuchung keinen Abbruch. Schiller hielt immer ben Saben fest, welcher ju ihrem Endpuntte führen mußte, und brach die Unterredung nicht leicht vor Erreichung bes Bieles ab. Laffen wir über bie Wirfung von Schillers Berfonlichkeit noch einige Zeugen fprechen. Bunachst bie eigene Gattin: ,Es ist ebenso unmöglich, Schillers Bild zu entwerfen, als einen Naturgegenstand wie bas Meer und ben Rheinfall ju malen. Groß und schön wie ein höheres Wefen stand er ba; fein Berg, seine Liebe umfing die Belt, die er erblickte; aber die Belt tam feinem Geifte nicht Sie erschien ihm nur in bem Spiegel seiner reinen Seele wieder. Er war einfach und liebenswürdig in seiner Erscheinung, flug und bedeutend immer, fein fabes Wort sprach sein Mund aus. Seine Unterhaltung war immer tief: er erschuf alles in seinem Gemut mit größerem Reichtum, als es andern er: scheinen kann. Jebes Gespräch mar fast eine neue Schöpfung seines Beistes Man wurde emporgetragen über die Belt und die Dinge und tam fich felbst auf einem höheren Standpunkte stehend vor. Er war bulbsam gegen jede Beistesverirrung; nur Leerheit und nichtige Anmagung war ihm zuwider; jeder faliche

Anspruch war ihm zur Last. Es war, als sei er allmächtig, und man fühlte, sobald er mit dem Kummer des Gemütes bekannt sei, so konnte sein kräftiger Geist auch Hilfe schaffen. Man hätte ihm alles frei gestehen können, selbst ein Berbrechen. Jahrtausende gehören dazu, einen Geist wie den seinigen zu wieder-

holen. — — Goethe verstand ihn allein unter scinen Freunden in ben hohen Momenten, bavon war ich Beuge. Wie glanzende Meteore gingen diese beiben Phanomene oft aneinander vorüber. und einer faßte die Flamme bes andern auf, ohne fich zu zerftören. Schillers Beift ftieg immer aus ber tiefften Tiefe mit Rraft aufwärts zum reinen Element, und beswegen wird fein folder Menich wieder erscheinen, ben eine göttliche Rraft fo belebte als ihn.

Wir haben bisber nur gang flüchtig von Schillers außerer Erscheinung gesprochen. Die Bilder, die wir von ihm besiten, geben allesamt feinen vollständigen Gin= druck. Selbst bas Antlit ist uns nur mangelhaft überliefert. Das Bild von Lubovite Simanowiz foll nach bem Urteile ihm nabestehender Reitgenoffen bas ähnlichfte fein; bie Danneckersche Bufte gibt den geistigen Aus-



Schiller. Marmorbufte von Joh. heinr. Danneder in ber Großherzoglichen Bibliothel gu Beimar.

bruck am besten wieder. Karoline von Wolzogen berichtet: "Schiller war von großer, in richtigem Berhältnis gebauter Gestalt, von militärischer haltung, was ihm aus der Aademie geblieben war, dazu besaß er die Freiheit des Geistes und das immer lebendige Gesühl bes Joealen, das ihn über alles Rleinliche und Gemeine erhob und sich im Außern ausdrückte. Dies alles gab seiner Erscheinung etwas Ebles, dem selbst jene Schüchternheit wohl anstand, ja machte sie sogar liebenswürdig. Der wohlgerundete Kopf ruhte auf einem schlanken, etwas

starten Halfe, die hohe und weite Stirn trug das Gepräge des Genius; zwischen breiten Schulteru wolbte fich bie Bruft, ber Leib mar ichmal; Flige und Arme ftanden ju bem Gangen in gutem Berhaltnis. Seit Schillers lettem Krantheitsanfalle hatte seine physische Kraft abgenommen. Borher war man gewohnt, die hohe Gestalt — er war der größte Mann in Beimar, sechs fuß zwei Roll hoch - mit ber breiten Bruft und bem ftolz emporgerichteten haupte festen militarifden Schritte einhermanbeln ju feben, wobei er ben Stod mit ber rechten Sand ju schwenken pflegte. Schillers Hande waren mehr ftark als ichon und ihr Spiel mehr energisch als gragios. Die Farbe feiner Augen mar unenticieben, zwischen blau und lichtbraun. Der Blid unter bem hervorstechenben Stirnknochen und ben blonben, ziemlich ftarten Augenbrauen warf nur felten und im Gefprach belebt Lichtfunten; fonft fcbien berfelbe in ruhigem Scauen mehr in bas Innere gefehrt, als auf bie auferen Gegenstände gerichtet; boch brang er, wenn er auf andere fiel, tief ins Berg. Bon feiner etwas gebogenen und ziemlich großen Rafe fagte er im Schera, bag er fie fich felbft gemacht; fie fei von Ratur turg gewefen; aber in ber Alabemie habe er so lange baran gezogen, bis sie eine Spize bekommen; es war wirklich ein ctwas unsaufter Übergang baran sichtbar. Sein haar war lang und fein und fiel ins Rotliche. Die Hautfarbe war weiß, bas Rot ber Bangen gart. Er errotete leicht. Das Rinn hatte eine angenehme Form und trat etwas hervor. Die Unterlippe, ftarter als bie obere, zeigte besonders bas Spiel seiner momentanen Empfindung. Sein Lacheln war fehr anmutig, wenn es gang aus ber Seele tam, und in feinem lauten Lachen, bas fich verbergen zu wollen ichien, lag etwas rein Rindlices. Schillers Stimme war nicht bell noch bollflingend, doch ergriff fie, wenn er selbst gerührt war oder überzeugen wollte. Etwas vom schwähischen Dialekt hat er immer beibehalten. Er las feine Schauspiele und Gebichte gern selbst vor. Bon eigentlicher Lesekunft befaß er wenig; er legte auch teinen Wert darauf. Der Geift follte nur jum Geifte fprechen und bas Berg gum Bergen. Seine Stimme folgte nur ber inneren Rubrung feines Gemuts und wurde tonvoller, wie dieses fich lebendiger regte. Sein Gang batte gewöhnlich etwas Nachlässiges; aber bei innerer Bewegung wurde ber Schritt fester.

Aller Chnismus in Rleidung und Umgebung war ihm, seit er auf sich zu achten anfing, und das geschah fruh, zuwider, die Rleider einsach, aber gewählt; besonders hielt er viel auf seine Basche. Sein Schreibtisch mußte wohl geordnet sein. Er liebte sehr Blumen um sich; Lilien hatte er vor allen gern, Lila war seine Lieblingsfarbe. Seine Antipathie in der Ratur waren Spinnen; er fühlte ein physisches Unbehagen, wenn sich ihm eine näherte.

Fügen wir noch die Schilberung Charlottens hinzu: "Schiller hatte sehr blonde, hellgelbe haare, ein blasses, weißes Gesicht und eine sehr zarte haut, keine griechische Rase, keine aufgeworfenen Lippen; der Knochenbau des unteren Gesichtsteiles trat hervor. Es gab nicht leicht eine schonere Gestalt als die seinige. Ebel und ernst war sein Anstand, man sah, daß er militärisch erzogen worden, an der Haltung seines Korpers. Eine natürliche Feinheit hatte ihn früh alles Unedle verachten lehren; so war auch seine Erscheinung in der Belt und in der Gesellschaft. Nie war er verlegen und ängstlich, die Konvenienz drückte ihn nicht, weil sein Geist sich in jede Form fügen konnte. Nie wieder wird ein Gemüt erscheinen, das für die Menschen so viel Liebe und Wohlwollen in sich trug, ohne Furcht und Scheu vor ihnen zu haben.

Und da wir nun doch einmal Urteile der Zeitgenossen über die menschliche Art Schillers zusammenstellen, mögen noch einige folgen. Am 4. August 1805 schrieb die verwitwete Charlotte für ihre Kinder nieder: "Meine Liebe zu eurem Bater soll euch ein Bild entwersen, denn niemand kannte ihn wie ich, kannte den ganzen Reichtum seines Herzens. Lernt von ihm euch selbst überwinden! Er war so oft leidend, und boch gewöhnte sich sein Geist, endlich über das törperliche Gefühl zu siegen. Immer thätig, strebte sein Geist raftlos nach Wahrheit. Sein Leben war ein Bestreben, sich zu vervollkommnen. Selbst seine vollendetste Arbeit genügte seinem Geiste oft nicht. Aber er verzagte auch nicht tleinlich mutlos an seiner Kraft. Es gab keinen Menschen, der, ohne stolz zu sein, so erhaben über das Urteil der Welt war."

Raroline fagt in ihrem Leben Schillers: "Die welthistorische Birtung ber Chriftuslehre, die reine, heilige Gestalt ihres Stifters, die unenbliche Tiefe der Ratur erfallten ihn mit



Efection in remindrer Craft of Other in the State of greaters and the state of the

i diberali Para di

ftarten Salfe, die bobe und weite Stirn trug bas Geprage bes Genius; zwischen breiten Schultern wolbte fich die Bruft, ber Leib mar fcmal; Fuge und Arme ftanden gu bem Gangen in gutem Berbaltnis. Seit Schillers lettem Rrantheitsanfalle hatte feine phyfifche Rraft abgenommen. Borher war man gewohnt, die hohe Gestalt - er war ber größte Rann in Beimar, feche Guß zwei Roll boch - mit ber breiten Bruft und bem flolg emporgerichteten Saupte feften militarifden Schritts einherwandeln gu feben, wobei er ben Stod mit ber rechten Sand gu ichwenten pflegte. Schillers Sanbe waren mehr ftart als icon und ihr Spiel mehr energisch als gragios. Die Farbe feiner Augen mar unenticieben, zwifchen blau und lichtbraun. Der Blid unter bem bervorftechenben Stirnfnochen und ben blonben, siemlich ftarten Augenbrauen warf nur felten und im Gelprach belebt Lichtfunten; fonft fcien berfelbe in ruhigem Schauen mehr in bas Innere gefehrt, als auf bie außeren Gegenstande gerichtet; boch brang er, wenn er auf andere fiel, tief ins Berg. Bon feiner etwas gebogenen und ziemlich großen Rafe fagte er im Scherg, bag er fic fich felbft gemacht; fie fei bon Ratur turg gemefen; aber in ber Alademie habe er fo lange baran gezogen, bis fie eine Spipe betommen; es war wirtlich ein ctwas unfaufter übergang baran fichtbar. Gein haar war lang und fein und fiel ins Rotliche. Die Santfarbe mar weiß, bas Rot ber Bangen gart. Er errotete leicht. Das Rinn hatte eine angenehme Form und trat etwas hervor. Die Unterlippe, ftarter als bie obere, zeigte besonders bas Spiel feiner momentanen Empfindung. Sein Lacheln war febr anmutig, wenn es gang aus ber Seele tam, und in seinem lauten Lachen, bas fich verbergen gu wollen fchien, lag etwas rein Rindliches. Schillers Stimme war nicht hell noch vollflingenb, boch ergriff fie, wenn er felbst gerührt mar ober überzeugen wollte. Etwas vom ichmabischen Dialett hat er immer beibehalten. Er las feine Schauspiele und Gebichte gern felbst vor. Bon eigentlicher Lefetunft befag er wenig; er legte auch teinen Wert darauf. Der Geift follte nur gum Geifte fprechen und bas berg jum herzen. Geine Stimme folgte nur ber inneren Rubrung feines Gemuts und murbe tonvoller, wie biefes fich lebenbiger regte. Sein Gang hatte gewohnlich etwas Rachlässiges; aber bei innerer Bewegung wurde ber Schritt fester.

Aller Chnismus in Rleibung und Umgebung war ihm, feit er auf fich ju achten anfing, und bas gefchah fruh, juwiber, bie Rleiber einfach, aber gewählt; besonbers hielt er viel auf feine Bafche. Gein Schreibtifch mußte wohl geordnet fein. Er liebte fehr Blumen um fich; Lilien hatte er bor allen gern, Lila mar feine Lieblingefarbe. Seine Antipathie in ber Ratur waren Spinnen; er fühlte ein physisches Unbehagen, wenn fich ihm eine naberte.

Fügen wir noch die Schilderung Charlottens hinzu: "Schiller hatte fehr blonde, hellgelbe Saare, ein blaffes, weißes Geficht und eine febr garte haut, teine griechische Rafe, feine aufgeworfenen Lippen; ber Knochenbau bes unteren Gefichtsteiles trat hervor. Es gab nicht leicht eine iconere Geftalt als bie feinige. Ebel und ernft mar fein Anftand, man fab, bag er militarifch erzogen worben, an ber Saltung feines Rorpers. Gine natürliche Feinheit hatte ihn fruh alles Unedle verachten lehren; fo war auch feine Erscheinung in ber Belt und in ber Gefellichaft. Rie mar er verlegen und angftlich, bie Konvenienz brudte ihn nicht, weil fein Beift fich in jebe Form fugen tonnte. Die wieber wird ein Gemut erscheinen, bas fur bie Menschen so viel Liebe und Wohlwollen in sich trug, ohne Furcht und Schen vor ihnen zu haben.

Und da wir nun doch einmal Urteile der Reitgenossen über die menschliche Art Schillers zusammenstellen, mögen noch einige folgen. Am 4. August 1805 schrieb die verwitwete Charlotte für ihre Rinder nieder: "Reine Liebe gu eurem Bater foll euch ein Bilb entwerfen, benn niemand tannte ihn wie ich, tannte ben gangen Reichtum feines Bergens. Bernt von ihm euch felbst überwinden! Er war fo oft leibend, und boch gewöhnte fich fein Geift, endlich über bas torperliche Gefuhl zu fiegen. 3mmer thatig, strebte sein Geift raftlos nach Bahrheit. Sein Leben mar ein Beftreben, fich ju vervolltommnen. Selbst feine vollenbetfte Arbeit genugte feinem Geifte oft nicht. Aber er verzagte auch nicht fleinlich mutlos an feiner Rraft. Es gab teinen Menichen, ber, ohne ftolg ju fein, fo erhaben über bas Urteil ber Belt mar.

Raroline fagt in ihrem Leben Schillers: Die welthistorijde Birtung ber Christus lehre, die reine, heilige Geftalt ihres Stifters, die unenbliche Tiefe ber Ratur erfüllten ihn mit



Schiller in römischer Cracht von Johann friedrich August Cischbein. Photographie des Ölgemaldes im Besth des freiherrn Eudwig von Gleichen Answurm.

(Das Bild, der Familie Schiller vom Maler selbit überliefert, ist der Tradition nach nicht nach dem Leben gematt, sondern nach Zeichnungen, die Tischbein von Schiller gemacht hatte.)

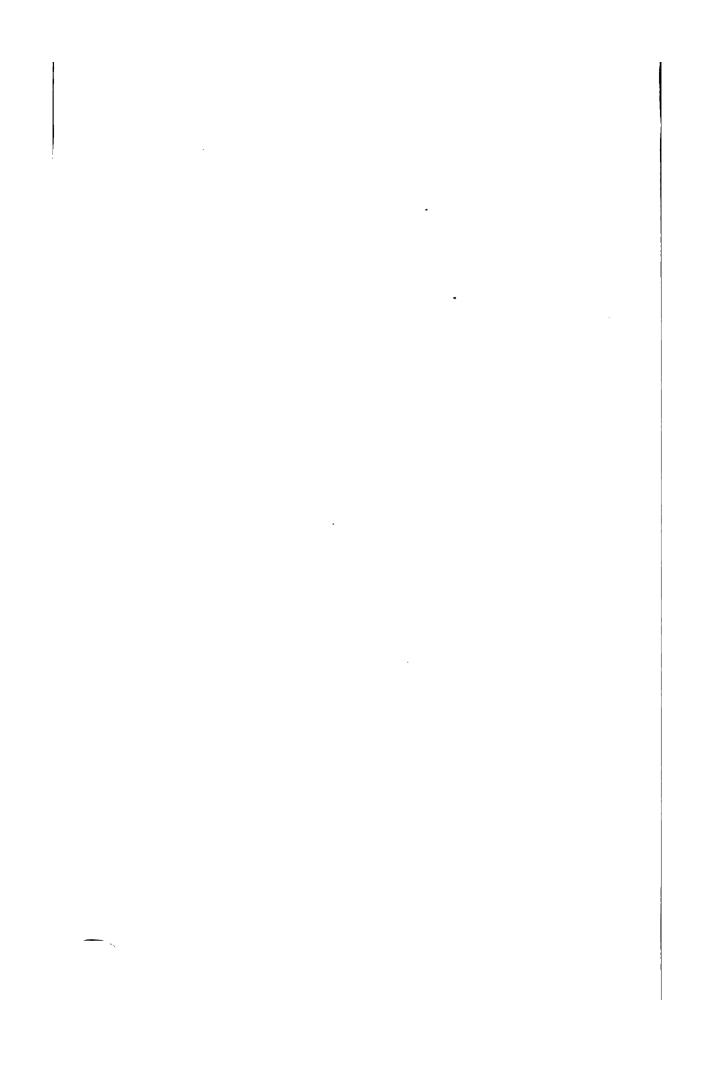



Schiller in römischer Cracht von Johann friedrich August Cischbein. Obotographie des Glemaldes im Besit des freiherrn Cubwig von Gleichen Auswurm (Das Bild, der Familie Schister vom Maler selbst fibertlefert, ist der Tradition nach nicht nach dem Leben gematt, sondern nach Zeichnungen, die Tischbein von Schiller gemacht hatte.)

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Ehrsurcht, die gegen das Ende seines Lebens immer inniger und tiefer wurde. Wahrheit und Liebe waren die Acligion seines Herzens, Streben nach dem Reinsten auf Erden und nach dem Unenblichen und Ewigen ihr Erzeugnis, das eigentliche Leben seines Geistes, der, obgleich nicht lange auf der Erde weilend, doch in allen für das Höhere empfänglichen Gemütern die Überzeugung zurüdließ, wenige seine ebler gewesen, wenige haben reicher und nachhaltiger gewirkt wie er.

Und Goethe fagte am 11. September 1828 zu Edermann: "Schillern war bie Chriftustendenz eingeboren, daß er nichts Gemeines berührte, ohne es zu veredeln. Er erschlen immer im absoluten Besitze seiner erhabenen Ratur, er war fo groß am Theetische, wie er im

Staatsrate gewesen sein würde. Richts genierte ihn, nichts engte ihn ein, nichts engte ihn ein, nichts gog ben Flug seiner Gebanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebte, ging immer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Bebenken. Das war ein rechter Mensch und so sollte man auch sein.

Im Anfang bes Jahres 1804 weilte Frau von Staël, bie berühmte frangösische Schrift. ftellerin, Berfafferin bes fehr merkwürdigen Buches De l'Allemagne, in Beimar. Goethe und Schiller war die Anwesenheit ,bes gebildetsten und geistreichsten, aber auch beweglichsten, ftreitfertigften und rebseligften weiblichen Befens' fehr ftorenb, und beide begegneten ihr nicht mit viel Sympathie. Gleichwohl faßte fie für Schiller eine große Berehrung; fie beurteilte ihn, ben so ganz anders als fie felbst gearteten Deutschen, richtig und tief. Ihre Worte find mertwürdig: ,3d fah Schiller



pre stael de hobtein

Anne Louise Germaine be Stael. Solftein. Rach bem Gemalbe von & B. Gerarb. Unterfchrift aus einem Briefe im Goethe- und Schiller-Archiv ju Beimar.

jum erstenmale im Salon bes Herzogs und ber Herzogin von Beimar, in Gegenwart einer ebenso aufgeklärten als imponierenden Gesellschaft; er las das Französische sehr gut, hatte es aber nie gesprochen. Ich behauptete eifrig die Überlegenheit des französischen bramatischen Systems über alle anderen, er weigerte sich nicht, mich zu widerlegen, und ohne sich über die Schwierigkeit und Langsamkeit zu beunruhigen, mit welcher er sich im Französischen ausdrückte, ohne die Meinung der Zuhörer zu fürchten, welche der seinigen entgegengesetzt war, tried ihn seine innere Überzeugung, zu reden. Ich bediente mich zuerst, um ihn zu widerlegen, französischer Wassen, der Lebhastigkeit und des Scherzes; aber bald entdecke ich in dem, was Schiller sagte, so viel Gedanken in dem Mangel der Wörter, ich staunte so über diese Einsachheit des Charakters, welche einen genialen Mann dazu tried, sich in einen Kamps einzulassen, in dem die Worte seinen Gedanken sehlten, ich sand ihn so bescheiden und sorglos in dem, was nur seinen eigenen Ersolg betraf, so stolz in der Berteidigung dessen, was er für die Wahrheit hielt, daß ich ihm von diesem Augenblick an eine bewundernde Freundschaft weichte.

Und an einer früheren Stelle sagt sie: "Schiller war bewunderungswürdig sowohl durch seine Tugenden als auch durch seine Talente. Das Gewissen war seine Muse: man hat nicht nötig, diese aufzusordern, denn man hört sie immer, wenn man sie einmal betrachtet. Er liebte die Poesie, die dramatische Kunst, die Geschichte, die Litteratur um ihrer selbst willen. Wäre er entschlossen gewesen, seine Arbeiten nicht zu veröffentlichen, so würde er dieselbe Sorgsalt darauf verwendet haben . . . Schiller hat sich dei seinem Eintritte in die Welt Berirrungen der Phantasie zu schulden kommen lassen; aber mit der Krast des Alters nahm er jene erhabene Reinheit an, welche aus dem großen Gedanken entsteht . . . Rie ließ er sich mit den schlechten Gefühlen in Unterhandlungen ein. Er lebte, er sprach, er handelte, als ob die Bösen nicht existierten, und wenn er sie in seinen Werken schildberte, so geschah es mit mehr Übertreibung und weniger Tiese, als wenn er sie wirklich gekannt hätte. Die Bösen stellten sich seiner Einbildungskraft wie ein hindernis, wie eine physische Geißel dar.

Schiller war der beste Freund, der beste Bater, der beste Gatte; feine gute Eigenschaft sehlte biesem sanften und friedlichen Charafter, welchen ber Genius allein erregte. Die Liebe zur Freiheit, die Achtung vor den Frauen, der Enthusiasmus für die schonen Kinfte, die Anbetung der Gottheit lebten in seinem Geiste.

Aus dem häuslichen Leben Schillers ist uns mancherlei überliefert. Wir haben schon in einem früheren Rapitel einige Züge erzählt. Hier noch einer. Der Dichter Seume erzählt: "Schiller ist mir am liebenswürdigsten gewesen als Hausvater." Einst habe er in Leipzig bei den Freunden geweilt, sei aber, von Unruhe um sein jüngstes Töchterchen — es ist Karoline gewesen — ergriffen, früher abgereist, als er geplant hatte. "Er eilte nach Weimar, und als ich einige Wochen nachher ihn besuchte, kam er mir im Borhose mit dem liedlichen Ideale von Mädchen auf dem Arm entgegen und sagte: Sehen Sie, das ist das kleine närrische Geschöpf, das mich nicht ruhig dei Ihnen lassen wollte. Die Kleine klammerte sich freundlich an seinen Nacken und rechtsertigte, was er sagte." Ein überaus glückliches Familienleben umfing den großen Dichter: er hing an Weib und Kindern mit rührender Liebe. Wit den Kindern war er selbst Kind, und sonnige Freude geht durch die Briese, in denen er den Freunden oder den Schwestern von den "kleinen Närrchen" berichtet.

Wir haben bas Glück, einige schöne Aufzeichnungen aus ben häuslichen Gesprächen Schillers zu besitzen. Im Frühjahr 1802 hielt sich im Hause bes Dichters Charlottens Cousine Christiane von Wurmb auf, die spätere Gattin des Chymnasialdirektors Abeken in Osnabrück. Schiller erfreute sich an dem ernsten Sinn, dem hellen Verstande des jungen Mädchens und auch an ihrer schönen Stimme, zu deren Ausbildung sie nach Weimar gekommen war. Er liebte es mit ihr zu plaudern, und sie hat einzelne Teile dieser Gespräche, zumal die, in denen sich der Gedanke zu allgemeinen Wahrheiten erhob, aufgezeichnet. "Wie gehaltvoll, sagt Karoline, die diese Niederschriften veröffentlicht hat, seine tägliche Unterhaltung im häuslichen Zirkel war, wie er alles ihn Umgebende mit Geist und Herz ergriff, stellen folgende Blätter lichtvoll dar. Wir können uns nicht versagen, unseren Lesern einige Stellen aus diesen Erinnerungen mitzuteilen:

Den 3. Marg, als ich von meiner Lefture bes Gibbon ergablen mußte.

Es macht einen ungeheuren Einbruck, wenn man einen Blid auf die Geschichte wirst; wo sich eine halbe Belt herumbrehete, wo Künste und Bissenschaften blühten, sucht der forschende Blid oft vergebens die Stelle, wo alles bieses vorging. Berühmtes Troja!

Prince

Brief Schillers an feine Schwefte Nach eigner photographischer Aufnahme Pourt Sofret air wal ulon U. Infly, links I fin ail

Riemand kann nur noch einen einzigen Stein von dir entbeden. Bei einem solchen Überblick fühlt man sich so klein und nichtsbedeutend; und doch empfängt der Geist einen neuen unsichtbaren Schwung; er sühlt eine unendliche Kraft, die auf dieser Sphäre keinen sesten Rubepunkt finden kann, sondern ins Unendliche flieht. —

Den 9. Mars, als ich ihm gang allein ben Thee in seiner Stube bereitete und er aufhörte gu arbeiten.

Es ist schwer und gehört ein Grad von Kultur und Bollsommenheit dazu, die Menschen so zu nehmen und nicht mehr von ihnen zu verlangen, als in ihren Kräften steht. Es gibt Gemüter, die nie an diesen Stein des Anstoßes geraten; sie sind nicht zum tiesen Denken gewöhnt, sie nehmen, genießen und geben, weil es der Zufall so will. Ist dagegen bei andern Naturen der erste jugendliche Traum verrauscht, wo alles in freundlichem Lichte erscheint, wo man alles umfassen möchte, wo man wähnt, alles, was da ist, sei um unsertwillen da — ist dieser füße Blick verschwunden, dann erscheint uns sogleich alles ernster; der Mensch erscheint uns in anderer Gestalt. Wo wir sonst liebten, bewunderten, andeteten, da sehen wir ost mit freiem Blick die trüben Quellen. Es gehört ein Grad von Berstand und ein weiches unverdorbenes herz dazu, daß die Menschenliebe siege.

Den 14. Marg, als ber kleine Ernft fich vor einem Sunbe fürchtete und nicht ohne mich über bie Strafe geben wollte.

Man könnte den Menschen zum halben Gott bilben, wenn man ihm durch Erziehung alle Furcht zu benehmen suchte. Nichts in der Welt kann den Menschen sonst unglücklich machen, als bloß und allein die Furcht. Das Übel, was uns trifft, ist selten oder nie so schlimm als das, welches wir befürchteten. Das Tier hat hierin einen Borzug. Der Ochse, welcher zur Schlachtbank geführt wird, fürchtet nicht eher den Schlag, als die er trifft. Und auf diesen Grad von Furchtlosigkeit sollte der Mensch durch seinen klaren, hellen Berstand gelangen. Er sollte suchen, das Übel aus dem Wege zu räumen, es aber nicht fürchten.

Um 16. Mara bei Tijch.

Der Mensch ist verehrungswurdig, der ben Bosten, wo er steht, gang andfullt. Sei der Birkungskreis noch so klein, er ist in seiner Art groß. Wie ungleich mehr Gutes wurde geschehen, und wieviel gludlicher wurden die Menschen sein, wenn sie auf diesen Standpunkt gekommen waren!

Den 16. Marg auf einem Spaziergange nach Ober-Beimar.

Ein frohes heiteres Gemüt ist die Quelle alles Eblen und Guten; das Größte und Schönste, was je geschah, floß aus einer solchen Stimmung. Reine duftere Seelen, die nur die Bergangenheit betrauern und die Zukunft fürchten, sind nicht fähig, die heiligsten Momente des Lebens zu fassen, zu genießen und zu wirken, wie sie sollten. Erinnerung scheint ihnen nicht suß und die Zukunft nicht tröstend.

Den 21. Marg, ale ich ben Bunfch geaußert hatte, fo wie bie Jagemann fingen ju tonnen.

Man sollte beinahe behaupten, daß Neid der menschlichen Ratur eigen sei, doch versteht sich, nicht jener gemeine, niedrige, welcher so tief herabwürdigt. Schon die Bewunderung einer Runft, eines Talents, oder was es sei, führt gewöhnlich den leisen Bunsch mit sich, es auch zu besigen. Und durch gute Erziehung ist dieses Gefühl gewiß ein großes Mittel, die menschlichen Kräfte zu einer gewissen Bollommenheit zu erheben.

Um 22. Marg beim Souper, über bie Uneinigfeit ber Schauspieler.

Auf einer viel hoberen Stufe murbe ber Menich ichon fteben, wenn alle vereinten Rrafte einen Zwed hatten, wenn nicht so viel verschiedenes Interesse fie trennte. Wie

hoch tounte Runft und Biffenschaft gestiegen sein, wurde sie nicht oft burch Stavenseelen um Gelb und Runft feilgeboten!

#### Den 24. Marg.

Es ist nicht zu berechnen, welchen Borteil wir hatten, gewöhnten wir uns bestimmt, eine Stunde bes Tags unsere Gebanken mit einiger Aufmerksamkeit auf unser Herz, unsere Kräfte, Schwächen und Reigungen zu richten. Haben wir nur erst die Kenntnis von unserem Innern, dann ist ein erster, ja beinahe der schwerste Schritt zur Bervollkommnung geschehen.

### Den 25. Marg, als ich Thee einschentte.

Bie selten benugen und ergreifen die Menschen aus Leichtsinn die toftlichften Augenblide mit voller, heißer Seele, die nur einmal tommen und unbenützt einen tiefen Stachel in die Seele druden.

#### Den 26. Marg beim Thee.

Man sollte so früh als möglich junge Leute gewöhnen, ihre Gebanken und Gefühle auszusprechen; benn biese Mitteilung ist eine Aufforderung zum ernsten Nachbenken. Mitteilung macht unsere oft geahnten Gefühle hell, beutlich und allgemein. Wir gewöhnen uns früh, zu reben und zu hören; unsere Jbeen entwickeln sich schneller, unser Urteil wird sicherer, und wir gewöhnen uns schnell, das große Ganze eines Gegenstandes mit voller Seele zu umfassen.

#### Den 27. Marg.

Der Menich ift immer ichagenswert, ber einen bestimmten Gegenftand gang und mit beiterer Seele ergreift.

Den 3. April, als ich mich fürchtete in Rubolftabt gu fingen.

Ernster, guter Wille ist eine große, die schönste Eigenschaft des Geistes. Der Erfolg liegt in einer höhern, unsichtbaren Hand. Nur die Absicht gibt dem Auswande von Araften Wert. Und so erheben wir uns über Lob und Tadel der Menschen.

#### Den 4. April.

Es gibt Menschen, die immer studieren, immer lernen und im Grunde auch viele Renntnisse haben; aber sie liegen in einen bunkeln Schleier gehüllt, und es sehlt ihnen an Rarheit, das Eingesammelte ins Leben übertragen zu können, wodurch doch allein alles Wissen erst Wert bekömmt.

#### Den 5. April.

Daß feste Grundsate und Tugend unter bem Menschen wirflich und fein Traum seien, beweist ber Umstand, baß so viele alle Krafte aufbieten, uns, wenn auch nur durch ben Schein derselben, ju blenben.

#### Den 6. April.

Wenn sich die Menschen nur die Muse nehmen wollten, nur erst alles Schlechte und Gemeine aus dem Wege zu raumen, so würden sie weiter kommen, als wenn sie mit heißen Armen alles Schöne gleich umfassen möchten und mutlos zurücklehren, wenn es sich ihnen entzieht.

#### Den 8. April.

Es sind die kleineren, engeren Gemuter, die fo gern jeden verdienten Rummer mit bem Namen eines unerbittlichen Schickfals bezeichnen.

Ein hoher Geist weht uns aus diesen Aussprüchen entgegen, und auch sie lehren uns verstehen, was Goethe meinte, wenn er von seinem Freunde das berrühmte Wort sprach:

Und hinter ihm in wesenlosem Scheine Lag, mas uns alle banbigt, bas Gemeine.

Das ist es, was Schiller ein unvergängliches Andenken und eine unvergängliche Wirkung im Herzen jedes Deutschen sichert, daß er, seiner Neigung und seiner Einsicht gehorchend, stets das Höchste erstrebte, daß sein Leben und sein Dichten fort und fort auf das Ibeal hinweist, daß er allem Niedrigen, allem Platten, allem Schlechten mit der sieghaften Verachtung eines Mannes entgegenztritt, für den nur die geistige Erhebung ein Lebensgut bedeutet. Wie dem großen griechischen Philosophen nur die Ideen wahrhaftes Sein hatten, so war dem beutschen Dichter alles "Gemeine" nur wesenloser Schein. —

II.

Wir haben barauf aufmerksam gemacht, daß Schiller in der Jungfrau von Orleans sich abkehrte von allem, was auch nur den Schein einer bloßen Nachsahmung der Wirklichkeit haben mochte, und daß er das mit voller Absichtlichkeit that. Er wollte idealisieren, er wollte die Kunst zu den reinen Formen emporsheben, er wollte auch die, die unter dem Einsluß einer flachen und äußerlichen Kunstaussaflung ganz in dem Stoff befangen waren, mit sich reißen. Er wußte, daß — was wir Heutigen wieder schmerzlich miterleben müssen — der Naturaslismus zur Entartung führen muß; und wir Heutigen haben immer nur noch den einen, den großen Schiller, der uns vor den Gesahren der neuesten Richtungen — die übrigens nur dem unhistorischen Sinne als neu erscheinen — retten kann.

Die Braut von Messina ist ein weiterer Schritt auf biesem Wege Schillers gewesen Das Publikum seiner Zeit, so meinte Schiller, hafte zu sehr an dem Stoff und könne an einer "reinen Handlung", d.h. einer durch die "strenge Form" verklärten, ganz in das Gebiet des Poetischen emporgehobenen Form kein Gefallen sinden. Und doch war er überzeugt, daß diese strenge Form den Höhepunkt fünstlerischen Schafsens bilde. "In einem wahrhaft schönen Kunstwerk", schreibt er in dem nur Körner mitgeteilten Entwurfe zum Kallias, "soll der Inhalt nichts, die Form aber alles thun." Das wollte er in der Braut von Wessina zeigen. Körner sühlte sosort heraus, was der Freund gewollt hatte; als er das Stück gelesen hatte, schried er: "Der Stoff geht ganz unter in der Hoheit und Pracht der poetischen Form."

Nicht so schiell wie einst zur Jungfrau von Orleans entschied Schiller sich für den neuen Stoff. Nach der Bollendung der Jungfrau empfand er dasselbe unbehagliche Gesühl der Leere, dieselbe Sehnsucht nach neuer Arbeit wie damals nach der Maria Stuart. Aber die Stoffe, die ihm vorschwebten, waren zu zahlreich, die künstlerischen Forderungen, denen sie entsprechen sollten, zu bestimmt, als daß der Entschluß nicht hätte schwer werden sollen. Denn das war dem Dichter sester Borsat, diesmal in voller Unabhängigkeit von dem stofflichen Interesse die höchste Formvollendung zu erstreben, nur von den Forderungen tünstlerischer Form sich bestimmen zu lassen. Eine ganze Reihe von Gegenständen hat Schiller damals erwogen, ja an einigen hat er sogar emsig gesarbeitet. Da waren die Malteser; schon früher hatte er sie ins Auge gesaßt; jett schienen sie ihm eine Zeitlang geeignet zu "der einsachen Tragödie nach der griechischen Form"; der König Ödipus schwebte ihm beständig als Muster vor!

Dann tommt ber Stoff ber feinblichen Brüber', ber ja schon bas Motiv ber Räuber gebilbet hatte; icon scheint die Sandlung, wie fie in ber Braut von Weffina vorliegt, in ihren Grundzugen im Frühjahr 1801 ersonnen zu sein. Aber noch flöfte ihm diefer Entwurf nicht ben Grad von Neigung ein, ben er brauchte, um fich einer poetischen Arbeit bingugeben. Er lagt ihn gunächst wieder fallen und wendet sich dem "Warbeck" zu; aber auch der erwärmt ihn nicht hinlänglich. Unmutig springt er ab und versucht es mit einem ganglich andern Stoff: "Die Gräfin von Flandern. Bieber basselbe: er findet auch barin nicht, was er fucht. Dann tommen die Ableitung burch Turandot, die aufregenden Bochen ber Robebueschen Intrique. Endlich scheint bie Entscheidung fallen ju follen: ein mächtiger Interesse als der Warbeck hat mich schon seit sechs Wochen beschäftigt und mit einer Kraft und Innigfeit angezogen, wie es mir lange nicht begegnet ist. Noch ist zwar bloß ber Moment ber Hoffnung und ber bunkeln Ahnung, aber er ist fruchtbar und viel versprechend und ich weiß, daß ich mich auf dem rechten Beg befinde' (10. Darz 1802 an Goethe). Es ist ber Tell! Aber, merkwürdig genug, auch ihn läßt er wieder fallen. Je mehr er fich in biefen Stoff vertiefte, besto beutlicher fab er ein, bag er fich fur bie nun einmal gewollte ,ftrenge Form', für die Abgeschlossenheit einer Tragodie im antiken Sinne nicht eignete. Außerbem mochte ibm auch bie Ausbehnung ber Quellen bebenklich erscheinen; benn schon bruckte ibn bie lange Bause; er mußte etwas wählen, was nicht de longue haleine ist, weil ich nach der langen Pause notwendig bedarf, wieder etwas fertig vor mir zu sehen'. Endlich, im August, fiel bie Entscheidung: Schiller tehrte zu ben ,feindlichen Brubern' gurud. Sier maren teine umfassenben Studien nötig, wie beim Tell, bei ben Maltefern, beim Barbed; alles war ber freien Erfindung anheimgegeben; hier ftand ber einfachen griechischen Form tein in ber Masse ber Begebenheiten begrundetes Sindernis entgegen. Der Entschluß wirkte befreiend und ermutigend auf den Dichter. Im Oftober begann die Ausarbeitung. Die Hauptsache ift ber Fleiß; benn biefer gibt nicht nur die Mittel bes Lebens, sondern er gibt ihm auch seinen alleinigen Wert. Ich habe seit 6 Wochen mit Gifer und mit Succes, wie ich bente, gearbeitet. Bon ber Braut von Meffina find 1500 Berfe bereits fertig. Beenbet wird das Stück im Anfang Februars 1803' (Brief vom 15. November 1802). Am 1. Februar 1803 lag es fertig vor.

Inwiesern die Braut von Wessina einen Schritt weiter bedeutet auf dem mit der Jungfrau von Orleans eingeschlagenen Wege, haben wir schon gesagt. Aber wenn man von der, beiden Stücken gemeinsamen völligen Abkehr von dem, was Schiller selbst einmal die "servile Nachahmung der Natur" nennt, absieht, so wird man kaum viel Gemeinsames sinden. Schon in der Form ist ein offenbarer Gegensaß. Die Braut von Messina ist eine Nachbildung des griechischen Trauerspiels; die Kennzeichen sallen sofort ins Auge: Einheit der Zeit, sehr seltener Scenenwechsel, beschränkte Zahl der Personen, die Eröffnung des Stücks durch den Prolog der Königin-Wutter, die Ankündigung neu auftretender Personen (1, 6; II, 6; IV, 1), die Sprache, die Verwendung des Chores.

Werfen wir einen flüchtigen Blid auf Schillers Berhältnis zur Antike.

Goethe ift febr fruh, schon um 1770, zur Beschäftigung mit bem Altertum geführt worben, Schiller gesteht im Jahre 1795 in einem Briefe an humbolbt, baf er in ben Jahren feiner Entwidelung fich nur aus modernen Quellen genährt habe. Die griechische Dichtung trat ihm erst Ende der achtziger Sahre nabe, in der schönen Evoche seiner ersten Beziehungen zu bem Rudolstädter Preise. Damals versenkte er sich mit Charlotte und Karoline in die Welt Homers: der ewig frische Rauber bes großen Sangers umfing ihn, und wenn ihm auch die Sprache verschloffen blieb, fein feines Auge fah auch burch bie Berfe bes alten Bof hindurch ben vollen golbigen Glanz ewiger Schönheit leuchten. Bon bem naiven Homer ging er — wohl nur ber Bufall fügte es fo - in die subjektivistische, reflektierende Dichtung bes Euripides über: er übersette die Iphigenie in Aulis und Scenen aus den Phonizierinnen. Die "Götter Griechenlands" waren der fast leidenschaftliche Ausdruck der ganz neuen Anschauungen, die ihm bas Griechentum zuführte; die Rünftler' fteben ebenfalls unter ihrem Ginfluß. In der philosophisch afthetischen Spoche, die nun folgte, schwebten ihm beständig bie Alten vor, und die Abhandlung über name und sentimentalische Dichtung zeigt uns Schiller in staunender Bewunderung des naiven Beistes, ber ihn aus ben antifen Dichtern anwehte. Und als nun Goethe in fein Leben eintrat, ber ben Geift ber Antike fo volltommen in fich aufgenommen hatte, ber ben Alten eine geiftige Wiebergeburt verbankte, ba suchte auch Schiller mehr und mehr in feinen eigenen Schöpfungen fich antikem Beifte, antikem Runftibeal zu nähern. Die Xenien führen auf ein altes Borbild gurud; in ben Ballaben begegnen wir fast allenthalben ber Gebankenwelt bes Altertums; aus ben Kranichen des Ibpfus klingt uns der Aichpleische Chor, aus dem Ring des Bolnfrates bie Borstellung vom Reibe ber Götter entgegen. Auch bie wiederbeginnende bramatische Thätigkeit trägt die Spuren bes Altertums, erst schwächer, bann stärker. In der Jungfrau von Orleans begegnen wir in ein und derselben Scene im Stoff Anklangen an eine berühmte Stelle ber Ilias und in ber Form bem tragischen Trimeter ber Griechen. Daß ber Öbipus Rex ben Dichter schon zur Ballenfteinzeit zu vielfältigem Nachbenken über Bau, Inhalt und Birkung ber Tragodie anregte, miffen wir. Mit ber Braut von Meffing geht Schiller über die bloß gelegentlichen Anklänge an die altklassische Tragodie hinaus: das Stud foll zumal in Form und Sprache eine Wiederbelebung biefer Tragodie sein. . Wein erster Bersuch einer Tragöbie in strenger Form wird Ihnen Bergnügen machen, Sie werben baraus urteilen, ob ich, als Beitgenoffe bes Sophofles, auch einmal einen Preis bavongetragen haben möchte. Ich habe es nicht vergeffen, baß Sie mich ben modernsten aller neuen Dichter genannt und mich also im größten Gegensat mit allem, was antik beißt, gebacht haben. Es sollte mich also bovbelt freuen, wenn ich Ihnen bas Geftändnis abzwingen könnte, bag ich auch biefen fremden Beift mir habe zu eigen machen konnen' (Brief vom 17. Februar 1803 an Humboldt).

Den Gegenstand und die Fabel hat Schiller ersunden; er mußte das thun, um desto besser seine auf die Form gerichteten Absichten zu erreichen. Am meisten Anknüpfungen bietet die Fabel der "Braut von Wessina" zu der Ödipussigage. Schon das Wotiv der seinblichen Brüder findet sich dort. Ein Fluch

waltet über Öbipus und seinem Hause, wie über dem verstorbenen Gemahl der Isabella und seinem Geschlechte; und die Begründung dieses Fluches bildet in beiden Fällen ein Bergehen gegen die sittliche Weltordnung, ein Raub. Die surchtbare Wirkung des Fluches ist bei Schiller und in dem Sophokleischen Ödipus eine unnatürliche Liebe: des Ödipus zu Jokaste, der Brüder zu Beatrice, ein Berwandtenmord: Laïos wird vom eigenen Sohn, Don Manuel vom eigenen Bruder erschlagen. Bei Sophokles wie dei Schiller wird ein Glied der Familie ohne seinen Willen und ohne sein Wissen das Wertzeug des Fluches: Ödipus und Beatrice; beide sollten auf den Besehl des Baters weggeführt und getötet werden, damit das Geschick nicht die Möglichkeit habe, sich ihrer zu bedienen; beide sind wider den Besehl des Baters erhalten, verborgen, erzogen worden.

Das ist eine Fülle von Motiven, die Schiller dem Sophotleischen Stüde und der weiteren Öbipussage entnahm; aber er verwendete sie in durchaus eigenartiger und selbständiger Weise. Es liegt auf der Hand, auch wenn er es selbst nicht ausgesprochen hat, daß die Nachbildung der Antike sich nur auf die Form erstrecken sollte; die Handlung selbst ist in das Mittelalter verlegt, in die Zeit der normännischen Eroberungssahrten im Mittelmeer; und gestissentlich hat der Dichter den antiken Vorstellungen nicht den ganzen Raum überlassen: start mischen sich mit ihnen die des Christentums, und selbst Anklänge an die arabische Kulturwelt sind nicht selten eingestreut: "Ich habe die christliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja, selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplat der Handlung ist Wessina, wo diese drei Religionen teils lebendig, teils in Denkmälern fortwirkten und zu den Sinnen sprachen."

Auch in den beiden augenfälligsten Beziehungen, die die Braut von Messina zu der antiken Tragödie hat, weicht Schiller von seinen Vorbildern ab: in der Anwendung der Schicksalsibee und in dem Gebrauch des Chores.

Über die Schickfalsidee sind die Meinungen der Erklärer Schillers noch heute verschieden. Die einen können — meistens zu ihrem eigenen Bedauern — nicht zu der Überzeugung gelangen, daß Schillers Auffassung vom Schickfal sich über die der Alten erhebt, daß sie das Schickfal verklärt zu der gerechten hohen Nemesis, von der er selbst einmal aus Anlaß von Shakespeares Richard III. als dem erhabensten tragischen Ersordernis gesprochen hat; andere halten mit Überzeugung an der Wahrheit dessen selst, was jene nicht gelten lassen können. Erwägen wir folgendes:

Wie waltet das Schickfal in der Ödipuskage? Halten wir uns an diese, benn nur sie hat Schiller damals genauer gekannt, nur sie hat ihm vorgeschwebt. Ödipus ist der Mörder seines Vaters. Aber trägt dieser Mord im Sinne des Altertums, oder vielmehr, worauf es hier ankommt, der Heroenzeit, die Merkmale einer Verschuldung? Ödipus zieht, aus sittlich lobenswertem Grunde Korinth verlassen, einsam durch das Photerland. In einem Engpaß begegnet ihm ein Wagen. Der Lenker dieses Wagens drängt den Wanderer vom Wege; dieser schlägt ihn mit seinem Stock, dann will er weiterschreiten. Der Herr des Wagens aber, ein unbekannter Mann, benutt den Augenblick, da Ödipus

an ihm vorbeigeht, und ichlägt ihm mit seinem Doppelstachel über ben Kopf. Nun ergreift ben Obibus berechtigter Rorn: er bringt auf ben Angreifer ein und erschlägt ibn; bas Gefolge mischt sich in ben Streit; es gelingt bem einzigen, ihrer aller herr zu werben. Rach bem Mafftabe altgriechischer Anschauungen. zumal berer bes heroischen Beitalters, fann in biefem gang unauffälligen und oft seinesaleichen findenden Borkommnis nicht eine Spur von Berschulbung gefunden werben. In einem notwehrartigen Buftande einen fremden Menschen totzuschlagen, war etwas völlig Gewöhnliches und Unfträfliches. Öbipus wird ber Gemahl ber Jofafte. Mit Mut und Klugheit bat er bie Sphinr überwunden, Theben von furchtbarer Not befreit. Er nimmt die als Lohn ausgesetzte Krone und die Hand ber Konigin-Bitwe. Beibe sind ber Breis mutiger und menschenfreundlicher That. Auch barin ift nicht bie Spur einer Berschulbung zu entbeden. Die griechische Sage aber und der griechische Tragifer fennen feine andere Begründung bes Glends, bas bas Schicffal über ben Ronig, fein Saus und fein Reich verhängt. Es fehlt also vollftanbig an bem Moment fubiektiver Schulb: bie Moira, bas Fatum, bas Berhangnis ober wie wir es nennen wollen, maltet blind und ohne sittliches Recht; es ist eine Auffaffung wie die der schroffften, traurigften, unbeimlichften Brabeftinationelebre. Um ein naheliegendes Migverftandnis abzuwenden, sei ausbrücklich bemerkt, daß Sophotles nichts anderes gewollt hat, bag er, wie es scheint, sogar geflissentlich selbst bie nachwirkende Schuld bes Laïos und ben alten Fluch bes Hauses im "Rönig Dbipus" gar nicht ermähnt; ber Gebante bes Studes mar überhaupt ein gang anderer, man braucht nur ben Sbipus in Rolonos. heranguziehen, um einaufeben, daß die äußere Machtlofigkeit bes Menichen gegen die thatfächlichen Fügungen bes Schicffals, baneben allerbings auch bie innere sittliche Unangreifbarteit bes Schulblosen burch bie beiben Stücke gebeutet werben follte.

Es handelt sich nun barum: ift dies basselbe Schickfal, bas in Schillers Braut von Messina' maltet? Wir glauben nicht. Das, mas ben Untergang bes Geichlechtes thatsächlich berbeiführt, liegt in bem Schillerschen Stude überhaupt gar nicht in ber Borgeschichte. Die Brüber find verföhnt, ber unselige Amist ist zu Ende, eine neue gludliche Bahn öffnet sich bem Reiche und bem Geschlechte. Das find Thatsachen, die durch den Gebrauch der sittlichen Freibeit, ben freien Entschluß der Brüder, herbeigeführt find; das Gebiet dieser Freiheit verlaffen wir nun überhaupt nicht mehr. Beatrice tritt in die Handlung ein. Cefar findet fie in ben Armen Manuels. Bas fteht im Bege, daß Cefar fich überwinde, sich bescheibe? Nichts als bes eigenen Herzens ungestümer Drang, als der Mangel an Selbstbeherrichung. Er erfticht in auswallendem Born ben eigenen Bruder. Das ift eine rein menschliche und barum auch rein tragische Schulb, mit ber bie nach ben Beitanschauungen unanfechtbare Ermorbung bes Laïos ganz und gar nicht verglichen werben tann. Don Cefar hat die Babl. so ober anders zu handeln. Freilich — und das ist etwas, was lediglich in bie individuelle bichterische Charafteristif hineinschlägt - Don Cefar ift fo geartet, daß sich burch die oft wiederholte Erfahrung feines aufbraufend unbedachten Wesens seine Überzeugung von der Möglichkeit sittlicher Freiheit schon abgeschwächt 462 Siebenundzwanzigftes Rapitel. Sausliches und Berfonliches. - Die Braut von Meffina.

hat; barum antwortet er auf die Frage der Mutter "Laß hören, was deine Wahl gelenkt" mit den bezeichnenden Worten:

Bahl, meine Mutter

Sft's Bahl, wenn bes Gestirnes Racht ben Menschen, Ereilt in ber verhängnisvollen Stunbe?

Aber angesichts ber ungeheuern Blutthat wacht bas Gewissen zu voller Lebendig- feit auf:

,Wer bas erfuhr,

Bas ich erleibe und im Bufen fühle, Gibt teinem Grbifchen mehr Rechenschaft."

Und in dem klaren Bewußtsein seiner Schuld vollzieht er die einzige Sühne, die nach den nun einmal der Kulturwelt des Gedichtes angehörenden Borftellungen möglich war: er tötet sich.

So ist bas über jeben Zweiscl erhaben: bei Sophokles herrscht bas blinde Schicksal, bas Berhängnis; unbekümmert um Schuld ober Sühne zwingt es ben Wenschen zur That, es macht ihn zum willenlosen, aber barum auch schuldlosen Werkzeug seines Willens; bei Schiller vollendet sich bas Schicksal, indem er die entscheidende Handlung aus dem Wesen des Wenschen, der auch anders hätte handeln können, entspringen läßt.

Es ift nun allerdings schwer, bem gleichwohl einen breiten Raum im Stude einnehmenden Schichalswesen gerecht zu werben. Über bem Sause waltet ein Fluch. Er entstammt ber unheilvollen Gewaltthat bes gestorbenen Königs, ber bic bem Bater bestimmte Braut sich angeeignet hat. Ferner sind in ben beiben Traumdeutungen, die Schiller fogar burch gefliffentliche Wiederholungen unferem Bebachtnis besonders deutlich eingeprägt hat, offenbare Gegenstücke zu ben antiken Drafelsprüchen gemeint. Und biese Traumbeutungen find in eine ganz bestimmt vorhersagende, nicht beschränkende, bedingende Form gekleidet, darin über manche alten Orakelsprüche hinausgehend. Aber, was die Traumdeutungen — ober wenigstens die bes Arabers, benn die andere ift nur ein zweibeutiger, erft nach bem Ereignis verständlich werbender Spruch — enthalten, bas find nicht bestimmte Ereignisse, sondern nur die allgemeine Bersicherung burch die Schwester herbeigeführten Ungluck. Wann, wie, wo, unter welchen Voraussetzungen und Umständen ce eintritt, ift nicht gesagt. Erft als die unglückliche Wendung beginnt, treten in ben Reben ber Bersonen wie in benen bes Chors Andeutungen auf bas Berhängnis, ben nun erft flar werbenben Sinn ber Beisfagung auf. Aber was Sjabella, Beatrice, ber Chor selber als ,ben Dämon', ben ,bosen Benius', ein verberblich Schickfal' bezeichnen, find boch schließlich alles Ginfluffe, beren eigentliche Quelle in ber menschlichen Seele liegt; feine von ben Sandlungen, beren schlimme Berkettung schließlich bas Unheil herbeiführt, ift aus äußerlich zwingender Notwendigfeit erfolgt, feine ift gang ohne irgend eine Berschuldung, ja ohne bas Bewußtsein ber Handelnden von ber Berschuldung vollzogen worben. Beatrice empfindet peinliche Regungen bes Gewiffens, weil fie ber Totenscier wiber ben Willen ber Mutter beigewohnt hat und weil fie bem Entführer gefolgt ift:

# Dich naget bie Reue Es faßt mich ber Schmerg.

Und auch Manuel trifft der Borwurf, ,die Pforte der heiligen Zelle' durchbrochen zu haben.

So wirkt das Schickal durch die Entschlüsse der Menschen; diese Entschlüsse werden zwar gesaßt gemäß der angeborenen, ererbten Sinnesart, aber nach Schillers ethischen Anschauungen, aus denen heraus man doch auch die Dichtung wird beurteilen müssen, ist der Mensch diesen Einflüssen gegenüber frei, er kann sich nach dieser oder jener Seite hin entscheiden, die Folgen seines Entschlusses werden ihm zugerechnet. Und selbst die fatalistische Auffassung der Dinge, die er den Personen des Dramas in den Mund legt, beweist hiergegen nichts; sie stehen unter dem Banne von zeit- und landläusigen Vorstellungen. Das Wort Don Cesars ist sehr bezeichnend: "Die freie That durchbricht des Schickals Kette." Wer aber einer freien That einmal fähig ist, muß ihrer immer fähig sein und gewesen sein.

Wir kommen also auch bier wieder auf ben Gebanken, ber im Wallenstein in die schönen Borte gekleibet ift: ,In beiner Bruft find beines Schicksals Sterne' und bem Goethe eine ebenso berühmte Kassung gegeben hat, indem er von ben himmlischen Mächten sagte: "Ihr lagt ben Armen schulbig werden." In dem ewig ungelöften uralten Broblem bes Menschen: Notwendigkeit ober Freiheit, haben sich beibe großen Dichter für die menschliche Berschuldungsfähigfeit, also für die Freiheit, ausgesprochen; und felbft bas ,eberne Band', bas bie Götter um die Stirne einzelner Sterblichen legen, schlieft biese Berantwortlichfeit nicht aus. Freilich, bas gestehen wir zu, Schiller hat biefen Bebanken in ber Braut von Meffina' scheinbar überwuchert werben lassen; er tritt erst gegen bas Ende mit unzweifelhafter Klarheit hervor: "Der Übel größtes aber ist die Schuld.' Aber schlieflich ist es fur eine tiefere Betrachtung bes Lebens auch nicht anders: die erste Berkettung ber Ereignisse schafft die ,unregiersam ftärkere Götterhand', fie erscheinen uns so oft als ein gebietendes, bobercs Schickfal, und boch werben fie erft Schickfal burch bas, mas wir nach eigenem Entschluß aus ihnen machen.

So gewinnen wir die Ansicht, daß Schiller in diesem ungemein wichtigen Punkte von den Alken weit abweicht. Er geht über sie hinaus oder, wenn man will, er bleibt hinter ihnen zurück: der ethische Gehalt gewinnt, der moderne Wensch kann sich nicht verleugnen; die künstlerische Gestaltung verliert, denn nachdem wir in Don Cesar die wesentlichen Kennzeichen dramatischer Schuld und Sühne wahrgenommen haben, will uns die Einführung einer Art Schicksidee nicht mehr ganz in den Plan des Stückes passen, sie mutet uns fremdartig an, nicht weil sie einem fremden Boden entstammt, sondern weil sie sich der ethischen Grundanschauung des Dichters und dem Wesen des Dramas nicht ungezwungen einordnet.

Der zweite wichtige Bestandteil, den Schiller in Anlehnung an das Alterstum in sein Drama eingeführt hat, ist der Chor. Was der Dichter damit geswollt hat, findet sich in der Abhandlung "Über den Gebrauch des Chors in der

Tragödie', einem Meisterstück klassischer Prosa, ausgesprochen. Wir wollen dieser Abhandlung, die zugleich ein merkwürdiges Zeugnis allgemeiner Kunstanschauungen Schillers ift, einige Augenblicke widmen.

Ein alter Gebanke Schillers eröffnet sie: es ift ber 3med bes Theaters. bas Bublitum zu verebeln. Das Bublitum tritt ,vor ben Borhang' mit unbeftimmtem Berlangen, mit einem vielseitigen Bermögen. .Bu bem Bochften bringt es eine Fähigkeit mit, es erfreut sich an bem Berständigen und Rechten, und wenn es bamit angefangen hat, fich mit bem Schlechten zu begnügen, fo wirb es zuverlässig bamit aufhören, bas Bortreffliche zu forbern, wenn man es ihm erst gegeben bat.' Jeber Mensch erwartet von der dramatischen Runft eine gewiffe Befreiung von ben Schranten bes Birklichen; aber biefem Bedurfnis wird durch ben Runftler durchaus nicht badurch genügt, daß er ben Auschauer eine Beile bloß an Traumen ber Phantasie sich ergoben läßt; wenn er von bem Schauplat wieder in die wirkliche Welt gurudkehrt, fo umgibt ihn biefe wieder mit ihrer gangen brudenden Enge, er ift ihr Raub wie vorher, benn fie felbst ift geblieben.' Richt auf eine ,vorübergebenbe Täuschung' barf es ber Rünftler abgesehen haben, nicht auf einen augenblicklichen Traum von Freiheit', sondern barauf, daß er ben Ruschauer in ber That frei mache, und zwar badurch, daß er ,eine Rraft in ihm erweckt, übt und ausbilbet, die finnliche Welt, die sonst nur als ein rober Stoff auf uns laftet, als eine blinde Dacht auf uns brudt, in eine objektive Ferne zu ruden, in ein freies Bert unseres Geistes zu verwandeln und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.' Die Kunft soll auf ber Wahrheit, auf ber Natur ruhen, aber auf ihr ein ,ibeales Gebäude aufrichten', fie foll zugleich gang ibeell und noch im tiefften Sinne reell fein. Diese scheinbar boppelte Aufgabe ber Runft ift für bas gemeine Urteil' febr schwer zu fassen, ja es scheint, als ob die eine die andere ausschließe. Daber fommt es, daß man fo oft die eine mit Aufhebung ber andern zu erfüllen sucht. Entweber wird man ,ein treuer Maler bes Wirklichen fein', man wird bie zufälligen Erscheinungen, aber nie ben Geift ber Natur ergreifen. Bas Schiller hier meint, trifft gang auf unsere mobernen Naturalisten gu; er hat ben Boben, auf bem sie stehen, genau bezeichnet: fie geben nichts als ein trenes Gemälbe bes Wirklichen, b. h. ber einzelnen Erscheinung; und auch ihre Wirfung auf bas Gemut bes Menschen fennzeichnet er mit schlagenbem Borte: Ernft zwar, boch unerfreulich ift die Stimmung, mit ber une ein folcher Runftler und Dichter entläßt, und wir feben uns burch bie Runft felbst, bie uns befreien follte, in die gemeine enge Wirklichfeit peinlich gurudverfett."

Es gibt, dieser Richtung entgegengesett, eine andere, die sich um die Wirklichkeit zu wenig kümmert und dem Zuschauer nur die "bizarren Combinationen" der Phantasie vorsührt. Sie gewährt ebensowenig wahre Befriedigung. "Phantastische Gebilde willkürlich an einander reihen, heißt nicht ins Ideale gehen, und das Wirkliche nachahmend wiederbringen, heißt nicht die Natur darstellen." Die Natur darstellen und ins Ideale gehen, das sind aber die beiden Forderungen der wahren Kunst; sie schließen sich nicht nur nicht aus, sondern sie sind dasselbe. Denn (wir verzichten auf den Versuch, diese Gedanken anders

auszubrücken als mit Schillers Worten) ,die Natur selbst ist nur eine Ibee des Geistes, die nie in die Sinne fällt. Unter der Decke der Erscheinungen liegt sie, aber sie selbst kommt niemals zur Erscheinung. Bloß der Kunst des Ideals ist es verliehen, oder vielmehr es ist ihr aufgegeben, diesen Geist des Alls zu erzgreisen und in einer körperlichen Form zu binden. Auch sie selbst kann ihn zwar nie vor die Sinne, aber doch durch ihre schaffende Gewalt vor die Einbildungskraft bringen, und dadurch wahrer sein als alle Wirklichkeit und realer als alle Ersahrung. Es ergibt sich daraus von selbst, daß der Künstler kein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es sindet, daß sein Werk in allen seinen Teilen ideell sein muß, wenn es als ein Ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen soll."

Diese Bemerkungen treffen auf alle Künste zu. Der bilbenden Kunst gibt man, wenn auch nur in beschränktem Maße und mehr aus konventionellen als aus inneren Gründen, eine gewisse Idealität. In der Tragödie hat man immer noch zu kämpsen mit dem "gemeinen Begriff der Natürlichkeit", oder aber man verlangt "Allusion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten wäre, doch nur ein armseliger Gaukserbetrug sein würde". "Alles Äußere dei einer dramatischen Borstellung steht diesem Begriff entgegen — alles ist nur ein Symbol des Wirklichen. Der Tag selbst auf dem Theater ist nur ein künstlicher, die Architektur ist nur eine symbolische, die metrische Sprache selbst ist ideal, aber die Handlung soll nun einmal real sein, und der Teil das Ganze stören. So haben die Franzosen, die den Geist der Alten zuerst ganz misverstanden haben, eine Einheit des Ortes und der Zeit nach dem gemeinsten empirischen Sinn auf der Schaubühne eingeführt, als ob hier ein anderer Ort wäre als der bloß ideale Raum, und eine andere Zeit als bloß die stetige Folge der Handlung."

Mit der Einführung der metrischen Sprache, die ja erft um wenige Jahrzehnte zurücklag, ist man der eigentlich poetischen Tragodie schon näher gekommen; einige sprifche Versuche find auf ber Schaubühne glücklich burchgegangen.' Als ein ,letter entscheibenber Schritt' auf biesem Wege erscheint Schiller bie Ginführung bes Chors, ,und wenn berfelbe auch nur bazu biente, bem Naturalismus in der Runft offen und ehrlich ben Rrieg zu erklären, fo follte er uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragodie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen, und sich ihren ibealen Boben, ihre poetische Freiheit zu bewahren.' Die griechische Tragodie hat sich aus dem Chor entwidelt, und indem sie ihn bewahrte, ift sie felbst eine ideale Tragodie geblieben. Die Abschaffung bes Chors, seine Umwandlung in die ,charakterlose langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Bertrauten' hat sich an dem Theater ber Franzosen selbst gerächt. Aber in ber alten Tragodie, die sich ursprünglich nur mit ,Göttern, Belben und Ronigen abgab', war ber Chor ein gang ,natürliches Organ', er mar die Begleitung ber Selben, die überdies ein burchaus öffentliches Leben führten, allen fichtbar; ,er folgte ichon aus ber poetischen Geftalt bes wirklichen Lebens'. Der neuere Dichter muß ben Chor erft wiedererschaffen, und bazu muß er mit der Fabel die Beränderungen vornehmen, die fie in jene einfache Form bes Lebens gurudverfett; er wird burch ben Chor auf bie einfachsten

und naivsten Motive hinausgetrieben'. Das Bolk ist in moberner Zeit zum Staat, b. h. zu einem abstrakten Begriff geworben; ber Dichter giebt ihm seine ursprüngliche sinnliche Bedeutung wieder, indem er ihn als Chor auf die Bühne bringt.

Der Zweck des Chores ist nun, von der Handlung hinweg die Seelen der Zuschauer, einem verbreiteten Triebe der Menschen gemäß, auf das Allgemeine, auf Vergangenes und Künftiges, zu lenken, er soll ,die großen Resultate des Lebens ziehen und die Lehren der Weisheit aussprechen. "Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasie, mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge wie mit Schritten der Götter einhergeht — und er thut es von der ganzen himmlischen Macht des Rhythmus und der Musik in Tönen und Bewegungen begleitet". Gerade auf diese gehobene Sprache des Chors legt Schiller das größte Gewicht; der tragische Dichter umziht im Chore die streng abgemessen Handlung und die sesten Umrisse seiner handelnden Figuren "mit einem sprischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weitgesalteten Purpurgewand, die handelnden Personen frei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen". Dieser Ton des Chors wird die Sprache des ganzen Stückes heben und veredeln.

Ein weiterer wichtiger Zweck des Chores ift, in die Handlung Ruhe zu bringen, "die schöne und hohe Ruhe, die der Charakter eines edlen Kunstwerks sein muß'. "Das Gemüt des Zuschauers soll auch in der heftigsten Passion seine Freiheit behalten, es soll kein Raub der Eindrücke sein, sondern sich immer klar und heiter von den Rührungen scheiden, die es erleidet.' Der wahre Künstler vermeidet es, die blinde Gewalt der Affekte herrschen zu lassen. Wenn die Schläge, womit die Tragödie unser Herz trifft, ohne Unterbrechung auseinander solgten, so würden wir "uns mit dem Stoffe vermengen und nicht mehr über demselben schweben'. Die Freiheit des Gemüts, die im Sturm der Affekte versloren gehen würde, gibt der Chor uns wieder. Auch die Personen des Stückes selbst werden durch den Chor dieser Freiheit teilhaft: "Sie stehen gewissernaßen schon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben deswegen desto tauglicher, von dem Kunsttheater zu einem Publikum zu reden."

Schiller hat ausdrücklich gesagt, daß es seine Absicht war, den Chor der Alten, so wie er thatsächlich gewesen sei, wieder einzusühren. Wir werden darum mit Recht fragen dürsen, ob der Chor der Braut von Wessina denn auch wirklich der antike Chor ift. Wan hat auf äußerliche Unterschiede hingewiesen, die sich aus der Verschiedenheit der Bühneneinrichtung und der Bühnengewohnheiten erstlären; aber man darf darauf sicherlich kein Gewicht legen. Die moderne Bühne hat keine Thymele und keine Orchestra; der Chor muß sich also auf der Bühne ausstellen. Auch daß er nicht singt und tanzt, ist ein selbstverständliches und nebensächliches Zugeständnis an veränderte Anschauungen und Einrichtungen. Anders aber steht es mit der doppelten Eigenschaft des Chores: er ist bald als "wirkliche Person und blinde Wenge", bald als "ideale Person" gedacht; in jener Eigenschaft ist er in zwei Parteien geteilt, völlig in der Leidenschaft des Hasses

befangen und nicht geschützt vor bem rohesten Ausbruch bieser Leibenschaft; er greift zum gehässigen Wort und sogar zum Schwerte, so daß Isabella ihre Meinung vom Chor in die Worte kleibet:

D biese wilben Banben, bie euch folgen, Die raschen Diener eures Borns;

und ber Chor fagt von fich felbft;

Uns aber treibt bas verworrenc Streben Blind und finnlos burchs wufte Leben.

In der andern Eigenschaft aber ist er das, als was Schiller ihn in der Abhandlung geschildert hat; er fteigt zu einer Bobe ebelfter Reflezion auf, die nur ber höchsten und reifften Bilbung eignet, und er trägt seine Bebanken in einer jo schönen, so glanzenden Form vor, daß Schöneres und Glanzenderes in deutscher Sprache überhaupt nicht gefunden wird. Diese beiben Gigenschaften sind in benselben Bersonen schechterbings nicht miteinander zu vereinigen, die eine schließt die andere aus. Der Chor kann nicht balb Bartei sein, balb über allen Barteien stehen. Die alte Tragodie kennt eine solche Doppeleigenschaft des Chores überhaupt nicht. Bohl teilten bie antiken Dichter bie Chore in Salbchore, aber ein Unterschied bes Standpunftes ift nirgends mahrzunehmen, es fei benn, daß man die Teilung am Schluß ber Sieben gegen Theben von Afchylus so auffassen wollte; biese Chore verschwinden aber sofort nach ihrer Teilnahme (ber eine schließt fich Antigone, ber andere Ismene an) von der Buhne; auch ist von irgend welcher Leibenschaftlichkeit nichts zu merken. Man barf also behaupten, daß Schiller die Doppelftellung bes Chores ohne ein antikes Borbild geschaffen und bamit bas Borbild bes alten Chores überhaupt aufgegeben hat. Er hat felbst das Diftliche biefer Mafnahme gefühlt, er hat nirgends eine Erflärung, eine Rechtfertigung versucht; überall, wo er bavon spricht, bat er sich auf die bloße Thatsache beschränkt. Es barf nicht geleugnet werben, daß diese ganze Anordnung verfehlt ift und einen ftorenden Biderfpruch in fich tragt. Bie er bazu tam, ift uns durch eine Außerung humboldts befannt geworben. Die Alten waren an ben Chor gewöhnt; fie fanden ihn als etwas Überliefertes vor. Der moberne Dichter glaubte ibn, um fein Erscheinen ber Willfürlichkeit ju entfleiben, bem Stude einordnen ju follen, er machte ihn jum Diener ber Fürsten; und in bieser Stellung liegt bie Fehlerquelle.

So sehen wir, daß Schiller, obgleich er nur die Alten nachahmen wollte, boch in manchen Dingen, ganz besonders in der Handhabung der Schicksalbee und der Einführung des Chors, sich von ihnen weit entfernte. Im einen Falle war es ein Vorteil, im andern ein Nachteil.

Aber ben höheren Zweck, bem boch auch ber Hinweis auf das Altertum nur untergeordnet war, hat er trot allem glänzend erreicht: ein Schauspiel zu schaffen, das den Empfänglichen aus der Sphäre der Naturnachahmung hoch emporhebt, das eine ideale Wahrheit schafft, das die Seele erfüllt mit dem Schauer der Ehrfurcht, der Größe und der Schönheit. Weniges in unserer

Litteratur ist biesem Stücke zu vergleichen an Fülle erhabenster Beisheit, an eblem Glanz der Sprache. Wo wir das Buch aufschlagen, da funkeln uns gleich köstlichem Ebelgestein berühmte Worte entgegen, die schon allein, losgelöst vom Ganzen, durch Gedanke und Form Herz und Sinn gewaltig ergreisen. Und sie leuchten, wie ein Abglanz ewiger Bahrheit, in das Leben auch derer, die nach ihrer übrigen Bildung die Schönheit der ganzen Dichtung nicht sassen können.

Der Erfolg ber Dichtung war groß. Gleich nach ihrer Bollenbung hatte Schiller Gelegenheit, eine vorläufige Wirfung in engerem Rreise ju erproben. Der Bergog von Meiningen, bamals in Weimar zu Besuch weilend, wunschte et ju horen, und fo las der Dichter fein neues Bert ihm in einer ,febr gemischten Gefellichaft von Fürsten, Schauspielern, Damen und Schulmeistern mit grokem und übereinstimmendem Effecte' vor. Die Freunde waren von bem Stud fehr erbaut. Körner hob nach frischer Lekture sogleich heraus, was ihm am besten gefallen hatte: Die Mutter fei eine echte Riobe; ,fchauberhaft' fei die Entftehung bes größten Unglude aus löblichen Sanblungen; unter ben Fällen, wo ein einfaches Mittel eine große Wirfung hervorbringe, fei ihm besonders die Stelle in ber Erzählung bes Boten lieb, wie ber Einsiebler seine Sutte anzundet. Aber auch einige Bedenken, besonders wegen der Bermischung der Religionsvorstellungen, verschweigt er ihm nicht. Daß humbolbt dem Freunde mit begeisterten Worten beifiel, war sicher zu erwarten; lag boch ihm wie keinem anbern bie Grundtendenz am Herzen, die Ibealifierung ber Natur. Er begrüßte ben Chor mit ben Worten: "Es ist die lette Bobe, auf der man die Tragodie dem prosaischen Leben entreift, und vollendet die reine Symbolif bes Runftwerkes.' Goethe bachte alsbalb an die Aufführung; ber Chor wurde in Rollen zerlegt, Die Broben nahmen schnellen Fortgang, und am 19. Marg 1803 ging bie Braut von Messina' über die Bretter. Es war ein Experiment, dem alle nicht ohne Bangen entgegengingen. Aber es gelang über Erwarten. Der Ginbrud mar; jo berichtet Schiller an Körner, bebeutend und ungewöhnlich ftart; auch imponierte es dem jungeren Theile des Publitums so febr, daß man mir nach dem Stud am Schauspielhause ein Bivat brachte, was man sich sonst bier noch niemals herausnahm.' "Der Chor hielt bas Ganze trefflich zusammen, und ein hoher furchtbarer Ernft maltete burch die ganze Sandlung. Goethe ist es auch jo ergangen; er meint, der theatralische Boben sei durch biese Erscheinung ju etwas Höherem eingeweiht worden.' Andererseits wird doch auch von Karoline berichtet, daß sich — bei Wiederholungen und bei Aufführungen in andern Orten - in ber großen Masse eine gewisse Mattigkeit spuren ließ; und sie freut sich, daß die jenaischen Musensöhne oft einen erfrischenden Sauch jugendlichen Lebens und Anteils brächten.

Daß gerade die Jugend an Schiller mit begeisterter Verehrung hing, zeigten ihm die nächsten Wochen. Ansang Juli 1803 reiste Schiller für einige Beit in das uns schon aus seiner Lebensgeschichte bekannte Bad Lauchstädt. Das bunte Welttreiben der zahlreichen und eleganten Badegesellschaft sagte ihm sehr zu; er genoß einmal einige Wochen "recht mit Nichtsthun". Allerlei

neue Befanntschaften wurden geschlossen. Er lernte ben preußischen General Prinz Friedrich Eugen von Württemberg kennen und verkehrte täglich mit ihm. Auf die dringende Einladung Prosessor Niemeyers fuhr er nach dem benach-barten Halle, wo man ihn als berühmten Mann ehrte. Mit preußischen und sächsischen Offizieren ritt er in die Lauchstädter Umgebung, um einem Manöver, das sie gegeneinander anstellten, zuzusehen. Alles suchte ihn zu sehen, mit ihm zu sprechen. Am 3. Juli wurde im neugebauten Theater die "Braut von Messina" ausgeführt, aus Halle und Leipzig waren viele Studenten herübergekommen; abends spät rücken sie vor seine Wohnung und brachten ihm ein Ständchen,

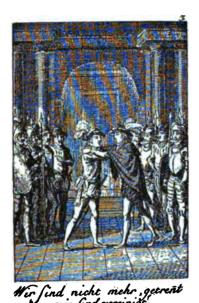

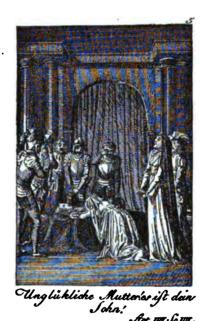

Rupferftiche jur ,Braut von Meffina' aus bem Ralender für 1804 (Offenbach bei C. L. Brede).

ebenso wurde er am nächsten Worgen durch einen Gesang begrüßt. Es waren ungezwungene von Herzen kommende Zeichen der Berehrung. Übrigens war die Lauchstädter Aufführung durch begleitende Umstände so merkwürdig, daß er Lotte einen aussührlichen Bericht schickte. Die Braut von Messina ist gestern gegeben worden, bei sehr vielen Zuschauern; aber es war eine drückende Gewitterssuft, und ich habe mich weit hinweggewünscht. Dabei ersebte ich den eigenen Zusall, daß während der Komödie ein schweres Genitter ausbrach, wobei die Donnerschläge und besonders der Regen so heftig schallte, daß eine Stunde lang man saft kein Wort der Schauspieler verstand und die Handlung nur aus der Pantomine erraten mußte. Es war eine Angst unter den Schauspielern, und ich glaubte jeden Augenblick, daß man den Borhang würde sallen lassen müssen sehr heftige Blige kamen, so slohen viele Frauenzimmer aus dem Haus heraus; es war eine ganz erstaunliche Störung. Dennoch wurde zu Ende ge-

470 Siebennudzwanzigites Rapitel. Banbliches und Berionliches. - Die Brant von Meffina.

ipielt, und uniere Schauspieler hielten sich noch ganz leidlich. Lustig und jürchterlich zugleich war der Esselt, wenn bei den gewaltsamen Berwünschungen des Himmels, welche die Jiabella im letzten Alt ausspricht, der Donner einsiel und gerade bei den Worten des Chors:

Benn die Bollen getärmt den himmel ichwärzen, Benn dumpf tosend der Donner hallt, Da, da fühlen sich alle herzen, In des furchtbaren Schickals Gewalt,

fiel ber wirkliche Donner mit fürchterlichem Knallen ein, so daß Graff ex tempore



Die Lauchstädter Buhne mit ben aus bem Jahre 1803 erhaltenen Deforationen. Rach einer von herrn Frang Beichel in Strafburg jur Berfügung gestellten photographischen Aufnahme.

eine Gebärde machte, die das ganze Publikum ergriff.

Auch in Berlin hatte das Stück einen großen Erfolg gehabt. "Die Chore senkten sich wie ein Wetter über das Land," schrieb Iffland.

Aber schon brängte es ben Nimmermüden, wieder in neuer dramatischer Arbeit zu stecken. In den letzten Wonaten hatte er neben gern genossenen und seiner Gesundheit nötigen Wußetagen eine etwas zersplitternde Thätigkeit gehabt; er hatte die beiden früher erwähnten französischen Lustspiele bearbeitet, eine neue Ausgabe seiner Gedichte besorgt, und einige kleinere lyrische Erzeugnisse waren nebenbei abgefallen, zumal solche, die an gesellige Gelegenheiten anknüpsten: "Das Siegessest, das "Punschlied" und das "Punschlied im Norden zu singen", daneben, ohne nachweisbaren Anlaß, "Der Pilgrim" und das in den "Parasiten"

aufgenommene liebliche Gedicht "Der Jüngling am Bache". Auch Schillers lette große Ballabe fällt in den Mai 1803: "Der Graf von Habsburg"; schon die Stoffwahl deutet an, daß sie den Borarbeiten zum "Wilhelm Tell" entsprungen ist, wie dem Gedankenkreise dieses Stückes auch das später entstandene "Berglieb", das Goethe beisällig einen "artigen Stieg auf den Gotthard" nannte, der "Alpensjäger" und die Stanzen "Wilhelm Tell" angehören.

Damit find wir an Schillers lette große Dichtung herangetreten.





## Uchtundzwanzigstes Kapitel.

## Wilhelm Tell.

In fünstlerischer Hinsicht liegt zwischen ber Braut von Messina und dem letten vollendeten Drama, bas wir von Schiller besitzen, eine tiefe Kluft. Dort war er, wenn wir ben Runftausbruck ber Briefe über bie afthetische Erziehung hier anwenden wollen, ganz dem Formtrieb gefolgt, im Tell gewinnt wieder der Stofftrieb die Oberhand. In der Braut war ihm die strenge, einfache, antike Form die Hauptsache gewesen, ihr zuliebe hatte er die Fabel selbst erfunden und fie alles Rebenfächlichen, alles Belaftenben entkleibet, bamit fie fich gang bem einmal gewollten fünftlerischen Ausbruck anpaste; im Tell ist bie breite Masse bes gegebenen Stoffes bas Erste, wieber, wie einst beim Ballenstein, ringt er mit dieser Masse und sucht die Form, die ihr eignet. Dort hatte er Personen und Scene zu einem ibealen ,Symbol bes Wirklichen' erhoben, bas sogar die Vermischung verschiebener Religionen und Rulturanschauungen zuließ; hier sucht er, allerbings ohne jemals in bloße "Nachahmung ber Natur" ju verfallen, ,ein ganzes lokalbebingtes Bolk, ein ganzes und entferntes Zeitalter barzustellen; bort hatte er zunächst nur für einen kleinen klaffisch gebilbeten Areis, bei dem allein das volle Verständnis vorauszuseten war, geschrieben, hier foll ,ein Bolksftud Berg und Sinne interessieren' (Brief an Iffland vom 12. Juli 1803); bort schwebte ihm ber König Obipus des Sophokles mit seinen einfachen Formen vor, hier fpurt man ben Ginflug von Shatespeares Julius Cafar mit seinem bunten Leben, seinen bewegten Massen.

So schnell er erfolgte, ganz unvermittelt war dieser Übergang doch nicht. Wir wissen, daß der Tell ihm schon früher nahe getreten war. Goethe hatte von der Schweizer Reise, die er 1797, "einer unglaublichen Sehnsucht folgend, mit seinem Freunde Meher machte, den Plan mitgebracht, die ganze Sage in einem epischen Gedichte darzustellen. Den Tell selbst wollte er als "eine Art von Demos" vorstellen, "als einen kolossal fräftigen Lastträger, die rohen Tierfelle und sonstige Waren durchs Gebirg hinüber und herüber zu tragen sein Lebenlang beschäftigt und, ohne sich weiter um Herrschaft noch Knechtschaft zu bekümmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten persönlichen Übel abzuwehren fähig und entschlossen. Der Landvogt soll einer "von den behaglichen Tyrannen" sein,

bie ,herze und rudfichtslos auf ihre Zwede eindringen, übrigens aber fich gern bequem finden, beshalb auch leben und leben laffen, babei auch humoristisch gelegentlich biefes und jenes verüben, mas entweber gleichgultig wirken, ober auch wohl Nuten oder Schaden zur Folge haben fann'. Über biefen beiden Hauptgestalten sollte bas schweizerische Bolf, an Besit, Leib, Ehre und Ansehen verlett, bas fittlich Leidenschaftliche zum Ausbruck bringen. Goethe hat biefen Blan wie so manche andere fallen laffen, aber er hat ihn mit Schiller oft besprochen; babei hat er bem Freunde in bem behaglich sich behnenden Gespräch ber Abendstunden lebendige Beschreibungen von Land und Leuten, von der grofartigen Natur, von jenen Kelswänden und gebrängten Ruftanden' entworfen. So entwidelte fich in Schiller eine Reigung für Die Landschaft; Beschreibungen ferner Länder hatten ftete fein Interesse. Wie manchen Reiseblan bat der franke Mann geschmiedet, wie oft hat er, ben schon eine mehrstündige Bostfahrt so fehr angriff, seine Phantasie in sonnigere Gefilde schweifen lassen, immer mit ber ftillen Hoffnung erfüllt, es werbe ihm noch einmal vergonnt sein, die herrlichkeit ber schönen Erbe mit Augen zu sehen! Aus biefer Anteilnahme an ber Landichaft scheint bas Interesse für die Tellsage erwachsen zu sein. Schon 1802, nach Vollendung der Jungfrau von Orleans, erwog er, ob diese Sage nicht ben Stoff zu einem neuen Schauspiel geben konne; jes ift ein gewagtes Unternehmen und wert, daß man alles bafür thue,' schrieb er im Marg 1802 an Körner. Schon begibt er sich an eine vorläufige Durchsicht bes ganzen Materials. Tschubis schweizerische Chronit zieht ihn ungemein an: ,er hat einen fo treuberzigen, herodotischen, ja fast homerischen Beist, bag er einen poetisch zu stimmen imftande ist'. Noch als er sich schon zur Braut von Messina entschlossen bat, beschäftigt ihn ber Tell, bis endlich jene Dichtung völlig bie Oberhand gewinnt, Und boch, unter ber Arbeit an ber Braut kommt ihm sogar ber Gebanke, einen historischen Stoff, wie etwa ben Tell, in ber Form ber antiken Tragobie aufzufaffen'! Dazu eignete fich allerbings biefer Gegenstand am wenigsten, und es lag in ber Natur ber Sache, baß, wenn Schiller sich einmal für ben Tell entschied, eine gang andere Form gewählt werben mußte.

Besonders stark hat auf den Entschluß Schillers ein Bekannter aus längst vergangenen Tagen eingewirkt: Issland. Wir haben zuletzt von diesem Manne gesprochen, als wir den Bruch Schillers mit dem Mannheimer Intendanten erzählten. Welche Rolle der Schauspieler dadei spielte, hat Schiller nie ersahren. Ein langes Stück Leben, ein Wachsen an Menschen- und Weltkenntnis, auch an Selbsterkenntnis lag zwischen jenen Ereignissen und jetzt. Issland hatte mittlerweile die Größe des Dramatikers Schiller, die ihn einst mit Neid erfüllte, ohne Beimischung anderer Gefühle bewundern lernen; seit dem Wallenstein war er mit dem ehemaligen Freunde wieder in Beziehung getreten, und was Cotta als Verleger für den Dichter war, das wurde sür ihn der mittlerweile in Berlin zu bedeutender Stellung ausgestiegene und einflußreiche Issland als Schauspiels direktor. Alle neuen Stücke gingen nach Berlin, und von der Scene des Königslichen Schauspielshauses herab thaten sie ihre größte Wirkung; wirklich bedeutende Schauspieler und ein gebildetes Kublikum, gegen dessen Schigkeiten die Xenien-

bichter boch wohl etwas unbillig gewesen waren, vereinigten sich in der preußischen Hauptstadt, um ben Werken Friedrich Schillers Erscheinung und Würdigung zu Iffland war ein tenntnisreicher und geistreicher Mann. Er verftand sehr wohl, der Entwickelung Schillers gerecht zu werden; auch ben Schritt in bie rein ibealifierende Richtung bat er mit Freuden begrüßt; er verschaffte ber Braut von Meffing eine glanzende, burchaus ben Absichten bes Dichters entsprechenbe Darstellung und berichtete, daß der "Totaleffekt" ber Dichtung ,ber höchste, tiefste, ehrmurbigste' gewesen sei. Aber er verschwieg boch auch nicht, daß es an "Gegenfüßlern" nicht fehle. Er fühlte, bag die große Daffe, wenn einmal erst ber Reis ber Nouheit vorbei fein murbe, sein Interesse biefer Richtung nicht bewahren könne; die ,hohe Einfalt taucht alle leeren Ropfe vollends unter, und beren ift Legion'. Der Theaterbireftor munichte ein Stud für alle', er munichte Bühnenwirksamkeit. Schiller machte ben Borbehalt, daß, wenn er fich ben theatralischen Forberungen nähern folle, boch bie Kunft felbst ihn bazu führen muffe; und Iffland wehrt sich barauf gegen ein Digverftandnis: ,Gott behute mich, ein Werk von Ihnen zu wünschen, wozu ber Beift Sie nicht geführt hatte, ber in Ihnen wohnt! Nur bente ich, ebe man ben Stoff ermählt, mahrend ber Beift über ber Tiefe schwebt, sei eine unmerkliche Richtung, wo er sich niederlasse, noch möglich. Dann ware es zu erreichen, bas Intereffe, welches für die Sinne eine gemisse äußere Herrlichfeit barbeut, wie Jeanne d'Arc, eber zu mablen, als ein anderes, welches abstrafte Renntnis und einen freien Beift forbert.

So entschied sich Schiller benn. Mehreremal schon war ihm früher bas Gerücht zugetragen worden, er arbeite an einem Tell; von Hamburg, Franksurt und Berlin aus hatte man sogar bei ihm angesragt. Jett wollte er bas Gerücht zur Wahrheit machen. Und er konnte um so mehr sicher sein, daß er mit dieser — übrigens nur vorübergehend gedachten — Abkehr von dem griechischen Stil nicht seinen künstlerischen Grundsätzen untreu würde, als er eben damals am "Julius Cäsar" sich der Möglichkeit hoher Kunstübung an wuchtigem Stoff inne wurde.

Als sich die Kunde verbreitete, die diesmal kein leeres Gerücht war, daß Schiller am Tell arbeitete, wurde man allerorten von ungeduldiger Spannung ergriffen. Man fühlte, daß es ein außerordentliches Werk werden müßte. Der geseierte schweizerische Historiker Johannes von Müller, der sich bald darauf nach Nordbeutschland begeben wollte, schrieb von Wien aus an Goethe: "Ich freue mich unendlich auf die Bearbeitung Tells. Empsehlen Sie mich Ihrem großen Freunde, welchen ich sehr verehre. . . . . . Wie viel von Habsburg, dem Hause, dem Land und Hof, und von dem wunderbaren alten Hirtenstamme in dem alten Gebirg läßt sich unvergleichlich malerisch herausheben. Es ergreift mich selbst, indem ich mir's denke. Und Issland sehnte sich nach der ersten Manuskriptssendung "wie ein Archenbewohner nach der Taube mit dem Ölblatt".

Schiller war von vornherein mit seinem ganzen Herzen an der Arbeit: Handlung und Schauplatz zogen ihn mächtig an, und auch der Zweck war ihm lieb; wenn mir die Götter günstig sind, das auszusühren, was ich im Ropse habe, so soll es ein mächtiges Ding werden und die Bühnen von Deutschland

Lowlindon 20 any

Junglis henden ni Mit Infa mist Marbende, vone h Jung ba hendende Junion I berenne duch invinen Anall Girl Empalation mit Immine men mine Marbenden mine Marbenden Junging grafaille din langendurwen Ann Onlblatt, mi

Brief Ifflan

bichter boch wohl etwas unbillig gewesen waren, vereinigten sich in der preußischen Sauptstadt, um ben Berten Friedrich Schillers Erscheinung und Burbigung gu geben. Iffland mar ein kenntnisreicher und geistreicher Mann. Er verstand fehr wohl, ber Entwidelung Schillers gerecht zu werben; auch ben Schritt in bie rein ibealisierende Richtung hat er mit Freuden begrüßt; er verschaffte ber Braut von Melfing eine glanzende, burchaus ben Absichten bes Dichters entfprechende Darstellung und berichtete, daß der "Totaleffekt" ber Dichtung ,ber höchste, tiefste, ehrwürdigste' gewesen sei. Aber er verschwieg doch auch nicht, daß es an "Gegenfüßlern' nicht fehle. Er fühlte, daß die große Maffe, wenn einmal erft ber Reig ber Mcubeit vorbei fein murbe, fein Intereffe biefer Richtung nicht bewahren könne; die ,hohe Einfalt taucht alle leeren Köpfe vollends unter. und beren ist Legion'. Der Theaterbirektor munichte ein Stud ,für alle', er munichte Bühnenwirksamkeit. Schiller machte ben Borbehalt, daß, wenn er fich ben theatralifchen Forderungen nähern folle, doch die Aunft felbst ihn dazu führen muffe; und Iffland wehrt fich barauf gegen ein Migverständnis: "Gott behute mich, ein Werk von Ihnen zu munichen, wozu ber Geift Sie nicht geführt hatte, ber in Ihnen wohnt! Nur bente ich, ebe man ben Stoff ermählt, mahrend ber Beift über ber Tiefe schwebt, sei eine unmerkliche Richtung, wo er sich nieberlasse, noch möglich. Dann ware es zu erreichen, bas Intereffe, welches fur bie Sinne eine gemisse äußere Herrlichfeit barbeut, wie Jeanne d'Arc, eber zu mablen, als ein anderes, welches abstrakte Renntnis und einen freien Beift forbert.

So entschied sich Schiller benn. Mehreremal schon war ihm früher bas Gerücht zugetragen worden, er arbeite an einem Tell; von Hamburg, Franksurt und Berlin aus hatte man sogar bei ihm angefragt. Sett wollte er bas Gerücht zur Wahrheit machen. Und er konnte um so mehr sicher sein, daß er mit dieser — übrigens nur vorübergehend gedachten — Abkehr von dem griechischen Stil nicht seinen künstlerischen Grundsäten untreu würde, als er eben damals am "Julius Cäsar" sich der Möglichkeit hoher Kunstübung an wuchtigem Stoff inne wurde.

Als sich die Kunde verbreitete, die diesmal kein leeres Gerücht war, daß Schiller am Tell arbeitete, wurde man allerorten von ungeduldiger Spannung ergriffen. Man fühlte, daß es ein außerordentliches Wert werden müßte. Der geseierte schweizerische Historiker Iohannes von Wüller, der sich bald darauf nach Nordbeutschland begeben wollte, schrieb von Wien aus an Goethe: "Ich freue mich unendlich auf die Bearbeitung Tells. Empsehlen Sie mich Ihrem großen Freunde, welchen ich sehr verehre. . . . . Wie viel von Habsburg, dem Haus, dem Land und Hof, und von dem wunderbaren alten Hirtenstamme in dem alten Gebirg läßt sich unvergleichlich malerisch herausheben. Es ergreift mich selbst, indem ich mir's denke. Und Issaad sehnte sich nach der ersten Manustriptsiendung "wie ein Archenbewohner nach der Taube mit dem Ölblatt".

Schiller war von vornherein mit seinem ganzen Herzen an der Arbeit: Handlung und Schauplatz zogen ihn mächtig an, und auch der Zweck war ihm lieb; wenn mir die Götter gunstig sind, das auszusühren, was ich im Ropse habe, so soll es ein mächtiges Ding werden und die Buhnen von Deutschland

Luslie Am 20 ang

Junglis denden mit

Mit Infa miss

Markendr, wowe h

young be headen h

Junious of Eastern

dest invision toutle

girl broughters

mis miss muint much

mine Markendria

mine Markendria

Junging grafailli

din Amgunhurwen

som Onlblast, on

mine funkue! one

Brief Jfflan Nach eigner photographischer Un



:

...

erschüttern' (an Körner 12. September 1803); ,ich bin jest leiblich fleißig am Tell, womit ich ben Leuten ben Ropf wieber warm zu machen gebenke' (an Wilhelm von Wolzogen 27. September 1803). Der Stoff, als Ibee wie für ein Schauspiel geschaffen, mar hinsichtlich seiner Busammensetzung ungefügig; besonders der mangelnde Zusammenhang der Gruppen (Tells That, Rütlischwur) war störend. Aber gerade bie Schwierigkeiten spannten bas thatige Interesse und bie Hoffnung: "Im Tell leb' ich und web' ich jett; . . . . . Ein rechtes Stud für das ganze Bublitum verspreche ich Ihnen' (an Iffland 9. November 1803). Auch ftorende Zwischenfälle, seine forperliche Schwäche, ber ungelegene und zu lange Besuch ber Frau von Staël, vermochten bie Thätigkeit nicht ernstlich zu unterbrechen. Am 18. Kebruar 1804 mar bas Stück vollendet. Schon vorher hatte er einzelne Teile, ben erften Alt und die Rütliscene, Goethen mitgeteilt, ber beständig mit beratendem Worte an der entstehenden Dichtung teilnahm. Nur weniges von bem, was Goethe über jene Teile fagte, ift uns erhalten: ber erste Aft schien ibm sehr gelungen, die ausgezeichnete Exposition nannte er ein ganges Stud und zwar ein fürtreffliches'. Er munichte Blud und bat ben Freund fortzufahren, ibm burch feine icone Thatigfeit ein neues Lebensintereffe zu verschaffen'. Ebenso fand er bie Rütliscene und ben Gebanken, gleich eine Landesgemeinde zu konftituieren', vortrefflich. Iffland verlor gang bie Fassung, als er ben ersten Aft gelesen hatte: "Ich habe gelesen, verschlungen, mein Anie gebogen, und mein Berg, meine Thranen, mein jagendes Blut hat Ihrem Geifte, Ihrem Herzen mit Entzuden gehulbigt! D balb, balb mehr! — Blätter, Bettel — was Sie geben konnen. 3ch reiche Sand und Berg Ihrem Genius entgegen. Belch ein Bert! Belche Fülle, Kraft, Blüte und Allgewalt! Sott erhalte Sie, Amen.' Das beutsche Bolf hat biese Empfindung des buhnenfundigen Mannes bestätigt, indem es nie einem Schauspiele eine fo glanzende, so begeisterte Aufnahme gewährte wie biesem.

Die Sage von Wilhelm Tell war bamals in ganz Deutschland allgemein bekannt. Johannes von Müller in seinen schon 1786 erschienenen meisterhaften "Geschichten schweizerischer Sidgenossenschaft" hatte sie noch als historische Wahrsbeit vorgetragen, obgleich ihm schon, zumal im Hinblick auf die Ahnlichkeit der altnordischen, von Saxo Grammatikus überlieferten Sage von Toko dem Schüßen, starke Zweisel an der Echtheit der schweizerischen Überlieferung gekommen waren. Für Schiller war, wie auch für seine Zeitgenossen, der Gegenstand schon ein Märchen. Aber das Interesse für die merkwürdigen Thaten des Urner Landsmannes war darum in ganz Deutschland nicht geringer. Bearbeitungen und zahlreiche Stiche zeigen das deutlich.

Schiller hat zu. seiner Dichtung ein umfangreiches Quellenstudium betrieben. Die Geschichte selbst fand er in dem "Chronicon Helveticum" des Ägidius Tschubi, der von 1505—1572 gelebt hat. Es ist ein köstliches Buch; wie ein Hauch der Natur weht es uns an aus der naiven, frästigen, kunstlosen Darstellung des biederen Mannes, und wer ihn den schweizerischen Herodot nennt, thut ihm nicht zu viel Ehre an. Schiller hat an der Anordnung des Stoffes große Bersänderungen vollzogen, wie sie für den dramatischen Gebrauch durchaus nötig

waren, aber die Art der Erzählung und besonders die Sprache Tschudis klingt auch in der modernen Dichtung noch deutlich an. Wir sehen eine Probe hierher, die unseren Lesern am besten den Ton des Ganzen vergegenwärtigen wird:

Bie Bilhelm Tell von Uri bem hut nit Reverent tet; barumb er finem Rind ein Depfel ab bem houpt fchiehen mußt.

Darnach am Sonntag nach Othmari, was ber 18 Wintermonats, gieng ein redlich frommer Landt-Dann von Uri, Bilhelm Tell genannt (ber ouch beimlich in ber Bunbts-Gefellichaft mas) ju Altorf etlichmal fur ben uffgebendten but, und tet Im tein Reverens an, wie ber Landt-Bogt Gefiler gebotten bat; bas ward 3me Landt-Bogt angegeigt. Aljo mornbes barnach am Montag berufft Er ben Tellen für fich, fragt In truglich, warumb er finnen Gebotten nit gehorfam mare, und bem Runig ouch 3me gu Berachtung bem but fein Reverent bemijen hette? Der Tell gab Antwurt: Lieber herr, es ift ungebarb und nit uf Berachtung gescheben, verzichtenb mire, mar ich wibig fo bieß ich nit ber Tell, bitt um Gnab, es foll nit mer geichechen. Run mas ber Tell ein guter Armbruft-Schuts baf man In beffer tum fand, und hat hubiche Rind, die Im lieb warend, die beichictt ber Landt-Bogt, und fprach: Tell, welches undter benen Rinbern ift bir bas liebft? Der Tell antwurt, herr, fi find mir alle glich lieb. Do fprach ber Landt-Bogt: Bolan Tell, du bift ein guter verruempter Schup, als ich bor, nun wirft bu bin Runft bor mir muffen beweren, und biner Rinden einem ein Depfel ab finem houpt muffen ichiegen, barumb hab eben Acht, bag bu ben Depfel treffest, bann triffft bu In nit bes erften Schupes, fo toft es bich bin Leben. Der Tell erichrad, bat ben Landt-Bogt um Gottes willen, bag Er Ine bes Schupes erließe, bann es unnatürlich mare, bag er gegen finem lieben Rind folte ichießen, Er woll lieber fterben. Der Landt-Bogt |prach: Das mußt bu thun ober bu und bas Rind fterben. Der Tell fach wol, daß Ers thun mußt, bat Gott innigklich, bag er in und fin lieb Rind behute. Ram fin Armbruft, fpien (fpannte) es, legt uff ben Pfol, und ftadt noch ein Pfpl hinden in das Göller und legt ber Landt-Bogt bem Rind (bas nit mehr bann 6 Jahr alt was) felbs ben Depffel uff fin houpt. Alfo fchof ber Tell bem Rind ben Depffel ab ber Scheitlen bes Houpts, bag Er bas Rind nie verlest. Do nun ber Schut geschechen mas, vermunbert fich ber Landt-Bogt bes meifterlichen Schutes, lobt ben Tellen finer Runft, und fragt Ine, was bas bebute, bag Er noch ein Pfpl hinden ins Goller gestedt hatte? Der Tell erichrad aber, und gebacht die Frag bebutet nutit (nichts) Guts, doch hett Er gern die Sach glimpfflich verantwurt, und iprach: Es ware also ber Schüten Gewonheit. Der Landt-Bogt merdt wol, bag im ber Tell entjeß (auswich) und fprach: Tell, nun fag mir frolich bie Bahrheit, und fürcht bir nühit barumb, bu folt bins Lebens ficher fin, bann bie gegebene Antwort nimm ich nit an, es wird etwas anders bedüt haben. Do rebt Bilhelm Tell: Bolan herr, findmalen Ir mich mins Lebens versichernd habend, so will ich uch die grundlich Barbeit fagen, bag min entliche Reinung gewesen, wann ich min Rind getroffen bette, bag ich uch mit bem andern Pfpl ericoffen, und ohne Zwifel uwer nit gefalt wolt haben. Do ber Landt-Bogt bas bort, fprach Er: Run wolan Tell: Ich hab bich bins Lebens gefichert, bas will ich bir halten, bieweil ich aber bin bofen Billen gegen mir verftan, fo will ich bich furen laffen an ein Ort, und allda inlegen bag bu weder Sunn noch Mon niemerme fechen folt, bamit ich vor bir ficher fig. Sieß hiemit fine Diener In fachen und angent gebunden gen Fluelen furen.

An biesem kleinen Ausschnitt erkennt man leicht, wie der Dichter sich seiner Hauptvorlage gegenüber verhielt; wie er hier durch die zeitliche Zusammendrängung der Handlung die epische Erzählung in das Gebiet des Dramatischen erhebt, so hat er es allenthalben gethan. Der lebhaft bewegten Stimmung des Bolkes entspricht im Drama eine raschere Folge der Handlung, als sie Tichudi ausweist. Der schweizerische Chronist verteilt die Ereignisse auf geraum anderthalb Jahre

(Herbst 1306 — Baumgartens That — bis Frühjahr 1308 — Ermordung König Albrechts), Schiller brängt die Ereignisse zusammen: "Simons und Judä", also am 28. Oktober 1307, beginnt er, am 20. November 1307 schließt er. Die That Baumgartens setzt er also später, die Ermordung Albrechts früher an; die Apfelschußseene spielt am 19. November, am Tage darauf erscheint Parricida in Tells Haus. Die anderthalb Jahre werden in der Dichtung drei Wochen.

Aber auch in ber inhaltlichen Geftaltung bes Stoffs weicht Schiller mit

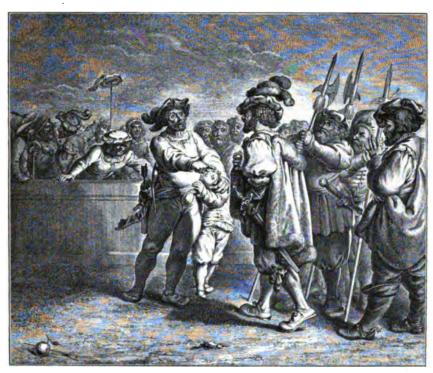

Rupferftich zur Tellsage von Daniel Chobowiedi aus bem Jahre 1781. (Lavater zugeeignet.) Rach einem Originalbrud im Besitz ber Berlagehaublung.

vollem Bewußtsein von seiner Borlage ab: Tschubis, des Chronisten, hauptsächliches Interesse haftet an der Befreiung der Schweiz durch die Eidgenossen vom Rütli, an der zum Neujahrstage 1308 geplanten Einnahme der Burgen; dieser Haupthandlung gegenüber ist alles, was Tell angeht, nur episodisch. Wohl ist Tell ,ouch heimlich in des Pundts Gesellschaft, aber was er thut, erwächst weder aus dem Bunde, noch hat es auf dessen Entschlüsse und Thaten irgend welchen Einsluß. Schiller machte aus der Tellhandlung die Hauptsache, und die Kütlihandlung rückte er vor ihr zurück; sie diente ihm lediglich zur Kennzeichnung der Stimmung, in die die ungeheueren Frevelthaten der Vögte das Bolt versetzer, und aus der auch Tells That verständlich wird. Wir sehen: es ist derselbe Gedanke, der auch in Goethes epischem Entwurf vorherrscht. Und

um ber Tellhandlung noch mehr Selbständigkeit zu verleihen, löfte er ben fuhnen, aans auf fich felbst rubenden Schützen geflissentlich aus dem Rreise der Berschworenen los; er teilt nur ihre Stimmung, aber nicht ihre Blane. Dit bem, was er thut, bezwedt er nicht eine Erfüllung ber Absichten seiner Landsleute, obaleich es sich thatsächlich so barstellt, sondern nur die Abwehr .unmittelbarsten perfönlichen Übels', ganz wie in dem Goetheschen Entwurf. Endlich fügte Schiller, indem er nach der Rütliscene die ganze Sandlung, die sich bei bem Sistoriser an sie anschließt, fallen ließ, eine britte Sandlung ein, die sogenannte "Rubenghandlung'; fie reicht mit ihrem einen Teile - bem Berhaltnis bes Junglings zu Attinghausen — in die Kennzeichnung ber schweizerischen Buftanbe binein, ber auch die Scenen mit Stauffacher, Walther Fürst, Melchthal und bem Eidschwur auf bem Rütli bienen; mit ihrem anbern Teile trägt fie bas Moment ber Liebe in eine Handlung, die bieses Momentes bisher entbehrte. Die Berschwörung wird burch bie Liebe gur Ausführung gebracht,' heifit es auf einem ber Bettel, auf benen Schiller feine Bebanten beim erften Entwurf feiner Dichtungen nieberzuschreiben pflegte.

Tichubi ift für alles Historische bie Hauptquelle Schillers gewesen; neben biefer trefflichen Chronik treten bie andern historischen Schriften, die ber Dichter benutt hat. Müllers Geschichten schweizerischer Gibgenoffenschaft, Etterlins und Stumpffe Chronifen, gurud. Bohl aber hat er eine Reihe von Buchern angezogen, aus benen er bas Lokalkolorit ichopfte. Seit bem Erscheinen ber großen fritisch-historischen Ausgabe ber Werke Schillers ift es uns vergonnt, einen Einblid in die Art zu thun, wie er biese Bücher benutte. Man war bis dahin der Meinung gewesen, daß Schiller die ganze Külle von Zügen der Natur und Boltssitte, die er in feine Dichtung verwebt bat, von Goethe empfangen Diese Meinung stütte sich auf Goethes eigenes Zeugnis, ber in ben Gesprächen mit Edermann geradezu fagt: ,Bas in seinem Tell von Schweizerlokalität ift, habe ich ihm alles erzählt'; bem alternden Dichter war indes ber Inhalt seiner Gespräche mit bem verstorbenen Freunde nicht mehr genau erinnerlich; die Länge ber Zeit entschuldigt die Übertreibung. Schon Ende ber breißiger Jahre wies Joachim Meyer in einer ausgezeichneten Abhandlung bie eigentlichen Quellen des Tell nach. Im Nachlasse Schillers haben sich mehrere Zettel erhalten, auf benen er sich Auszüge aus Schriften über bie schweizerische Landesfunde gemacht hat. In ber großen Ausgabe find biefe Bettel abgebruckt. Es ift febr angiebend, burch fie einen Blid in bie Werkftatt bes Dichters zu thun. hier ift ein solcher Auszug aus Sasis Buch , Genaue und vollständige Staatsund Erdbeschreibung ber gangen helvetischen Gibgenoffenschaft":

Schweiger wohnen auf ben hochsten Gipfeln ber Europäerwelt. Berge stehen auf Bergen. Auf biesen wieber neue Felsenjoche. Bon ihnen strömen viele Flüsse in alle vier Straßen ber Welt. — Bergkräuter (bie unteren) sprießen am Anfang Mays hervor, und bahin zuerst bas Bieh getrieben. — Die mitteren Theile ber Berge haben kurze Kräuter, bieß die kräftigsten. Ende Junys sahren die Sennen auf diese höheren Alpen. Dort die Sennhütten, um S. Bartholomä ziehen sie ab. — Es giebt Berge (Gletscherberge), die bloß aus Eis bestehen. Firnen, sie glänzen wie Glas. Sie erhalten ihre isolirte Regel-Figur durch das Schmelzen im Sommer. — Alle vier Jahreszeiten erscheinen oft neben-

einander. Gis. Blumen. Früchte. - Bollen erzeugen fich in ben Rluften ber Berge, fie hangen fich an die Felsen an. — Daraus die Bitterungs prognostica. — Anblic von oben wenn man fiber ben Bolten fteht. Die Gegend icheint wie ein großer See vor einem Bu liegen, Infeln ragen baraus hervor: öffnen fich bie Bolten irgendwo, fo tann man ins Menichen bewohnte Thal auf Baufer und Rirchen hinabsehen. — Bafferfalle, Sommerszeit, aberal auf ben Bergen. Staubregen und Regenbogen, ober Regentreife; wer fie fieht, fteht immer im Rand bes Birtels, ber feine Fuge umichlingt. - Bergquellen. - Graten ober hohe Bergipipen. Gratthier. - Gemfen weiben gefellichaftlich. - Borgeif pfeift wenn Gefahr ift - ihre Buflucht unter Felsvorsprüngen. - Lämmergeier. - Safelhuhn. -Bergfuchs. Bolf. Bar Durmelthier. - Die Firften ber Berge. - Tells Blatten ober Tells Sprung. Das Felsenstud hangt an ber Seite bes großen Azenbergs, eine ftarte Stunde unter Fluelen. Bor ber Blatten find einige Felfenschiefer, wo die Schiffe landen tonnen. Die gange Ebene ber Blatte balt 18 quadrat Schuh. hinter ber Blatten fteigt ber Agenberg boch in bie Bolfen. - Gesommert, gewintert. [Auf ber Reugalp allein werben jahrlich über 300 Stude Pferbe und Ochsen, welche bas britte Jahr muffen erfullt haben, gesommert. - Rulm höchfte Alpenspige ,Rulm aber hochfte Spige ber Reuf-Alp.'] - Das Gisthal auf ber Blumlis Alp.

Dieselbe Wichtigkeit wie das Fäsische Buch hatten für Schiller Johann Jakob Scheuchzers "Naturgeschichte des Schweizerlandes" und desselben "Helvetiae historia naturalis" gehabt. Natürlich sind die lebendigen, aber wohl mehr auf allgemeine Eindrücke abzielenden Schilderungen Goethes den aus Büchern geschöpsten einzelnen Zügen an Bedeutung für die Dichtung mindestens gleich. Daß auch Charlotte von Schiller aus ihrer Jugend ein sehr lebendiges Bild schweizerischer Landschaft in der Seele trug und daß eine alte Sehnsucht, die Ufer des Genfer Sees wiederzusehen, in den Herzen beider Schwestern lebte, mag für den Dichter des Tell nicht ohne Bedeutung gewesen sein.

Aus solchen Anregungen und Quellen erwuchs die herrliche Dichtung. Bon allen Dramen deutscher Zunge ist es das volkstümlichste; in allen Schichten der Bevölserung ist es bekannt und geliebt; eine große Anzahl von Bersen aus dem Tell sind mit dem vollen Bürgerrechte des Sprichwortes in den Sprachschat und damit in das Bewußtsein, die Seele des deutschen Bolkes ausgenommen worden; in großer Zeit hat dieses Stück die vaterländische Begeisterung geweckt und wachgehalten, wie kein anderes; durch den Tell erst wurde Schiller vollends der Liebling des deutschen Bolkes und besonders deutscher Jugend.

Es kommt vieles zusammen, was die tiefe und breite Wirkung des Wilhelm Tell erklärt. Bunächst die dem Gegenstande zu Grunde liegende allgemeine Idee, die sich am schärssten in den Worten Stauffachers in der Rütliscene auszgesprochen findet:

Rein, eine Grenze hat Tyranneumacht. Wenn ber Gebrückte nirgends Recht kann sinden, Wenn unerträglich wird die Last — greist er Hinauf getrosten Mutes in den Himmel, Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen underäußerlich Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht —

Bum lesten Mittel, wenn kein andres mehr Berfangen will, ift ihm bas Schwert gegeben — Der Guter höchftes burfen wir verteib'gen Gegen Gewalt — Wir stehn für unfer Land, Wir stehn für unfre Beiber, unfre Kinder!

Ein gefnechtetes Bolf, bem Ungeheuerliches zugemutet wird, erhebt fich gegen einen Tyrannen, der dem Lande fremd ist und den nichts als selbstsüchtige Bosheit zu seinen Handlungen treibt. Mit einer Kunft sondergleichen bat Schiller bas unerträgliche Balten ber Zwingherren geschilbert. Gleich der Anfang des Studes erwedt selbst in dem Auschauer die Stimmung des Hasses gegen die Landvögte: in dem Ginzelfrevel Wolffenschießens und der Ginzelrache Baumgartens tritt uns die ganze gespannte Lage, die Furchtbarkeit der rechtlosen Zustände entgegen. Die Blendung von Melchthals Bater, Die durch die Unwesenheit des eigenen Sohnes bei der Erzählung uns fast wie sichtbare Birtlichfeit entgegentritt, erschüttert bie Buborer bis ins Innerfte. Dann horen wir von Geflers Beginnen. Schon bas Gespräch zwischen Stauffacher und Gertrud wirft ein Licht auf den Bogt. Und nun vollends sein Berhalten gegen Tell, bie Apfelschußscene! Gegen folchen Zwang gibt es nur bas eine Mittel ber Notwehr mit ihrer ganzen Rudfichtslosigkeit. Diefer Notwehr verleiht Schiller schon burch jene Schilberung bes Elends und ber Rechtlosiafeit die tiefste sittliche Berechtigung; aber er thut noch mehr, er zeigt uns auch, welche Guter es zu verteibigen, zu retten galt. "Wir stehn für unser Land, für unfre Beiber, unfre Kinder." Darin liegt ein weiterer Grund ber unwiderftehlichen Wirkung bes Gedichtes auf bas Bolf, auf Gebilbete und Ungebilbete, bag wir mit vollfommener, ergreifender Anschaulichkeit erfahren, was auf bem Spiele steht: Baterland und Familie.

Es geht durch alle schweizerischen Personen des Stückes ein Zug des tiefsten Patriotismus. Dies Gesühl ist bei ihnen natürlich, mit ihrem innersten Wesen verwachsen. Nur auf den Bergen und Matten der Heimat scheint ihnen das Leben lebenswert; denn Berge und Matten sind ein Teil ihres Lebens. Was sie sagen und was sie denken, nimmt seinen Inhalt aus der Natur, die sie umgibt; sie sind, wie Schiller das selbst einmal ausdrückt, lokalbedingt. Darum hat er es für notwendig gehalten, die Wechselwirtung von Land und Leuten so vollkommen als möglich zur Anschauung zu bringen. Gleich die erste Scene zeigt uns, wie sehr die Menschen mit der Natur verwachsen sind; ihnen ipricht der kleinste Zug im Leben und Weben des Sees, der Wolken, der Gestirne eine deutliche Sprache; und mit der Teilnahme, die aus der Absicht des Nutzens und rein menschlichem Gesühl glücklich gemischt ist, stehen sie selbst dem Tiere gegenüber; ja, wie es in dem einsachen Naturleben stets eintritt, sie geben der Kreatur menschliches Fühlen und Denken:

Ruobi.

Wie ichon ber Ruh bas Band gu Salfe fteht.

Ruoni.

Das weiß sie auch, baß sie ben Reihen führt, Und nahm' ich ihr's, sie borte auf zu freffen.

Das "Jägerliedchen für Walthe Nach der Urschrift im Besig des Herrn Geheimen Ju

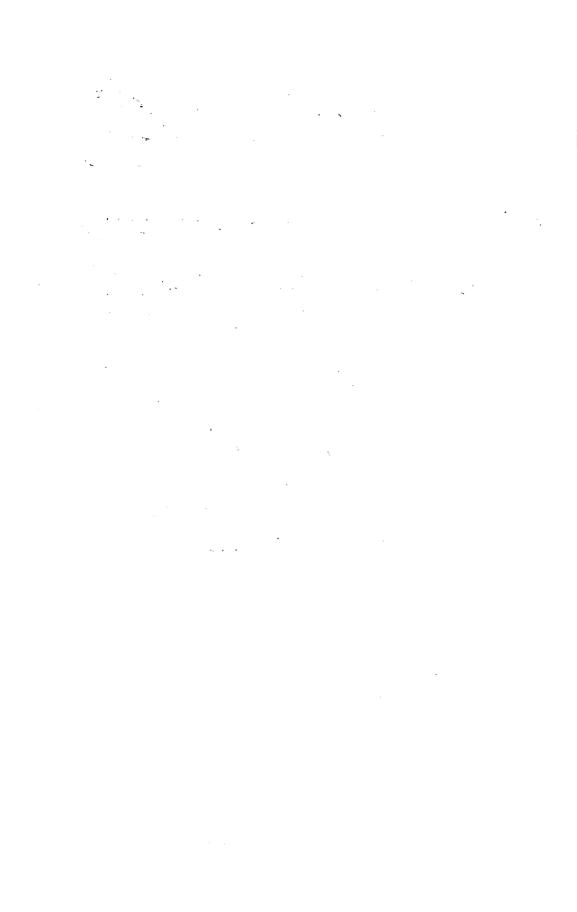

Als der Fischer Ruodi ungläubig sagt: "Ihr seid nicht klug! Ein unvernünstges Tier —", da erwidert mit treuherziger Überzeugung der Jäger:

Bit balb gefagt. Das Tier hat auch Bernunfi';

und aus der Beobachtung des Massischen Bergtieres, ber Gemsen, führt er ben vollgültigen Beweis. Selbst in ben Riedrigftgeborenen lebt die Liebe zur Beimat; fie besiten wohl nichts zu eigen, aber bas Gewerbe, zu bem bas Land und ber Auftrag begüterter Bolfsgenoffen (I, 1) ihnen bie Mittel und bie Gelegenheit geben, erfüllt reichlich ihre bescheibenen Ansprüche; ber Besit erhöht wohl bas Ansehen, aber er ist nicht bessen Bedingung: sogar ber einfache Fischer (IV, 1, 6) hat unter ben Bertrauensmännern bon Schwyt mitgeschworen, gleichberechtigt mit allen andern. Selbst die im unmittelbaren Dienste eines andern stehen, Die Knechte, sind menschlich barum nicht geringer: Attinghausen, ber Bannerherr, trinkt mit ihnen aus bemselben Kruge, und sie sind seine Rinder' (II, 1); auch schwören ,eigene Manner' auf bem Rutli mit. Doch aber erhöht fich, wie recht und billig, bas Pflichtgefühl mit bem Befit bes freien Erbes. Die Befigenden, die ober beren Ahnen fich burch ber Banbe Arbeit Land und Berden und Saus erworben haben, find mit bem Baterlande enger verknüpft; ber Befit wird ihnen, und feineswegs um feiner felbst willen, ber Grund zu größerer Berpflichtung für bas Gange; fie fühlen, biefe prächtigen Manner Balther Fürft und Werner Stauffacher, bag auf ihren Schultern bie Berantwortung für bas Wohl und Wehe bes Landes liegt. Allen Leiben ber Bedrückung, des Rechtsbruches find junächst sie ausgesett: aber in ber schönen Menschlichkeit einfacher Seelen fühlen fie, bag ber gewöhnliche Mann ben Gingriff in feine beiligften Rechte nicht minder schwer empfindet, als fie felbst. Mit sicherer Sand hat ber Dichter zwei Formen bes Rechtsbruches, bie gang unabhängig find von bem Befit und seiner möglichen Beraubung und benen alle, vom einfachen Arbeiter bis jum reichbegüterten Landmann, gleichmäßig ausgesett find, in ben Borbergrund gerückt: bie Digachtung ber perfonlichen Unantaftbarkeit und bie frevelhaften Angriffe auf die Familienehre. Ohne Rechtsspruch, ein Opfer gemeinster und augenblicklichster Rachsucht, wird Tell abgeführt; ohne Rechtsspruch, ein Opfer ber gleichen Leibenschaft, wird Melchthals alter Bater geblenbet; ohne Rechtsspruch wird ber Mann ber ungludlichen Armgart im finfteren Gefängnis gehalten. Einen unerhörten Frevel an seinem Beibe hat Baumgarten mit bem Beile abwenden muffen; und burch Gertrubs Borte: "Gin Sprung von biefer Brude macht mich frei' flingt bie Bahricheinlichkeit ahnlichen Frevels burch.

Dies lettere, der gewaltsame Eingriff in die Familienrechte, ist das schlimmste Ubel von allen; und der Dichter hat uns das mit vollkommenster Deutlichseit empfinden lassen, indem er uns an zwei Beispielen die außerordentliche Zartheit des auf einfach menschlicher Grundlage ruhenden Familienlebens schildert: Gertrud und Hedwig, so verschieden sie geartet sein mögen, sind unvergleichlich schöne Frauengestalten, jede in sich eine der großen Richtungen darstellend, in der sich die Eigenart des deutschen Weibes bewegt, des weisen Iberg hocheverständige Tochter das schöne Musterbild der Gattin, der starkmütigen, opser-

freudigen, großbenkenden Genossin des Mannes in schweren Stunden, Tells Gattin, das nicht weniger schöne Musterbild der sorgenden, feingestimmten, gemütvollen deutschen Mutter. Wan kann nichts Rührenderes und menschlich Wahreres denken als Tells Abschied (III, 1), Hedwigs Wiedersehen mit Balther (IV, 2) und Tells Rücksehr (V, 2); und es ist sehr bezeichnend, daß das erste Wort, das der aus grauenhafter Gefahr heimkehrende Wann ausruft, lautet: D Hedwig! Hedwig! Wutter meiner Kinder!

So kämpft das schweizerische Bolk für die drei höchsten Güter, die wir Wenschen auf dieser Erde besitzen, für den heimischen Boden, sür die Freiheit, sür Weib und Kind. Und daß Schiller den Wert und die Wirtung dieser Güter mit der unvergleichlichen Kunst des Dichters, mit der hinreißenden Überzeugungsfrast des Herzens anschaulich macht, das ist der eine der Gründe, warum dieses Schauspiel das volkstümlichste deutscher Zunge ist und seine Wirztung thun wird, solange Deutsche deutsch empfinden.

In ber Fabel und ihrer Darftellung felbst erkennen wir einen weiteren: Grund der Bolkstumlichkeit des Tell. Drei Gipfelpunkte bat diefe Kabel: den Apfelichuff, ben Rutlischwur, die Ermordung Geklers. Alle brei find burch Tichubi überliefert und bilben alte Bestandteile ber Sage. Aber was hat Schiller baraus gemacht! Wir wiffen in unferem gefamten Schrifttum nichts zu nennen, was an bramatischer Runft, an bramatischem Leben mit biefen Scenen verglichen werben könnte. Dit fieberhafter Spannung verfolgt ber Ruschauer, welchem Alter, welcher Bilbungsftufe er angehören möge, ben Gang ber erften und der lettgenannten Scene; Die gange Seele ift erfüllt von den Gefühlen, die die Rütliscene beherrschen. Diese Wirkung thut nicht der Gegenstand allein. die Kunft bes Dichters erft macht fie voll. Welches Leben in der Apfelichufscene! Auf ber einen Seite bie gange Behässigfeit und Baglichkeit Beklers, verftartt noch burch ben Rug ber Rachsucht, die fich in ber Anspielung auf Baumgartens Rettung, also auf die That ausspricht, in der gerade fur ben Buschauer ber ganze selbstlose Edelmut Tells erschienen mar; auf ber andern Seite die Menge berer, die mit allen Mitteln bas ungeheuere Ansinnen Geklers abzuwehren suchen; und in diesen wieder ber reichste Bechsel bes Gebahrens und Rebens, bas boch alles bemfelben Biele zugewandt ift: zunächft bas bittende Wort der Frau, die zu bem Gefolge Geglers gehört, bann ber Berfuch felbst Rubolfs bes Harras, bas Unheil abzuwenden, bann bie flebende Bitte Balther Fürsts, bes ftolzen Mannes, ber sich, um ben Enkel zu retten, vor bem Tyrannen auf die Erbe wirft, bann bes Pfarrers furchtbar ernfter Hinweis auf die Gerichte Gottes, Melchthals ohnmächtiger Bersuch gur Gewalt, und endlich Rubenz, ber eben im Begriff ift, mit bem Schwert auf seinen Berrn loszuschlagen. Und zwischen Gefler und ben Alehenden Tell mit seinem Knaben: seinem recht lichen Sinn erscheint bas Anfinnen junächst unglaublich, er halt es für einen grausamen Scherz, so Ungeheueres tann er felbst bem Tobfeinde nicht zutrauen. Dann erfennt er ben furchtbaren Ernft ber Lage. Der natürlichste Entschluß brängt sich ihm als erster auf: "Eher sterb" ich! Aber ber Teuflische verschliekt ihm auch biefen Ausweg: "Du schiefeft ober ftirbst mit beinem Anaben"; und

nun folgt ber innere Kampf, ein langes Schweigen, während die andern Geßlers Sinn zu wenden versuchen; dazwischen klingt es, in dieser die Grenzen des Furchtbarsten erreichenden Lage, wie ein beruhigender Ton aus dem Munde des unschuldigen Kindes, das das höchste Zutrauen zum Bater hat und freien Auges den Pfeil erwarten will:

Frifch, Bater, zeig's, bag bu ein Schutze bift, Er glaubt bir's nicht, er bentt uns zu verberben — Dem Butrich zum Berbrufe, ichieß und triff.

Die schmerzliche Anspannung bes Gemütes ist bis aufs höchste getrieben, eine Steigerung ist nicht mehr möglich, nur ihre Dauer wird noch verlängert. Da ertönt der Rus Staufsachers: Der Apsel ist gesallen! und wie von einem Alp befreit atmen wir auf. Alles löst sich. Tell wendet sich, geführt von den Freunden, zum Gehen — dieser Zug sehlt bei Tschudi —, da beginnt die Spannung von neuem, und was glücklich zu enden geschienen hatte, endet mit Schrecken. So ungeheuer ist das Beginnen Gesters, daß keines Menschen Macht mehr Rettung bringen kann; aber der Dichter mildert mit Absicht die schneibende Herbigseit dieser Scene, indem er an ihren Schluß ganz dem Charakter Tells gemäß das stellt, was noch Hossinung gibt: "Der Knab' ist unverletzt, mir wird Gott helsen.' Um die schöpferische Krast des Dichters voll zu würdigen, lese man einmal erst die Scene und dann den oben abgedruckten Bericht Tschudiß; man wird staunend wahrnehmen, was die Kunst vermag.

Nicht weniger glänzend hat Schiller die Aufgabe gelöst, die Ermordung Geßlers auf die Bühne zu bringen. Erst die Selbstbesinnung und Selbstprüfung Tells, dann — die Scene erinnert an Shakespeare — der Kontrast zwischen dem Ernst des Augenblicks, der den ganzen Menschen ergreift, und dem sorglos heiteren Hochzeitszuge, zwischen der in ihrer innersten Tiefe aufgeregten Seele Tells und dem seichten, abergläubischen Opportunismus des Flurschüßen; dann erscheint Geßler, und um uns den Tyrannen noch einmal in seiner ganzen Scheußlichkeit zu zeigen, sührt der Dichter ihm Armgart in den Weg, die durch seine Grausamkeit so grenzenlos unglücklich geworden ist, daß sie nichts nach seinem Zorn mehr fragt; er verweigert ihr und den zerlumpten Kindern die Befreiung des Ernährers. Da, in seiner Sünden Blüte, trifft ihn der rächende und gerechte Pseil; kein Wort des Mitleids wird gesprochen, durch alles, was gesagt wird, selbst durch die Worte Rudolfs des Haras klingt es wie die Überzeugung gerechten Gerichtes, und sogar der Mund der frommen Mönche vermag nichts anderes zu sagen:

Bereitet ober nicht, zu gehen, Er muß vor feinem Richter fteben!

Einen andern Charafter hat die Mütliscene; "Würde" und "Breite" rühmt Goethe an der Aussührung des Gedankens, "gleich eine Landgemeinde zu konstituieren". Sie trägt eine epische Farbe. Was geschehen wird, wissen wir schon; das Interesse haftet nicht an der Thatsache der Bundesgründung, sondern an den Formen, unter benen sie sich vollzieht, an dem Sinn und Geist, der in

biesen Formen sich ausspricht. Der Geist des edelsten Patriotismus, geboren aus der irdischen Not, aber sich emporhebend zu göttlicher Heiligung, waltet durch die ganze Scene; nur in dieser Natur, die alles Große, Erhabene, Majestätische in sich umsaßt, kann das Gesühl eines einsachen Landvolkes so sich äußern: darum hat Schiller gerade in diese Scene die Berge und den See mit ihrer ganzen geheimnisvollen und reinen Macht hineinspielen lassen, und die scheindar äußerliche Thatsache des Mondregenbogens hat tiesste Bedeutung. Die Natur, mit ihrem ewigen Kreislauf und ihrer ewigen Ruhe, erscheint auch als die Bildnerin der Gesühle des Bolkes, sie gibt den Grund der Stimmung, die der Schweizer dem "gewaltsam neuen Regiment" gegenüber hegt. Melchthal sagt:

Entrüstet fand ich diese eblen Seelen Ob dem gewaltsam neuen Regiment, Denn so wie ihre Alpen fort und sort Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen Gleichsörmig sließen, Wolken selbst und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So hat die alte Sitte hier vom Ahn, Zum Enkel unverändert sort bestanden, Richt tragen sie verweg'ne Reuerung Im altgewohnten gleichen Gang des Lebens.

Die hundertjährige geschichtliche Entwickelung, genährt an dem Busen der umgebenden Natur, tritt als eine innerlich berechtigte Macht der fredelhaft angemaßten neuen Gewalt entgegen; sie ist nicht mehr das "ewig Gestrige", das im Wallenstein der Tadel des Dichters traf; der uralte Gebrauch ist heilig, weil er uralt ist und weil nicht Willfür, sondern der tiefe Sinn natürlichen Geschehens sich in ihm ausspricht. Daher die Achtung für das historisch Gewordene, auch wo es zu Gunsten des Gegners spricht.

Wir verehren den trefflichen Sinn, den Opfermut, die Bescheidung der Männer, die da zusammenstehen wollen wider alle Gefahr. Wir verehren sie doppelt wegen der in solchen Zeitläuften schweren Mäßigung. Nicht der rechtsmäßigen, nur der angemaßten Herrschaft widerstreben sie; es ist nichts Revolutionärcs in ihrem Beginnen:

Abtreiben wollen wir verhaßten Zwang, Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Batern, wollen wir bewahren, Richt ungezügelt nach bem Neuen greifen. Dem Raiser bleibe, was bes Raisers ift, Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß.

Selbst ber Bins an Österreich, ber in einzelnen Fällen zu Recht besteht, joll weiter gezahlt werben.

Meier von Sarnen. Ich trage Gut von Österreich zum Lehen.

Balther Fürft. Ihr fahret fort, Öftreich bie Bflicht zu leiften. So herricht das Maß auch in den von hoher Leidenschaft erregten Seelen. Schlichte, geschlossene Männlichkeit waltet in allen Gestalten; und wir fühlen, daß der Schwur, in den die Scene ausklingt, ganz den Schwörenden ansgemessen ist. Der Bund ruht auf den drei starken Säulen: Bewußtsein der eigenen Kraft, Anknüpfung an das Vermächtnis der Väter, Vertrauen auf die Hilfe Gottes: "Wir wollen sein einzig Volk von Brüdern"; "Wir wollen frei sein, wie die Väter waren"; "Wir wollen trauen auf den höchsten Gott".

Bu bem in der sittlichen Grundstimmung des Stückes und zu dem in der Fabel liegenden Reize tritt noch ein dritter: die Persönlichkeit Tells. Die Menge der Zuschauer und Leser hängt mit Begeisterung und Liebe an dieser Gestalt. Was von jeher den deutschen Helden ausgezeichnet hat, was wir an Siegfried preisen, das hat Tell: Kraft und Milde. Er ist ein ganzer Mann; nur den nicht irrenden Antrieben seines eigenen Empfindens gehorcht er; er ruht geschlossen in sich selbst: vergeblich suchen andere ihn in die Kreise gemeinschaftzlichen Handelns zu ziehen. Er hat ein weiches Herz für alles Menschliche; Baumgarten zu retten, ist ihm selbstverständliche Pflicht, aber die Pflicht quillt aus dem Herzen, er thut nur, was er nicht lassen kann; selbst dem Feinde tritt er großmütig entgegen, er weiß, daß Geßler ihn verderben will, aber er "erdarmt sich seiner", da er ihm auf gedrangem Steg begegnet und ein Schuß, eine Handsbewegung ihn in die Liese stürzen könnte. Wit kindlich harmlosem Vertrauen begegnet er Welt und Menschen; das ruhige Vewußtsein seiner Kraft läßt Furcht oder Mißtrauen nicht aussommen.

Ber frisch umberspäht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelenke Rraft, Der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Rot.

Diese heitere, sorglos gute Natur wirkt um so mehr, da sie in scharsen Kontrast mit Geßler gestellt ist; das Gegenteil von dem was an Tell gesällt, mißfällt am Bogt. Er ist mißtrauisch, argwöhnisch, boshaft, finster, grausam, vor allem aber rachsüchtig. Gerade von dieser Leidenschaft ist Tell vollständig frei; trot allem was er erduldet hat, ist in dem ganzen Stück nicht ein Wort zu sinden, aus dem etwas wie Rache klänge; ja vor dem entscheidenden Augenblicke zieht ernste Selbstprüfung durch seine Seele, und erst das Bewußtsein, daß nur Notwehr und nichts anderes ihn treibt, gibt ihm die Kraft zur That:

— Und doch an euch nur benkt er, lieben Kinder, Auch jett — euch zu verteibigen, eure holbe Unschuld Zu schützen vor der Rache des Tyrannen Will er zum Morde jett den Bogen spannen!

Sicher wie seine Hand und sein Auge ist sein sittliches Urteil. Wohl geht, eben in jenem Augenblick der Selbstprüfung, der Zweisel durch seine Seele, ob der Word, den er zu begehen gedenkt, bestehen kann vor Gott und Menschen, aber saft im selben Augenblick sagt ihm sein Sefühl das Richtige. Und auch die geschehene That hat kein anderes Antlit als die gedachte: die Scene mit Hedwig

und mit Parricida zeigt ihn in bem unerschütterten Besitz ber naiven Überzeugung recht gehandelt zu haben.

Dies lettere führt uns zu noch einigen Bemerkungen, die wir nicht unterbrücken dürfen. Es wird unsere Leser überraschen, aber es ist so: kein Stück Schillers, ja vielleicht kein Stück unserer ganzen klassischen Litteratur hat so hestige Angriffe ersahren, wie "Wilhelm Tell". Diese Angriffe richten sich gegen zweierlei: gegen den dramatischen Bau des Stückes und gegen den Charakter Tells.

Man sagt, daß dem Stück die Geschlossenheit, die strenge innere Zusammenshang der Handlung sehle, die man von jedem Drama erwarten müsse. Es ist wahr, äußerlich betrachtet, lausen drei Handlungen nebeneinander her, die unter sich entweder gar nicht oder nur sehr lose verknüpst sind: die Tellhandlung, die Attinghausenhandlung. Zwischen dem was Staussacher, Walther Fürst, Welchthal und mit ihnen die Vertreter der drei Waldstätte planen, und dem was Tell thut, ist keine äußerliche Verbindung, und ebenso ist zwischen Tell und Attinghausen keine unmittelbare Beziehung herzustellen. Tell ist gestissentlich, und entgegen der Tschudischen Chronik, vom Vunde ferngehalten, er will im Rate nicht mitwirken; ,der Starke ist am mächtigsten allein'; auch was er thut, geschieht nicht um der Allgemeinheit willen, es ist sogar geeignet, die Absichten des Kuklibundes zu durchkreuzen, denn bis zum Christsest, dem Augenblick des Losschlagens, sollte nichts geschehen und alles erduldet werden, und es war sogar ausdrücklich das Verbot selbständiger vereinzelter Handlung gegeben worden:

Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Wer felbft fich hilft in feiner eignen Sache.

Ebenso ift die Ginführung bes Rubenz, sein Gefinnungswechsel, sein Gintreten für bie Eidgenoffen etwas gang Neues, bas zur Bewirkung bes Zwecks ber Handlung füglich hätte entbehrt werben können. Gleichwohl ist dem Borwurfe kein großes Gewicht beizumessen. Denn alle brei Handlungen finden doch eine Berbindung und eine Rechtfertigung in bem boberen und allgemeinen Zweck bes Studes, die Befreiung bes Landes von der Gewalt ber Landvögte zu ichilbern. Auch daß die Rütlihandlung, woraus man einen besonders schweren Tadel hat ableiten wollen, überhaupt nicht fortgeführt wird, daß nach ihr eine große, burch ben Beschluß selbst herbeigeführte Bause eintritt, beren schließliche Abfürzung wir nur gar flüchtig erfahren, hat feine Berechtigung. Denn mit biefer Scene hat Schiller offenbar nur ben einen wichtigen Zweck erreichen wollen, bem Buschauer einen vollständigen Einblick in die Stimmung ber Gemuter zu geben; Diefe Stimmung bilbet bie breite Grundlage für ben weiteren Bang und für bie beherrschende Ibee bes Studes. Die Geschlossenheit der Handlung ist boch überhaupt nur eine Forberung, die aus einer Reihe von klassischen Dramen, barunter auch Schillerschen, abgeleitet worben ift: wir burfen nicht vergeffen, bak jebes wahre Kunstwerk seine Gesetze in sich trägt; Schiller hat selbst oft nachbrucklich betont, jeder Stoff bedinge seine eigene Form. Und schlieflich ift boch ber lette Mafftab bie einheitliche große Wirkung, bie ber Wilhelm Tell auf jeben empfanglichen Sinn hervorbringt. Diese Wirfung wird burch bie Mehrteiligkeit ber Handlung nicht nur nicht beeintrachtigt, sonbern fogar erhöht.

Sanz eigenartig find die Ausstellungen, die einige Beurteiler an bem Charafter und den Handlungen des Tell machen. Sie finden die Apfelschußscene psychologisch unwahrscheinlich, unmöglich, wiberspruchsvoll; fie behaupten, Tell habe auf bas Saupt seines Rindes nicht schiefen burfen, biefe ans Frevelhafte grenzende Sandlung ftimme nicht zur Natur Tells, zumal nicht zu ber Liebe, mit ber er an feinen Rindern hangt: ber Bater hatte über ben verwegenen Schutzen fiegen muffen. Die fo fprechen, verschließen fich gegen bie meifterhafte Runft, mit ber Schiller uns bie bochfte unentrinnbare Rötigung zeigt, Die zu bem Schuffe zwingt. Tell bietet bem Begler fein Leben an. Diefer aber erwibert: "Du schießest ober stirbst mit beinem Anaben." Sierin eine ,ganz unglaubliche Drohung' zu finden, ift burchaus willfürlich; warum foll ein Mann, beffen gleichs gefinnter Genoffe einen unschulbigen alten Mann, um bes Sohnes geringes Bergeben zu ahnden, blenden ließ, nicht ein Kind fterben laffen, um fich am Bater zu rächen! Gefiler ist eben so gezeichnet, daß ihm alles, auch das Ungeheuerste, zuzutrauen wäre. So steht Tell vor der Wahl, sich und das Kind preiszugeben ober Gott und ber eigenen erprobten Runft fein und bes Rinbes Schickfal anheimzustellen. Er thut bas lettere, und burchaus nicht wie ein leichtfinniger Schut, bem bie Gitelfeit, ein schwieriges Biel nicht zu versehlen, eine wichtigere Bergensaufgabe ift als bas Leben bes Sohnes' (bas fogar hat man behauptet!), sondern als ein gottvertrauender Mann, der die ganze Furchtbarkeit seiner Lage, Die grauenhafte Gefahr seines Beginnens durchgefühlt hat. Jene Kritit wirft nun ein: ,bann hatte Tell ben Schuß nur zum Scheine abgeben, er hatte absichtlich in die Luft schießen muffen." Auf berartige Aufstellungen vermag man kaum ernsthaft einzugeben. Es ift boch jest selbstverständlich, bag Gegler einen weit abirrenden Schuß - ein Pfeil ift leichter zu kontrollieren als eine Gewehrkugel - als eine Umgehung seines Befehls aufgefaßt haben wurde; nur um ein Weniges fehlen zu wollen, wurde bie Gefahr für ben Anaben nicht verringert haben. Es bleibt also jene Nötigung burchaus zwingend. Und nun kommt es bloß noch barauf an, ob ber Dichter uns ben Schuß, ben er äußerlich zweifellos völlig begründet hat, auch innerlich, aus ber Eigenart Tells heraus, begreiflich gemacht hat. Nehmen wir einmal an, die Scene wurde vor einer Buschauermenge gespielt, die mit ihrem Berlauf nicht von vornherein bekannt ware. Meine Lefer mogen entscheiben, ob biefe Ruschauer bie Leistung und bas Gelingen ober aber bie Unterlassung bes Schusses erwarten werben. Kur mich ift es nicht einen Augenblick zweifelhaft, daß alle, bei vollftandigem Gefühl für bas Furchtbare bes Unterfangens, ben Schuß für felbstverftanblich halten. tommt, weil ber Dichter uns von Tell ein scharfes Bilb in bie Seele gebracht hat; er hat ben Entschluß in ber Apfelschußscene burch bas vorbereitet, mas er uns früher von Tell hat erfahren laffen. Ein Mann, ber im Bertrauen auf Gott und die gelenke Rraft' die allen unmöglich icheinende Rettung Baumgartens magt, ber zu biesem ungeheueren Wagnis sich in zwei Minuten und boch mit bem vollen Bewußtsein seiner Berantwortlichfeit gegen bas eigene Beib entscheibet,

ein Mann, der dieses Wagnis nicht nur unternimmt, sondern auch glücklich ausführt, warum sollte er sich nicht zu dem Schuß entscheiden, dessen glückliches Gelingen von vornherein um vieles wahrscheinlicher ist, als der ungleiche Kamps mit dem wilden Element am Tage Simons und Judä!

Ebensowenig Berechtigung wie biesem sonderbaren Borwurf konnen wir einem andern zusprechen; Tell foll fich bes ,Bortbruche' schuldig gemacht haben, indem er, ftatt ben Bogt und fein Gefolge gludlich ans Ufer zu bringen, alfo statt die Bedingung zu erfüllen, unter ber er seiner Fesseln entledigt worden ist, fich felbst rettet und die Insaffen bes Rahns dem aufgeregten See überläft! Der Urheber biefes Borwurfs ist Ludwig Borne gewesen. Für ben ernsthaften Menschen ist eine Chrenrettung Tells überfluffig. Aber nicht nur zum Bortbrüchigen hat man Schillers herrliche Gestalt machen wollen, man ift noch weiter gegangen und hat ihn einen Meuchelmörder genannt. Er ,ftellt sich hinter ben Busch und begeht einen schnöben Meuchelmord, statt mit eblem Trope eine schöne That zu thun! Es spricht sich in solchem Urteil eine lediglich am Außerlichen haftende Auffassung aus. Freilich, die äußerlichsten Merkmale des Meuchelmorbes liegen vor. Tell steht hinter bem Busch und schießt, ohne bag Gegler ihn gesehen ober auch nur vermutet hat. Man könnte einsach barauf hinweisen, daß dann die ehrenwertesten modernen Offiziere und Solbaten, die unbeobachtet vom Feinde eine geschickte Aufstellung genommen haben und nun mit ihren Batterien ben Feind vernichten, samt und sonders Meuchelmörder sein mußten. Aber auch wer biesen Bergleich nicht gelten läßt, kann unmöglich einen Meuchelmord nennen, was ledialich eine Handlung nur so und nicht anders ausführbarer Notwehr ift. Was bem Weib und ben Kindern Tells bevorsteht, wenn Tell ben Gefler nicht erschieft, ift niemandem zweifelhaft; grauenhafte Rache erwartet fie, gegen die sogar die Blendung bes alten Melchthal nur Kinderspiel ift Unheil muß Tell abwenden, ober er macht sich felbst bes Unglude ber Seinigen mitschuldig. Aber er hat ebenso die Pflicht, sich den Seinen zu erhalten, und das kann er nur, indem er aus dem Hinterhalt schießt. Das Gefolge Geflers ist nahe, und Rudolf der Harras, so wenig er die Sandlungen seines Herrn gebilligt hat, ift boch nicht ber Mann, bessen Tod an bem leicht ergreifbaren Mörder ungerächt zu lassen. Überdies selbst wenn Tell sichtbar und frei ftebend ichoffe, er wurde nicht einmal in ben Kampf gegen bie Gefolgsleute eintreten tonnen, benn er hat ben letten und einzigen Pfeil verschoffen, ,teinen andern zu versenden'. Und dann, verdient die Handlungsweise Tells irgend einen Tadel gegenüber einem Menschen, ber alle Gesetze, die geschriebenen und die ungeschriebenen, aufs frevelhafteste migachtet, ber aller Menschlichkeit Hohn gesprochen hat? Der gesunde Sinn Tells selbst schwankt nicht. Wohl klingt ber Monolog wie eine Selbstprüfung, er führt sich noch einmal ben Grund vor, warum er zum Morde schreitet, die Pflicht gegen Beib und Rind; er rechtfertigt vor sich felbst, bag er seinen "Herrn' und , bes Raisers Bogt' erschießen will; aber es fommt ihm auch nicht ber leiseste Zweifel, ob die Art seines Handelns berechtigt sei. Und wie Tell selbst, so benkt seit alters - lange vor Schillers Dichtung schon - die öffentliche Meinung; in keinem Zuschauer regt sich auch nur bas geringste Dig

fallen an dem Schuß; alle stehen unter dem Eindruck, daß hier eine gute und berechtigte That gethan ist, alle möchten aufjubeln, daß das Ungeheuer niedergestreckt ist; alle möchten mit einstimmen in die begeisterte Begrüßung, mit der im letzen Aufzuge die Schweizer ihrem Befreier nahen.

Die eifrigsten Tabler ber That Tells haben sogar versucht, Schiller selbst gewiffermagen jum Anklager feines Belben zu machen; fie fragen, warum er sonst die Parricidascene angefügt habe, und meinen, daß er baburch Tell von jenem Borwurf, ben er nach ber Scene in ber hohlen Gaffe fur möglich gehalten, habe reinigen wollen. Man mag die Einführung Barricibas aus andern, rein fünftlerischen Gründen nicht billigen, man mag zugeben, daß sie in gar keinem Busammenhang mit ber Handlung sieht und barum nach ber Ratastrophe, wo alles jum Schluffe brangt, überfluffig ift, aber man wird ihr keinen apologetischen Aweck, sondern nur den andern zuschreiben können, die That durch die Gegenüberstellung mit ber Parricidas noch höher und glanzender erscheinen zu lassen, als sie an und für sich schon jedem erschienen ist. Übrigens wollen wir nicht verheblen. daß wir jene Scene um ber zuerft angeführten Grunde willen and für störend halten. Gine Überlieferung, die sich auf einen gelegentlichen Ausspruch Goethes und einen andern von Schillers Tochter Emilie von Gleichen ftutt, berichtet, daß Charlotte ihren Gemahl zur hinzufügung ber Scene bewogen habe; sollte diese Überlieferung recht haben, so können wir nicht umhin, aus ber Nachgiebigkeit bes Gatten bem Dichter einen leisen Borwurf zu machen.

Aber was wollen solche Vorwürse, berechtigte und unberechtigte, bebeuten gegen die Schönheit der ganzen Dichtung! Wie mächtig greift sie jedem Empfängslichen ans Herz, wie zünden diese Scenen, diese Gefühle, diese eble volkstümliche Sprache in der andächtig lauschenden Menge. Nie hat ein dramatischer Dichter es vermocht, so alles aufzuregen, was in der Seele des deutschen Bolkes an edlen-Gefühlen ruht, an vaterländischen und menschlichen Empfindungen. In großer Zeit, da unser ganzes Volk unter dem Joche eines hartherzigen Tyrannen seufzte, hat es aus Schillers Wilhelm Tell Trost und Mut und den Glauben geschöpft, daß "eine Grenze hat Tyrannenmacht"; in trauriger Zeit der Zersplitterung und des Kleinmutes hat des toten Dichters gewaltige Stimme seinem Volke zugerusen:

Ans Baterland, ans teure ichließ bich an, Das halte fest mit beinem gangen Bergen.

Und als im Jahre 1870 die Entscheidung anbrach, da trat auch Schiller unter seine Deutschen, und tausendstimmiges Echo antwortete den Bersen, die von allen beutschen Bühnen in das Bolk rauschten:

Bir wollen sein ein einzig Bolf von Brübern, In keiner Rot uns trennen und Gefahr! Bir wollen frei sein wie die Bäter waren, Eher den Tod als in der Knechtschaft leben! Bir wollen trauen auf den höchsten Gott Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen!

So erfüllte ber große Sohn beutscher Erbe seine Sendung an dem beutschen Bolke.



## Meunundzwanzigstes Kapitel.

## Ausfichten, Entwürfe und letzte Arbeit.

ber mündliche Gedankenaustausch erklärt die Kürze, mit der er dem Freunde gleich nach der Beendigung den Empfang der Handschrift brieflich beftätigte: "Das Werk ist vortrefslich geraten und hat mir einen schönen Abend verschafft." Es lag Schiller daran, noch vor Ostern das Stück zur Aufführung zu bringen, und Goethe that alles, um diesen Bunsch zu erfüllen. Am 17. März erfolgte die erste Aufführung; wie einst in Mannheim drängte sich die Menge schon am frühen Nachmittage vor dem Theater, und brausender Beisall antwortete den Schauspielern, die ihr möglichstes thaten. Am 19. März wurde das Stück wiederholt; unter den Zuschauern befanden sich Frau von Stael und der Historiker Iohannes von Müller; dieser war auf der Durchreise nach Berlin begriffen und wurde durch die zarte Aufmerksamkeit des Dichters, der Akt V, Sc. 1 den Namen des berühmten Geschichtschreibers einflocht, sehr gerührt; er saß neben Wieland in der herzoglichen Loge, und als die Stelle gesprochen wurde, richteten alle Augen sich auf ihn.

Alsbald machte sich auch Issland an die Borbereitungen zur Aufsührung. Es ist bezeichnend für den trot allen Enthusiasmus vorsichtigen Mann, daß er in einigen Stellen politische Bedenklichkeiten fand. Er sandte seinen Theatersekretär Pauli — einem Briese scheint er die Bedenken nicht anvertraut zu haben — nach Weimar, damit er persönlich mit dem Dichter verhandelte. Wir wissen nicht, auf welche Stellen sich die Bedenken erstreckten, es ist aber anzunehmen, daß Schiller den Wünschen des Intendanten entgegengekommen ist, und daß die Fassung des Stückes, die bei Cotta im Druck erschien, dieselbe ist, in der es in Berlin ausgeführt wurde. Erst im Juli war Issland mit allen Zurüstungen sertig. Der Ersolg war außerordentlich. Innerhalb einer Woche wurde es dreimal wiederholt.

Der Zweck von Paulis Reise war aber nicht die Unterredung über jene Bebenken allein: ber Vertrauensmann brachte eine bringende Einladung an Schiller, nach Berlin zu kommen und mit eigenen Augen die Wirkung seiner Werke zu schauen. Unsere Leser wissen schiller stets gern mit Reise-

planen umging; ber Beift, ber bon bem stillen Beimar aus mit gewaltig ichaffenber Phantasie die Welt umfaßte, dürstete nach wirklichen Anschauungen, und so sehr ihn die teine, aber bedeutende Menschenwelt für die Dauer befriedigte, er sehnte fich boch nach Unterbrechungen, die ihm andere Gesichts- und Denkfreise eröffneten. Wie hatte er sich in Erfurt, in Lauchstädt bes Berkehrs mit ben Offizieren erfreut, wie heiter aufgeräumt empfing er die burch Weimar reisenden Fremden, mit welchem gespannten Interesse war er bem so gang anders gearteten, so fremben Wesen ber Frau von Staël entgegengekommen! Wie manchmal hatte er, ba ber Fuß ihm an die Scholle gefeffelt mar, ben Wolfenpilger, ben Bedanken, ausgeschickt und sich in heiteren Reiseplanen ergangen; mit humboldt hatte er nach Paris reisen wollen, beffen großartiges vielgestaltiges Leben ibn so anzog, baß unter seinen bramatischen Entwürfen sogar einer in ber frangosischen Sauptstadt spielt; Humboldt in Italien zu besuchen, war ihm einige Augenblicke nicht zu verwegen erschienen; und oben im Norben, jenseits ber beutschen Grenze, lebte ihm der danische Rreis, mit dem er immer noch in brieflicher Beziehung stand und ben er auch noch im Leben aufzusuchen hoffte. Die Schneeberge, Die in ben Schauplat bes Wilhelm Tell hineinragen, die braufende See, auf die er jogar einem uns erhaltenen Entwurfe zufolge ein Drama verlegen wollte, erfüllten seine Seele mit Sehnsucht. Run bot sich ihm wenigstens die Möglichkeit, einmal eine große Stadt zu sehen, eine Stadt, die zwar mit ihrem heutigen Rustande veralichen klein und unbedeutend war, in der aber doch auch damals schon der Bulsichlag ber Zeit am beutlichsten fühlbar war. Schiller griff die Anregung Ifflands auf; feiner eigenen Berficherung gemäß trat zu ben angeführten Grunben noch ber andere, daß die Beziehung zu ber preußischen Sauptstadt, vielleicht auch jum preußischen Sofe feiner außeren Lage eine erwunschte Wendung geben konnte. Denn Schiller war immer noch auf die Erträgnisse seiner Arbeiten angewiesen; sein Gehalt betrug noch immer nur 400 Thaler, und wenn er auch wußte, daß ber Bergog ihm im wirklichen Bedürfnisfalle sofort beispringen wurde, so hatte er doch seit ber letten Regelung ber Gehaltsfrage nichts gethan, um auch ohne bas äußerfte Bedürfnis eine Erhöhung feines regelmäßigen, gewährleisteten Ginfommens herbeizuführen. Bon Cotta und ben andern Buchhändlern, besonders auch von den Theatern, gingen reichliche Summen ein; aber es waren unregelmakige Einnahmen, und fie bingen gang von seiner Gesundheit ab. Gerabe bies aber beunruhigte ihn und ließ ihn oft mit schwerer Sorge in die Zukunft bliden. Er wußte, bag er nicht lange leben wurde; mas er ben Seinen ängstlich verbarg, fab er felbst mit um so klarerer Gewifheit: bag er ein unheilbares Leiden in sich trug, daß ihm nicht viele Jahre mehr vorbehalten waren. Frau und Rinder einer ungewissen Butunft überlassen zu muffen, wenn er selbst abberufen werben wurde, bas nagte an feinem Bergen, und die Gewiffenhaftigkeit seines Wesens trieb ibn, alles zu versuchen, um die Seinen sicher zu stellen. Es ift gewiß, daß baraus zum Teil bie außerorbentliche, alle Hindernisse verachtenbe Thatigfeit Schillers zu erklaren ift; und ftatt, wie bas einige thun, barüber zu spotten, daß der Dichter mit seiner Kunft auch äußeren Erwerb gewinnen wollte, follte man lieber die traurigen beutschen Berhältnisse anklagen, die einen Mann wie Schiller nicht ber Sorge überhoben, während es für Leute wie Kotebue einträgliche Pfründen gab.

Schiller that, was eines gewissenhaften Mannes erste Pflicht ist: er sorgte mit eigener Kraft bafür, daß sein Weib und seine Kinder nicht Not litten, wenn er die Augen zuthat. Wenn ihn das Schicksal nur das fünfzigste Lebensjahr



Ronigin Quife. Bon Joh. Gotifr. Schabow mobelliert.

erreichen laffe, fagte er einmal zu einem Freunde, dann werde er so viel erworben haben, daß für die Unabbangigfeit ber Geinen geforgt fei. Aber diese Ungewißheit gerabe, ob fein Leben noch nach Jahren gahlen werbe, war das Beinigenbe. Darum ariff er bie Belegen= heit ber Anknupjung mit Berlin auf.

Im April reifte mit Lotte und feinen ,beiben Jungen. ab; es ging über Leipzig, wo ihn alte Freunde anderthalb Tage festhielten, Bittenberg und Botebam. Am 1. Mai fam er in Berlin an. **Wit** Staunen mag er wahrgenommen haben, wie berühmt der Name Friedrich Schiller war: alles begegnete ibm mit Berehrung.

Shrerbictung und Liebe. Das Bolf auf der Straße, wo es seiner inne wurde, brachte ihm Ovationen. Was Berlin an geistigen Größen besaß, drängte sich zu ihm. Er sah die alten Freunde Huseland, Fichte, Woltmann, Erhard wieder, eine Fülle neuer Bekanntschaften, darunter der Komponist Zelter, gesellte sich dazu. Prinz Ludwig Ferdinand, der hochstrebende Fürst, der später bei Saalseld den Tod fürs Baterland starb, lud ihn zur Tasel. Preußens große Königin, Luise, empfing den lange verehrten Dichter, wie sie ihn einst in Weimar empfangen hatte, und Karl von Schiller, der älteste Sohn, wurde dem Kronprinzen Friedrich

Wilhelm zugeführt; es ist wahrscheinlich, daß der damals siebenjährige Prinz Wilhelm, unser nachheriger glorreicher Kaiser, auch mit dabei war und dem großen Dichter hat ins Auge schauen bürfen. Die Königin scheint den Wunsch angedeutet zu haben, den Verfasser des Tell für Berlin zu gewinnen.

Iffland zeigte ihm, daß die Berliner ihren Schiller verstanden; er ließ die Braut von Messina, die Jungfrau von Orleans und Wallensteins Tod im Hofztheater spielen, und als Schiller seine Loge betrat, erhob sich die Menge und brach in jubelnden Juruf aus. Klopfenden Herzens gewahrte er die gewaltige Wirkung seiner Werke. Welch eine Lausbahn von jenem ersten Theaterabend in Mannheim bis zu diesem! Welch eine Lausbahn von dem überschäumenden wilden Ton der Käuber bis zu der ruhigen Schönheit der Braut von Messina! Und, so dürsen wir hinzusügen, welch eine Wandlung in der geistigen und ästhetischen Bildung des deutschen Volkes enthält dieser Zeitraum! Fürwahr, Schiller hatte schon für die Zeitgenossen nicht vergebens gelebt.

Die Frage der Übersiedelung nach Berlin wurde durch Ifsland in Fluß gebracht, der am 16. Mai an den Kabinetsrat von Behme in Potsdam ein "Memoire' abgab, in dem er die Neigung Schillers zu Verhandlungen mitteilte und andeutete, daß wenigstens gegen einen Ausenthalt von einigen Jahren auch vom weimarischen Hofe kaum Widerspruch erhoben werden würde. Am Tage darauf trat Schiller seine Rückreise nach Weimar an und wurde von Behme aufs freundlichste aufgenommen; er erhielt die Mitteilung, daß der König ihn wohl nach Berlin zu ziehen wünsche; er möge seine Bedingungen stellen. Issand hatte in jenem "Memoire' schon die Andeutung sallen lassen, daß z. B. eine Equipage dem Dichter "bei seinem Besinden unvermeiblich' sein würde. Am 21. Mai kam Schiller wieder in Weimar an. Wie er selbst zu der wichtigen Frage stand, ergibt sich aus seinem Briese an Körner vom 28. Mai:

"Daß ich bei biefer Reise nicht bloß mein Bergnügen beabsichtigte, kannst Du Dir leicht benken; es war um mehr zu thun, und allerdings habe ich es jett in meiner Hand, eine wesenkliche Berbesserung in meiner Existenz vorzunehmen. Zwar wenn ich nicht auf meine Familie restectiren müßte, würde es mir in Beimar immer am besten gefallen. Aber meine Besoldung ist klein und ich setze ziemlich alles zu, was ich jährlich erwerbe, so daß wenig zurückgelegt wird. Um meinen Kindern einiges Bermögen zu erwerben, muß ich dahin streben, daß der Ertrag meiner Schriftsellerei zum Capital kann geschlagen werden, und dazu bietet man mir in Berlin die Hande. Ich habe nichts da gesucht, man hat die ersten Schritte gegen mich gethan, und ich din ausgesordert, selbst meine Bedingungen zu machen.

Es ist aber kostbar in Berlin zu leben, ohne Equipage ist es für mich ganz und gar nicht möglich, weil jeder Besuch oder Ausgang eine kleine Reise ist. Auch sind andere Artikel sehr theuer, und unter sechshundert Friedrichsb'or könnte ich gar nicht mit Bequemlichkeit leben; ja diese würden nicht einmal hinreichen. In dieser großen Stadt kann man sich weniger behelsen, als in einer kleinen.

Es steht also bei ben Göttern, ob die Forderung, die ich zu machen genöthigt bin, wenn ich mich richt verschlimmern will, nicht zu hoch wird gefunden werden.

Berlin gefällt mir und meiner Frau beffer, als wir erwarteten. Es ist dort eine große personliche Freiheit und eine Ungezwungenheit im burgerlichen Leben. Musit und Theater bieten mancherlei Genusse an, obgleich beibe bei weitem bas nicht leiften, was sie

koften. Auch kann ich in Berlin eher Aussichten für meine Rinder finden, und mich vielleicht, wenn ich erft dort bin, noch auf manche Art verbeffern.

Auf ber andern Seite gerreiße ich hochst ungern alle Berhaltnisse, und in neue mich zu begeben schreckt meine Bequemlichteit. Hier in Weimar bin ich freilich absolut frei, und im eigentlichsten Sinne zu Hause. Gegen ben Herzog habe ich Berbindlichseiten, und ob ich gleich mit ganz guter Art mich loszumachen hossen kann, so würde mir's doch webe thun zu gehen. Wenn er mir also einen nur etwas bedeutenden Ersat bietet, so habe ich boch Lust zu bleiben. So stehen die Sachen.

Daß seiner Frau Berlin gut gefallen habe, war ein Irrtum Schillers. Charlotte hatte ihrem Mann zuliebe zurückgehalten; im Dezember 1804, als ihr Bleiben in Weimar entschieben war, schrieb sie an Fris von Stein: "Ich wollte und durfte nicht Nein sagen, denn ich wollte Schiller seine ganze Freiheit lassen, und nichts für mich selber wünschen, da es die Existenz meiner Familie betraf, aber ich wäre recht unglücklich in Berlin gewesen. Die Natur dort hätte mich zur Berzweiflung gebracht. Sie wissen, daß es um uns herum auch nicht gerade schön ist, aber ich weinte fast, als ich die erste Bergspitze wieder erblickte. Diese Krisis hat sehr auf meine Gesundheit eingewirkt, ich hatte Fieder aus Angst, ich wollte gesaßt scheinen und Schiller durch meine Wünsche nicht beschränken.

Die Angelegenheit ging aber boch nicht allein bie Familie an. Das erfte Unrecht, sie zu erfahren, hatte Rarl August. Mit vertrauender Offenbergigfeit schrieb Schiller ihm, wie die Dinge lagen, und beutete auch bas an, was er Rörner als bie Bebingung feines Bleibens mitgeteilt hatte. Rarl August antwortete sofort: "Für bie mir gestern überschriebenen Gefinnungen bante ich Ihnen, werthester Freund, bestens. Bon Ihrem Bergen erwartete ich mir, als ich die Nachricht erhielt, daß man Gie nach Berlin zu laden wünschte, daß Sie jo handeln und so die Lage ber Sache beurteilen murben, als wie Sie es gethan haben. Mit Dantbarkeit erwiedere ich Ihnen auf Ihr gestriges Schreiben, daß ich mir von Ihnen erbitte, Sie mochten mir biejenigen Mittel sagen, burch welche ich Ihnen ben mir so erfreulichen Vorsatz bei uns zu bleiben, belohnen könne, und wodurch ich Ihre Existenz als Hausvater in eine Lage zu bringen vermögte, die für die Dauer Ihnen nicht bereuen ließe, das kleinere Berhaltnis bem größeren vorgezogen zu haben. — Schreiben Sie mir aber wieberholt Ihre Buniche und leben wohl. Karl August. H. &. B. B. Schiller schrieb, daß cine Gehaltserhöhung von 400 Thalern ihn inftand fegen wurde, in Beimar ohne Sorgen zu leben, bag er aber, wenn die Berliner barauf eingingen, einige Monate in der Hauptstadt zubringen wurde. Der Herzog bewilligte sofort die Bulage und schrieb: "Empfangen Sie, werthester Freund, meinen warmsten Dank Ich freue mich unendlich, Sie für immer ben Unfrigen nennen zu können. wurde mir recht angenehm fein, wenn meine Ibee realisirt wurde, daß bie Berliner beitragen mußten, Ihren Buftand zu verbeffern, ohne bem unfrigen baburch zu schaden. Leben Sie wohl!' — Kurz barauf richtete Schiller seine Forderungen nach Berlin, an Benme.

"Rach ben gutigen Außerungen, die Sie mir in Potsbam gethan, nehme ich keinen Anstand, Ihnen meine Bunsche mit ber Freimuthigkeit zu entbeden, die ich ben großmuthigen Absichten bes Königs und Ihren wohlwollenden Gesinnungen schuldig bin. Daß ein längerer Aufenthalt in Berlin mich fähig machen würde, in meiner Kunst vorzuschreiten und in das Ganze der dortigen Theateranstalt zwedmäßiger einzugreisen, zweisse ich keinen Augenblick; aber eine gänzliche Bersetzung von Beimar nach Berlin mit einer zahlreichen Familie würde ich nur unter Bedingungen ausssühren konnen, welche die Bescheidenheit mir nicht zu machen erlaubt. Doch auch schon der Ausenthalt von mehreren Monaten des Jahres in Berlin würde vollsommen hinreichend sein, seinen Zweck zu erfüllen. Ich würde durch eine solche Abwechslung meines Ausenthaltes die beiden Bortheile voreinigen, welche das rege Leben einer großen Stadt zur Bereicherung des Geistes und die stillen Berhältnisse einer kleinen zur ruhigen Sammlung darbieten; denn aus der größeren Belt schöpft zwar der Dichter seinen Stoss, aber in der Abgezogenheit und Stille muß er ihn verarbeiten. Da es die großmüthige Absicht des Königs ist, mich in diesenige Lage zu versehen, die meiner Geistesthätigkeit die günstigste ist, so darf ich von Seiner Gnade erwarten, daß Seine Majestät mir dieses Glüd unter bersenigen Bedingung zusagen werden, von welcher es unzertrennlich ist.

Ameitausend Riblr. jährlicher Gehalt wurden mich volltommen in ben Stand seben, bie nothige Beit bes Jahres in Berlin mit Anftand zu leben und ein Burger bes Staats zu fein, ben bie ruhmvolle Regierung bes vortrefflichen Königs begludt. v. Schiller.

Was die Wirkung dieses Briefes am Berliner Hofe gewesen ist, wissen wir nicht; es scheint, daß man überhaupt die ganze Angelegenheit hat fallen laffen, weil man Schiller gang besiten und nicht auf eine Teilung bes Besites mit dem weimarischen hofe eingehen wollte. Jebenfalls blieb Schiller in Beimar, und Charlotte betrachtete Enbe 1804 bie Sache als vollständig entschieben. Je langer ber Dichter fich felbst bas Rur und Wiber überbachte, besto mehr fentte fich die Bagichale zu Gunften Beimars. Es war auch abgesehen von bem, was er in jenem Briefe an Körner aufgeführt hatte, so vieles, bak ihn bort jurudhielt. Wie schmerzlich murbe Goethe ben Freund entbehrt haben, und was hatte biefem ben täglichen Berkehr mit bem großen Geiftesverwandten jemals ersetzen können! Und wurde ber neue Berkehrstreis in Berlin an freundschaftlicher Zuneigung, an geistiger Anregung, an bauerhaftem Werte bem gleich gewesen sein, ben er in Beimar verlassen haben wurde? Wir glauben nicht, und Schiller hat es auch nicht geglaubt. Wir Nachgeborenen aber burfen uns mit Recht freuen, daß bas große Schauspiel von Schillers höchfter Thatigkeit bis zum Schluffe bie Einheit bes Ortes gewahrt hat, bas in ben Mauern Weimars und unter bem Schute seines hochsinnigen Fürstenhauses Schiller seine Tage vollendet hat, daß die Erde, die Karl August und Goethe birgt, auch, was an Schiller fterblich mar, umfängt.

Kaum nach Beimar zurückgekehrt, sann ber Nastlose wieder auf Arbeit. Wehrere bramatische Pläne, die schon früherer Zeit entstammten, beschäftigten ihn; bald neigte er sich diesem, bald jenem zu, den Reiz des Stoffes und die Möglichkeit künstlerischer Gestaltung abwägend. Wohl hatte er schon am 10. März 1804 in seinem Kalender vermerkt: "Mich zum Demetrius entschlossen", aber das Schwanken zeigt uns, daß der Entschluß noch nicht ganz seststand. Jest, nach der Rücksehr aus Berlin, hemmten allerlei äußere Störungen die Entscheidung. Die Geburt des vierten Kindes stand bevor; mit der ganzen Freude eines Mannes, der der Borsehung dankt, daß sie sein eigenes vor dem natürlichen Ziele zusammenbrechendes Leben in dem folgenden Geschlechte fortsetzen will, sah

er bem freudigen Ereignis entgegen. Er reiste mit Lolo nach Jena, wo ihm ber alte Freund und Hausarzt Starke wohnte, bessen oft bewährter Fürsorge er die Gattin anvertrauen wollte, und hier wurde ihm am 25. Juli 1804 ein Töchterchen, Emilie Henriette Luise, geboren. Die regierende Herzogin von Weimar übernahm Patenstelle bei dem Kinde. Der glückliche Bater hat das Wachstum der geliebten Tochter nicht mehr erlebt; es ist ihm versagt worden,



Emilie Freifrau von Gleichen-Rugwurm, geb. von Schiller.
(S. a. Rapitel XXIII, S. 899.)

zu seben, wie sie von allen Kinbern am meiften feine Bugc. geistigen bie und förperlichen, trug. Sie ift bie Gemablin des Freiherrn Adal= bert von Gleichen= Rufwurm geworben. beffen Eltern ichon mit ben ihrigen befreundet gewesen waren; sie war eine treffliche beutsche Frau, ben Bflichten bes Hauses mit gleider Treue obliegend wie den andern, die ihr aus ihrer ebelen Geburt erwuchsen. Das Andenken bes Baters hat sie gehegt wie ein teueres Rleinod, und ber beutschen Nation ift fie in Beiten hober Erinnerungen die be-

rusene Bertreterin der Familie Schillers gewesen. Die rein menschliche Bersehrung des großen Mannes, in der sie sich mit ihrem Semahl begegnete, hat sie auf ihren Sohn übertragen, den Freiherrn Ludwig von Gleichen-Ruswurm, der noch heute auf seinem Stammschloß Greisenstein in Unterfranken über den sichtbaren Erinnerungen an den Großvater waltet.

Im August 1804 kehrten bie glücklichen Eltern mit ihrem Kinde nach Weimar zurück. Nur langsam konnte der Dichter seine Arbeiten wieder aufnehmen, denn eine heftige Erkältung, die er sich bei einer Wagensahrt im Dorn-burger Thale zugezogen hatte, übte auf Wochen hinaus schlimme Wirkung in dem angegriffenen Körper. Und als die volle Arbeitskraft noch einmal wiederkehrte, da störten äußere Abhaltungen die ruhige Fortbildung der dramatischen Plane.

Schillers Schwager Wilhelm von Wolzogen hatte eine für Weimar und Deutschland wichtige Sendung zu erwünschtem Ende gebracht: er war beauftragt gewesen, in Petersburg im Namen des Großherzogs die Verhandlungen über die Vermählung des Erbprinzen von Weimar mit der russischen Großfürstin Waria Paulowna zu führen. Im November 1804 sollte das junge Paar seinen seierlichen Einzug in Weimar halten. In allen Kreisen wurden Festlichseiten zum Empfange vorbereitet, nur das Theater hatte dis kurz vor dem festgesetzten Tage noch nichts gethan. Goethe fand nicht die Stimmung und den Augenblick,

etwas Dichterisches zu schaffen, und so wandte er sich an ben Freund, beffen rafche Erfindung und thätige Silfe er fannte. Schiller schlug ihm die Bitte nicht ab, in wenigen Tagen schuf er bas Kestspiel Die Hulbigung ber Rünfte', eine der vollenbetsten Belegenheit&= bichtungen, die unsere Litteratur besitt. Am 12. November wurde bas Spiel auf ber Weimarer Bühne aufgeführt: und wie er bas Berg Luisens, ber Mutter Raiser Bil= helms I., lange befaß, gewann er nun auch bas ber Maria Baulowna, ber Mutter



Ludwig Freiherr von Gleichen-Rugwurm (Entel Schillers).

unserer späteren Raiserin Augusta. Als die Berse erklangen:

Schnell Inupfen fich ber Liebe garte Banbe, Bo man begludt, ift man im Baterlanbe,

ba ergriff allgemeine Rührung die Zuhörer, ber Fürstin aber traten Thränen ins Auge.

Mit gutem Bedacht hatte Schiller gerade die Künste der neuen Herrin huldigen lassen: es entsprach seinem alten Gedanken, daß die Künste das Leben veredeln, den Menschen erziehen; in einem Briefe an Körner klingt der dichterisch geäußerte Bunsch nach: "Gebe Gott, daß sie (die Prinzessin) etwas für die Künste thun möge." Und nicht nur für die Dichtkunst allein bittet er, alle Künste haben die erhebende und veredelnde Kraft; es ist bezeichnend, daß Schiller

Buchgram, Schiller.

in jenem Briefe an Körner die Thätigkeit der hohen Frau besonders auch für die Musik wünscht. Wir wissen, daß ihm diese Kunst von jeher sehr nahe gestanden hatte; er fühlte sich in seinem ganzen Wesen und Denken von ihr wunderbar angeregt, selbst wenn sie ihm nur aus Charlottens bescheidenem Spinen entgegenklang. "Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus." Wir besitzen aus Schillers letztem Lebensjahre einen merkwürdigen Brief; der Komponist



Maria Baulowna, Erbpringeffin von Beimar. Gemalt von &. Benner. Rach bem Stich von J. Mecou.

Belter, mit bem er in Berlin oft und gern zusammengeweien war, hatte ihm und andern Freunden Die Frage vorgelegt, was man zur Berbefferung bes Rirchengesanges thun fonne. Schiller antwortete barauf mit einem weiten Ausblid auf bas Berbaltnis Religion und nod Runft und mahnte, bem Bolfe ben protestantischen Glauben burch bie Mittel ber Runft, der Rirchenmusik, nabe zu bringen: wir feben, bie ästhetische Erziehung foll auch zur Religion führen. Daß es hohe Beit ift, für bie Runft etwas zu thun, fühlen wenige; daß es mit ber Religion nicht jo bleiben fann, lagt sich allen begreiflich

machen. Berlin hat in den dunklen Zeiten des Aberglaubens zuerst die Fackel einer vernünftigen Religionsfreiheit angezündet, dies war damals ein Ruhm und ein Bedürfnis. Jest in Zeiten des Unglaubens ist ein anderer Ruhm zu erlangen, ohne den ersten einzubüßen; es gebe nun auch die Wärme zu dem Lichte und veredle den Protestantismus, dessen Metropole es einmal zu sein bestimmt ist.

Die "Hulbigung ber Künste" ist, so zufällig ihre Beranlassung und so rasch ihre Ausführung gewesen sein mag, doch eine Art Glaubensbekenntnis bes Dichters gewesen; die alten Überzeugungen von dem Wesen der Kunst und von

ber Macht ber Kunst, die er so oft und in so verschiedenen Formen, vom lyrischen Lied bis zur strengen philosophischen Abhandlung, geäußert hat, klingen noch einmal an:

Doch Schonres find' ich nichts, wie lang ich mable, Als in ber ichonen Form bie icone Seele!

Nach biefer Abschweifung wollte Schiller sich wieder zum Demetrius wenden. Aber er fand nicht sogleich die Stimmung dazu; auch war sein körperliches

Befinden den außerordentlich umfangreichen Vorstudien nicht immer gewachsen. .Fast alles ist frank, wo ich anklopfe, und leider bin ich es selbst mit meinem gangen Haufe', schrieb er um biefe Beit an einen Freund. So kam es, baß er, ,um nicht ganz mußig zu sein', sich einer leichten Arbeit hingab: ber Übersetung von Racines Bhabra. Am 14. 3a= nuar schrieb er in feinen Ralen= der: ,Wurde ich mit der Phädra fertig, nach 26 Tagen. Stud murbe am 30. Januar zum Geburtstag ber Berzogin Quise mit viel Beifall gespielt; auch in Berlin fand es, zumal burch bas ergreifenbe Spiel ber Frau Bethmann, fehr gute Auf-Die Phädra ist von nahme. allen Übersetzungen Schillers bie gelungenfte; fie macht gang ben Eindruck bes Originals, vielleicht gerade deshalb, weil der Alexan= driner, der im frangösischen Ohre bekanntlich eine ganz andere Wirfung thut als im beutschen, durch



Frau Bethmann als Phädra. (Alt III, Sc. 2.) "Räche dich, Göttin! Räche mich! Er liebe!" Rach der Zeichnung von F. Catel.

ben reimlosen fünffüßigen Jambenvers ersett ist; dabei ist der Inhalt so treu als möglich wiedergegeben. Wir fügen hier einen Teil des berühmten Berichtes des Theramenes ein und setzen den französischen Text daneben, um unseren Lesern an einem bedeutenden Beispiel zu zeigen, mit welcher Meisterschaft Schiller die schwere Kunst der Übersetzung handhabte.

A peine nous sortions des portes de Trézène, Il était sur son char; ses gardes affligés Imitaient son silence, autour de lui rangés; Il suivait tout pensif le chemin de Mychnes: Raum faben wir Ardzene hinter uns, Er war auf feinem Wagen, um ihn her, Still, wie er felbst, die trauernden Begleiter. Tief in sich felbst gekehrt folgt' er der Straße, Die nach Mycena führt, die schaffen gagel

Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois Pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, L'œil morne maintenant et la tête baissée. Samblaient se conformer à sa triste pansée. Un effroyable cri, sorti du fond des flots, Des airs en ce moment a troublé le repos; Et du sein de la terre une voix formidable Répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs notre sang s'est glacé; Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé. Cependant sur le dos de la plaine liquide S'élève à gros bouillons une montagne humide; L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux, Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes; Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes; Indomntable taureau, dragon impétueux. Sa croupe se recourbe en replis tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage; La terre s'en émeut, l'air en est infecté; Le flot, qui l'apporta, recule épouvanté. Tout fuit: et sans s'armer d'un courage inutile. Dans le temple voisin chacun cherche un asile. Hippolyte lui seul, digne fils d'un héros, Arrête ses coursiers, saisit ses javelots, Pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, Il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur le monstre bondissant Vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant. Se roule, et leur présente une gueule enflammée, Qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte; et sourds à cette fois, Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. En efforts impuissants leur maître se consume; Ils rougissent le mors d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux. Un dieu qui d'aiguillons pressait leurs fiancs poudreux. A travers les rochers la peur les précipite; L'essieu crie et se rompt. L'intrépide Hippolyte Voit voler en éclats tout son char fracassé: Dans les rênes lui-même il tombe embarrassé. Excuses ma douleur. Cette image cruelle Sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils Trainé par les chevany que sa main a nourris. Il veut les rappeler, et sa voix les effraie; Ils courent. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit: Ils s'arrêtent, non loin de ces tombeaux antiques Où des rois ses aleux sont les froides reliques. J'y cours en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang la trace nous conduit: Les rochers en sont teints; les ronces dégouttantes Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes.

Rachlaffia feinen Bferben überlaffenb Die ftolgen Tiere, bie man feinem Rufe Mit ebler hine fonft gehorden fab. Sie fchienen jest, ftarr blidenb unb bas haupt Gefentt, in feine Sowermut einzuftimmen. Bloglich gerrif ein ichredenvoller Schrei, Der aus bem Meer aufftieg, ber Bufte Stille, Und ichmer auffenfaenb aus ber Erbe Schok Antwortet eine fürchterliche Stimme Dem graufenvollen Schrei. Es trat uns allen Gisfalt bis an bas berg binan; aufborchten Die Roffe, und es ftraubt' fich ihre Mabne. Indem erhebt fich aus ber fluffgen Ebne Mit großem Ballen hoch ein Bafferberg, Die Boge naht fic, bffnet fich unb ipeit Bor unfern Mugen, unter Fluten Schaums, Ein matenb Untier aus. Aurchtbare Borner Bewaffnen feine breite Stirne; gang Bebedt mit gelben Schuppen ift fein Beib: Ein grimm'ger Stier, ein wilber Drace ift's, In Schlangenwindungen trammt fich fein Ruden. Sein bobles Brullen macht bas Ufer aittern. Das Scheufal fieht ber himmel mit Entfeten. Muf bebt bie Erbe, weit verpeftet ift Bon feinem Sauch bie Buft, bie Boge felbft, Die es berantrug, fpringt gurud mit Graufen.

Miles entflieht und fucht, meil Gegenwehr Umfonft, im nachften Tempel fich gu retten. Rur Sippolyt, ein murb'ger Belbenfohn, Salt feine Bferbe an, faßt fein Gefchoß, Rielt auf bas Untier, unb. aus fichrer hanb Den macht'gen Burfipieg ichlenbernb, ichlagt er ibm Tief in ben Beichen eine weite Bunbe Auf fpringt bas Ungetfim por But und Schmers, Sturat vor ben Bferben brullend bin, malat fia, Und gabnt fie an mit weitem flammenben Rachen. Der Rauch und Blut und Reuer auf fie fpeit. Sie rennen ichen bavon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht bem Ragel mehr geborchenb. Umfonft ftrengt fich ber Albrer an; fie roten Mit blut'gem Geifer bas Gebift: man mill Sogar in biefer foredlichen Bermirrung Einen Gott gefeben haben, ber ben Stachel In ihre faubbebedten Benben folug. Quer burch bie Relfen reift bie gurcht fie bin, Die Achie tracht, fie bricht; bein tubner Sohn Sieht feinen Wagen morfc in Stude fliegen, Er felbft fturgt und verwirrt fich in ben Bugeln. D herr, vergeibe meinen Somera! Bas ich Sest fab, wirb em'ge Thranen mir entloden. 3ch fabe beinen belbenmut'gen Sobn, Sab ibn gefchleift, o herr, von biefen Roffen, Die er gefüttert mit ber eignen banb. Er will fie fteben machen; feine Stimme Erichredt fie nur; fie rennen um fo mehr. Bald ift fein ganger Leib nur eine Bunbe. Die Ebne hallt von unferm Rlaggefdrei; 3hr mutenb Ungeftum lagt enblich nach, Sie halten ftill, unfern ben alten Grabern, Bo feine toniglichen Ahnen ruhn. 36 eile feufgenb bin, bie anbern folgen, Der Spur nachgebenb feines ebeln Bluts: Die Felfen find bavon gefarbt; es tragen Die Dornen feiner Dagre blut'gen Raub. 3d lange bei ibm an, ruf ibn mit Ramen: Er ftredt mir feine Sanb entgegen, öffnet

J'arrive, je l'apelle; et me tendant la main,
Il ouvre un œil mourant, qu'il referme soudain.

\*Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie.

Prends soin après ma mort de la triste Aricie.

Cher ami, si mon père un jour désabusé

Plaint le malheur d'un fils, faussement accusé,
Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive,
Dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive;

Qu'il lui rendes . . . A ce mot ce héros expiré
N'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré,
Triste objet, où des dieux triomphe la colère,

Et que méconnaitrait l'œil même de son père.

Ein sterbend Aug' und schließt es alsbald wieder: "Der himmel," spricht er, "entreißt mir mit Gewalt Ein schuldlos Leben. D, wenn ich bahin, Nimm, teurer Freund, ber ganz verlassenen Aricia dich an! — Und kommt dereinst Wein Bater zur Erkenntnis, jammert er Um seinen falschich angestagten Sohn, Sag' ihm, um meinen Schatten zu versöhnen, Mög' er an der Gefangnen gütig handeln, Ihr wiedergeben, was — hier hauchte er Die helbensele aus; in meinen Armen Blieb ein entstellter Leichnam nur zurück, Ein traurig Denkmal von der Götter Born, Undenntlich selbs für eines Baters Auge.

Endlich, nachdem diese Nebenarbeit ersedigt war, kamen Stimmung und Kraft auch für die schwere Kunst zurück: die nächsten Monate — der Genesenc ahnte nicht, daß es schon die letzten des Lebens sein sollten! — gehörten ganz dem Demetrius. "Ich habe mich," schreibt er an Goethe, "mit ganzem Ernst endlich an meine Arbeit angeklammert und denke nun nicht mehr so leicht zerstreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so langen Pausen und unglücklichen Zwischensällen wieder Posto zu fassen, und ich mußte mir Gewalt anthun. Jetzt aber bin ich im Zuge."

Die große Dichtung ist unvollendet geblieben. Aber auch in dem Zustande, in dem die erkaltende Hand sie zurücklassen mußte, ist sie ein köstlicher Besitz sur und, nicht nur um der wenigen Teile willen, die noch ausgeführt sind, sondern zumal auch darum, weil sie und den Künstler bei der Arbeit zeigt, weil die die die den kleinsten Zettel erhaltenen Borarbeiten und eine unvergleichlich lebendige Anschauung geben von dem Werden eines Kunstwerkes. Wir staunen über die Gründlichkeit, die Gewissenhaftigkeit, mit der er den Stoff die ins einzelne erfaßte, mit der er in langwieriger Sammlerarbeit aus den Quellen die kleinen Züge zusammenholte, die der Dichtung die lebenswarme Farbe geben sollten; wir staunen noch mehr über das unermübliche, von keinem Wißerfolg entmutigte Streben, die Dichtung aus dem rohen Stoff zu immer edlerer Gestalt emporzubilden; wir beobachten mit Ehrsurcht, wie der Geist des Dichters das sand, was keine Arbeit geben kann, was nur das Genie zu sinden vermag, was sich dem fleißigsten der gewöhnlichen Sterblichen spröde verbirgt: das Poetische im Stoff.

Und so, wie er hier arbeitete, hat Schiller, seit er einmal die Höhe der dramatischen Kunst erreicht hatte, überall gearbeitet. Der vorletzte Band der großen historisch-kritischen Ausgabe, in der mit pietätvollem Sinn Karl Goedeke dem Meister ein schönes Denkmal gesetzt hat, enthält alles, was uns von Schiller an dramatischen Entwürsen erhalten ist. Es mag für uns hier der Ort sein, einen Kückblick auf diese Entwürse zu thun. Wert und Bedeutung haben zwar die meisten erst durch eine rein litterargeschichtliche Betrachtung, auf die wir nicht eingehen können; wohl aber muß auch unser Buch dessen, was Schiller gewollt und geplant hat, damit unsere Leser ermessen können, welche Schähe ein herdes Geschick unserem Volke vorenthalten hat, und damit sie einen neuen Blick thun in den unerschöpflichen Gedankenreichtum dieses großen Geistes.

Schon öfters haben wir im Verlauf unserer Darstellung große Entwürse crwähnt, die in Schillers Geist auftauchten, aber bald von andern entwickelungsfähigeren wieder zurückgedrängt wurden. In früher Zeit, in Bauerbach, des schäftigte ihn der Imhof, von dem wir nicht viel mehr wissen, als daß die Inquisition den dunkeln hintergrund bilden sollte. Dann in der Zeit der geschichtlichen Studien treten ihm Gustav Adolf und Friedrich der Große nahe als Mittelpunkte glänzender dichterischer Beledung ganzer Epochen; Bernhard von Weimar dramatisch zu bearbeiten, tried ihn eine Zeitlang gleichermaßen die eigene Neigung und das Dankgefühl gegen den Fürsten, der sein herr war; und der Wunsch, nachdem er sast überall in Europa seine Stoffe gesucht und gefunden hatte, auch einmal in die deutsche Geschichte zu greisen, ließ ihn erwägen, ob nicht Ludwig von Bahern und Friedrich von Österreich sich zu einem Drama gestalten ließen. Aber von all diesen Entwürsen ist uns nichts erhalten; es ist sogar nicht einmal wahrscheinlich, daß er Auszeichnungen dazu gemacht hat.

Auf ben letzten Seiten des Kalenders, in dem Schiller seinen Briefwechsel, wichtigere Vorkommnisse des täglichen Lebens, Einkommens- und Ausgabenderechnungen u. s. w. einzutragen pflegte, steht ein Verzeichnis der Schauspiele, die er seit dem Wallenstein geschrieben hatte und die er noch zu schreiben gedachte. Es sind im ganzen einunddreißig Titel; sechs davon sind durchstrichen, weil die Stücke bei der Aufstellung des Verzeichnisses vollendet waren. Zu sechzehn Stücken, darunter einigen, die im Verzeichniss nicht ausgeführt waren, haben sich in Schillers Nachlaß Aufzeichnungen gefunden; mitunter sind es nur wenige Sätze, die den Stoff kurz andeuten, die springenden Punkte für die dramatische Gestaltung herausheben; mitunter aber sind es lange Entwürse, man möchte sagen Selbstgespräche, in denen der Dichter sich über die möglichen Wendungen der Handlung Rechenschaft gab, in denen er die besten Formen und Gruppierungen in immer neuen Anläusen zu ergreisen suchte.

Der älteste unter allen vorhandenen Entwürfen galt ben "Malthesern". In bie Reit bes Don Carlos reicht ber Gebante gurud, bie verzweifelte Gegenwehr ber Johanniter in St. Elmo gegen Soliman zum Gegenstande eines Traueripiels zu machen. 1787 tauchen die ersten Andeutungen auf; im Don Carlos bilbet eben biefe Berteibigung ichon ben Gegenstand ber lebendigen Erzählung Aft III, Scenc 7. Schiller las bann Bertots Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem; in Weimar, kurz bevor er sich auf Jahre hinaus gang für historische Studien entschied, beichäftigte ibn noch ber bramatische Blan. Das erfte, mas er, nach ber großen Abschweifung zur Poesie zurudkehrend, ergriff, waren wieder die Maltheser; am 20. September 1794 berichtet er Charlotten, daß er Goethe den Plan der Maltheser vorgelegt habe, und daß dieser ihm feine Ruhe laffe, bas Stud bis jum Geburtstag ber regierenben Bergogin' zu vollenden. Er entschloß sich gang ernsthaft bagu; bis Oftern 1795 follte Cotta bas Stud haben. Aber ber Ballenftein übte größere Anziehung; gleichwohl hören wir auch während der Arbeit an ihm immer wieder von den Malthesern. 1797 hofft er ,im nächsten Berbft tief in ben Malthefern zu siten'. Dann legt cr 1799 bem Herzog, ber es gewünscht hatte, ben Entwurf vor; aber es kommt die Maltpaper. Fragdt. erbonne at l' print Har froming

> Schillers Urbe Nachbildung der verloren

Schon öfters haben wir im Berlauf unserer Darstellung große Entwürse crwähnt, die in Schillers Geist auftauchten, aber bald von andern entwicklungsfähigeren wieder zurückgedrängt wurden. In früher Zeit, in Bauerbach, beschäftigte ihn der Imhof, von dem wir nicht viel mehr wissen, als daß die Inquisition den dunkeln Hintergrund bilden sollte. Dann in der Zeit der geschichtlichen Studien treten ihm Gustav Adolf und Friedrich der Große nahe als Mittelpunkte glänzender dichterischer Beledung ganzer Epochen; Bernhard von Weimar dramatisch zu beardeiten, tried ihn eine Zeitlang gleichermaßen die eigene Neigung und das Dansgefühl gegen den Fürsten, der sein Herr war; und der Wunsch, nachdem er sast überall in Europa seine Stoffe gesucht und gefunden hatte, auch einmal in die deutsche Geschichte zu greisen, ließ ihn erwägen, ob nicht Ludwig von Bahern und Friedrich von Österreich sich zu einem Drama gestalten ließen. Aber von all diesen Entwürsen ist uns nichts erhalten; es ist sogar nicht einmal wahrscheinlich, daß er Auszeichnungen dazu gemacht hat.

Auf den letzten Seiten des Kalenders, in dem Schiller seinen Briefwechsel, wichtigere Vorkommnisse des täglichen Lebens, Einkommenss und Ausgabenderechnungen u. s. w. einzutragen pflegte, steht ein Verzeichnis der Schauspiele, die er seit dem Wallenstein geschrieben hatte und die er noch zu schreiben gedachte. Es sind im ganzen einunddreißig Titel; sechs davon sind durchstrichen, weil die Stücke dei der Aufstellung des Verzeichnisses vollendet waren. Zu sechzehn Stücken, darunter einigen, die im Verzeichnis nicht ausgeführt waren, haben sich in Schillers Nachlaß Auszeichnungen gefunden; mitunter sind es nur wenige Sätze, die den Stoff kurz andeuten, die springenden Punkte für die dramatische Gestaltung herausheben; mitunter aber sind es lange Entwürfe, man möchte sagen Selbstgespräche, in denen der Dichter sich über die möglichen Wendungen der Handlung Rechenschaft gab, in denen er die besten Formen und Gruppierungen in immer neuen Anläusen zu ergreisen suchte.

Der älteste unter allen vorhandenen Entwürfen galt ben "Malthesern". In bie Beit bes Don Carlos reicht ber Gebante gurud, bie verzweifelte Gegenwehr ber Johanniter in St. Elmo gegen Soliman zum Gegenstande eines Traueripicle zu machen. 1787 tauchen bie ersten Andeutungen auf; im Don Carlos bilbet eben biese Berteidigung ichon ben Gegenstand ber lebendigen Erzählung Att III, Scenc 7. Schiller las bann Bertots Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem; in Weimar, furz bevor er sich auf Jahre hinaus gang für hiftorische Studien entschied, beichäftigte ibn noch ber bramatische Blan. Das erfte, mas er, nach ber großen Abschweifung zur Poefie zurudfehrend, ergriff, waren wieder die Malthefer; am 20. September 1794 berichtet er Charlotten, daß er Goethe ben Blan ber Malthefer vorgelegt habe, und bag biejer ihm feine Ruhe laffe, bas Stud ,bis zum Geburtstag ber regierenben Bergogin zu vollenden. Er entschloß sich gang ernsthaft bazu; bis Oftern 1795 follte Cotta bas Stud haben. Aber ber Ballenstein übte größere Anziehung; gleichwohl boren wir auch während ber Arbeit an ihm immer wieder von den Malthesern. 1797 hofft er im nächsten Serbst tief in ben Malthefern zu siten'. Dann legt cr 1799 bem Bergog, ber es gewünscht hatte, ben Entwurf vor; aber es fommt

Sin Malffips. Fragiti erbonne at li Fried Uniffroning g

> Schillers Urbs Rachbildung der verloren

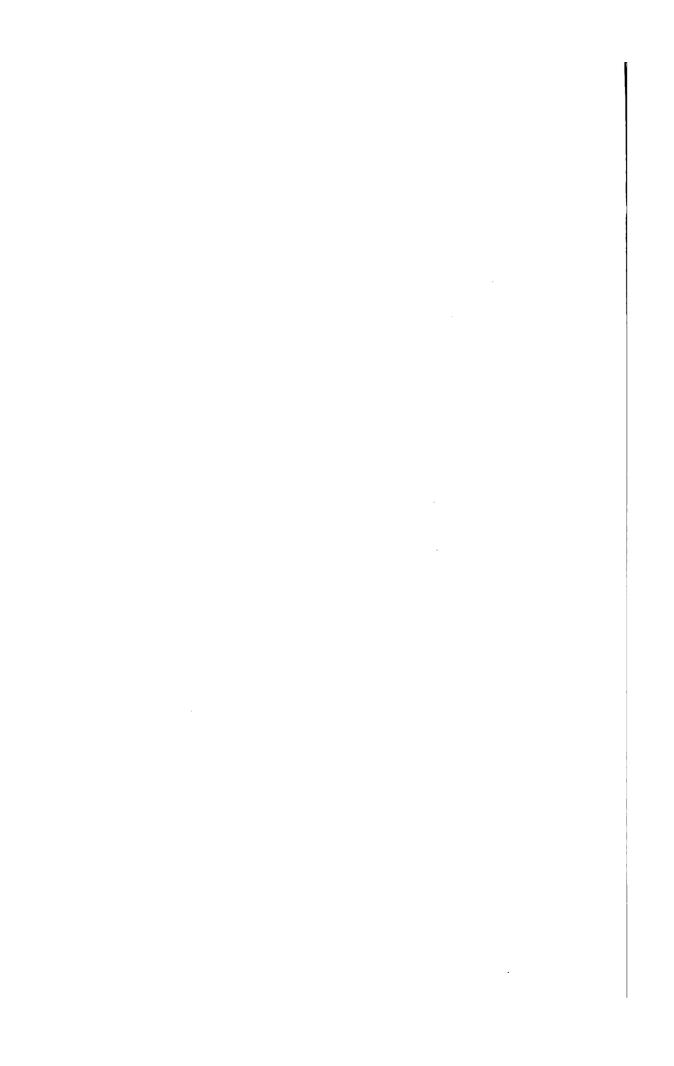

immer nicht zur Ausführung; im Mai 1801 fehlt noch immer ,bas punctum saliens', das er früher schon gefunden zu haben glaubte. Endlich nach Bollendung ber Braut von Meffing hören wir zum lettenmale bavon: ,Sch habe meine alten Papiere über die Maltheser porgenommen, und es steigt eine große Lust in mir auf, mich gleich an dieses Thema zu machen. Das Eisen ist jest warm und läßt sich schmieben.' Dann verschwindet jede Spur. Der Grund bafür, bag Schiller ben Plan ichlieflich boch fallen ließ, liegt eben barin, daß in der That das "punctum saliens", die bramatisch wirksame That, auf die Die ganze Handlung hindeutet, nicht zu finden, wenigstens bis zulett nicht gefunden war. Im übrigen bot ber Stoff viele Borteile. Schon hinsichtlich bes Schauplates: er ift eng begrenzt: die Ritter sind auf Malta von aller Aukenwelt abgeschlossen, auf Entsat von Sicilien ber ift nicht mehr zu hoffen, sie sind auf sich selbst, auf die Entschlüsse ber eigenen Bruft, auf die eigene Tapferkeit angewiesen. Dem beunruhigenden außeren Andrängen ber Turken, die fich schrittweise wie ein unabwendbares Berhangnis nabern, entspricht ein ebenso beunruhigendes inneres Moment, die Rerfahrenbeit, die Entartung, der Awicivalt ber Ritter; biefem ftellt fich mit ber gangen Macht fittlicher Überzeugung und sittlicher Berantwortlichkeit La Balette entgegen, eine innere Rettung bes Orbens anstrebend, um auch bie außere herbeizuführen. Gein Ginn ift hart gegen die Ritter, sohne es je bem Buschauer zu scheinen', besonders aber gegen fich felbst, benn ben eigenen Sohn gibt er mit preis um seiner Pflicht zu genügen. "Der Bivot bes gangen Studes," fagt Schiller an einer Stelle bes Entwurfes, .ift bak La Balette burch bas strenge Gefets, bas er burchfett, selbst am schmerzlichsten leibet, bag er feinen Sohn hingibt. Aber in biefen gerreigenden Schmerz bes Baters mischt sich zugleich ein herrliches Freudengefühl an ber heroischen Gefinnung bes Jünglings, ber wie ein Engel trefflich und ebel sich ju bem Opfer schmudt."

Schiller hat in biesem Stücke auch ben Chor verwenden wollen; welche Rolle er ihm zugedacht hatte, läkt sich aus ben erhaltenen Aufzeichnungen nicht mehr vollständig erkennen, doch scheint es, daß er ben Charafter einer ibealen, einheitlichen Berson erhalten sollte und daß die Zweiteilung und die aus ihr folgenden Eigentumlichkeiten, wie wir fie bei ber Braut von Meffina besprochen haben, nicht beabsichtigt waren. Der Chor follte (nach einer Randbemerkung im Manuftript) eine geiftliche Berson', b. h. eine Gruppe von Geiftlichen fein, bie bie Kirche vorstellt'. Er steht - nach ben furgen Andeutungen, Die ber Entwurf enthält - über ben Barteien. In bem Streit um ein Mabchen, wodurch Schiller gleich im Anfang bes Stud's eine Anschauung von ben bebenklichen inneren Zuständen bes Ordens geben wollte, wenden sich beide Parteien an ben Chor und bitten ihn um einen Schiedsspruch. Er aber weift beibe ab; er halt stets bas Wohl bes ganzen Orbens und bie Gespanntheit ber Lage Maltas im Auge: ,in biefem schrecklichen Augenblick fei an Privatstreitigkeiten, und vollenbs jo strafbarer Ratur, nicht zu benten.' Daß ber Chor ben Zweck, ben Buschauer aus bem Drange bes Augenblicks zur beruhigenben Bohe ber Reflexion zu erheben, haben follte, ift anzunehmen, aber aus bem, was Schiller niebergeschrieben

hat, nicht wohl zu erweisen. Wohl aber geht aus diesen Aufzeichnungen bervor. baß Schiller ihm neben jener auch bie Aufgabe zugedacht hatte, in die Handlung mit einzugreifen, wenn auch nicht in bem Dage wie in ber Braut bon Er schilbert ben Rittern mit eindringenben Worten bie furchtbare Lage von St. Elmo, die gewaltige Unsammlung ber türkischen Kriegsmacht: .Umgeben ift Malta, ein Gürtel von donnergelabenen Schiffen giebt fich, ichnurt sich um die Insel. Alle seine heibnischen Bölker, die nicht ehren bas Rreus. gießt bas ungläubige Morgenland über biefe Insel aus. Alle bie bas Schlangen ernährende Afrika zeugt, die die aufgebende Sonne umwohnen, und ben mach: fenden Mond, ben emig fich füllenden, jum Beichen haben (Um Rande fteht ichon ber Unfat zur poetischen Form: Und bem Rreuz gegenüber brobend bangt ber blutige, immer machsende Mond).' "Wie bes hagels unenbliche Schlossen, wie die Floden fallen im Binterfturm, also steigen Bolter aus den bonnergelabenen Schiffen aus einem Bolte von Beibenftammen. Das Bafferreich verschwindet unter ihren Flotten, fester Boben ift die See, und bas Deer, bas allverbreitete, ewig offene, ift ausgeschlossen. Diese Insel ist ein Gefangnis, verriegelt ift bas Meer, bas ewig offene.' Dann wieber gibt ber Chor feine politischen Meinungen im Interesse ber Entschlusse, bie zu fassen find, ab; er warnt vor der Unzuverlässigkeit spanischer Versprechungen. Immer aber scheint ber Chor in ben Malthesern boch auch bann, wenn er mit Rat und Wort in bie Sandlung sich einmischt, eine Burbe gewahrt zu haben, bie ber Gigenschaft berer, die ihn bilbeten, entsprach und die befanntlich dem Chor in der Braut von Meffina nicht eignet.

Schillers bramatische Entwürfe sind nicht auf die neuere Geschichte beschränkt; zweimal hat er auch ins Altertum gegriffen. Bunachst hat er, wohl burch Racine angeregt, ben er gegen bas Enbe bes neunten Jahrzehntes genauer fennen gelernt hatte und ben er 1804 wieber mit erneutem Interesse las, bie Mutter Reros Agripping zu einer Tragobie verwenden wollen. Es ift ungemein schwer, ben verworfenen Charakter ber Römerin so zu gestalten, daß er nicht nur ber tragischen Forberung ber Furcht, sonbern auch ber bes Witleibes entspricht. Schiller fühlte bas fofort heraus, aber gerade biefe Schwierigkeit reizte ihn: "Agrippina ist ein Charafter, ber nicht stoffartig interessiert, bei bem vielmehr die Kunft das stoffartig Bibrige erst überwinden muß. Rührt Agripping, versteht sich, ohne ihren Charafter abzulegen, so geschieht es lediglich burch bie Macht ber Poesie und die tragische Kunft.' Das, wodurch Agrippina ,widrig' ist, liegt nicht in bem, was fie gegen ihren Sohn thut, sonbern in ihren anderen Handlungen, ja Schiller entwirft geradezu jo: Agrippina muß in bem Stude nichts gegen ben Rero thun, obgleich fie zu allem fähig mare; biefen Grab ber Unschuld muß fie ihm gegenüber und in biesem letten Berhaltnis haben, bas erfordert bas tragische Gesetz - Sie muß als Mutter gegen ben Sohn bafteben. Amar als eine fehr schuldige Mutter, aber nicht gegen ben Sohn schuldig. Merkwürdig wurde in bem Stud ficherlich ber Charafter bes Nero gewesen sein, wir hatten hier eine psychologische Entwidelung von großem Interesse erhalten, benn es murbe abnlich, aber mahrscheinlich mit viel tieferer Erfassung ber Natur,

Aufzeichnungen Schillers über die geplante Cragodie "Chemifiotles". Nach eigner photographischer Aufnahme der Urschrift im Besitz des Beren Hofrat Dr. Defchel in Dresden. us seins infundly has hiland ains

Self inview fing feiday, och fin Southort für wanigheit zu seiner After wantefliefen, Angang, ind or faitht julast als sein abland introllige, Mansinful uter Lingschiefen, Maisinful uter Lingschiefen, Mit Am Giftbufur aum Meiner wind winder zum Enger Selfand.

wie in Racines Britannicus, das lette Aufflackern bes sittlichen Bewußtseins gezeigt worden sein.

In ein anderes Gebiet bes Altertums trägt uns ber Entwurf zum "Tob bes Themistokles' (1803); ein Blatt aus biesem Entwurfe, bas bie allgemeine Rennzeichnung bes Gebantens enthält, konnen wir unseren Lesern in ber Rachbildung mitteilen; ein zweites enthält Ausführungen ins einzelne. Wir würden in dem "Tod des Themistolles" nicht nur eine Tragodie erhalten haben. die durch die herrschende Ibee des Patriotismus auf Wilhelm Tell hingebeutet hätte, sondern zugleich ein großartiges Bild griechischen Lebens, farbenreich und lebensvoll, wie das Bild des schweizerischen Lebens im Tell. Themistofles ift ein ebler, groß angelegter, reich begabter Mensch: "Geist flieft von feinen Lippen, Leben glüht in feinen Augen, Feuer und Thatigfeit ift in feinem gangen Thun.' Die Chrbegierbe allein begrundet seine menschliche und tragische Schuld. Die ganze reiche Stimmungswelt, die ber leidenschaftlichen Liebe zur alten Beimat und zu ben Bolksgenoffen erwachsen kann, follte in biefem Stud zum Ausbrud fommen, die wehmutige und die begeisterte Erinnerung, die glanzvollen Tage im Baterland, ber haß und die Berachtung gegen die Fremden, die Barbaren, der innere Unfriede, gerade an dem geliebten Baterlande gefündigt zu haben, ber Schmerz, von ben eigenen Bolfsgenoffen verachtet zu werben und fie boch zu lieben. Überraschend ist die Bielfältigkeit der Mittel, durch die diese Stimmungen vom Dichter erwedt werben follten. Bir erwähnen nur eins: Griechische Schauivieler follten am Sofe bes Berferkonias auftreten (bas einzige Beispiel bes "Schauspiels im Schauspiel' bei Schiller!) und einige Scenen ,aus einer verloren gegangenen Tragobie bes Afchylus' aufführen; Die Gewalt des Dichterwortes, ber schöne Rlang ber heimischen Sprache sollten in ber Bruft bes Themistokles die Macht ber Gefühle, zugleich bes Schmerzes um Berlorenes und ber Begeisterung für Griechenland, aufregen.

Es scheint fast, daß Schiller, nachdem er einmal zur Poesie zurückgeführt war, taum irgend eine Lektüre betrieb, ohne daß sich ihm unwillfürlich Pläne dramatischer Arbeiten daraus bildeten. Die Maltheser erwuchsen aus Bertots schon genanntem Buche. Daß zur Agrippina die erneute Beschäftigung mit Nacine die Anregung gab, scheint zweisellos, so gut wie wir den Themistokles selbst aus der Fassung einzelner Stellen des Entwurfes auf Plutarch zurücksühren dürfen, von dem Schiller schon seit der Jugend ein Exemplar besaß und zu dem er sich in Mußestunden immer wieder gern wendete.

Der ganz zufälligen Lekture von Reisebeschreibungen, mit der Schiller sich an Tagen körperlicher Unfähigkeit zu anstrengender Beschäftigung die Zeit zu vertreiben pflegte, verdanken wir zwei höchst merkwürdige Entwürfe. Im Jahre 1798 schrieb er an Goethe: "Da ich seit diesem Winter viele Reisebeschreibungen las, so habe ich mich nicht enthalten können zu versuchen, welchen Gebrauch der Poet von einem solchen Stoffe wohl möchte machen können." Goethe erwiderte am folgenden Tage, daß er glaube, eine Reise, wie z. B. die des Cook, enthalte ohne Zweisel schöne epische Motive, aber er selbst werde nie wagen, einen solchen Gegenstand zu behandeln, weil ihm das unmittelbare Anschauen sehle,

und weil ihm in dieser Gattung die finnliche Identifikation mit dem Gegenstande, bie burch Beschreibungen niemals bewirft werben fonne, gang unerläßlich scheine. Der Dichter bes Tell ichrectte vor biejem hinbernis nicht gurud. Er faßte ben Blan zu einem Drama, ,worin alle interessanten Motive ber Seereisen, ber außereuropäischen Buftande und Sitten, der damit verknüpften Schickfale und Bufalle geschickt verbunden werden sollten'. "Aufzufinden ist also ein punctum saliens, aus bem alle sich entwickeln, um welches sich alle natürlich anknüpfen laffen, ein Bunkt also, wo sich Europa, Indien, Sandel, Seefahrten, Schiff und Land, Wildheit und Rultur, Runft und Natur u. f. w. darftellen läßt. Auch bie Schiffsbisciplin und Schiffsregierung, ber Charafter bes Seemanns, bes Raufmanns, des Abenteurers, des Pflanzers, des Indianers, des Areolen muffen bestimmt und lebhaft erscheinen. Landen und Absegeln. Sturm. Seetreffen. Meuterei auf bem Schiff. Schiffsjustig. Begegnung zweier Schiffe. Scheitern bes Schiffs. Ausgesette Mannschaft. Proviant. Baffereinnehmen. Sandel. Seekarten, Rompaß, Längenuhr. Bilbe Tiere, wilbe Menschen.' Der Entwurf ift überschrieben ,Das Schiff'. Er enthält auch bie Anfate zu einer Sandlung: fie sollte auf einer entlegenen Rufte in ,Indien' ober auf einer fernen Insel, etwa ,Isle Bourbon' spielen; ein junger Europäer, ber sich in Indien niebergelaffen und durch Fleiß und Treue die Gunft feines Patrons fich erworben hat, wird von biefem zu feinem Giban auserfeben; aber er liebt bas Dabchen nicht, wie auch bieses schon an einen andern sein Herz gehängt hat. Der junge Europäer kennt nur eine Sehnsucht: Europa, woraus er wegen einer junglücklichen auf einem Irrtum berubenden Geschichte exiliert' ift, wiederzuseben. Ihm bietet fich feine Möglichkeit, zurudzukehren; bas Mäbchen aber, bem eine Fahrt nach Europa an sich gar kein Wunsch ist, macht sich bereit, auf einem Schiff, bas gelandet ift, mit ihrem Geliebten zu entfliehen. Weiter läßt uns ber Entwurf die Sandlung nicht verfolgen; es scheint sogar noch eine andere, bie an Stelle biefer erften treten follte, angebeutet zu fein. So wie ber Entwurf vorliegt, spielt das ethnographische und landschaftliche Moment die hervorragende ,Natur, Baume, Luftton, Gebaube, Tiere, Rleibertrachten' follten in Rolle. farbenreichen Bilbern vorgeführt werben; ber Dichter, ber nie ein größeres Baffer als die Elbe bei Dresden ober bie Savel bei Potsbam gesehen hatte, wollte die unendliche See, die tropische Landschaft, bas ,regsame Gewühl eines Seehafens' schilbern. An ein streng gebautes Drama hat er allerbings wohl kaum gebacht; es scheint sogar, daß eine recht lockere Aneinanderreihung von Bilbern beabsichtigt war; selbst ein gewisses phantaftisches Gepräge mag nicht ausgeschlossen gewesen jein: ber lette Aft follte in Europa fpielen, und ,um ben ungeheuren Sprung launigt zu entschuldigen', wollte Schiller im letten Zwischenaft ben "Dceanus" redend einführen!

Nahe verwandt mit diesem Entwurse ist ein anderer, nicht minder merkwürdiger: "Die Flibustiers." Hier sollte die ganze Handlung sich auf einem Schiff abspielen, das sich auf hoher See befindet, und das ganze Seeleben sollte auf diesem engen Raume zur Anschauung gebracht werden: "Weuterei auf dem Schiffe. Brand im Wasser. Verlorener Anker. Seebegräbnis. Seegesecht.

Seeraub. Tauschandel mit Bilben. Geographische Entbedungen. Mitreisende Gelehrte. Transportierte Berbrecher, Charafter eines groken Seemanns, ber auf bem Meere alt geworben, die Welt burchsegelt und alles erlebt hat.' ,Das Schiff als eine Beimat, eine eigene Welt.' Der Schauplat follte ,balb auf bem Berbed, balb im Raum, balb in ber Rajute' fein. Der Schiffsgottesbienst. Die Schiffsstrafe. Die Taufe unter ber Linie. Die Anstalten zu einem Seetreffen. Das Entern.' Dann, auf anderen Blättern, andert fich bes Dichters Absicht. Das Kriegsschiff, wie es. zuerft geplant war, wandelt sich in ein Korsarenschiff. Reue Motive treten baburch ein. Der Führer hat mit ber menschlichen Befellichaft gebrochen; er führt mit ben Seeraubern ,eine abgeschlossene Existenz unter eigenen ftrengen Notgesetzen. Gine Schiffsverschwörung gegen ihn bricht aus. Rampfe mit andern Schiffen.' ,Teilung ber Beute, jeder muß schwören, daß er nichts beiseite gebracht. "Alles Gewonnene wird gleich verschwelgt. Ungeheure Berichwendung und größter Mangel wechseln schnell aufeinander.' . Unmenschlichkeit der Flibuftiers, fie ift eine Folge ihrer Desperation, weil fie keine Unabe zu hoffen haben.' ,Giner von ben Seeraubern fallt ben Raraiben in bie Sanbe und wird gefreffen.' "Unficherheit eines folchen Rauberchefs vor feinen eigenen Mannichaften."

Es sind nur flüchtige Aufzeichnungen, und einen weitergreifenden Zusammenshang hineinzubringen ist nicht mehr möglich. Gleichwohl sind sie überaus merkwürdig, als Zeugnisse ber erstaunlichen Vielseitigkeit des Dichters, als Beweise für sein Streben, die Welt zu umfassen.

Im engften Busammenhange mit ber gelegentlichen Lefture fteht eine andere Gruppe von Entwürfen. 3m Jahre 1792 hatte Schiller eine Borrebe zu einer unter seiner Rebaktion stehenden , Sammlung merkwürdiger Rechtsfälle nach Bitaval' geschrieben; das Unternehmen, um das er, mit wichtigeren Dingen beichäftigt, fich nicht viel mehr fummerte, als bag er bie Bearbeitung ber einzelnen Stude in vertrauenswürdige Bande legte, ging gut weiter, aber erft als ber vierte Band vorlag, begab Schiller fich an die Lekture. Es war im Jahre 1795; bie endgültige Rückfehr zur Boefie mar erfolgt; es ift anzunehmen, daß er bie Sammlung zur Sand nahm, um nach tragischen Stoffen zu suchen. Das wenigstens ift sicher, daß mehrere Entwurfe baran anknupfen. In fast allen biesen Kriminalfällen handelt es sich um das Berhältnis ber Polizei und ber Juftig jum Berbrechen und beffen Enthullung. Dicfes Berhaltnis hat Schiller jur Grundlage junächst von zwei Studen machen wollen: in dem einen handelt es fich um ein vor Jahren begangenes Berbrechen, über bas lange Gras gewachsen zu sein scheint, bas aber endlich burch bie zu seiner bauernden Berbergung unternommenen Sandlungen bes Berbrechers felbst ans Tageslicht kommt; in bem andern follte bie Polizei um eines bloß vermeintlichen Diebstahls willen in Bewegung gesetzt werben, die Schritte, die fie thut, sollten zu allerlei höchft spannenden Berwickelungen Anlaß geben, die schließlich zu einer humoristischen Auflöfung führen. Diefes follte ein Luftspiel, jenes ein Trauerspiel werben; beibe waren zunächst nach ber Hauptträgerin ber Handlung unter bem Titel ,Die Bolizei' gedacht worden. Aber weder das eine noch das andere gelangte zunächst ju einer auch nur vorläufigen Stiggierung. Das Luftspiel ließ Schiller überhaupt fallen; bagegen bachte er über ben Blan bes Trauerspieles weiter nach, und aus ihm entwickelte sich schliehlich ber Entwurf, ber uns unter bem Titel "Narbonne ober bie Rinber bes Saufes" erhalten ift. ist auch hier: die stillwaltende Nemesis bringt ben schon vergessenen Mord, den bie Hauptperson begangen bat, ans Tageslicht, und biese Sauptperson selbst ift es, die, ohne eine Ahnung der Folgen, der Nemesis bie Sande losbindet'. Aber ber Unterschied zwischen biesem Entwurf und bem ersten Plane ift ber, bag an Stelle ber Bolizei die Verson Narbonnes die hauptsächliche Tragerin ber Sandlung murbe. Diefen felben Gebanken ber ivaten Abnbung eines Berbrechens verwob Schiller, nachdem er bie Rechtsfälle gelesen hatte, in einen Entwurf, ber ihn ichon lange beschäftigt hatte: "Die Braut in Trauer." Stude hatten wir vermutlich benfelben Blan zu erbliden, von bem Streicher erzählt, daß ein "Gefpenst" bie Entscheidung bringen sollte, und ben Schiller im Jahre 1785 unter bem Titel: "Räuber Moors lettes Schicffal' feinem Korner bezeichnete (An Körner 3. Juli 1785). Die Braut in Trauer' ist thatsächlich eine Fortsetzung bes erften Jugendwerkes.

Es scheint, daß auch der in dem Titelverzeichnis aufgeführte Plan: "Die Marquise von St. Geran' einen Kriminalfall der Pitavalsammlung betraf: Aufzeichnungen Schillers sind nicht mehr vorhanden, aber der Name entspricht einer Bersönlichkeit der Rechtsfälle.

Sieben Jahre später — 1802 — griff Schiller ben Blan ber Bolizei' wieber auf. Nun ist es aber nicht mehr ein Trauerspiel, sonbern ein Schaufpiel und wird im Berzeichnis ausbrücklich als folches bezeichnet. Der Anlag zu biefer Rückfehr ist und fast sicher bekannt. Eben im Jahre 1802 erschien bas bamals Aufsehen erregende und vielgelesene Buch bes Samburger Domherrn F. J. C. Meyer: "Briefe aus ber Hauptstadt und bem Innern Frantreichs'; es enthielt eine ungemein vielseitige und lebendige Schilberung bes Pariser Lebens, und besonders lange und bewundernd verweilt er bei ber Beschreibung ber vortrefflich organisierten Bolizei: "Das erste," so beginnt er einen Abschnitt, wovon man fich in Baris im täglichen Leben überzeugt, ift die Bortrefflichkeit ber Polizei in allen ihren Zweigen.' Und an einer anbern Stelle faat er: Sebe groke Stadt ist ber Lärmplat zahllofen Gesindels aller Stufen. und Paris steht hierin auf ber hochsten. Mehr als hier ist nirgends ber Diebstahl und jede Art ber Gaunerei in ein Spftem gebracht und planmäßiger organisiert. Aber die Polizei wacht und weiß sich die Diebe selbst als Rundschafter ihres Berbrechens, oft noch ebe es begangen wird, zu verbinden. Gins ber gefährlichsten Komplotte ward in biefen Tagen entbeckt. Es hatte feine Zweige burch die ganze Stadt verbreitet.' Schiller las biefes Buch mit bem größten Interesse; seit ben Ereignissen ber Revolution mar ihm Baris ein Gegenstand besonderer Wigbegier gewesen, und mit gespannter Aufmerkamkeit las er die Berichte, die ihm Reinhard, humbolbt und Bolzogen baber fandten. In Ansehung bes geistigen Lebens, ber psychologischen Merkwürdigkeit seiner vielseitigen Erscheinungen schien ihm Paris nicht minder die Sauptstadt der

Welt, wie seinem Freunde Goethe, ber es in bem bekannten Berse in Hermann und Dorothea geradezu mit diesem Namen bezeichnet hatte. Wir wissen, daß Schiller an ben Revolutionsereignissen, die fich in Baris abspielten, ben regften Anteil nahm, ja daß er sogar mit seiner Feber in die Geschicke Ludwigs XVI. hatte eingreifen wollen. Aus einem Briefe von 1788 (27, November) an Karoline von Beulwit flingt es wie Sehnsucht, die wunderbare Stadt einmal ju schauen: ,Ber Sinn und Luft fur bie große Menschenwelt hat, muß fich in biesem weiten, großen Element gefallen; wie klein und grmselig sind unsere burgerlichen und politischen Berhältnisse bagegen . . . . Ich habe einen unendlichen Respett vor biesem großen brangenben Menschen Decan.' Der Bunfch, biefen "Menschen Dean", ba es ihm versagt war, felbst in ihn hinauszusteuern, wenigftens burch andere tennen ju lernen, trieb ibn gur Letture von Meyers Briefen; von diesen ging er zu Merciers, bieselben Gegenstände noch eingehender und lebendig behandelndem Buche , Tableau de Paris' über, bas von 1781-1789 in jechs Auflagen erichienen war. Und um bas so gewonnene Bilb bes Bariser volitischen und gesellschaftlichen Lebens noch farbenreicher zu geftalten, las er Les Nuits de Paris' von Rétif be la Bretonne, von bem er schon in ben achtziger Jahren die "Contemporaines" kennen gelernt hatte.

Mus ber Lekture biefer brei Schriftsteller (Meyer, Mercier, Rétif be la Bretonne) entwickelte fich Schillers Blan, bas ganze Rulturleben von Baris in einem bramatischen Bilbe zusammenzufassen! Der Entwurf bazu findet sich in feinen nachgelaffenen Schriften unter bem Titel: Die Boligei, ein Schaufpiel.' Rur ber Titel knupft an ben fruher erwähnten Plan an; inhaltlich ist etwas ganz anderes gemeint Die Handlung bezeichnet Schiller selbst so: "Ein ungeheures, höchst verwickeltes, burch viele Familien verschlungenes Berbrechen, welches bei fortgebender Nachforschung immer zusammengesetter wird, immer andere Entbedungen mit fich bringt, ift ber Saubtgegenstand,' Bang im Borbergrunde follte bie merkwürdige Gestalt bes berühmten Bolizeiministers b'Argenson stehen, ein Organisations- und Kriminalgenie ersten Ranges, bem Mercier ein besonderes, langes, bewunderndes Rapitel gewidmet hatte. Aber Handlung und Personen sollten boch, nach bem erhaltenen Entwurf wenigstens, nicht die Hauptsache sein, sondern das kulturgeschichtliche Bild. Es bat einen gang eigentümlichen Reig, zu lefen, mas Schiller niebergeschrieben bat, zu beobachten, wie sein umfassender Geift, der die Zeit des breißigjährigen Krieges, Land und Bolf ber Schweizer so lebendig zu gestalten gewußt hatte, und ber sich mit berfelben Lebendigkeit in die Zustande und Anschauungen des ruffischen Bolfes zu verseten verstanden bat, die fremde und verwickelte Welt der frangösischen Hauptstadt zu gestalten gedachte. Wir versagen es uns nicht, einige Auszuge hierher zu seten. Die Quelle ift fast allenthalben Mercier, wie neuerbings nachgewiesen worben ift.

Baris, als Gegenstand ber Bolizen, muß in seiner Allheit erscheinen. Die außerften Extreme von Zuständen und sittlichen Fällen tommen zur Darftellung und in ihren höchsten Spigen und charafteriftischen Buntten. Die einsachste Unschuld wie die naturwidrigste Berberbnis, die ibyllische Ruhe und die buftere Berzweislung. — Die handlung wird im

Aubienzsaale bes Boligeilieutenants eröffnet, welcher seine Rommis abbort und fich über alle Zweige bes Bolizeigeschäfts und burch alle Quartiere ber großen Sauptftabt weitumfaffend verbreitet. Der Auschauer wird sonach ichnell mitten ins Getriebe ber ungeheuren Stadt verset und fieht zugleich die Raber ber großen Daschine in Bewegung. Delatoren und Runbichafter aus allen Stanben. — Boetische Schilberung ber Racht ju Baris als bes eigentlichen Gegenstandes und Spielraums ber Polizei. — Geheime Gesellschaften. — Charafter eines Barifer Schmarogers, eines Ubique, ber wirflich auch überall vorfommt, bem man überall begegnet. - Die befannte Replit: ,3ch muß aber ja boch leben', fagt ber Schriftsteller. ,Das feb ich nicht ein' antwortet Argenson. — Alle Stande muffen in bie handlung verwidelt werben. — Eine Privatfomobie. Ein Privatball. — Contrebandier. — Druck geheimer Schriften unter den Holzbeugen. Feuerwerk. Ungluck babei. Mortalität jährlich 20 000. — Schneller Boltegufammenlauf, ichneller Ablauf. — Bromenabe gu Longchamp. — Baris unterhöhlt, bie Steine find über ber Erbe, es fteht auf Soblen. — Aussicht vom Turm Rotre-Dame. — Fiacres find numeriert. Bas man barin liegen lagt, ift wieber gu betommen. - Unaufhorliche Bertleibungen ber Boligeispionen. Degen und Rabet (Mantelchen eines Abbe). — Kolporteurs. — Escroc. Filou. — Das Signalement eines Meniden, ben bie Boligei auffucht, ift bis gum Unverfennbaren treffenb. - Baubeville. - Savonarben, Die Schlotfeger und Rommiffars ju Baris, machen ein eigenes Corps aus, bas fich nach eigenen Gefegen felbft richtet. Gie ichiden alliabrlich von ihrer Ersparnis an ihre armen Familien. - Die Tagesftunben: Fruh 9: Frifeurs. Limonabejungen. -10: Schwarzer Rug von Ruftigofficianten nach bem Balais (Gericht). 11-1: Agioteurs, Bechselagenten ftromen nach ber Borfe, bie Duffigen nach bem Balais ropal. Das Quartier St. Honore, wo die Kingnaiers und Hommes en place wohnen, ist sehr besucht von Sollicitanten 2c. Nachmittags 2 Uhr: les dineurs en ville, aufgestutt, siehen auf den Rufipipen fort, Figeres rollen. 3: Augenblidliche Rube in ben Stragen. 5 Uhr: Ungeheures Gewühl und Geraufch, man eilt nach ben Spectacles u. f. w. 7 Uhr: Bieber Rube, fast allgemein, die Bferbe an ben Rutichen ftampfen ben Boben. - Gefahr Diefer Stunde im Berbit. Es buntelt bann icon, und bie Rachtwache ift noch nicht aufgezogen. 8 Uhr: Beimziehenbe Sandwerter. 9 Uhr 10: Larm bebt wieber an. Man tommt aus Man gibt turge Bifiten vor bem Abenbeffen. . . . . 1 Uhr Rachts ben Spectacles. tommen 6000 Bauern mit Gemufe, Früchten, Blumen nach ber Salle. Sier ift niemals Stille bes Nachts. Erft bie Maraquer (maraqueurs, Gemufehanbler), bann bie Boiffonniers, bann Coquetiers u. f. w. Der vielgungige garm, ber bes Rachts bier tobt, fontraftiert mit ber allgemeinen Stille, in ber noch bie übrige Stadt liegt. - 6 Uhr geben bie banb werter, Tagelöhner u. f. w. an ihr Tagewert u. f. w.

Wir fragen staunend, was aus diesem Plane, der über das Stadium einer Stoffsammlung und flüchtigen Stizzierung der Handlung nicht hinausgekommen ist, geworden wäre, und bedauern, daß das Werk nicht weiter gefördert ist. Es würde uns ein neues Zeugnis der gewaltigen Gestaltungskraft des Dichters geworden sein.

Noch eine große Reihe anderer Stoffe hat Schiller in Erwägung gezogen; aus der angelsächsischen Geschichte des zehnten Jahrhunderts nahm er "Elfride", aus dem germanischer weittelalter "die Gräfin von Flandern", eine romantische Fabel; aus der hannoverschen Geschichte die "Herzogin von Gelle" oder, wie der andere Titel lautet, den "Grafen von Königsmark"; sogar einen Operntext hat Schiller, vermutlich für seinen Jugendfreund Zumsteeg, der ihn darum angegangen hatte, bearbeitet: "Rosamund oder die Braut der Hölle."

Von allen Entwürfen find am weitesten ausgeführt worden ,Warbed' und ,Demetrius'. Die Stoffe beider haben, trot bes räumlichen und zeitlichen Ab-

standes, viel Uhnlichkeit. Falsche Prätendenten stehen im Mittelpunkte beider Stude; aber die Prätendenten selbst, die historischen und zumal die psychologischen Borbedingungen ihres Auftretens sind verschieden.

Auf ben Barbed murbe Schiller im Spatsommer 1799 aufmerkiam, als er bei ben Borstudien gur Maria Stuart bie von uns schon öfters ermähnte Beschichte Englands von Ravin de Thonras las. Er teilte Goethe die geschichtlichen Thatsachen in kurzen Zugen mit: "Unter ber Regierung Beinrichs VII, in England ftand ein Betrüger, Barbed, auf, ber fich für einen ber Bringen Sbuards IV. ausgab, welche Richard III. im Tower hatte ermorden lassen. Er wußte scheinbare Grunde anzuführen, wie er gerettet worben, fand eine Bartei, die ihn anerkannte und auf den Thron setzen wollte. Eine Prinzesfin desselben Saufes Port. aus bem Chuard abstammte und welche Beinrich VII. Banbel erregen wollte, mußte und unterftutte ben Betrug; fie mar es vorzüglich, welche ben Warbed auf die Buhne gestellt hatte. Nachdem er als Fürst an ihrem Sof in Burgund gelebt und seine Rolle eine Zeit lang gespielt hatte, manquierte die Unternehmung; er murbe übermunden, entlarbt und hingerichtet.' Schon beim erften Anblid bemerkte Schiller, daß ber Stoff, fo wie die Geschichte ihn überlieferte, fast nicht zu gebrauchen mar. Die Sandlung muffe ,mit völliger Freiheit erfunden werben'; ber Betruger felbst und bie Bergogin von Dork konnten gur Grundlage einer tragischen Sandlung bienen'. In ben Zwischenräumen zwischen ben vier folgenden großen Studen beschäftigte Schiller fich immer wieder mit bem Stoff; ben Entschluß, ibn nicht fallen zu lassen, war gefaßt, aber stets verhinderte ,ein mächtiger Interesse' bie Ausführung. Das Stud ist gleichwohl bis an die Grenze geführt worden, wo die bloße Borbereitung in die bichterische Ausführung übergeht. Wir burfen als sicher annehmen, bag Schiller biefe Dichtung, wenn ihm das Leben erhalten ware, vollendet haben wurde; gerabe ber Demetrius murbe ibm ein Anreis gewesen sein, die gans andere psychologische Entwickelung bes englischen Brätenbenten zu versuchen. Warbeck fühlt sich von vornherein als Betrüger; es ist eine Rreatur der ehrgeizigen, rachsüchtigen Margarete von Burgund, die ihn gegen Konig Seinrich VII. ausspielen will. Gleichwohl hat er boch etwas wie eine bunkle Ahnung, bag er mit Ebuard IV., als beffen Sohn er auftritt, in Beziehung ftebe; und gang befonders fühlt er in sich die Kraft, der fürstlichen Rolle, die ihm zugeschoben wird, gewachsen zu sein; er ift im Grunde ein ehrenwerter Mann, von den Berhältnissen auf eine schiefe Bahn gebrängt. Nun tommen bie Konflifte; fie zeigen feine mahre Natur; er magt es nicht, die Sand ber Prinzeffin Abelaide anzunehmen, die an die Bahrheit seiner Sendung glaubt; er findet allerdings auch nicht ben Mut, ihr den mahren Sachverhalt zu entbeden. Besonders bezeichnend ift sein Berhalten, als ber rechtmäßige Brätenbent Ebuard von Clarence erscheint; es ware ihm ein Leichtes, mit ber mächtigen Silfe bes englischen Botschafters, ber ihn im Namen Beinrichs VII. barum angeht, ben Rebenbuhler aus bem Bege zu räumen; aber er ift eines folden Berbrechens nicht fähig. Go offenbaren fich in Barbect bie ebleren Buge feiner Ratur; er ift zunächst gezwungener Betrüger, bann aber Ebelmann; auch bie Lofung bes Studs, feine Sulbigung

vor dem Herzog von Clarence, nachdem er seine wahre Abstammung — er ist ein natürlicher Sohn Sduards IV. — durch den Grasen Kildare ersahren hat, läßt ihn schließlich in den Augen seiner Umgebung und auch des Zuschauers völlig gereinigt erscheinen. Die Entwickelung Warbecks geht durch eine ganze Reihe spannender, sehr glücklich ersundener Konslikte; ganz besonders dürsten die Wandlungen seines Verhältnisses zu der dämonischen Herzogin Margarete zu glänzender dramatischer Wirkung gesührt worden sein; die Scene im fünsten Akt, wo die Herzogin die vermeintlich wahre Geburt des Warbeck den versammelten Lords enthüllt und gleich darauf Kildare die ganze Spannung durch seine Geständnisse löst, läßt schon im Entwurf die Wirkung durchsühlen, zu der der Dichter sie gesteigert haben würde.

Die umgekehrte Entwickelung nimmt Schillers letzte große dichterische Gestalt, Demetrius. Warbeck beginnt als Betrüger, und am Schlusse bes Stückes steht er mit sich und der Welt im Frieden da; er ist der Held eines Schauspiels. Demetrius beginnt seine Lausbahn mit dem begeisternden Glauben an sein göttliches und menschliches Recht, er endet als Usurpator, mit sich und der Welt zerfallen; er ist der Held eines Trauerspiels.

Erft im Jahre 1804 ist Schiller biesem Stoff näher getreten. er schon im Jahre 1802 einmal eine Bluthochzeit zu Mostau' als Plan notiert, aber es war nur ein flüchtiger Ginfall. Bahrend ber Theaterproben zum Tell, im März 1804, faßte er ben Entschluß zum Demetrius. Es ist uns nicht bezeugt, was ihn veranlaßt hat, diesen Stoff zu wählen, aber es liegt nabe, daß die vielfache Beschäftigung mit Aufland, die im Saufe Wolzogens aus Unlaß von beffen biplomatischer Sendung nach Betersburg getrieben murbe, entscheibend gewesen ist. Dazu kam bie alte Neigung Schillers zur Darstellung von Berschwörungen, von Auseinandersetzungen zwischen legitimer und usurpierter politischer Gewalt; eben erft hatte im Warbeck berfelbe Gegenstand ihn gefesselt. Daß die Ankunft ber Erbprinzeffin Maria Paulowna für Schiller einen Antrieb, wenn auch nur einen zufälligen, bilbete, einem Drama aus ber ruffischen Beicichte vor anderen Blanen ben Borzug zu geben, ift nicht wohl zu leugnen, wenngleich die Ansicht berer, die Schiller außere Zwecke babei unterschieben, ganglich unhaltbar ift. Die Kaiferin von Rugland, eine württembergische Fürstin, eine Berehrerin seiner Dichtungen, hatte ihm einen Diamantring von außerorbentlichem Werte geschickt; und Körner hatte ihm bei biesem Anlag angebeutet, daß ein Trauerspiel aus der russischen Geschichte recht greifbare außere Erfolge haben wurde. Karoline von Wolzogen berichtet uns im Zusammenhang damit einen kleinen Bug, ber uns zeigt, wie ,rein er feine Dichtungsfphare von jeber äußeren Beziehung erhielt": Eines Abends sagte Schiller zu ben Frauen: ,Ich hätte eine fehr paffende Gelegenheit, in der Perfon des jungen Romanow der Raisersamilie viel Schönes zu sagen.' Am folgenden Tage tam er barauf zurud: "Nein, ich thue es nicht; bie Dichtung muß ganz rein bleiben."

Wir haben oben schon die Unterbrechungen kennen gelernt, die die Arbeit am Demetrius erleiden mußte: die Berliner Reise, der Aufenthalt in Jena, der Krankheitsanfall, der Einzug der Erbprinzessin, die Übersetzung der Phädra und

Aufzeichnung Nach eigner photographischer Aufnah Mafilemifif, der große Gar

an, falk find Gemaflingen

and dem Glangen dennim

and dem Glangen dennim

and dem Glangen dennim

for freien Jan Lander

ifon faroffe from mingen Sofen

if fich bliffe fruir Kraft

id Marfa, and dem Stam Magor

I find norf da de Mahr Part.

Demetrius. 513

endlich die vielen Tage bes Unwohlseins, bas nur leichtere Beschäftigung zuließ. Aber alle freien Augenblicke geborten bem neuen Werke. Die ausgezeichnete Ausgabe ber Demetriusfragmente von Guftav Rettner (9. Band ber Schriften ber Goethe-Gesellschaft Weimar 1894) gewährt uns einen tiefen Einblick in bie Arbeit, ihre Art und ihre Stufen. Schon vor Beginn ber Berliner Reise ftanb bas Drama in seinen Grundzügen fest. Im Mai legte Schiller sich bas in jener Ausgabe gesonbert gebruckte Stubienheft an, worin er alle Gebanken, wie fie ibm beim Mebitieren tamen, unbefümmert um ihren größeren Ausammenbang vorläufig niederschrieb. Dann, im Juni, begab er fich an bie Lefture von Schriften über Ruflands Bolf und Geschichte. Seinen Schwager Bolzogen, ber in Betersburg weilte, bat er unter bem 16. Juni, ihm Coftumes aus jener Beit, Mungen, Profpette von Stabten und was ihn fonft noch bei feiner Arbeit förbern' könnte, mitzuteilen. Run kommen langere Unterbrechungen; es scheint aber, baf bie Sammlung von charafteristischen Rugen über ruffische Dinge mahrend biefer Reit nicht aufgehört bat. Schiller ichrieb fich biefe Notizen auf besondere Blätter, Die unter ber Überschrift ,Collectanea' in jener Ausgabe abgebrudt finb.

Sie zeigen uns basselbe Beftreben bes Dichters, ber Dichtung eine getreue Lotalfarbe zu geben, wie wir es schon beim Tell und zumal bei bem Entwurfe gur Boligen' beobachtet haben. Es ift febr intereffant, einen Blid in biefes Beft zu werfen. Der Dichter sammelt ruffische Ausbrude, zumal auch ruffische Sprichwörter; er schreibt genau auf, wie bie Rosaken aussehen und wie fie organisiert find, welche Borftellungen bie Russen von bem Baren, vom Abel, von ben Ständen haben; die Bauart ber Saufer, zumal ber Kirchen wird beschrieben; die Rleidung ber Ruffen wird nicht minder genau aufgezeichnet wie ihre von benen bes Bestens abweichenbe Sitten; mehrere Blätter beschäftigen fich mit ben freien Ständen von Boblen', jumal mit ber Rusammensetzung und bem Geschäftsgange bes großen Reichstages. Gine Rulle von geschichtlichen Darftellungen und Reisebeschreibungen sieht ber Dichter burch, und was nur irgend an bezeichnenben Bugen verwendbar scheint, wird in bas Sammelheft eingetragen. Dann, es mag noch im Januar 1805 gewesen sein, entwarf Schiller ein ausführliches Scenar, ber Bang ber Handlung, schon mit seiner Berteilung auf die Afte, murbe aufgeschrieben; und endlich, vom Februar an, begann die bichterische Ausgrbeitung ber ersten Scenen. Mit seinem gangen Bergen bing Schiller an ber Dichtung; er nahm feine ganze gewaltige Thatfraft jusammen, um ben Gestalten seines Inneren Leben zu geben; aber schon mar seine Gesundbeit fo angegriffen, daß fie ben Rampf nicht mehr aushielt. Es tamen Tage, ba bie Band bes franken Dichters nicht einmal die Feber mehr halten konnte, und Lotte mußte niederschreiben, mas die gitternbe Stimme biftierte. Aber alles Ringen war vergebens; mitten in großem Berke hat die Vorsehung ben Dichter ben Seinen und seinem Bolfe entriffen. Das lette Blatt, bas er beschrieben bat, enthält ben Monolog ber Marfa, ber zu bem Schönften gehört, was Schiller geschaffen bat. Es ift, als webte in biefen herrlichen Worten noch etwas von ben eigenen Gefühlen, die in ben letten Bochen burch bie Seele bes Dichters zogen, ben Gefühlen ber Trauer über sein gebundenes Los und benen ber hoffnungsvollen Begeisterung, die ihn hinaushob über die bedrückende Wirklichkeit:

D warum bin ich hier geengt, gebunden, Beschränkt mit dem unendlichen Gesühl!
Du ew'ge Sonne, die den Erdenball
Umkreist, sei du die Botin meiner Bünsche!
Du allverbreitet ungehemmte Luft,
Die schnell die weitste Wanderung vollendet,
O trag' ihm meine glüh'nde Sehnsucht zu!
Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn,
Das schöps' ich flammend aus der tiefsten Seele,
Bestlägelt send' ich's in des himmels höhn,
Wie eine Heerschar send' ich's dir entgegen!

Es ift zweifellos, bag ber Demetrius ben Dichter auf ber Bobe ber Bollendung gezeigt haben wurde, die er um die Wende des Jahrhunderts erreicht hatte. Die äußere Form erinnert an ben Tell. Das Drama sollte sich in einer Reihe von frei aneinander gefügten Bilbern abspielen; und biese Bilber follten auch scenisch von bemselben Reichtum fein, wie im Tell. Aber die Handlung selbst ist sehr viel geschlossener, als in jener Dichtung. Und während im Tell nur eine große allgemeine Leidenschaft, nennen wir sie nun Freiheitsliebe ober Tyrannenhaß, waltet, beren Ausbruck auch ber Einzelne bient, gewährt ber "Demetrius" eine Fülle von psychologischen Abwandlungen verwickeltster Art. Demetrius felbst steht im Borbergrund bes Interesses; er ist burchaus nicht wie Tell, wie die Jungfrau, wie Maria Stuart ein von vornberein gegebener Charafter, er macht eine erschütternbe und überraschenbe Entwickelung burch. Bon bem Augenblick an, ba er über seine Abkunft bie Wahrheit erfährt, ba sein Glaube an fich felbst zusammenbricht, schlägt ber hochstrebende Bratenbent zum finsteren Gewaltherrscher um, und die Notwendigkeit ober ber Bunsch, sich trop ber Hinfälligkeit seiner Grundlagen zu halten, verfehrt seine Ratur. Diese Bandlung psychologisch mahrscheinlich zu machen, wurde bas Meisterstück Schillerscher Kunft gewesen sein, bessen Unterbleiben die Nachwelt aufs schmerzlichste bedauern muß.

Neben Demetrius bewegt sich eine Fülle von Gestalten, die, wenn auch alle der Haupthandlung unmittelbar dienend, doch ein durchaus selbständiges Interesse erwecken. Besonders würde, zum erstenmale in Schillers Dichtungen, die Frauenwelt eine reiche Ausgestaltung erfahren haben: Marsa, Warina, Lodoista, Axinia würden die ganze Fülle der Möglichkeiten weiblicher Natur gezeigt haben, von der durch maßlose Ehrsucht aus allen Schranken getriebenen Intrigantin bis zu der nur dem edlen Gefühl achorchenden Liebenden.

Den großen Meister zeigt auch ber Bau bes Stückes, soweit es ausgeführt ist; ber erste Aufzug ist ohne jedes Bedenken unmittelbar neben die Exposition bes Tell zu stellen. Wir werden mit einem Schlage in die Handlung eingeführt, und wie bort Tell, so tritt uns hier Demetrius sosort mit den entscheidenden Zügen seines Wesens entgegen; wie dort die allgemeine Lage der Schweiz, so wird hier die Lage Rußlands, die Stimmung der Polen meisterhaft geschildert; und der politische und kriegerische Charakter des ganzen Stücks wird durch die

Demetrius. 515

Ursprünglich hatte Schiller geplant, ben Reichstagsscene glanzend gezeichnet. Aufzug in Sambor zu eröffnen und das auf der Buhne vor den Augen ber Ruschauer geschehen zu lassen, mas in ber endaultigen Sassung Demetrius selbst ben polnischen Großen erzählt; man muß die beiben Fassungen lesen, um an einem schlagenden Beispiel zu sehen, wie der dichterische Geift eine eigene Arbeit umgestaltet und mit welcher Sicherheit Schiller bas poetisch Wirksame herausfühlte. Bon besonderer beabsichtigter Wirkung ist auch die Folge ber Stimmungen, bie in ben beiben Aufzügen herrschen. Der erste Aufzug ift angefüllt mit Außerungen heftig pulfierenden Lebens; eine Menschenansammlung voller Bewegung, der bunte Blanz ber Nationaltrachten, bas wirre Durcheinander ber Stimmen und Meinungen erregen Auge und Ohr. Der zweite Aufzug verfett uns weit hinaus in eine öbe Landschaft, eine Wintergegend am See Belofero, wo eben die schwachen Anzeichen eines späten Frühlings einziehen; und wie die Natur finster ift, so bas Gebaren und die Gemander ber Menschen; , Monnen in schwarzen Rleibern'. Hier schleicht bas Leben langfam, und bie burftige Runbe beffen, mas braufen lebt im Seculum', bringt spät und nur zufällig in biefe weltentlegene Stätte. Wie die Stimmungswelt diefer Scene gegen ben bunten Reichstag kontraftiert, so bebt sich von ihr wieder um so wirksamer bas leibenschaftliche Aufflammen ber Hoffnung Marfas ab, als fie erfährt, bag ,Dmitri lebt'. Das traurig obe, weltentlegene Afpl verfnüpft ber Dichter mit ber großen politischen Sandlung, die Sunderttausende von Menschen in Bewegung setzen foll.

So beutet bieser Torso auf eine Dichtung von großer Schönheit, auf ein Meisterwerk. Er läßt uns ahnen, was ber große Geist noch hatte schaffen können, wenn ihm bas Leben geblieben ware.



Das neue Goethe-Schillerarchiv zu Beimar. Rach einer Aufnahme von & Delb, Beimar.



## Dreißigstes Kapitel.

## Der Aufgang.

m Neujahrstage 1805 schrieb Goethe dem Freunde einige Glückwunschzeilen. Als er sie durchlas, fand er, daß er von dem "letten" Neujahrstage gesprochen hatte. Er stutte und zerriß das Blatt, um die Worte neu zu schreiben; als er wieder an die Stelle kam, konnte er sich nur mit Mühe zurückhalten, das Wort "letter" noch einmal zu schreiben. Wenige Stunden später traf er mit Frau von Stein zusammen und sprach ihr mit bedrücktem Sinne die Ahnung aus, daß er oder Schiller in diesem Jahre abberusen wurde.

Die Gebanken an den Tod waren Schiller selbst lange vertraut. als einmal hatten Krankheitsanfälle ihn an ben Rand bes Grabes gebracht; mehr als einmal hatten er wie die Freunde und Arzte feine lette Stunde nabe geglaubt. Mit ber Ruhe eines Weisen, bem bes Tobes rührendes Bild nicht als Schreden erscheint, hatte er fich an ben Gebanken gewöhnt, daß bas Berhängnis beständig über ihm schwebe. Im Gespräch mit vertrauten Freunden, mit Goethe, Wolzogen, Lotte, Karoline berührte er ohne Scheu ben Gebanken bes letten Abschiebes. Und boch, wie hing Schiller am Leben! Man kann von ihm fagen, daß er nach dem schönen Borte eines später geborenen großen Dichters gehandelt hat: "Leb, als müßtest bu morgen sterben, Streb, als ob bu unsterblich warft.' Er hatte noch fo viel zu thun, er war noch fo nötig. Gine Belt von Entwürfen harrte bes Meisters. Und um ihn, ben Bater, scharten sich vier Rinber, noch gart und flein, bes Schupes, ber Fürforge bedürftig. Für fie lebte er. Der Gebanke, daß die geliebten Rinder ,vor Abhangigkeit' ungeschütt zurudbleiben könnten, war ihm unerträglich, peinigend. Und um ihn drängten sich die Freunde. Wie vielen Menschen war er ihres Lebens bester Inhalt! Bie konnten Goethe und Lotte, Körner und Karoline ihn entbehren; und in der Ferne die geliebten Schwestern, die Zeuginnen der Beimatsjahre, mit welcher Innigkeit hingen sie an dem teueren Bruder!

Alle biefe Banbe zerriß ein graufames Geschick.

Seit dem Krankheitsanfall in Jena hatte Schiller sich nicht ganz erholt, und die scheinbare Genesung während weniger Wochen vermochte ihn selbst nicht zu täuschen. Er fühlte, daß es dem Ende zuging; nur ahnte er nicht, daß es

so nabe bevorstand. Alle Projette, die ihr für mich macht, laßt nur nicht über zwei Jahre sich hinaus erstrecken,' sagte er eines Tages zu Lotte und ihrer Schwester, als sie, auf sein oft wieberkehrendes Berlangen die Schweiz und bas Meer zu feben eingehend, Reiseplane entwarfen. Mit Sorge und Verwunderung äußerte er im Frühjahr 1805 zu Karoline, bag ber Schmerz, ben er jahrelang in ber linken Seite gespurt hatte, ploglich aufgehort habe. Dem ebemaligen Arzte entging die verhängnisvolle Bebeutung biefer Erscheinung nicht. In feinem Kalenber fteht unter bem 9. Februar: "Hatte ich in ber Nacht ben Fieberanfall" und unter bem 11.: "Fieberanfall in ber Nacht." Es waren gefährliche Anfalle. "Die zwei harten Stofe, Schreibt er am 22. Februar an Goethe, bie ich nun in einem Zeitraum von fieben Monaten auszustehen gehabt, haben mich bis auf die Wurzeln erschüttert, und ich werde Mühe haben, mich zu erholen. Zwar mein jetiger Anfall scheint nur die allgemeine epidemische Ursache gehabt zu haben, aber bas Fieber war so start und hat mich in einem schon so geschwächten Ruftand überfallen, daß mir ebenso zu Muthe ist, als wenn ich aus ber schwersten Krankheit aufstände, und besonders habe ich Mühe, eine gewisse Muthlosigkeit zu bekämpfen, die das schlimmste Übel in meinen Umständen ist. Wöge es sich täglich und stündlich mit Ihnen bessern und mit mir auch, daß wir uns bald mit Freuden wiedersehen.' Der Gattin suchte Schiller seinen Bustand möglichst zu verbergen. Heinrich Bog, ber Sohn bes homerübersegers, bamals Lehrer am Beimarer Symnafium, wachte oft bei bem verehrten Manne. Gines Nachts, gegen zwölf Uhr, war Charlotte mit im Zimmer, als Schiller eine Ohnmacht nahen fühlte. Er bat die Gattin, zur Rube zu geben, und als fie nicht ging, wiederholte er mit einiger Dringlichkeit seinen Bunfch. Raum war sie gegangen, da verlor er das Bewuftfein. Beim Erwachen war seine erste Frage: "Hat meine Frau etwas gemerkt? Habe ich auch verwirrt gesprochen?' Erst als Bog versicherte, daß Charlotte das Zimmer schon verlassen hatte, war er beruhigt. Aus solchen Krankheitstagen berichtet Bog rührende Außerungen von Schillers freundlich rücksichtsvollem Sinn. Einst verweigerte der Dichter dem jungen Freunde die Erlaubnis, bei ihm zu wachen. "Ich wußte nicht warum. Endlich erfuhr ich, es sei Dasterabe und Schiller wollte mir, bem fleißigen Masteradengänger, nicht biese Freude rauben. Diese Liebe rührte mich zu Thränen. "Mein bester Hofrat," sagte ich, "Sie wissen nicht, welch ein Bergnügen es für mich ift, bei Ihnen zu wachen.' Als er nun meinen Borfat fab, nicht auf die Masterade zu geben, reichte er mir freundlich die Sand, und ich durfte bei ihm bleiben. Run fing er wieder an zu scherzen. "Sie hätten," sagte er, "nur auf bie Masterade geben follen, vielleicht ware ich Ihnen nachgeschlichen; worauf er nach einer turzen Bause lächelnd hinzufügte: "Nicht mahr, bann murben Sie boch erschreden und glauben, ich sei gestorben, und es mare mein Beift, ber Sie beimsuchte?' Ich mußte die Nacht durch meine Pfeife bei ihm rauchen und mich fo stellen, daß er wenigstens ben Dampf bavon kostete und so ben Borgeschmack au feiner Gefundheit einatmete."

Daß in bem Wesen Schillers in biesen letten Monaten bes Lebens etwas rührend Freundliches, etwas Berklärtes lag, berichten bie Zeugen bieser Zeiten.

Unser innerliches Leben,' sagt Karoline von Wolzogen, die die Pflege des Dichters mit seiner Gattin, ihrer Schwester, teilte, war im letten Binter febr reich. Gine unaussprechliche Milbe burchbrang Schillers ganzes Befen und gob sich kund in all seinem Urteilen und Empfinden; es war ein wahrer Gottesfrieden in ihm. Ich las bamals ben Livius, und bie römische Geschichte war oft ber Gegenstand unserer Gespräche. So bemerkte er einst: ba ber Glanz und die Hoheit bes Lebens, die nur in der Freiheit ber Menschen erblüben konnten, mit der romifchen Republik untergegangen sei, habe notwendig etwas Neues entstehen muffen; das Chriftentum habe die Geiftigfeit des Daseins erhöht und der Menschheit ein neues Geprage aufgebrudt, indem es ber Seele eine bobere Aussicht eröffnet. Raroline berichtet weiter: "Über Herbers Ibeen zur Geschichte ber Menscheit (Herber war im Jahre 1803 ihm im Tobe vorangegangen) ,waren wir früher oft in Zwiespalt. Er achtete bas Buch, aber meinen lebendigen Sinn bafür erkannte er nicht gang. Ich weiß nicht, wie es mir ist,' sagte er mir, als ber lette Frühling für ihn begann, bies Buch spricht mich jest auf eine gang neuc Beise an und wird mir sehr lieb.' Noch erinnere ich mich eines schönen Gesprächs über ben Tob, welches Schiller mit ben schönen Worten schloß: "Der Tob kann kein Übel sein, da er etwas Allgemeines ift.

Das Verhältnis Schillers zu seinen Kindern war stets das schönste gewesen; jett bekam es einen rührenden Zug; die Ahnung des Todes ließ ihn die Kleinen mit doppelter Liebe umfassen. Augenzeugen berichten, wie beglückt er sich fühlte, wenn die Kinder an ihm hinaufkletterten, um ihn zu küssen; die kleine Emilie, sagt Boß, nahm er auf den Arm und sah sie mit einem Blick von verschlingender Innigkeit an, recht als wenn er sein unendliches Glück im Besitz dieses holden Kindes zu Ende denken wollte.

Noch einmal flackerte die Flamme der Gesundheit wieder auf. Im April konnte er mehreremal einer Einladung zum Hofe folgen, und die Herzogin Luise mit den Ihrigen freute sich seines regen Gespräches. Am 29. April ging er zum letzenmale ins Theater. Karoline begleitete ihn. Schon stand er sertig angekleibet in seinem Zimmer, da trat Goethe ein, der nach langem Unwohlsein zum erstenmale wieder ausging. Schiller lud ihn zum Bleiben, aber Goethe wollte den Freund nicht zurückhalten. So gingen sie zusammen hinab, und unten vor Schiller Hahlen sie Abschied voneinander. Keiner von beiden ahnte, daß es der letzte Abschied war.

Als das Stück zu Ende war, trat Boß in des Dichters Loge, um ihn nach Hause zu begleiten. Er fand sein Aussehen plötlich verändert, ein heftiges Fieder hatte ihn ergriffen. Zu Hause bereitete Lotte einen Punsch, von dem man oft gute Wirkung bemerkt hatte. Aber das Fieder wollte nicht weichen. Den folgenden Morgen fand Boß ihn, matt auf dem Sosa liegend, in einem Mittelzustande zwischen Schlasen und Wachen. "Da liege ich wieder," sagte er mit hohler Stimme: Seine Kinder kamen und küßten ihn. Er bewies keine Teilnahme, äußerte kein Zeichen väterlichen Dankes. Sein Zustand wurde von Tag zu Tag gefährlicher und schien schon vier Tage vor seinem Tode rettungslos. Die Augen lagen ties im Kopse, jeder Nerv zuckte krampfartig. Das Mädchen

brachte Citronen herein. Er griff hastig nach einer, als wenn er sie verschlingen wollte, legte sie aber gleich mit matter Hand wieder hin. Den Abend versiel er in eine Fieberphantasie und verharrte in diesem Zustande vierundzwanzig Stunden. Als sein Bewußtsein zurückehrte, ließ er sich sein jüngstes Kind bringen. Er wandte sich mit dem Kopse um nach dem Kinde zu, saßte es an der Hand und sah ihm mit unaussprechlicher Wehmut ins Gesicht. Dann sing er an bitterlich zu weinen und winkte, daß man das Kind wegbringen möchte.

Charlotte, Raroline und fein langjähriger treuer Diener waren fast beständig um ihn. Der Argt Starke, ber ihn fo oft behandelt hatte, mar ichon vor bem Anfall mit ber Groffürstin nach Leipzig gereift; ein anderer Arzt, zu bem er selbst Bertrauen hatte, behandelte ihn gang nach Starkes Methode. Besonders schmerzlich empfand er es, daß sein Schwager Wolzogen auch abwesend mar; er begleitete die Großfürstin nach Leipzig. Mit ihm hat Schiller wohl noch die Angelegenheiten ber Seinen bejprechen wollen. Als Raroline am Abend bes 8. Mai bei ihm eintrat und fragte, wie es ihm gehe, brudte er ihr bie hand und sagte: . Immer beffer, immer heitrer.' Er verlangte, so berichtet bie Schwägerin, man folle ben Borhang öffnen, er wolle die Sonne feben. Mit beiterem Blid schaute er in ben schönen Abendstrahl, und die Natur empfing feinen Scheibegruß. Sein treuer Diener, ber bie Nachte bei ihm gubrachte, fagte, bag er viel gesprochen habe, meift von Demetrius, aus bem er Scenen recitierte. Ginigemal habe er Gott angerufen, ibn bor einem langfamen hinfterben zu bewahren. Der Emige erhörte seine Bitte. Um 9. früh trat Befinnungelosigkeit ein; er sprach nur unzusammenhängende Borte, meiftens Latein. Gin ihm berordnetes Bad schien er ungern zu nehmen; boch war er in allem, was zu seiner Wartung geschehen mußte, ergeben und gebulbig. Der Arzt hatte nötig gefunden, daß er ein Blas Champagner trinte, um die mehr und mehr fintenden Rrafte zu beben. Es war sein letter Trunk. Seine Brustbetlemmungen schienen nicht fehr schmerzlich. Wenn er, bavon ergriffen, auf fein Riffen gurudfiel, fah er fich um, schien aber Die Umgebenben nicht zu kennen.

Gegen brei Uhr nachmittags trat vollsommene Schwäche ein; ber Atem sing an zu stocken. Charlotte kniete an seinem Bett; ber Sterbende muß sie noch erkannt haben, sie fühlte es an dem schwachen Drucke seiner Hand, die sie in der ihrigen hielt. Karoline und der Arzt standen am Fuße des Lagers und legten gewärmte Kissen auf die erkaltenden Füße. Da plötslich suhr es wie ein elektrischer Schlag über seine Züge, dann sank das Haupt zurück, und die vollkommenste Ruhe verklärte sein Antlit; seine Züge waren die eines sanft Schlasenden.

So starb, am 9. Mai 1805, umgeben von der Liebe und der Trauer der Seinen, im sechsundvierzigsten Jahre seines arbeitsvollen und ruhmreichen Lebens, Friedrich Schiller, unser großer Dichter.

Am 12. Mai, nachts zwischen zwölf und ein Uhr, wurde Schiller leise zur Ruhe bestattet. Es war in Weimar Sitte, die Begrähnisse in aller Stille, ohne jedes Gepränge, zu vollziehen; am Tage darauf pflegte in der Kirche eine Gedächtnisseier, die sogenannte Kollekte, gehalten zu werden, zu der alle dem Verstorbenen Nahestehenden erschienen. Charlotte, ganz überwältigt von dem Schmerze, hatte den Konsistorialrat Günther gebeten, alles Außere für das Begräbnis anzuordnen. Dieser versuhr nach der herrschenden, unschönen Ortsssitte: das Recht, die Toten gegen Lohn zur Gruft zu tragen, ging in den Handwerkerzünsten um; er bestellte zur sestgeseten Stunde die Handwerker, die an der Reihe waren. Niemand schien da zu sein, der eingriff, um wenigstens für diesen Fall eine Ausnahme von der Gewohnheit zu heischen; Goethe war krank, Wolzogen



Das ehemalige Raffengewölbe in Beimar.

fern. Da, am letten Nachmittage, ging ein junger Berehrer Schillers, ber nachherige weimarische Bürgermeister Schwabe, eben von einer Reise zurückgekehrt, zu einigen Freunden und verabredete sich mit ihnen, daß sie selbst den Sarg zur Gruft tragen wollten. Der Konsistorialrat Günther wurde angegangen, die Handwerker wieder abzubestellen, und that es nach einigen Schwierigkeiten. Die Leiche sollte in dem sogenannten "Rassengewölbe" ruhen, einer der Landschaft gehörigen Gruft, die zur Bestattung angesehener Persönlichkeiten unentgeltlich überlassen wurde.

Still und ernst begab sich nach Mitternacht ber kleine Zug ber Träger — zwanzig junge Männer, Gelehrte, Künstler, Beamte — von Schwabes Wohnung nach Schillers Hause Gs war eine mondhelle Nacht, nur einzelne Wolken ver-hüllten bisweilen ben Mond. Die Nachtigallen schlugen im Gebüsch. Das Totenhaus war still, nur aus einem Zimmer tönte dumpses Weinen und Schluchzen. Während die Freunde die Treppe hinab vorangingen, wurde der Sarg hinuntergetragen und vor der Hausthür von ihnen ausgenommen. Kein Mensch war vor dem Hause oder in den Straßen, tiefe, lautlose Stille herrichte



Schillers Totenmaste. Rach einer Photographie aus bem Schillerhause in Beimar.

... • . • . in der Stadt. So ging der Zug durch die Splanade, über den Markt und durch die Jakobsgasse nach dem alten Kirchhose vor der St. Jakobskirche. Unterwegs gesellte sich eine Gestalt dem Zuge zu: es war Schillers Schwager Wolzogen, der auf der Rückreise von Leipzig, in Naumburg, die Kunde vom Tode des Freundes erhalten hatte und nun eilends zu Pserde herbeigekommen war. Bitterlich weinend solgte er dem Sarge. Vor der Thüre des Gewöldes setzen die Träger die Bahre nieder. Hell durchbrach in diesem Augenblick der Mond die verhüllenden Wolken und übergoß mit seinem Lichte den Sarg des Dichters. Gleich darauf verbarg sich die Lichtscheibe wieder hinter den rasch am Himmel



Die heutige Fürftengruft in Beimar.

bahineilenden Wolken, und hörbar rauschte der Wind über Dächer und Bäume bahin. Nun öffnete sich die Pforte des düsteren Gewöldes, der Totengräber und seine drei Gehilsen nahmen den Sarg auf, trugen ihn hinein, öffneten eine Fallthür, und ,der teure Tote,' so berichtet der Bürgermeister Schwabe, "wurde an Seilen in die unterirdische, von keinem Lichtstrahl erhellte Gruft hinabgesenkt. Die Fallthür ward wieder niedergelassen und dann das äußere Thor des Grabsgewöldes wieder verschlossen. Kein Trauergesang, kein dem Andenken des eben Begrabenen geweihtes Wort unterbrach die Stille der Mitternacht."

Am Nachmittage besselben Tages fand in der Jakobskirche die Totenseier statt. Der Totengesang des großen Künstlers, der auch auf der Höhe des Schaffens weggerafft worden war, Mozarts Requiem, eröffnete und beschloß die ernste Stunde, und der Generalsuperintendent Voigt sprach ergreisende Worte zu der dichtgedrängten Menge.

In jenem Gewölbe haben Schillers Überreste zwei Jahrzehnte gelegen. Im Jahre 1826 hat man sie, besonders auf die Anregung des alten Jugendfreundes Streicher und des Bürgermeisters Schwabe, der Gruft entnommen. Der Schädel, bei dessen Betrachtung Goethe die berühmten Strophen dichtete, wurde von den übrigen Gebeinen getrennt in dem Postament von Danneckers Büste in der Weimarer Bibliothek niedergelegt. Aber König Ludwig I. von Bayern vermochte den Großherzog, die Gebeine wieder zu vereinigen, und am 16. September 1827 wurden die irdischen Überreste des Dichterfürsten in der Gruft des weismarischen Fürstenhauses beigesetzt. Dier ruhen sie noch. Neben Schillers Sarg steht der Goethes, und einige Schritte weiter, in der Neben Schillers Sarg steht der edle Fürst, der Augustus der Deutschen. Es ist eine geheiligte Stätte, und jahraus jahrein kommen zu ihr die Menschen aus der ganzen Welt, mit Ehrsurcht der größten Geister gedenkend, die im deutschen Volke erstanden sind.

Der Einbrud, ben bie Nachricht von Schillers hinscheiben in bem Freundesfreis und in der gangen Nation machte, war tief und schmerzlich. Goethe war während ber letten Krankheit Schillers fehr niebergeschlagen gewesen. Bog mar in jener Beit öfters bei ihm; eines Tages fand er ihn im Garten weinend. "Das Schickfal ift unerbittlich, und ber Mensch ift wenig," war alles, was er antwortete, als er die Nachricht von ber offenbaren Lebensgefahr borte, in ber ber Freund schwebte. Als aber,' berichtet Bog, ,Schiller gestorben mar, war eine große Besorgnis, wie man es Goethe beibringen wollte. Niemand hatte ben Mut, es ihm zu melben. Meger war bei Goethe, als braugen bie Nachricht eintraf, Schiller fei tot. Meyer murbe hinausgerufen, hatte aber nicht ben Mut, zu Goethe zurudzukehren, sondern ging weg, ohne Abschied zu nehmen. Die Ginsamkeit, in ber sich Goethe befindet, die Berwirrung, die er überall wahrnimmt. das Bestreben, ihm auszuweichen, bas ihm nicht entgeben kann — alles dieses läßt ihn wenig Tröstliches erwarten. 3ch merke es, fagte er endlich, Schiller muß jehr frank fein,' und ift die übrige Beit bes Abends in fich gekehrt. Er abnte, was geschehen war. Man hörte ihn in ber Nacht weinen. Um Morgen fagte er zu einer Freundin: "Nicht mahr, Schiller war gestern fehr frant?" Der Nachbrud, ben er auf bas fehr' legt, wirkt so heftig, bag fie fich nicht langer balten fann. Er ist tot?' fragte Goethe mit Kestigkeit. Sie haben es selbst ausgesprochen,' antwortete fie. "Er ift tot,' wiederholte Goethe noch einmal und bebeckte fich die Augen mit den Händen. Auch in den folgenden Tagen war er in sich gekehrt und ftumm; niemand magte von Schiller zu sprechen. . Ich bachte mich felbst zu verlieren,' schrieb er an einen Freund in Berlin, ,und verliere nun einen Freund und in bemselben bie Balfte meines Daseins.' Die Leiche wollte er nicht sehen. ,Warum,' so hat er später geäußert, soll ich mir die lieblichen Eindrücke ber Gesichtszüge meiner Freunde und Freundinnen burch die Entstellungen einer Maste zerstören laffen? Ich will von meinen Freunden ein seelenvolleres Bild im Gebächtnis bewahren.' Auch bas Begrabnis ließ er so

geschehen, wie wir es erzählt haben, einem uns nicht sympathischen Zuge seiner Natur folgend. "Baraden im Tobe sind nicht, was ich liebe."

Er wollte dem Freunde ein Denkmal fegen, wie es ihrer beiber murbig gewesen ware. Das Werk, das der Tod unterbrochen hatte, ben Demetrius. wollte er zu Ende führen; er hatte ben ernstlichen Borsat bazu. Goethe mar mit allen Einzelheiten bes Blanes vertraut; alles hatte ber Abgeschiebene mit ihm burchgesprochen. Aber ber Borfat fam nicht zur Ausführung. Wer fich bie Berschiebenheit bes bichterischen Schaffens ber beiben Männer vergegenwärtigt, fieht leicht, daß ein folches Unternehmen an und für fich unmöglich mar. Dagegen plante Goethe eine Gebächtnisfeier auf ber Buhne: Zelter, fein und Schillers Freund, sollte die Musik geben, er selbst wollte in bas Stud die großen Gestalten ber Schillerschen Dramen verweben. Nur die flüchtige Stigze Dieses Planes, auf wenige Blätter niebergeschrieben, ift uns erhalten; nach biefer Stizze hat vor furzem ein feinsinniger Forscher ben Bang bes Studes wieber aufzubauen gesucht, und es ist uns nun um so schmerzlicher, bag auch biefer Blan nicht ausgeführt worden ist. Gleichwohl hat Goethe seine Pflicht nicht verfäumt, er hat seinem toten Freunde ein herrliches Denkmal geschaffen in einem der schönsten Gebichte, die unser Schrifttum besitht, in dem "Spilog zu Schillers Glode". Am 10. August 1805 murbe bas "Lied von ber Glocke' auf ber Buhne in Lauchstädt bramatisch aufgeführt, und als die letten Berse verklungen waren, trat unter ber hochhängenden Glode die Dufe hervor und sprach, unmittelbar anknupfend an die Dichtung felbst, ben Epilog. Alles, mas des Freundes innerstes Wefen war, sprechen biese Worte aus, und Liebe, Ehrfurcht und Trauer wecken sie heute wie damals in allen Gemütern.

Mur langsam machte ber heftige Schmerz ber ftillen Trauer Blat in bem Bergen ber Frau, die Schillers vertrauteste Weggenoffin gewesen mar. In ben ersten Tagen nach dem furchtbaren Schlage war Charlotte fassungslos. Erst ber Blid auf ihre Kinder, bas teure Bermächtnis bes Dahingegangenen, flokte ihr wieder Mut ein, den Mut der Pflicht. Wir besitzen viele von den Briefen, mit benen die trauernde Frau auf ben troftenden Zuspruch ferner Freunde antwortete; fie gewähren uns einen Ginblid in ihre Bebanken. So fchreibt fie an Schillers Schwester Luise: "Liebe Schwester! Ich schreibe Dir, ba ich eben einen ruhigen Moment habe. Bas wir eigentlich verloren haben, fühlt niemand als wir; ihr verlort einen Bruber, ber in jeder Lage des Lebens mit Rath und That fich gezeigt hatte und seinen Berwandten mit treuer Kindlichkeit anhing: so liebte er auch seine Rinder wieder. Aber unter uns Allen verlor niemand so viel als ich, weil ich ihn liebte, weil ich in ihm die ganze Welt fand! Wie öbe mir das Leben vorkommt, kann ich nur fühlen; biesen treuen Anteil an meinem Wesen, wie die höhere geiftige Existenz, beren ich burch seinen Umgang teilhaftia wurde, tann mir nichts, nichts mehr auf ber Erbe ersegen und follte es auch nicht, wenn es auch möglich ware; benn biefes Wefen, bas vielleicht in Jahrtausenden nicht wieder so erscheint, muß auch einzig geliebt sein. — Mein Troft, meine Rinder seiner würdig zu bilben, ist noch der einzige, den ich haben fann auf biefer Welt; fie allein halten mich noch am Leben, ich fann sonst nur

im Grabe wieder Ruhe finden. Sein Geist ift um mich und gibt mir Muth in die Seele, das Leben ohne ihn zu tragen. Er gab mir ein Borbild, wie ich leben soll, denn er, mit den unendlichen Leiden seines Körpers, vergaß in der Nähe seiner Geliebten sich selbest und war heiter, liebend, teilnehmend. Er wurde immer milder, immer zufriedener mit seiner Lage, seinen Umgebungen, sah das Leben immer mehr aus einem höheren Gesichtspunkt an. . . . . . Es war der erste Wensch, den ich sterben sah, und der Tod hat alle Schrecken verloren auf einmal. Er winkt mir freundlich, ich kann mich innig sehnen nach diesem Woment. So lange ich kann, will ich für unsere Kinder leben und wirken, um ihm zu zeigen, daß ich seiner Liebe wert war, denn sie sind sein teures Erbteil.

Dieser Aufgabe gehörte das Leben Charlottens nun ganz, und als sie die Augen zuthat — sie starb im Jahre 1826 in Bonn bei ihren Söhnen — nahm sie das Bewußtsein, aus ihren Kindern wackere Wenschen gebildet zu haben, mit ins Grab.

Von dem Augenblicke an, da Schiller starb, haben seine Witwe und seine Kinder die Wirkung seines Wesens segensreich ersahren. Bon allen Seiten nahte sich die Teilnahme und der Dank der Menschen. Jeht zeigte es sich, welche Liebe Schiller besessen hatte, welche Kraft der Liebe sein Wesen und seine Werte in den Herzen angesacht hatten. Wir können uns nicht versagen, einige der Briefe hierher zu sehen, die Charlotte in den Trauertagen erhielt. Die Großfürstin Maria Paulowna, die nach einigen Wochen selbst mit der regierenden Herzogin bei Charlotte erschien und mit ihr weinte, ,wie wenn sie einen Bruder verloren hätte', sandte gleich nach Schillers Tode folgenden (französsisch geschriebenen) Brief:

Berehrte Frau! Ich bin gestern an Ihrer Thür vorbeigegangen, aber ich bin nicht eingetreten, ich sühlte, daß meine Gegenwart Sie erregt hätte. Aber lassen Sie mich Ihnen wenigstens meine herzliche Teilnahme aussprechen bei dem Verluste, der uns alle in Trauer versetzt, und lassen Sie mich diesen Augenblick wählen, nicht um Sie zu trösten — es wäre jetzt vergebens — aber um Ihnen von denen zu sprechen, auf die sich jetzt Ihre ganze Liebe richtet. Ihre Kinder leben, verehrte Frau, und mehr als jemals bedürsen sie jetzt Ihrer. Wollen Sie mir die Vitte gewähren, daß ich für sie sorgen darf in dem Sinne, wie Sie selbst es bestimmen wollen? Es wird mir eine hohe Freude sein, wenn Sie mir die Sorge für ein so kostdares Gut übertragen wollen, und wenn ich Ihnen dadurch die herzlichen Gesühle bezeugen kann, die ich gegen Sie hege und die ich Ihrem Gemahl stets bewahren werde. Verzeihen Sie mir, daß ich dies an Sie schreibe; aber es ist mir ein dringendes Bedürsnis, zu wissen, daß Sie mich wählen, wenn Sie jemand in der Folge Ihr Vertrauen schenken wollen; und ich möchte es nicht ausschieden, Ihnen meinen Wunsch mitzuteilen.

Maria.

Und drüben in der alten Heimat Schillers wohnte ein Freund, der es nicht minder gut meinte: Cotta. Noch Ansang Mai war er, nach Leipzig reisend, durch Weimar gekommen und am Krankenbette des Dichters hatte ihn die trübe Ahnung ergriffen, daß es ein Abschied für immer sei. Er setzte sich unmittelbar nachdem er die Todesbotschaft erhalten hatte hin und schrieb: "So war denn

meine Ahnung wirklich mahr, und es war das lette Lebewohl, das ich unserem veremigten Freunde fagen konnte! Allmächtiger, wenn mich ber Schmerz über biefen unerfetlichen Verluft beinahe niederbrudt, wie muß es erft Ihnen, theuerfte Freundin, sein, da Sie in ihm alles verloren, da Sie nur in ihm und für ihn lebten. Worte bes Troftes gibt es hier keine. Selbst ber Blick in bie Bukunft ift nicht milbernd, wenn er nicht mit bem Glauben an eine ewiae Fortbauer verbunden ift. Diesen Glauben theilen Sie gewiß mit mir, und wenn er in ben ersten Momenten nicht Stärfe genug hat bas Markverzehrenbe bes herben Schmerzes zu lindern, fo hoffe ich, die Mutter wird bie Gattin fo weit zur Fassung bringen, daß bie armen Rinder nicht einen boppelten Berluft zu erleben haben. Ja, beste Freundin, ich spreche zur Mutter, wenn ich hoffen barf, baf Sie Sich zu fassen missen. — Bas tann nicht Mutterliebe über ben Menschen. Sie werben sich baber Ihren Kindern erhalten. Laffen Sie mich nach meinen Kräften benselben Bater sein. Die Erziehung ber beiben Knaben, wünschte ich, überließen Sie mir, ich würde fie mit mir nehmen, und bamit Ihnen bies nicht schwer wurde, wie ware es, wenn Sie zu uns nach Schwaben zögen? Bir wollten bann im Anbenten an unsern Freund und in ber Erziehung seiner Kinder unsere trauernden Tage dahin bringen. Über alles Übrige seien Sie ohne Sorgen - ich habe hierüber Blane genug. - Da Sie nun bringenbe Ausgaben haben werben, so bitte ich für jebes Bedürfnis Bechsel auf mich zu ziehen ..... Ich freue mich in bem Gebanten, daß Sie mich unter Ihre treuesten Freunde gablen. Dit ber innigften Berehrung Ihr Cotta."

Mit bewegtem Herzen bot auch Körner der Gattin des geliebten Freundes seine Hilfe an: "Etwas zur Linderung Ihres Schmerzes beitragen zu können, darf ich nicht hoffen. Aber Leidende kommen gern zusammen und verstehen sich durch einen Händedruck und durch Blicke, für so etwas mögen diese Zeilen gelten." Ihm, der auss genaueste mit Schiller vertraut war, erschien es als ein Trost, daß ein längeres Hinsiechen ihm erspart geblieben war. Daß der Freund nicht lange mehr leben konnte, hatte Körner gewußt. Die ersten Stunden nach dem Eintreffen der Todesnachricht "hat mich mein Körner geängstigt," schreibt Minna an Charlotte: "aber nach einer Stunde Einsamkeit kam er sehr verweint wieder zu uns, und nun sing er an, alle seine Briese hervorzusuchen, und beschäftigt sich seit dem unglücklichen Moment in stiller Wehmut nur mit ihm."

Und so kamen sie alle in langer Reihe, die Freunde des Toten, um die unglückliche Frau zu trösten und den eigenen Schmerz zu äußern. Auch die edelste der deutschen Frauen sandte den Ausdruck ihrer Trauer, Königin Lusse. Sie beauftragte den Dr. Hufeland. "Mit tiefer Wehmut," so schreibe ich Ihnen diesen Brief. Wie viel haben wir, wie viel haben Sie verloren! Wie verwaiset kommt mir der bessere Teil der Menschheit vor. Ein guter Genius ist von ihm gewichen! Wenn etwas trösten kann, so ist es gewiß der Gedanke, daß so viel Tausende mit ihnen um ihn weinen, und daß sein Andenken in den Herzen so vieler Tausende fortlebt, und sein Geist unter uns bleibt. Die Königin, die unbeschreiblich von diesem Verluste gerührt war, hat mir ausdrücklich aufgetragen, Ihnen ihre innigste Theilnahme zu bezeugen, und wie sehr sie wünsche,

etwas zu Ihrer Tröstung und Aufheiterung beitragen zu können. Hatte nicht ber Verewigte ben Plan, einen seiner Söhne dem Kriegsbienste zu widmen? Wäre dies, so würde sich jetzt die beste Gelegenheit dazu darbieten, und ich würde Sie bitten mir nur ein Wort darüber zu schreiben. Gott erhalte Ihre Gesundheit zum Trost Ihrer Kinder und zur Freude Ihrer Freunde.' Die beiden Prinzen, Friedrich Wilhelm, der nachmalige König, und Wilhelm, unser



Das Schiller - Dentmal von Reinholb Begas in Berlin. Rach einer Photographie.

späterer Kaiser, sandten bei Gelegenheit der Gedächtnisseier am 9. Mai 1806 den beiden Söhnen Schillers goldene Denkmünzen an. "Beide Königliche Prinzen, so heißt es in dem Begleitschreiben ihres Erziehers Delbrück vom 8. Mai, "erinnem sich lebhaft und gerührt der persönlichen Bekanntschaft mit dem Verewigten, dessen Gedächtnis wir morgen seiern werden, und mit Teilnehmung seiner beiden Söhne, die Sie vor zwei Jahren oftmals sahen."

Der König Ludwig von Bahern schrieb später: "Nicht Sie allein trauem um Schiller, viele Tausende betrauerten ihn, betrauern ihn noch; nicht Ihnen war er nur, er gehörte seinem ganzen beutschen Volke, bessen Ruhm der Eble erhöhte. Seine persönliche Bekanntschaft zu machen war ein sehnsuchtsvoller Shillers Jos ful

Erfte Seite von Danneders Brief über die Schiller.Bufte an Nach eigner photographischer Aufnahme des Of

. • . Wunsch von mir, leiber blieb es nur Wunsch; boch die Werke seiner großen reinen Seele begleiteten mich auf allen meinen Reisen, Nahrung für Herz und Geist, wie so oft aus dem Menschengewühle flüchtend gaben sie Befriedigung meiner Sehnsucht.

Überall regte sich bas Gefühl bes Dankes. Der alte Dannecker, ber einst mit Meisterhand die Züge bes Jugenbfreundes in Marmor gebilbet hatte, sann

auf eine Berherrlichung bes Toten durch die Runft. .Schillers Tob bat mich fehr niedergedrückt,' schreibt er später an Karoline. ,Im ersten Moment wo Rapell= meifter Grang die furchtbare Nachricht hierher nach Stuttgart brachte, fonnte ich fein Wort hervorbringen, es ersticte in mir. Ach Gott bas ist hart! Ich glaubte, die Bruft müßte mir zerfpringen. Der göttliche Mann steht immer vor meinen Augen, ich will ihn lebig machen, Schiller muß toloffal in ber Bilbhauerei leben, ich will einc Apotheofe. Die Bufte muß in Schillers Familie fommen. Der König war neulich in meinem Atelier. Wie er Schiller so groß fah, fagte er: Bogtaufend, jo groß? Aber warum jo groß?' "Schiller muß so groß fein, Majeftat,' erwiderte ich, ,der Schwab



Der Mythenstein am Bierwalbstättersee. Rach einer Photographie.

muß dem Schwaben ein Monument machen.' "Sie müssen ja ein guter Freund von ihm gewesen sein,' sagte unser König. "Ja, Majestät, von Jugend auf; täglich beschäftige ich mich mit ihm und arbeite an der kolossalen Büste, sie kostet Mühe, es freut mich aber sehr, weil das Bild kolossal einen unbegreislichen Eindruck machen wird.'

Auch die werkthätige Dankbarkeit der Nation regte sich. Zacharias Becker in Gotha und Iffland in Berlin faßten den Plan, durch Aufführung von Schillers Dramen in den deutschen Städten eine große Summe zu vereinigen und, wie die Engländer dem Sieger von Höchstädt ein Landgut als Alterssiß schenkten,

so der Gattin des heimgegangenen großen Dichters ein Stück deutscher Erde als Witwensitz anzubieten; "Schillersehre" sollte das Haus heißen. Der Plan, dem viele der besten Männer sich begeistert anschlossen, wurde leider nicht ganz ausgeführt; die Stürme der Ariegsjahre, die so vieles knickten, haben ihn unterbrochen. Die beträchtlichen Summen aber, die die Aufführungen ergaben, wurden der Familie ausgezahlt. Fügen wir an dieser Stelle hinzu, daß Charlotte und die Ihren durch den buchhändlerischen Ersolg der Schristen Schillers nicht nur vor jeder Sorge bewahrt, sondern sogar zu erfreulicher Wohlhabenheit geführt worden sind.

Die Deutschen aber find bis auf ben heutigen Tag nicht mube geworben, mit sichtbaren Zeichen bes Dankes und ber Liebe ihren großen Dichter und sich felbst zu ehren. Der hundertste Geburtstag Schillers war ein nationaler Seiertag, wie erhebender und allgemeiner kein anderer in unserer Geschichte geseiert worden ist. Mit ergreifender Gewalt trat es in jenen Tagen hervor, daß in Schiller sich verkörvert, was in unserem Bolfe an groken und edlen Gesühlen lebt, und selbst die Idee, die die beiben nach Schillers Tode lebenden Geschlechter beherrscht hat, ber beutsche Ginheitstraum, heftete sich an ben Dichter bes Wilhelm Tell. Ebler Fürstenfinn und ebler Bürgerfinn haben sich vereinigt, um in Erz und Marmor bem Bolke bie Büge bes Berewigten gegenwärtig zu erhalten. In Stuttgart errichtete Thormalbsen bas Bild bes sinnend babinschreitenden Rannes nahe ber Stätte, wo er einst fein erstes Werk schuf; in Weimar erhebt sich Rietschels Meisterschöpfung und mahnt an die große Zeit, da Schiller und Goethe gemeinsam hier wanbelten; por bem Schauspielhause in Berlin bat Reinhold Begas bem jett lebenben Geschlechte bie Gestalt bes Dichters aufgerichtet, ber die Worte in die beutschen Gaue rief: Seid einig, einig, einig! Und in vielen anbern beutschen Stäbten schaut bas Bilb Schillers auf bas Getriebe bes Marttes und ber Strafen berab, ein ftiller hinweis auf die boberen Racht bes Lebens.

Aber Schiller greift hinaus über die Grenzen unseres Vaterlandes. Bo immer Deutsche wohnen und die geistigen Güter unseres Stammes verehren, da haben sie Schiller zum Wahrzeichen ihrer Gesinnung gemacht: in der österreichischen Südmark und fern in Amerika an dem Ufer des Michigansees erhebt sich sein Denkmal, und der Mythenstein, der auf das Rütli schaut, trägt Schillers Namen.

Das beste Densmal aber, dauernder als Erz und Stein, hat Schiller im Herzen der Menschen. In Millionen von Exemplaren sind seine Werke über die Welt verbreitet, und unermeßlicher Segen geht aus ihnen tagaus tagein still und geräuschlos in sebendige Gemüter über. In den Stunden des Unglüds erhebt er uns und in denen des Glücks mahnt uns sein ernstes Wort. Belche Beränderungen das zu Ende gehende Jahrhundert in unserem geistigen Leben vollzogen haben mag, die Ideale, die der große Dichter, mit gewaltigem Wort das innerste Herz ergreisend, verkündet, denen er selbst in Kampf und Not nachgestrebt hat, sind noch immer die Ideale unseres Boltes. Berdunkelt in dem trüben Einersei des Tages, vergessen wohl gar von einzelnen, denen Blid und

Schluß. 529

Streben burch bas nächste Bedürfnis begrenzt wird, werben sie boch von ben Beften festgehalten, und ein Jugendgeschlecht nach bem andern erfährt aus Schillers Dichtungen und aus Schillers Leben, mas es heißt, Denken und Sein unter bie Herrichaft bes Wahren, bes Schönen und bes Guten zu stellen. Die vornehme Schönheit seines Bortes, der Abel und die Reinheit seiner Gefinnung, die Tiefe und ber Glang seiner Gebanken erfüllen noch heute, wie vor einem Jahrhundert, Tausenbe und Abertausenbe mit Begeisterung; was ebel ift und gut, regt er in unserem Bergen auf. Reinem Stande, feinem Geschlechte, feinem Alter ist Schiller fremd. Der Höchstgebilbete fehrt mit bankbarem Sinne immer wieder zu ihm zurud und findet das Tieffte, was Welt und Leben lehren, in goldenen Worten ausgeprägt. Der Arbeiter brangt sich, nach ber bumpfen Muhe bes Tages, in bas Theater, und bas Beburfnis geiftiger Erhebung, bas auch in bes Geringften Seele lebt, erfüllt ihm Schiller. Der Jüngling lebt mit ben Gestalten ber großen Dramen, er erfüllt sein Berg mit bem eblen Ehrgeig und mit bem Sauche bes Ibealismus, ber aus jeder Zeile Schillers ihn anweht; und ber weltlauftundige Greis staunt über ben tiefen Sinn, mit bem Schiller bes Lebens Banblungen und Rätsel beutet. Kraft und Mut atmen feine Worte, Kraft und Mut wecken fie, wohin fie tonen!

Hiermit schließen wir bas Leben Friedrich Schillers. Er hat dem großen Zwecke gelebt, dem jedes Menschenleben bienen soll:

Damit bas Gute wirfe, wachse, fromme, Damit ber Tag bem Eblen enblich fomme.





# Verzeichnis der Beilagen und Abbildungen im Cert.

## Beilagen.

|                                        | Seite   | 1                                      | Seite           |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------|
| Schiller-Bufte von Danneder, Licht-    |         | Schillers Dankschreiben vom 7. De-     |                 |
| bruck Titelbild                        |         | gember 1784 an Rorner auf beffen       |                 |
| Eintragung ber Berehelichung von       |         | Brief mit ber Brieftasche              | 168/169         |
| Schillers Eltern im Rirchenbuche       |         | Rorners zweiter Brief vom 11. Ja-      |                 |
| zu Marbach                             | 8/9     | nuar 1785 an Schiller                  | 170/171         |
| Eintragung der Taufe Schillers im      |         | Unterthänigstes Promemoria an bie      |                 |
| Kirchenbuche zu Marbach                | 14/15   | Confistorialrath Rorner'iche weib-     |                 |
| Reujahrswunsch Schillers an seine      |         | liche Waschbeputation in Loschwitz     | 210/211         |
| Eltern 1769                            | 24/25   | humoriftische handzeichnung Schil-     |                 |
| Dux Serenissime! — Lateinische         |         | lers: Rorner am Scheibewege            |                 |
| Difticen Schillers als Rarlsichuler    | 38/39   | (farbig)                               | 212/213         |
| Aus Schillers Schülerheft              | 40/41   | Schiller im 28. Lebensjahre von        |                 |
| Theaterzettel zur erften Aufführung    | •       | Anton Graff, Lichtbrud                 | 214/215         |
| ber "Rauber" in Mannheim               | 70/71   |                                        | •               |
| Schluß bes Briefes Schillers vom       |         | von Lubovile Simanowiz, Lichtbrud      | 240,241         |
| 1. September 1782 an Bergog            |         | "Gehorfamftes Bromemoria" Goethes      |                 |
| Karl Eugen                             | 84/85   | an das geheime Consilium Rarl          |                 |
| Bedicht Reinwalds an Schiller im       | ,       | Augusts über bie Anstellung Schil-     |                 |
| Jahre 1783                             | 110/111 | lers als Professor der Geschichte      |                 |
| Brief von Henriette von Bolgogen       | 110/111 | in Jena                                | 056/057         |
| an Schiller vom 24. September          |         | Dienstzeugnis Schillers für seinen aus | 256/257         |
| 1783                                   | 116/117 |                                        | 050/050         |
| Brief von Charlotte von Wolzogen       | 110/111 | Rudolftadt gebürtigen Diener .         | 258/259         |
| an Schiller vom 21. Juni 1786          | 118/119 | Frau von Lengefeld an Schiller .       | 278/279         |
| Bunderseltsame Historia (Sanherib)     | 122/123 |                                        | 280/281         |
| Brief von Schillers Schwester Christo- | 122/123 |                                        | 004/005         |
| phine und Schillers Mutter vom         |         | im Kirchenbuche zu Wenigenjena         | 284/285         |
|                                        | 150/151 | Brief Schillers vom 10. Dezember       | 040.040         |
| •                                      | 150/151 | 1791 an Chriftian Gottfried Rorner     | 312/313         |
| Brief von Schillers Bater vom          | 454455  | Brief Friedrich Wilhelm von Hovens     |                 |
| 19. Februar 1784                       | 154/155 | vom 10. Dezember 1792 an Schiller      | 318/319         |
| Brief Reinwalds an Schiller vom        | 450450  | Schillers Brief vom 16. August 1793    |                 |
| 23. April 1784                         | 158/159 | an ben Burgermeifter von Seilbronn     | <b>32</b> 0/321 |
| Die gestidte seidene Brieftasche, bas  |         | Brief Schillers vom 27. Mai 1794       |                 |
| huldigungegeschent bes Rorner-         | 400.40= | an Hofmeditus von Hoven in             |                 |
| schen Kreises an Schiller              | 162/163 | Ludwigsburg                            | 328/329         |
| körners Begleitbrief vom Juni 1784     |         | Der Bürgerbrief ber Frangofifchen Re-  |                 |
| zu der Brieftasche an Schiller .       | 164/165 | publif vom 10. Oft. 1792 an Schiller   | 330/331         |
|                                        |         |                                        |                 |

|                                      | Seite   |                                       | Seite   |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Erstes Blatt bes Xenienmanustripts.  |         | Schiller in römischer Tracht von Joh. |         |
| Seite 1: Goethes, Seite 2: Schillers |         | Friedrich August Tischbein, Licht-    |         |
| Handschrift                          | 376/377 | bruck                                 | 452/453 |
| Reiterlied. Notenbeilage aus bem     |         | Brief Schillers an seine Schwester    |         |
| Musen-Almanach 1798                  | 388/389 | Luise Franch vom 7. Januar 1803       | 454/455 |
| Billet der Frau von Lengefeld an     |         | Brief Ifflands an Schiller (Berlin,   |         |
| Schiller (Januar 1799)               | 398/399 | , , , , , ,                           | 474/475 |
| Schiller an Frau von Lengefeld (Bei- |         | Das "Jägerliedchen für Walther Tell"  | 480/481 |
| mar 2. Januar 1800)                  | 398/399 | Schillers Arbeitskalender             | 502/503 |
| Boltaires Bücelle und die Jungfrau   |         | Aufzeichnungen Schillers über die ge- |         |
| von Orleans                          | 438/439 | plante Tragodie "Themistofles" .      | 504/505 |
| Theaterzettel ber erften Aufführung  |         | Aus der Handschrift des "Demetrius"   | 512/513 |
| ber "Jungfrau bon Orleans" in        |         | Schillers Totenmaste, Tonbrud .       | 520,521 |
| Leipzig                              | 442/443 | Erste Seite von Danneckers Brief      |         |
| Seite 1, 2 und 7 ber Urschrift von   |         | über seine Schiller-Bufte an ben      |         |
| "Hero und Leander"                   | 444/445 | Freiherrn 28. von Wolzogen (Stutt-    |         |
| Brief bes Herzogs Rarl August an     |         | gart, Mai 1805)                       | 526/527 |
| den Grafen Stadion                   | 446/447 |                                       |         |

# Abbildungen im Text.

|                                             | Seite | I                                            | Seite |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Schillers Bater im 70. Lebensjahre          | 4     | Die Militärakabemie (Hohe Karlsichule)       |       |
| Schillers Mutter im 60. Lebensjahre .       | 5     | in Stuttgart                                 | 41    |
| Schillers Bater als Leutnant                | 6     | Salob Friedrich Abel                         | 42    |
| Jugendbilbnis ber Mutter Schillers .        | 7     | Balthafar Hang                               | 43    |
| Titelblatt aus ber Banbidrift von Schillers |       | Johann Rubolf Bumfteeg                       | 44    |
| Bater über bie Baumgucht                    | 11    | Schiller ben Rarleichulern im Bopfer         |       |
| Schillers Geburtshaus in Marbach            | 12    | I                                            | 45    |
| Seite aus bem "Curriculum vitae meum"       |       | Raifer Sofeph II                             | 47    |
| bon Schillers Bater mit ber Ermähnung       |       | Goethe im 30. Lebensjahre                    | 48    |
| von Schillers Geburt                        | 13    | Bergog Rarl August von Beimar                | 49    |
| Christophine Schiller                       | 14    | Johann Rafpar Lavater                        | 50    |
| Schillers Geburtszimmer im gegenwar-        |       | Maximilian Rlinger                           | 51    |
| tigen Zustande                              | 15    | Johann Anton Leisewit                        | 53    |
| Marbach                                     | 16    | Stammbuchvers an Wedherlin                   | 55    |
| Das Schillerbentmal in Marbach              | 17    | Friedrich Bilhelm von Soven                  | 56    |
| Das Schillerhaus in Lorch                   | 19    | Luife Schiller                               | 59    |
| Rarl Eugen, Bergog von Bürttemberg .        | 29    | Jugendbildnis Schillers (1780 ober 1781)     | 60    |
| Marigrafin Friederite von Bapreuth, Rarl    |       | Das Saus auf bem Langen Graben in            | -     |
| Eugens erfte Gemablin                       | 30    | Stuttgart                                    | 61    |
| Franzista von Hohenheim                     | 31    | Schiller im Jahre 1781                       | 63    |
| Bergog Rarl Eugen und Frangista bon         |       | Chriftian Friedrich Schwan                   | 64    |
| Hohenheim                                   | 33    | Bolfgang Beribert von Dalberg                | 65    |
| Silhouette Schillers. Das altefte er-       |       | Titelblatt ber erften Auflage ber "Räuber"   | 66    |
| haltene Bilb                                | 34    | Schlufvignette ber erften Aufl. ber "Rauber" | 67    |
| Schiller als Rarlsichüler                   | 35    | Titelblatt ber zweiten Aufl. ber "Räuber"    | 68    |
| Bramienverteilung in ber Rarleichule .      | 37    | Borrebe ber zweiten Auft. ber "Rauber"       | 69    |
| Schloß Solitübe                             | 39    | Das Mannheimer Rationaltheater               | 70    |
|                                             |       | 34*                                          |       |

|                                          | Seite  | 1                                           | Seite       |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|
| Johann Michael Boed                      | . 71   | Körner über bem Rant einschlafend. Sumo-    |             |
| Johann David Beil                        | . 72   | riftische Handzeichnung Schillers           | 212         |
| Heinrich Bed                             | 73     | Rorner auf ber Reife. Desgl                 | 212         |
| August Bilhelm Iffland                   | . 74   | Guftel von Blasewit                         | 213         |
| Johann Friedrich Ferbinand Bled          | 75     | Anton Graff                                 | 214         |
| Rarl Wilhelm Ferbinand Ungelmann .       | 76     | Friedrich Ludwig Schröder                   | 215         |
| Erfte Ausgabe von Schillers "Anthologie  | :      | Schiller im 26. Lebensjahre                 | 216         |
| auf 1782"                                | . 77   | Marie henriette Elisabeth von Arnim .       | 217         |
| Aus Chodowiedis Rupferftichen gu ben     | l      | Chriftoph Martin Bieland                    | 221         |
| "Raubern" im "Theater-Calender für       | :      | Johann Gottfried herber                     | 221         |
| 1783" (2)                                | . 79   | Herzogin Anna Amalia von Weimar .           | 222         |
| Christian Daniel Friedrich Schubart .    | 83     | Herzogin Anna Amalia im Alter               | 223         |
| Andreas Streicher                        |        | Friedrich hilbebrand Freiherr von Ginfiedel | 224         |
| Der Gafthof "Bu ben brei Rinbern" in     |        | Rarl Ludwig von Anebel                      | 224         |
| Sachsenhausen                            | 96     | 1 - 3 - 1 - 1 - 1                           | 225         |
| Das Schillerhaus in Oggersheim           | 99     | Friedrich Juftin Bertuch                    | 225         |
| henriette von Wolzogen                   | 105    | Johann Joachim Christoph Bode               | 226         |
| Das Schillerhaus in Bauerbach            | 107    | Friedrich Bilhelm Gotter                    | 226         |
| Wilh. Friedrich hermann Reinwald (2) 108 | 3. 109 | Corona Schröter                             | 227         |
| Charlotte von Bolzogen                   | 111    | Charlotte von Stein (2) 228.                | 229         |
| Margarete Schwan                         | 130    | Schiller. Gemalt von Joh. Chr. Reinhart     |             |
| Sophie von La Roche                      | 131    | 1787                                        | 230         |
| Iffland als Franz Moor                   | 132    | Bilhelm von Bolzogen                        | 233         |
| Raroline Ziegler                         | 133    | Luise Juliane Friberife von Lengefeld,      |             |
| Katharina Baumann                        | 134    | geb. von Wurmb, Die "chère mère"            | 234         |
| Aus Chodowiedis Rupferstichen zu "Rabale |        | Rarl Chriftoph von Lengefeld, Charlottes    |             |
| und Liebe" im "Königl. Grosbritanni-     |        | Bater                                       | 235         |
| schen Genealogischen Kalender auf bas    |        | Raroline von Wolzogen, geb. von Lenge-      |             |
| Jahr 1786" (2)                           |        | felb (3) 236.                               | 237         |
| Guftav Friedrich Wilhelm Großmann .      | 140    | Charlotte v. Lengefeld (Jugend-Silhonette)  | 238         |
| Sophie Albrecht                          | 141    | Dedel von Schillers Schnupftabatsbose       |             |
| Schiller, vermutlich aus ber Mannheimer  |        | mit der Silhouette seiner Frau              | 238         |
| Beit                                     |        | Charlotte von Schiller, geb. v. Lengefelb,  |             |
| Charlotte von Ralb (2) 158               | 3. 159 | gez. von Charlotte von Stein                | 239         |
| Sandichreiben bes Bergoge Rarl August    |        | H. Heron                                    | 240         |
| an Schiller vom 27. Dezember 1784        | 161    | Das Schillerhaus in Bolfstädt               | 241         |
| Gottfried Rorner                         | 166    | Die Schillerhöhe bei Rubolstabt             | 243         |
| Dora Stod   bie Brieftaschen             | 166    | Erfte Seite eines Billets Schillers an      |             |
| Minna Stod   bilber                      | 167    | Charlotte von Lengefelb vom 30. Mai         |             |
| Ferdinand huber                          | 167    | 1788                                        | 244         |
| Christian Gottfried Rorner (1790)        | 184    | Billet von Karoline von Wolzogen an         |             |
| Minna Stod (Jugenbbildnis)               | 185    | Schiller (Rubolstabt, Oftober 1788) .       | 245         |
| Ludwig Ferdinand Huber                   | 186    | Beichnung bes Bringen Ludwig Friedrich      |             |
| Bermutliches Portrat Subers              | 187    | v. Schwarzburg zu Schillers Geisterseher    | 247         |
| Johann Christian Reinhart                | 188    | Das Lengefeldsche Haus in Rudolftabt .      | <b>25</b> 0 |
| Steinguthändler Runge                    | 189    | Billet von Charlotte von Lengefeld gu       |             |
| Das Schillerhaus in Gohlis bei Leipzig   | 191    | Schillers Geburtstag 1788                   | 251         |
| Georg Joachim Goichen                    | 193    | von Lengefelbiches Siegel                   | 258         |
| Minna Rörner, geb. Stod                  | 199    | Eigenhandige Eintragung Schillers in die    |             |
| Rorners Wohnhaus und Weinbergehäus-      |        | Universitätsmatrifel zu Jena                | 263         |
| chen in Loschwit bei Dresben             | 200    | Carl Leonhard Reinhold                      | 265         |
| Das Weinbergshäuschen in Loschwit .      | 201    | Johann Jakob Griesbach                      | 268         |
|                                          |        |                                             |             |

|                                                                  | Seite       |                                           | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|
| Schillers erstes Wohnhaus in Jena. (Die                          |             | Lette Seite eines Briefes von Ranette     |       |
| Schrammei — Rr. 26 ber Jenergaffe)                               | 269         | Schiller an ihren Bruber (Solitübe,       |       |
| Das Schillerhaus in Lauchstäbt                                   | 271         | 29. Februar 1796)                         | 391   |
| Rarl Theodor Anna Maria Reichsfreiherr                           | ~ <b>~</b>  | Rarl von Schiller                         | 396   |
| von Dalberg                                                      | 275         | Ernst Schiller als Rind                   | 397   |
| Die Kirche in Wenigenjena                                        | 282         | Ernst von Schiller                        | 397   |
| Der Traualtar in ber Rirche zu Benigenjena                       | 283         | Raroline Schiller als Rind                | 398   |
| Hochzeitsgeschent bes Koabjutors Dalberg                         | 285         | Raroline Junot, geb. von Schiller         | 398   |
| Billet von Charlotte von Kalb                                    | 287         | Emilie Freifrau von Gleichen-Rugwurm,     |       |
| hiftorifcher Calenber für Damen 1791 .                           | 292         | geb. von Schiller                         | 399   |
| Sistorisches Taschenbuch für Damen 1793                          | 293         | Beinrich Abalbert Freiherr von Gleichen-  |       |
| Rupferstich aus bem historischen Calender                        | 904         | Rugwurm, Emilie v. Schillers Gemahl       | 399   |
| für Damen 1791                                                   | 294         | Schillers Garten und Wohnhaus in Jena     | 402   |
| Rupferstich aus bem Historischen Taschen-<br>buch für Damen 1793 | 295         | Schillers Gartenhaus zu Jena              | 403   |
| Schiller in Rarlsbab                                             | 301         | Ein Ring Schillers mit Homertopf          | 405   |
| Jens Immanuel Baggefen                                           | 304         | Eduard Genaft                             | 411   |
| Baggesens Frau Sophie, geb. Haller                               | 305         | Großherzogin Luise von Weimar             | 412   |
| Friedrich Christian Herzog von Schleswig-                        | 000         | Johann Jokab Graff                        | 413   |
| Holftein-Sonderburg-Augustenburg                                 | 308         | Raroline Jagemann                         | 414   |
| Ernft heinrich Graf von Schimmelmann                             | 309         | Luife Flect                               | 414   |
| Grafin Schimmelmann (erfte Gemahlin                              | 000         | Frau Fled als Thetla                      | 415   |
| bes Grafen)                                                      | 310         | Friederike Bethmann                       | 428   |
| Grafin Charlotte Schimmelmann (zweite                            |             | Frau Bethmann als Maria Stuart            | 429   |
| Gemahlin)                                                        | 311         | Titelkupfer bes Ralenders auf 1802 mit    |       |
| Nanette Schiller                                                 | 317         | bem ersten Drud ber "Jungfrau von         |       |
| Das Schillerhaus in heilbronn                                    | 319         | Orleans"                                  | 440   |
| Das Schillerhaus in Lubwigsburg                                  | <b>320</b>  | Titelblatt besselben                      | 441   |
| Schillers Wohnung in Stuttgart                                   | 323         | Das Schillerhaus in Beimar                | 446   |
| Johann Beinrich Danneder                                         | 324         | Schillers Abels-Wappen                    | 447   |
| Lubovite Simanoviz                                               | 325         | Schillers Siegel (3)                      | 448   |
| Schiller im 35. Lebensjahre, von Lubovite                        |             | Schiller (Marmorbufte von Danneder) .     | 451   |
| Simanoviz                                                        | 326         | Anne Louise Germaine de Staël-Holstein    | 453   |
| Johann Friedrich Freiherr von Cotta .                            | 327         | Christiane von Wurmb                      | 455   |
| Johann Gottlieb Fichte                                           | 344         | Rupferstiche gur "Braut von Melfina" aus  |       |
| Frau Raroline von Humboldt, geb. von                             |             | bem Kalender für 1804 (2)                 | 469   |
| Dacheröden                                                       | 346         | Die Lauchstädter Buhne mit ben aus bem    |       |
| Wilhelm von humboldt                                             | 347         | Jahre 1803 erhaltenen Dekorationen .      | 470   |
| Rietschels Goethe- und Schiller-Denkmal                          |             | Rupferstich zur Tellsage von Daniel Cho-  |       |
| in Beimar                                                        | 348         |                                           | 477   |
| Silhouette Schillers, vermutlich aus dem                         | ora         | Königin Luise von Preußen                 | 492   |
| Jahre 1795                                                       | 356         | Emilie Freifrau von Gleichen-Rugwurm,     | 400   |
| Immanuel Kant                                                    | 360         | geb. von Schiller, im Alter               | 496   |
| Lette Seite eines Briefes von Kant an                            | 001         | Ludwig Freiherr von Gleichen-Rugwurm      | 497   |
| Schiller (Königsberg, 30. März 1795)                             | 361         | Maria Paulowna, Erbprinzeffin von         | 400   |
| Schillers Rebaktionssiegel für die "Horen"                       | 368         | Beimar                                    | 498   |
| Christine Wenzel                                                 | 371         | Frau Bethmann als Phabra                  | 499   |
| Umichlagfupfer bes Mujen-Almanache 1797                          | 372         | Das neue Goethe-Schiller-Archiv in Beimar | 515   |
| Titelfupfer des Musen-Almanachs 1797                             | <b>37</b> 3 | Das ehemalige Kassengewölbe in Weimar     | 520   |
| Rupfer vor den "Trogalien zur Berdauung                          |             | Die heutige Fürstengruft in Beimar .      | 521   |
| ber Xenien. Kochstädt zu finden in ber                           |             | Das Schiller-Denkmal von Reinhold Begas   | E 0// |
| Speisekammer. 1797." (Bon C. F.                                  | 970         | in Berlin                                 | 526   |
| Kulda in Halle)                                                  | 379         | Der Mnthenftein am Biermalbftatterfee     | 527   |



## Register.

а.

Abeten, Gymnaftalbirettor, 454. Abel, Jafob Friedrich, 48, Bortrat 49, 51, 62, 76, 185, 207, 825, 402, Abend, ber, 52. Abfall ber Rieberlande 207, 221. 280. 246. 255 ff. 278. 291. Abelung 447ff. — Abelswappen Abb. 447. — Abelsflegel (3) Abb. 448. Whierafron 200. Agrippina 504. Alabemifche Probefchriften 55. 57. Albrecht, Sophie, 140 ff., Bortrat 141, 188, 197, Albrecht, Dr., 140. 141. 197. Allgemeine Litteraturzeitung 249. Allgemeine Europäische Staatenseitung 827. Allgemeine Beitung 857. Alpenjäger, ber, 471. Amerita 109. Amftein, Dr., 82. An die Freunde 444. Unei& 291. An Goethe, als er ben Mahomet von Boltaire auf bie Bubne brachte 427. Anna Amalia, Herzogin von Weimar 225 ff., Porträt (2) 222. 223. 284. Antipater Sibonius 386. Anthologie auf bas Jahr 1782 76, Litelblatt Abb. 77. Archenholk 213. Ariabne von Nagos 102. Artoft 839. Ariftoteles 290. 385. Arnim, Benriette Glifabeth von, 217 ff., Porträt, 442. Äjchplus 258. 387. 467. 505. Asperg, f. Boben-Asperg. Muge, General, 59, 84. 92. Avanturen bes neuen Telemachs 211 ff., Abb. 212, Beilage 212,213.

₿.

Baggefen, Jens, 290. 303 ff., Porträt 304, Schillers Brief v. 16. Dez. 1791 307 ff.

Baggefen, Cophie, 303, Porträt 305. Balladen 369 ff. 382 ff. 407. 471. Barnes, Jofua, 243. Batich, Profesior, 353. Bauerbach 101 ff. 104 ff., Schiller: haus Abb. 107, 149. 232. 422. 502. Baumann, Katharina, 184, Porträt, 141, 148, 157, 159, Baumer, Brofessor, 140. Bed, Beinrich, 79, Porträt 73, 93. 132 ff. 144, 155, 160, 163, 213, 215, Bed, Raroline, geb. Biegler, f. Biegler. Beder, Gymnafialprofeffor, 218.330. Beder, Bacharias, 247. 374. 527. Begas, Reinhold, 528, Schillerbent: mal in Berlin Abb. 526. Begrabnis 520 ff. Das ebem. Raffen: gewölbe Abb. 620. Die beutige Fürftengruft Abb. 521. Beil, Joh. David, 72, Porträt, 93. 132 ff. 187, 139, 140. Bellermann 247. Melajera, Gee. 515. Berlin 111. 441. 442, 490 ff. 512. Schillerbentmal von Begas Abb. Bernhard von Weimar 448. 502. Bertuch, Friedr. Juftin, 227, Borträt 225. Bethmann, Frieberife, 429, Bortrat 428, als Maria Stuart Abb. 429, 499, Abb. als Bhabra. Beulwit, Familie von, 283. 247. 248, 399, Beulwig, Raroline von, f. Bolgogen. Benme, von, Rabinetsrat, 492. 494. Mihra 107. Bilbniffe, f. unter Schiller. Bobe, Joh. Joachim Chriftoph, 227, Porträt 226. Boed, Rob. Michael, 72, Bortrat 71, 182 ff. 137. Brantome 429. Braut ber Bolle, f. Rofamunb. Braut von Deffina 449 ff. 457 ff., erfte

Aufführung in Beimar 468, Auf-

führung in Lauchftabt 469 ff.,

Rupferftiche aus bem Ralenber

für 1804 Abb. (2) 469, 473. 492.

Braut, die, in Trauer, 508. Breite und Tiefe 389. Bretten 91. 102. Briefe (Sanbichriften), f. unter Schiller. Briefe über bie äfthetische Erziehung bes Menichen 813, 322, 333, 335 ff. 406. Briefe über Don Carlos 280. Briefe bes Julius an Raphael 202. 988. Briefe über ben Bilbelm Reifter 401. Brieftafche bes Rornerfchen Rreifes 163 ff., Beilage 162/163, Bortrats 166/167. Breittopf, Buchhanbler, 184. Brumon, Bere, 246. Burgorner, Gut. 271. Bürgichaft, bie, 443.

Camben 119. 429.
Campe, Joh. Heinrich 378.
Charafteristif in Zeugnissen von Zeitgenossen 40. 460 st.
Chorizonten 376.
Chistien, die, 28.
Chur 82.
Cleversulzbach 10. 895.
Columbus 364.
Conz, Karl Philipp, 20. 321.
Cosuns von Medici 52.
Cotta, Joh. Friedrich Freiherr von, 826 st., Porträt 337, 357. 359.
360. 370. 372. 423. 443. 490. 491.
624 st.
Cortoni, Madame 101.

D.
Dacheröben, von, Präsident, 271.
Dacheröben, Karoline von, 252, 270 st. 275. 278. 344, Porträt 346.
Dalberg, Karl Theodor, Reichsfreisherr von, Koadjutor, 132. 271. 274 st., Porträt 275, 281, Hochestigeschent an Schiller Abb. 285, 291. 297. 302. 368.
Dalberg, Wolfgang Heribert Reichsfreiherr von, 68 st., Porträt 65, 84. 86, 94. 97 st. 111. 116. 122 st.

128 ff. 181 ff. 136. 148 ff. 148. 164. | Fichte, Sob. Gottl., 348 ff., Portrat | Geifterfeber, ber, 205 ff. 248. Beich= 165, 169, 179, 202, 215. 344, 358, 492, Danneder, Joh. Beinrich, Schiller-Riesto 80, 81, 84, 92 ff., Umarbeibufte (Lichtbrud) Titelbilb, 44. 821. 824, Portrat, 451, Schillerbufte (in Marmor) Abb., 522. 527, Brief über bie Schillerbufte nom Mai 1805 Beilage 526/527. Darmftaht 95. 814. Debertebaufer, Birt, 107. Stifcher, Runo, 171. 176. Delbrüd 526. De l'Aperby 434. 75. 137. Dem Erbpringen von Weimar 444. Thetla Abb. 415. Demetrius 495. 499. 501. 510. 512 ff., Sandidrift Beilage 512/518, Fleischmann, Brüber, 107. Bleifchmann, Gartner, 200. Deutsche Dufe, bie, 439. Alibuftier, bie, 506. Flod, Martin, 107. Doutiche Treue 365. Dienstzeugnis Schillers für feinen Rlucht aus Stuttgart, 84 ff. aus Rubolftabt gebürtigen Diener, Fragmente, f. Entwürfe. Franch, Luife, f. Schiller. Beilage 258/259. Dobberan 441. Franch, Bifar, 395. Don Garlos 122, 123, 124 ff. 184. 136, 142 ff. 160, 182, 191, 203 ff. 215, 220, 223, 230, 238, 255, 303, Porträt (2) 31. 38, 54 ff. 304. 830. 406. 415. 416. 502. Dreißigader 110. Dreißigjähriger Rrieg, f. Gefchichte. 867. 508. Freißlich, Pfarrer, 107. Dregben 171, 197, 198 ff. 213, 224, 253. 813. 441. 442. Fride, Korporalin, 154. Drüd. Lehrer, 48. Pribericiabe 258. Dnt, Buchbanbler, 379. Œ: temberg, 469.

Edermann 334. 355. 453. Gener 801. Galofftein, Graffn 444, 446. Eichborn 256. Ginftebel, Friedrich Silbebrand Freiherr von, 226. Bortrat 224, Ethof 103. Elegie, f. Spaziergang. Elegie an Emma 389. Gleufifche Feft, bas, 366. 423. Elfribe 510. Elmert 45. Enhiner 185 Engel 358. Entwürfe (f. a. Werte) 501 ff. Entzweihingen 91. Grfurt 297, 491. Erfurtifche Gelehrte Anzeigen 67. Grharb, Dr., 291. 328. 492. Ernefti, Familie, 194. Eroberer, ber, 53. Erwartung, die, 389. Etterlin 478. Ettersburg 226. 428. Guripibes 246. 258. 289. 339. 459. Gutripfc 192.

₩äft 478. Reinblichen Brüber, Die, 422. Fergujon 261.

tung für bie Mannheimer Bubne 98 ff., 101. 120. 129. 136 ff., erfte Aufführung in Mannheim 187, 145, 174, 176, 179, 181, 330, Rif denich, Bartholomaus, 290, 313, Fled, Joh. Frbr. Ferb., 78, Bortrat Fled, Luife, 415, Portrat 414, als Frantfurt a/Main, 95. 109. 139. 188. Franzista von Bobenbeim, 80 ff., Frangofifche Revolution, 829 ff., ber Bürgerbrief Beilage 330/331, Frieberife von Bayreuth, 80, Borträt. Friedrich Christian, Pring von Schleswig-Holltein : Conberburg: Augustenburg 803 ff., Brief an Schiller 806, Portrat 308, Brief Schillers vom 19. April 1791 311 ff. Friedrich Gugen, Bring von Burt-Friedrich ber Große 407, 439, 502. Friedrich von Öfterreich 502. Friedrich Wilhelm III. von Breußen 414. Friedrich Bilhelm (IV.), Kronpring von Preußen, 492. 526. Foir, St., 384. Forfter, Georg, 327. Funt, von, General, 290. Fürftengruft in Weimar 522, Abb.

#### a.

Gabelens, Freiherr von, 14. Gaisburg 821. Gang nach bem Gifenhammer 382. 388 ff. 448. Garpe, Chr., 119, 385. Geburt Schillers 12, Geburtshaus Abb., Geburtsgimmer Abb. 15. Gebicht jum Geburtstag ber Frau Grießbach 400. Gebichte an Laura, f. Lauralieber. Begengeschente an bie Subeltoche in Jena und Weimar von einigen bantbaren Gaften 378. Beibel, Emanuel, 172.

535 nung bes Bringen Lubwig Friebrich von Schwarzburg Abb. 247. Gellert, Chr. Rurchtegott, 25. Genaft, Ebuarb, 411, Porträt. Genius, ber, 364. Øena 358. Georg, Bergog von Meiningen, 121. Gerharb, Paul, 25. Gerftenberg 50. Gefchichte bes breißigjabrigenRriegs 292 ff., Abb. Siftorifcher Calenber für Damen 1791, Siftorisches Zaschenbuch 1793 292. 293. 294. 295. Befchichte ber mertwürdigften Rebellion 830. Befchlechter, bie, 373. Millie 261. Gleichen, Frau von, 238. Gleichen-Ruswurm, Beinrich Abalbert Freiherr von, 496, Bortrat 399. Bleichen : Rugwurm, Emilie Greis frau von, f. Schiller. Gleichen:Rusmurm, Freiherr Lub: wig von, 497, Porträt. Gleim 358, 881. Blode, f. Lieb von ber Glode. Gmünd, Schwäbtsch=, 8. 17, Pas= fionsipiele 24, 180. Göchhaufen, Fräulein von, 226. 444. Goebele, Rarl, 501. Gohlis 190 ff., Schillerhaus Abb. 191, 197. Görit, Pfarrer, 291. Gors, Graf, 225. Goichen, Georg Joachim, 168. 182. 188. 192, Porträt 193, 196. 292 ff. 302, 825, 859, Goethe, Auguft von, (Sohn) 401. Gebicht Schillers an benfelben 402. Goethe, Frau Rat, 189. Goethe, Joh. Wolfgang, 29. 47, Porträt 48, 60, 58. 171. 174. 216. 220. 223. 234. 287. 248 ff. 255. 257 ff., "Gehorfamstes Promes moria" an das geheime Cons fillium Rarl Augufts über bie Anstellung Schillers als Professor ber Geschichte in Jena Beilage 256/257, 265. 281. 284. 323. 333. 334. 340. 342. 842 ff., Goethe= unb Schiller-Denfmal in Meimar 346.

Abb. 848, 358 ff. 363. 368. 369 ff. 381 ff. 385. 400 ff. 402. 407. 409 ff. 421, 423, 426 17, 427, 435, 438, 440; 444 ff. 450 ff. 456, 459, 463. 468, 472, 475, 477, 478, 483, 490, 495, 502, 508, 511, 516 ff, 520, 522 ff. Goethe = Schillerarchiv, bas neue, in Weimar Abb. 515. Gotter, Frbr. Wilh., 146. 148. 227,

Rorträt 226. Bötter Griechenlands 281. 246. 249. 352, 459,

Gög 189.

Gosat 427, 444.

1793 293, Abb. Titel und Titel:

Graf von habsburg 471. Graf von Königsmart 510. Graff, Anton, 213, Porträt 214, Rorträt 214/215. Graff, Sob. Jalob, 413, Porträt, 470. Grafin von Flanbern 510. Graß, Rarl, 290, 299, Graubünden 81, 82. Greifenstein 496. Griefbach, Joh. Jatob, 229. 264. 268, Porträt, 284, 290. Gebicht jum Geburtstag ber Frau Grieß: hach 400. Großmann, Guft. Frbr. Bilb., 136. 138 ff., Porträt 140. Gunft bes Augenblides, Die, 444. Güntber, Ronfiftorialrat, 520. Guftav Abolf 253. 294. 295. 302. 407, 502, Guftel von Blafewig 213, Porträt, 449 Gutermann, Sophie, 130.

Salle a. S. 469. Baller 253. 290. 340, f. a. Baggefen, Conbie. Bamburg 215. 253. hanbidriften, f. unter Schiller. Banbfchub, ber, 382, 383, Bannoper 108. Barbenberg 290. Baug, Balthafar, 48, Porträt, 52 ff. Baug, Rabinetsfefretar, (Sohn bes por.) 45, 325, 327, Beibeloff, Rarl, 44, Stige Schiller, die Räuber vortragend, Abb. 45. Beilbronn 319 ff., Schillerbaus Abb., Brief Schillers v. 16. Aug. 1793 an ben Bürgermeifter v. S. Beilage 320/321. Seinrich 276 ff. 284. Beinfe 209. 351. Bellebet 304 ff. Belfingör 304. Herbert, Baron, 291. Berber, 3ob. Gottfrieb, 220, 222, Porträt 221, 285. 292. 340, 858. 360, 425, 518, Herber, Frau, 248. hero und Leanber 443 ff., Seite 1, 2 u. 7 ber Urfchrift Beilage 444/445. Beron, B., 237, Porträt 240, 247. Berg, Benriette, 271. Bergogin von Celle, f. Graf von Königsmart. Hetsch, Bildhauer, 328. Siller, Mufitbirettor, 188. hiftorischer Calender für Damen 1791 292, Abb. Titel und Titel: tupfer, Rupferftich jum breißigjährigen Krieg 294. Hiftorisches Taschenbuch für Damen

tupfer, Rupferftich: Ballenfteins Ermorbung 295. Schillers (Lichtbrud) Sochseitsgebicht auf Die Berbinbung ber Benriette R. mit R. R. pon . . . 120. hoffnung 389. Bofrat 283. Bohen:Asperg 29. 56. 82 ff. 91. Hobentmiel 29. Boll, Generalin von, 149. Bolleben, Friederite von, 238. Bolgel, Maurermeifter, 154 ff. 168. Bomer, 246, 339, 459, Sonold, Religionslehrer, 23. Boren, bie, 828. 353. 357 ff. 367, Schillers Redaftionsflegel Abb. 368, 368 ff. 370, 389. Born, Frang, 377. Hornemann 312. Boven, Chriftoph August, 54. Boven, Bilbelm von, 22, 40, 45, 51, 56, Porträt 56, 60. 80. 83. 818. 320. 321, Brief an Schiller vom 10. Dezember 1792 Beilage 818,319, Brief Schillers vom 27. Mai 1794

> Beilage 828/329. huber, Ferbinand, 164, Porträt (8) 167. 186. 187, 168. 185 ff. 189. 190, 194, 197, 198, 200, 230, Subertusburg 197. Sufeland 224, 229, 262, 268, 285, 858, 492, 525, Hugo, Major, 160. Bulbigung ber Rünfte 497 ff. 498. Bumboldt, Alexander von, 358. humboldt, Raroline von, f. Dacheröben. humbolbt, Bilbelm von, 271. 330. 344 ff., Borträt 347, 358, 360, 372. 887, 399, 400, 403, 409, 450, 459, 467, 468, 491, 508, Sume 119, 434. humoriftische handzeichnungen 212,

# Jagemann, Raroline, 414, Bortrat.

Beilage 212,213.

Spain 443.

Jagemann 225.

Jahn, Friedrich, 22. 27. 82. 246. 321. Jatob, Professor, 870. Jbeal, bas, und bas Leben 365. 3beale, bie, 367 ff. 405. Jean Baul 425. Rena 228 ff. 237, 242, 245, 253, 256 ff. 261 ff., Schillers erftes Bohnhaus (bte Schrammet) Abb. 269, 280, 289 ff. 297 ff. 328, 343, 359 ff. 402, Schillers Garten und Wohnhaus Abb. 402, Schillers Gartenhaus Mbb. 403, 421. 422. 496. 512. 516. Jenaische Litteraturzeitung 227. 229. 230, 358, 370, Iffland, Aug. Wilh. 72, Porträt 74. 93. 101. 102. 103. 123, als Franz

Moor Abb. 132, 139, 140, 146 ff. 412, 426, 472, 473 ff. 475, Brief an Schiller vom 20. August 1803 Bei-Iggs 474'475, 490, 491, 492, 527, Imhof, Friedrich, 120. 502. 3mhoff, Amalie von, 227. 238. 239. 278, 425, 444, Johanniter, Die, 366, 502. Jofeph II., Raifer von Öfterreich 47, Borträt, 54. Josophat von Juda 121. Iphigenie in Aulis 253 ff. Bubith, Magb, 106, 110. Nünger, Johann Friedrich, 185. Aunafrau pon Orleans 420, 433 ff. erfte Aufführung in Leipzig 441 ff., Litelfupfer und Litel bes Ralenbers 1802 mit bem erften Drud Abb. 440. 441, Theaterzettel jur erften Aufführung in Leipzig Beilage 440,441, 457, 458, 459. 492. 514. Jüngling, ber, am Bache, 471.

Junot, Raroline, f. Schiller. Rabale und Liebe (f. a. Luife Millerin) 122 ff., erfte Ausgabe und Auf: führung 138. Aus Chodowiedis Rupferftichen Abb. 139, 158, 176. 179 ff. 181, 330, 406. Rabla 282. Rabusborf 194, 195, Salb, Major von, 160. 180. Ralb, Charlotte von, 130. 167 ff., Porträt (2) 158, 159, 160 ff. 166. 169, 180, 217, 218, 223, 240, 243, 285 ff., Brief an Schiller Abb. 287, 414, 422, Ralender Schillers 502. Arbeits: talenber Beilage 502/503, 517. Rallias ober über die Schönheit 333, 335, 457, Rampf mit dem Drachen 443. Rant, Immanuel, 298, 300, 314. 332. 334. 335. 359 ¶., Portrát 360, Brief an Schiller vom 30, Darg 1795 Mbb. 361. Rapf, Leutnant, 60. Karl August, Herzog von Weimar, 47, Porträt 49, 160 ff., Sandfdreiben an Schiller Abb. 161. 167. 215, 220, 225, 237, 257, 274. 276, 277, 280, 298, 319, 380, 413, 414. 421. 425. 427. 434. 440. 442. 447, Brief an Graf Stadton Bei: lage 446/447, 494, 495, 502, 522, Rarl Eugen, Herzog von Württemberg, 21. 27. 29 ff., Portrat (2) 29. 33, 35 ff. 53 ff. 55. 59. 80 ff., Schillers Brief vom 1. September 1792 Beilage 84/85, Schillers Brief aus Mannheim vom 24. September 1782 92, 122, 172, 175.

176, 178, 179, 180, 223, 319, 320.

321, Tob 322, 895.

Rarlsbab 801 ff., Schiller in Karls: bab Abb. 801, 805. 407. Rarisichule, Die, 32 ff., Pramienverteilung in ber Rarleichule Abb. 87, Abb. ber Rarisichule 41, lateinifche Diftichen Schillers Beilage 38/39, Aus Schillers Schülerheft Beilage 40/41. Kaffandra 443. Raffengewölbe in Weimar 520, Abb. Raufmann, ber, 366. Rempff, Rarl. 88. Retelhobt, von, Minifter, 247. Rettner, Guftav, 513. Rinber bes Baufes, bie, (f. a. Rarbonne) 422, 508. Rircher, Athanaftus 383. Rlage ber Ceres 373. Rlein, Ritter von, 142. Rleift 340. Klinger, Marimilian, 52, Bortrat 51. Rlopftod, Fror. Gottlieb, 25. 26. 48, 49, 53, 86, 220, 340, Rnebel, Major von, 225. 226, Portrāt 224, 237, 247. Rochberg 284. 237, 243, 246, 248, Rodweis, Familie, 8. Ronfirmation 28 Konradin 13. Norbemann, Schaufpieler 414. Rorner, Gottfrieb, 14. 78. 162 ff. Brieftafche Beilage 162/163, Brief vom Juni 1874 an Schiller, Beilagen 164/165, Porträt (2) 166. 184, 168, Dantidreiben Schillers vom 7. Dezember 1784 Beilage 168/169, Brief pom 11. Januar 1765 an Schiller Beilage 170,171, 174. 183 ff. 186. 192 ff. 198 ff., Rörners Vormittag ober 3ch habe mich rafteren laffen 210 ff., Rörner über bem Rant einschlafenb, Rorner auf ber Reife Abb. 212, 218, 219, 228, 229, 241, 255, 261, 273 ff. 277. 291. 292. 298 ff. 312 ff., Brief Schillers vom 10. Dezember 1791 Beilage 312/313, 321. 381. 372. 389. 400, 409, 437, 441, 468, 478, 475, 493, 494, 497, 508, 516, 525, Rorner, Minna, flebe Stod. Rorner, Theobor, 313. Rogebue 444 ff. 458. Rraniche bes 3byfus 181. 382. 385 ff. 459 Rrantheit 135. 297 ff., Schiller in Rarisbad Abb. 801. Runft, bie, gu lieben, 376. Rünftler, bie 264 ff. 266. Runge, Steinguthanbler, 188, Bortrăt 189, 211. Rurpfalgifche Deutsche Gefellichaft

La Roche, Cophie von, 130, Portrat 131, 235, 271,

526.

Lauchstäbt 270, Schillerhaus Abb. | Lubwig XVI. v. Frankreich 330 ff. 509. 271, 272. 428. 468 ff., Bubne von 1803 Abb. 470, 491. 523. Lauralieber 77, 174 ff. Lavater, Job. Rafpar, 48, Bortrat 50, 235, Lebrer 43 ff. Leichenphantafie 54. Leipzig 162. 166 ff. 171. 183 ff. 187. 213. 214. 215. 253. 313 441 17. 492. Letfewig, Johann Anton, 69, Portrăt 53, 124. Leigring, Schaufpieler 411. 414. Lempp 46. Lengefelb, Familie von, 232. 247, Lengefelbiches Baus in Rubolftabt Abb. 250, Lengefelbiches Siegel 21bb. 258. Lengefeld, Rarl Chriftoph von, 282, Borträt 235, 246. Lengefeld, Frau von, 282 ff., Porträt 284, 244 ff. 252, 262, 271, 274, 278 ff., Brief an Schiller über bie Heirat Beilage 278/279, Antwort Schillers, Beilage 280/281, 318. 351. 397 ff., Billet an Schiller (3an. 1799) Beil. 398/399, Billet Schillers (2. Januar 1800) Beilage 398/399. Lengefeld, Charlotte von, (Schillers Frau) 35, 136, 190, 282 ff., Jugend: filbouette 238, Silhouette als Frau 238. Bortrat von Charlotte von Stein 239, Porträt von Simanowia (Lichtbrud) 240/241, 246, Billet Schillers vom 80. Pai 1788 Abb. 244, 248 ff., Billet au Schillers Geburtetag 1788 Abb. 251, 256. 268 ff. 277 ff. 281 ff. 289. 290. 297. 300 ff. 305. 813. 317. 320 ff. 851. 368. 376. 896 ff. 401 ff. 414. 421. 422. 444. 448. 449. 450. 452. 492. 494. 498. 514 ff. 520. 523 ff., Tob 524, 525, 528, Lengefelb, Raroline von, f. Bolgogen. Leonberg 898. 895. Leffing, Gottholb Ephraim, 119. 220. 335. 375. 376. 427. Licht und Wärme 889. Lieb an die Freude 202, 208, 248, 304. Lieb von ber Glode 110, 281, 896. 420 ff. 423 ff. 439. 445. 523. Lilienftern, von, 118. Litterarifche Ginfluffe 48 ff. Lobeba 270. Lolo, f. Lengefeld, Charlotte. Lorbeertrang (Frau Griegbach) 290. Lord 8. 17 ff., Schillerbaus Abb. 19, 180. Lofdmis 202, Körners Wohnhaus und Weinbergehauschen Abb. 200, Beinbergebauschen Abb. 201, 212. 400, 449, Lubwig von Bayern (Drama) 502.

Lubwig Ferbinand, Bring von Preu-Ben, 492. Lubwig Friedrich, Erbpring von Schwarzburg, 247, Abb. Beichnung au Schillers Geifterfeber. Lubwigsburg 21 ff. 24. 176. 820 ff., Schillerhaus Abb., 320. Lutje von Mellenburg - Strelig (Ros nigin Luife von Breugen) 160, 415. 492. Bortrat. 497, 525. Luife, Bergogin von Weimar, 234. 397, Bortrat 412, 413. 414. 421. 425. 496. 499, 518, 524, Luise Millerin (f. a. Rabale und 160. Luther 48 ff.

Liebe) 98, 120, 122, 128, 186, 145, 900. Macht bes Gefanges 363. Macht bes Weibes 373. Mabchen, bas, aus ber Frembe 373. Mabchen von Orleans, bas, 488, Boltaires Bücelle und bie Rungfrau von Orleans Beilage 438/439. Mai, Hofrat, 143. 144. Maina 99. Malfolmi, Schaufpieler, 414. Malthefer, die, 407. 422. 457. 502. Mannheim 68 ff., 66 ff., bas Nationaltheater Abb. 70, 81 ff. 91 ff. 98 ff. 115. 117. 127 ff. 135. 144 ff. 165, 168, 169, 171, 195, 285, 490, Manfo 370. 375. 379. Manuffripte f. unter Schiller. Marbach 3. 12. ff., Geburtshaus Schillers Abb. 12, Schillers Geburtezimmer Abb. 15, Panorama Abb. 16, Schillerbentmal Abb. 17. Maria Paulowna, Erbprinzeffin von Wetmar, 497 ff., Porträt 498, 512. 524. Marta Stuart 119, 120, 420 ff. 422, 425. 428 ff. 434. 439. 446, 457, 514. Marianne, Bringeffin von Breugen, 288. Marquise von St. Geran 508. Matthiffon 380. Mattich 107. Maute, Buchhanbler 290. 291. Mayer, J. Chr. Fr., 322. Mediginifches Studium 42 ff. 55 ff. Meier, Regiffeur 85. 91. 92. 93 ff. 98, 99 ff. 102, 123, 127 ff. 135. Meiningen 103, 105, 106, 121, 232, 328. Dellifb 446. Menbelsfohn, Mofes, 119. 874. 375. Mercier 509. Mertur, Beitfchrift, 220. 221. 230. Metaphyfifer 364. Meufel 261. Mener. R. J. C. 508, 509. Lubwig I., König von Bayern, 522. Mener. Beinrich, 358, 409, 425, 444. 472, 522,

Meyer, Joachim 478. Michaelis, Buchhandler, 362. Michiganfee, Denimal am, 528. Militär : Alabemie. 32. Ahb. 41. Militarifde Bflansidule 32. Miller 50. Millerin, Luife, f. Luife und Rabale und Liebe. Mitidiller 44 ff. Mittel, bas, 878. Mittwochstrangen 443 ff. Mödern 192. Molière 420, 421, Moniteur, franz. Staatsanzeiger, 380. MonteSquieu 230. Montmartin, Graf, 28. Morite, Chuarb, 10. Moris 262. Mofer, Chriftoph Ferbinand, 20. 21. Mofes 52. Müller, Johannes von, 474. 475. 478, 490, Musenalmanach 1796: 362. — 1797: 873, Umichlag= und Liteltupfer | Portrats, f. unter Schiller. Mbb. 372. 373. — 1798: 382. 389. - 1799; 428. -- 1800; 422. Mythenftein am Biermalbftatterfee Mbb. 527, 528.

Naboweffiers Totenlieb 389. Nanie 425. Napoleon 415. Narbonne 422, 508, Raft, Philolog 48. Nationalversammlung Französische, 829. Naumann, Mufifer 213. Reffe als Ontel, ber, 427. Reujahrsmunich 1769 an feine Eltern Beilage 24/25. Nicolat 369 ff. 373. 379. Rieberlande, Abfall ber, f. Abfall. Rieberlanbifche Rebellion, f. Abfall. Riemeper, Profeffor, 428, 469. Rovalis, f. Barbenberg. Mürnberg 328.

Oberbeutsche Litteraturzeitung 370. Öbipus, Öbipusfage 457. 459. 460. 472. Oggersheim 99 ff., Schillerhaus Mbb., 102. Defer, Afabemiebirettor, 188. Oftheim, Charlotte von, f. Ralb.

Pappenheim 295. Parampthie auf Körners Bochzeit 196. Barafit, ber, 427. **Baris 330.** 508. Paul, Großfürft von Rugland, 85. Bault, Theaterfefretar, 490. Baulus 268, 284,

Begafus im Joche 364. Betersburg 497. 512. Beterfen, Bilbelm, 46, 50, 60, 62 ff. 75. 76. 321. Bfeffel 235, 880. Pfranger, Hofprediger, 107. Bhabra 427. 499 ff., Fran Bethmann : Reiterlieb 889, Mufitbeilage aus bem als Bhabra Abb. 499, 512. Philipp ber Zweite, Ronig von Spanien, 207. Bhilifter, ber, 364. Philosophie 829 ff. Philofophifche Briefe 202. Philosophie und Phystologie 55. Piccolomini 412. Bilgrim, ber, 470. Blumide 74, 137. Blutarch 173, 246, 386, 505, Boefie bes Lebens 364. Boiffon 248. Bolitit 329 ff. Polizei, bie, 508 ff. 513. Rompeii und Berfulanum 373. Botsbam 492. Brolog jum Geburtstag bes Bergogs Georg von Meiningen 121. Bunfchlieb, bas, 470. Bunfchlieb, bas, im Rorben gu fingen 470. Bütter 231. 261.

Racine 427, 499, 504, 505, Rabbet 134. Rau, Oberft von, 80. 81. Räuber, die, 54 ff., Schiller, ben Rarlsschülern bie Rauber vortragend, Abb. 45, 62 ff., erfte Ausgabe 66 ff., Litelblatt und Schluß: vignette ber erften Auflage Abb. 66. 67, Titelblatt und Borrebe ber zweiten Auflage Abb. 68. 69, erfte Aufführung in Mannheim 70 ff., Theaterzettel Beilage 70/71, weitere Aufführungen 78 ff., Bearbeitungen 74, Gelbftrezenston 75, Chobowiedis Rupferftiche im Theater = Calender 1783 Abb. 79, 96. 98, 120, 176, 178, 179, 180, 207, 254, 830, 406, 420, Räuber Moors lettes Schicfal 508. Réal, Abbé St., 119, 124, 203. Regimentsmeditus 59 ff. Reicharbt 374, 877. Reichenhach 824. Reichsanzeiger, ber, 374. Reinede, Schaufpteler, 188. Reinhard 508. Reinbart, Joh. Chriftian, 188, Portrat, 232. Bortrat Schillers 230. Reinhold, Carl Leonhard, 228. 262. 264, Porträt 265, 268. 284. 290. 298. 303. 305. Reinwald, Chriftophine, f. Schiller. Reinwald, Bermann, 105 ff., Bortrat

(2) 108. 109, Gebicht an Schiffer Beilage 110, 11, 112, 115 ff. 119 ff. 121, 127, 141, 151, 156, 158, Brief pom 23, April 1784 über Charlotte von Ralb an Schiller Beil. 158 59. 202, 203, 328, 392, Rufenalmanach 1798 Beil. 388 389. Métif be la Bretonne 509. Rezenfion über Bürgers Gebichte 334. Rezenfion von Goethes Egmont 249. 352 Rheinische Zhalia 167, 168, 182, 195, 202, 218, 302, 357, Richtersches Raffeehaus 188. Rieger, Oberft 28. Rietichel 528, Goethe und Schiller-Dentmal Abb. 348. Ring bes Bolytrates 382, 385, 424. 459. Ritter, Dr. (Bfeubonum), 87. 91. 95. 99, 100, 106, 108, 111, 116, Mitter Toggenburg 382, 385. Robertfon 429. Roland, Minifter, 329. Rofamund 510. Rofenthal, bas, (bei Leipzig) 190. 192. Rouffeau 50. 172 ff. 830. 336. Rubolftabt 118, 232, 236, 240 ff., Schillerhobe Abb. 242, 247, 250 ff., bas Lengefelbiche Baus Abb. 250, 252, 270, 276, 279, 284, 318, 422, 423. Rütli 528, Mythenftein Abb. 527.

Sachienhaufen 95 ff., ber Gafthof gu ben brei Rinbern Abb. 96. Sambor 516. Sammlung hiftorifcher Memoires 253. 291 ff. Sammlung mertwürbiger Rechts: fälle nach Pitaval 507. Sanherib 121. Sauerteig, Bfarrer, 107. Schabe, Hauptmann von, 149. Schaffbaufen 423. Schardt, Frau von, 248. 286. Scharffenftein, Friedrich, 46. 60. 86. Schaubühne, bie, als eine moralifche Anftalt betrachtet 142. 182. 385. Scheffauer, Bilbhauer, 323. Schelling 400. Scheuchzer 479. Schidiaisibee 460 ff. Sciff, bas, 506. Schiller, Johann Cafpar (Bater), 3 ff., Bortrat (2) 4. 6, Curriculum vitae meum 6, Abb. 13, Gintra: gung ber Berehelichung Beilage 8/9, bie Baumgucht im Großen 9, Mbb. 11, 17, Gebete 20, 129, 150 ff. 152 ff., Brief vom 19. Februar 1784 an Schiller Betlage 164,155, 176. 180. 815 ff. 321. 328, Tob

394, 395.

Schiller, Elisabeth Dorothea (Mutter), 8 ff., Porträt (2) 5. 7, Eintragung der Berehelichung Bellage 8/9, 86. 102. 152, Brief vom 9. Februar 1783 an Schiller Bellage 150/151, 280. 316 ff. 892. 394, Lod 395.

Schiller, Christophine (Schwester), 12. Porträt 14, 16. 18. 19. 20. 24. 80. 86. 102. 117. 129. 152, Brief vom 9. Februar 1788 an Schiller Beilage 160/151, 156, 202. 218. 232. 235. 818. 392. 893. 894. 395. 422. Schiller, Luife (Schwester), 10. 21. 58, Porträt 59, 129. 819. 892. 398. 523, Brief Schillers vom 7. Januar 1803 Beilage 464/455.

Schiller, Nanette (Schwester), 68. 316 N., Porträt 317, 319. 390, Brief an ihren Bruber vom 25. Februar 1796 Abb. 391.

Schiller, Johannes (Großvater), 6. Schiller, Johann Friedrich (Ontel),

Schiller, Charlotte von (Frau), f. Lengefeld.

Schiller, Emilie (Tochter), 896 ff. Porträt 899, 496, Porträt im Alter. Schiller, Ernft (Sohn), 396 ff., 2 Porträts 397.

Schiller, Karl (Sohn), 820. 396 ff., Borträt 396, 400. 401. 402.

. Schiller, Karoline (Tochter), 396 ff., 2 Porträis 398.

Schiller, Friedrich, — Bildniffe — Briefe und Handschriften — Werte und Entwürfe.

## Bilbniffe:

Bufte von Danneder (Lichtbrud) Titelbild. Denimal in Marbach 17, in Weimar 848, in Berlin 526. Altefte Silbouette 34. Gilbouette als Rarisiculler 35. Schiller ben Rarlsichülern bie Rauber vortragend 45. Jugenbbilbnis 60. Schiller im Jahre 1781 63. Porträt vermutlich aus ber Mannbeimer Beit 147. Bortrat von Anton Graff (Lichtbrud) 214/215. Porträt von Dora Stock 216. Por: trät von Job. Chr. Reinbart 280. Schiller in Rarlsbad 801. 3m 35. Lebensiabre pon Lubopile Simanowiz 326. Silhouette von 1795 356. Marmorbufte pon Danneder 461. Bortrat in romifcher Tracht von Joh. Frbr. Aug. Tifchbein (Lichtbrud) 452/453. Totenmaste (Tonbrud) 520/521.

Briefe und Handschriften: Neujahrswunsch an seine Eltern 1769 Bellage 24/25. Lateintsche Otstichen Beilage 38/39. Aus Schillers Schülerbett Beilage 40/41. Stammbuchvers an Wecherlin 55. Brief pom 1. September 1782 an ben Bergog Gugen Beilage 84/85. Danifdreiben Schillers vom 7. Desember 1784 an Rörner Beilage 168/169. Promemoria an die Körperice Maichbenutation Beilage 210/211. Sumoriftifche Banbgeich= nungen Schillers 212, Beilage 212/213. Billet an Charlotte von Lengefelb vom 80. Mai 1788 244. Eigenhandige Eintragung in Die Universitätsmatrifel ju Jena 263. Brief nom 10. Dezember 1791 an Rörner Beilage 312/313. Brief vom 16. Auguft 1793 an ben Bür= germeifter von Beilbronn Beilage 320/821. Brief pom 27. Mai 1794 an von Hoven Beilage 828/329. Billet an Frau von Lengefelb vom 2. Januar 1800 Betlage 398/399. Das Mabchen von Orleans Beilage 438/439. Bero und Leanber Beilage 444/445. Brief vom 7. Januar 1803 an Luife Franch Beilage 454/455. Das Jagerlieb: chen für Wilhelm Tell Beilage 480/481. Arbeitstalenber Beilage 502/503. Aufzeichnungen über Themistolles Beilage 504/505. Banbidrift bes Demetrius Beilage 512/518.

### Berte unb Entmurfe:

(f. bie einzelnen Titel). Der Abend. - Abfall ber Rieber= lande. — Agrippina. — Afabe: mifche Brobefchriften. - Der Alpenjäger. — An bie Freunde. – An Goethe, als er den Mahomet von Boltaire auf bie Buhne brach: te. — Anthologie auf bas Jahr 1782. - Apanturen bes neuen Telemachs. — Ballaben. — Berns barb von Weimar. — Die Braut ber Bolle. - Die Braut von Meffina. - Die Braut in Trauer. - Breite und Tiefe. — Briefe über aftbetifche Erziebung. -Briefe über Don Carlos. — Briefe bes Julius an Raphael. — Briefe über ben Wilhelm Meifter. -Die Bürgichaft. - Die Chriften. - Columbus. - Cosmus pon Mebici. - Dem Erbprinzen von Beimar. — Demetrius. — Die beutsche Dufe. - Deutsche Treue. — Don Carlos. — Dreikiajähriger Rrieg. — Elegie an Emma. Das Cleufische Fest. — Elfriebe. – Der Groberer. — Die Erwar: tung. - Die feinblichen Brüber. — Fiesto. — Die Flibuftier. — Artberictabe. — Friedrich ber Große. - Friedrich von Öfterreich. - Der Gang nach bem Gifen-

hammer. — Gebicht zum Geburts. tag ber Frau Griefbach. - Der Beifterfeber. - Der Genius. -Geschichte bes breißigjährigen Krieges. — Geschichte ber mertmurbigften Rebellion. - Die Gefolechter. - Glode. - Die Götter Griechenlands. — Der Graf von habsburg. — Graf von Könias: mart ober Die Berzogin von Celle. - Die Grafin von Flanbern. -Die Gunft bes Augenblides. -Guftav Abolf. — Der Hanbichub. - Hero und Leanber. — Die Bergogin von Celle. - Bochzeits: gebicht auf bie Berbinbung ber Benriette R. mit R. R. von . . . – Die Hoffnung. — Die Horen. - Die Bulbigung ber Rünfte. -Das Ibeal und bas Leben. — Die Ibeale. - Imbof. - Die 30= banniter. - Aphigente in Aulis. – Rungfrau von Orleans. — Der Jüngling am Bache. — Rabale und Liebe (Luife Millerin). Rallias ober über bie Schönheit. - Der Kampf mit dem Drachen. - Raffandra. - Der Raufmann. - Die Rinder bes Hauses. - Die Rlage ber Ceres. - Ronrabin. -Körners Bormittag. — Die Kras niche bes 3byfus. - Die Runft zu lieben. — Die Künftler. — Lauralieber. — Leichenphantafie. - Licht und Bärme. — Lieb an bie Freude. — Das Lieb von ber Glode. — Ludwig von Bayern. — Luife Millerin. — Macht bes Gefanges. — Die Macht bes Beibes. - Das Mädchen aus ber Fremde. - Das Mabchen von Orleans. - Die Malthefer. -Maria Stuart. — Die Marquise von St. Geran. - Der Metas physiter. — Das Mittel. — Mofes. — Musenalmanache. — Nado: meifters Totenlieb. — Ranie. -Narbonne ober Die Kinder bes Baufes. - Der Reffe als Ontel. — Baramythie auf Körners Hochgeit. - Der Parafit. - Der Begafus im Joche. — Phabra. — Philipp II., König von Spanien. - Der Philifter. - Philosophifche Briefe. — Philosophie und Phyfiologie. — Biccolomini. — Der Pilgrim. — Poefie bes Lebens. — Die Boligei. - Bompeji und Bertulanum. — Prolog jum Geburts: tag bes Bergogs von Meiningen. - Das Bunichlieb. - Das Bunichlieb im Rorben gu fingen. - Die Räuber. — Räuber Moors lettes Schidfal. - Das Reiterlieb. -Regenfton über Bürgers Gebichte. - Rezenfton von Goethes Egmont.

- Rheinische Thalia. — Der Ring bes Bolpfrates. - Ritter Toggenburg. - Rofamund ober Die Braut ber Bolle. — Sammlung hiftoriicher Memoires. - Sammlung mertwürdiger Rechtsfälle nach Bitaval. — Sanherib. — Die Schaubühne ale eine moralische Anftalt betrachtet. - Die Schidfalsibee. - Das Schiff. - Die ichlimmen Monarchen. - Der Schulmeifter in Breslau. - Die Sendung Mojes. — Das Steges: feft. — Der Spaziergang. — Der Spaziergang unter ben Linben. Der fpielenbe Anabe. - Spruch bes Confucius. - Der Stubent pon Naffau. - Tabulae votivae. — Laffos befreites Jerufalem. — Der Taucher. - Teilung ber Erbe. - Wilhelm Tell. - Teufel Amor. - Theolophie bes Julius. - Der Tierfreis. — Der Lob bes The-mistolles. — Turanbot. — Über den Gebrauch bes Chors in ber Tragobie. - über natve und fentimentalifche Dichtung. — über bie erfte Menichengefellschaft. — über bie Schönheit. - Über bas gegenwärtige beutsche Theater. - über die tragifche Kunft. - über ben Grund bes Bergnügens an tragifchen Gegenstänben. - über ben Bufammenhang ber tierifchen Ratur bes Menschen mit feiner geiftigen. - Die Unberufenen. -Universalhistorische übersicht ber mertwürdigften Staatsbegebenbeiten gu ben Beiten Raifer Friebrichs I. - Unterthänigftes Bromemoria an die Konfistorialrat Körnersche Waschbeputation in Lofdmig. - Der Berbrecher aus verlorener Ehre. — Berfchwörung bes Marquis pon Bebemar. -Berschwörung ber Pazzi gegen die Medizeer. — Der verföhnte Menschenfeind. — Die vier Weltalter. - Bölferwanderung, Rreuggiige und Mittelalter. - Ballens ftein. — Warbed. — Baschbeputation. - Bas heißt und zu welchem Enbe ftubiert man Univerfal: gefchichte? - Bas fann eine gute Schaubühne eigentlich mirten? - Weisheit und Klugheit. - Die Beltweifen. - Birtembergifches Repertorium. - Worte bes Glaubens. - Die Burbe ber Frauen. - Bunberfeltfame Biftorio (San= herib). — Xenien. — Der zweite Dotb. Schiller und Lotte (Buch) 239.

Schillerverein 12. Stadion, Graf 447, Brief von Ber-Schimmelmann, Ernft Beinrich Graf von, 303 ff., Brief an Schiller | jog Rarl August Beilage 446 447.

Register. 306, Bortrat 309, Bortrats feiner ! Gemahlinnen 310. 311. Brief Schillers vom 19. Dez. 1791 311 ff. Schimmelmann, Grafin von, 304. 811 ff., Porträt. Schlegel 380. 399. Schlimmen Monarchen, bie, 176 ff. Schloffer 256. Schmid, Abjuntt, 282. Schmidt, Dr. (Pfeudonum) 128. Schmidt, Erich, 372. Schmibt, Gutsvermalter (Bauer: bach), 120. Schmidt, Professor (Jena), 403. Schneiber, Gutsbefiger, 190. Schöltopf, Gadler, 12. Schott, Siftorifer, 43. Schramm, Demoifelles, 269. 282. 208. Schrammei, bie, 269, Abb., 282. 289. Schröber, Friedrich Ludwig, 215, Borträt, 426. Schröter, Corona 223. 228, Portr. 997 Schubart, Daniel, 56. 83, Porträt, 91, 223. Schübler, Senator, 319. Schulben 96 ff. 149 ff. Schulmeifter, ber, in Breslau 376. Schüt 227. 268. 285. 358. Schwabe, Bürgermeifter, 520. 521. 522. Schmäbisches Magazin 52 ff. 56. Schwan, Buchhanbler, 66 ff., Borträt 64, 101. 122. 123. 129 ff. 186. 137, 138, 169, 189 ff. 192, 213, 214, Schwan, Magarethe, 129 ff., Porträt 130, 157. 159. 169. 189 ff. 213. 215. Schwetingen 91. Seconda, Schauspielertruppe, 188. Seeger, Dberft von, 33. 92. Seegner, Fraulein von, 282. Segabin 213. Selbficharatteriftit auf ber Rarls: fchule 39 ff. Sendung Mofes 266. Seume 454. Senleriche Truppe 132. Shafefpeare 51 ff. 119, 145, 169, 203. 206, 261, 290, 340, 374, 375, 420, 421, 427, 460, 472, 474, 483, Siegesfeft, bas, 470. Simanowis, Lubovile, 10. 824 ff., Bortrat 325, 451, Bortrat Schillers 326, Porträt Charlotte v. Schillers Lichtbrud 240/241. Solitube, Schloß, 9. 27 ff. 30. 83. Abb. 39, 58. 85. 87. 390 ff. Sophofles 290, 889, 408, 420, 488 ff. 456, 459, 472, Spaziergang, ber, 266. 366 ff. Spaziergang unter ben Linben 76.

Spielenbe Anabe, ber, 368.

Spruch bes Confucius 425.

Stael-Bolftein, Anna Bouife Ger: maine be, 463 ff., Bortrat, 490. 491. Starfe, Dr. (Arat), 299. 519. Stein, Charlotte von, 227, Bortrat (2) 228. 229, 234 ff. 237. 248. 245. 247. 257. 278. 280. 286. 351. 422. 425, 515, Stein, Frig von, 290. 494. Stock, Dora, 184, Porträt 166, 184ff. 187. 194. 197. 198ff. 273ff. 442. Stod, Minna 164, Portrát (3) 167. 185, 199, 184, 194, 196, 197, 198 W. 273 17. 442. 525. Stolpp, Margarethe, 16. Storr, Dr , 27. Streicher, Andreas, 71. 78 ff. 84 ff. 86 ff. 92 ff., Porträt 93, 97 ff. 102 ff. 108, 122, 127, 138, 144, 154, 168, 170, 522, Student von Nassau 52. Stumpff 478. Sturg, Belfrich Beter, 173. Stuttgart 60 ff., Bohnung als Regi: mentemeditus Abb. 61, Flucht 84 ff., 171. 235. 323 ff., Bohnung (1794) Abb., 349. 527. 528. Suidas 386. Gulger 119. Suphan, Bernhard, 372. **T**. Tabulae votivae 373. Taffa 301. Taffos befreites Jerusalem 375. Taucher, ber, 382 ff. 389. Laufe Schillers, Laufregifter 14 ff., Gintragung im Rirchenbuche Bei: lage 14/15. Teilung der Erbe 364. Tell, Wilhelm, 458. 471. 472 ff., Rupferftich von Chobowiedi jur Tellfage Abb. 477, bas Jägerliedchen für Walther Tell Beilage 480 481, Perfonlichteit Tells 486 ff., Beur: teiler bes Tell 487 ff., erfte Muf: führung in Weimar 490, 514. Teller, Mabame, Schaufpielerin, 414. Teufel Amor 99. Thalia, f. Rheinische Thalia. Tharandt 218. Themistotles, f. Tod bes Themi: fintles. Theosophie bes Julius 203. Thorwaldfen 528. Thopras, Rapin be, 429. 434. 511. Thuenelba, f. Gochhaufen, 444. Liefurt, Schloß, 226. Tierfreis, ber, 376. Timme 67. Tob Schillers 516 ff. Tob bes Themistolles 505, Aufzeichnungen Schillers Betlage 504/505. Loggenburg, f. Ritter Loggenburg. Toscant, Madame, 72. Toutou, Rate, 250. Trogalten, bie, 379, Titelfupfer Abb.

Trund 184. Lichubi, Maibius, 473 ff., Rupferftich pon Chodowiedi jur Tellfage Abb. 477. Zübingen 325. 328. 402.

Zurandot 427, 444, 458.

#### 11.

über ben Gebrauch bes Chors in ber Tragodie 468 ff.

über naive und fentimentalische Dichtuma 50, 383, 338 ff.

über die erfte Menfchengefellichaft 266.

über bie Schönheit, f. Rallias. über bas gegenwärtige beutsche Theater 76.

über die tragische Runft 384. 429. über ben Grund bes Bergnügens an tragifchen Gegenftanben 383. 384

ilher ben Rufammenbang ber tierifchen Ratur bes Menfchen mit feiner geiftigen 57.

Unberufenen, bie, 373

Universalhistorische übersicht ber mertmurbiaften Staatsbegebenbetten zu ben Beiten Raifer Friebrichs I. 266.

Unterthänigftes Promemoria an bie Ronfiftorialrat Rörneriche Bafchbeputation in Lofdmit 209 ff., Beilage 210/211.

Untertürfheim 328.

Ungelmann, Rarl Wilh. Ferb. 73, Borträt 76, 137.

Unzelmann, Frau, 429.

Urtot, Lehrer, 43.

Urteile feiner Mitfchüler und Lehrer (f. a. Charatteriftit) 40.

Ug, Joh. Beter, 25.

Berbrecher, ber, aus verlorener Chre, 206.

Berheiratung 281 ff.

Berlobung 272 ff.

Berfcwörung des Marquis von Bebemar 207.

Mebiaeer 52.

Berfohnte Menschenfeind, ber, 206. Bertot 502.

Beven 235.

Bierwaldftatterfee, ber Mythenftein 916b. 527.

Bier Beltalter, Die. 444.

Bifcher, Frau Hauptmann, 60. 80. 108, 175,

Bobs, Schaufpieler, 411. 413.

Boigt, Chr. Gottlob, Geh. Rat, 227, Porträt 225, 257. 425. 447.

Böllerwanderung, Kreuzzüge und

Mittelalter 266.

Schillerhaus Abb., 250.

Boltaire 248. 427. 438. 441.

Boß, Beinrich, 246. 340. 375. 517.

518. 522 ff.

Bog, Erneftine, 450. Bulpius (Goethes Schmager) 230.

Bulnius, Chriftiane, 402.

#### 978.

Bagner, Gefchichte ber Boben Rarlsfchule 34.

Balbftein, Graf, 218.

Ballborf 107, 110.

Ballenrobt, Frau von. 74. Ballenftein (Gefchichte bes breißig: jährigen Rriegs) 294, Rupferftich aus bem Siftorifchen Tafchenbuch

für Damen 1793 295.

Mallenftein (Trilogie) 253, 381, 389, 406 ff. Ballenfteins Lager 409 ff., erfte Aufführung in Beimar 411. Biccolomini, erfte Aufführung in Beimar 413 ff. Ballenfteins Tob, erfte Aufführung in Beimar 414 ff.

Charafteriftit 415 ff., 420. 421. 422.

429, 432, 434, 440, 492, Balther, Garteninfpettor, 82.

Marhed 442, 458, 510 ff.

Bafchbeputation, f. Unterthänigftes Promemoria.

Bas heißt und zu welchem Enbe ftubiert man Universalgeschichte? 266 ff.

Bas tann eine aute Schaubühne eigentlich mirten ? 181.

Bedberlin, Stammbuchvers an, 91bb. 55.

Weihrauch, Schauspieler, 411. Weimar 116. 127. 214. 215. 219 ff.

237, 238, 239, 240, 243, 245, 252, Goethe= und Schiller = Dentmal Abb. 348, 349 ff. 402, 403, 410 ff. 421 ff. 425 ff. 441, bas Schillerhaus Abb. 446. 494. 495. 496. 502, bas neue Boethe-Schiller-Archiv Abb. 515, bas ehemalige Raffengewölbe Abb. 520, die heutige Fürftengruft Abb. 521, 528.

Berfcowörung der Pazzi gegen die Beisheit und Klugheit 364. Beibe, Jugenbichriftfteller, 188.

Reltmeifen 364.

Bendel-Boiat 105.

Wenigenjena 282, Rirche Abb., Zraualtar Abb. 283, Eintragung ber Berebelichung Schillers im Rirchenbuche Beilage 284/285.

Wengel, Chriftine, 372, Bortrat 371. Berte und Entwürfe, f. Die einzelnen Eitel und Die Bufammenftellung

unter Schiller. Wengand, Buchhändler, 119. 122. Boigt, Generalsuperintendent, 521. Wieland, Christoph Martin, 119.

214. 220, Bortrat 221, 225. 230. 253, 255, 285, 425,

Bollftäbt (f. a. Rubolftabt) 241 ff., | Wilhelm (I), Pring von Preußen, 492 526

> Winfelmann, von, 111. 112. 114. 115. Winter, Magifter, 23.

Wirtembergifches Reportorium 75. 76.

Wittenberg 492.

Wittleber, Kirchenratsbirektor, 29. Bolf, Dr. (Bfeubonym für Streicher), 87, 91, 95, 99.

Malf 375.

Bolf, Mabame, Schaufpielerin, 414. Woltmann 492.

Bolzogen, von, Familie, 104. Wolzogen, Abolf von, 401.

Bolzogen, Charlotte von, 80. 109 ff., Porträt 111, Schillers Beiratsantrag 117, Brief über ben Tob ber Mutter an Schiller 118, Brief nom 21. Juni 1786 an Schiller Beilage 118/119, Berheiratung 118, Schillers Bochzeitsgebicht 120, 151.

157, 160, 162, Bolgogen, Ernft Ludwig von, 104. Bolgogen, Benriette von, 79. 80. 101. 104 ff., Porträt 105, Brief an Schiller vom 24. September 1783 Beilage 116/117, Zob 117,

150, 156, 164, 218, 235, 288, Bolzogen, Karoline von, 185. 233 ff., Porträts (8) 236. 287, 243, Billet an Schiller (Rubolftabt, Oftober 1788) Abb. 245, 247. 248. 252. 254. 256, 270, 271 ff. 277 ff. 290, 300 ff. 321 329 332 351 399 421 423 425. 434. 441. 444. 451 17. 512.

Bolgogen, Freiherr Bilbelm von, 79, 104, 112, 117, 118, 142, 232, Bortrat 233, 399, 403, 425, 475, 497, 508, 512, 516, 519, 521,

Worms 99. 102.

Iage 122/123.

516 ff.

Worte bes Glaubens 389.

Mrebom 82. Bunberfeltsame Siftoria 121, Bei-

Burbe ber Frauen 368.

Burmb, herr von, 108.

Burmb, Chriftiane von, 454, Borträt 455.

Renien 369 ff., Erftes Blatt bes Renienmanuffriptes Beilage 376/377, 407, 415, 437, 438, 459,

#### A.

Relter 442, 492, 498, 523, Biegler, Raroline, 133 ff., Bortrat, Billing, Superintenbent 23.

Bollitofer, Brebiger 188. Bumfteeg 44, Bortrat, 78. 326.

510.

3meite Ovid, ber, 375.

Drud von Belhagen & Rlafing in Bielefelb.

# Künstler-Monographien.

In Verbindung mit Andern herausgegeben von

#### H. Knackfuss.

In reich illustrierten, vornehm ausgestatteten Bänden mit Goldschnitt zum Preise von 2-3 Mark pro Band.

Jeder Band bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln zu beziehen.

## Plan der Sammlung.

Die Sammlung ist darauf angelegt, in erschöpfenden, reich illustrierten Monographien, jeder Band selbständig in sich abgeschlossen, eine vollständige

#### ♣<- Geschichte der klassischen und modernen Kunst →2▲—

zu bilden, deren handliche und äusserlich vornehme Form in Kunst und Litteratur liebenden Kreisen ungeteilten Beisall gefunden hat. Jeder Band ist in vornehmen, zweisarbigen Leinenband mit Goldschnitt gebunden. Der anerkannte und sehr schätzenswerte Vorzug einer zugleich wissenschaftlich gründlichen und allgemein verständlichen Darstellung wird in dieser Sammlung unterstützt durch eine reiche und glänzende Illustrierung. An dem vollendeten Druck, sowie an der eigenartigen, seinen äussern Ausstattung der Bände wird jeder Bucher-Liebhaber seine Freude haben. Die Selbständigkeit jedes Bandes gestattet auch die Erwerbung einer Auswahl der Sammlung je nach den für den Zweck verfügbaren Mitteln zu treffen.

#### In der Sammlung der Künstler-Monographien sind bisher erschienen:

- In der Sammlung der Künstler-Monographien sind bisher erschienen:

  1. Raffael. Von H. Knackfus. Mit 128 Abbildungen. Preis 3 M.

  2. Rwbens. Von H. Knackfus. Mit 122 Abbildungen. Preis 3 M.

  3. Rembrandt. Von H. Knackfus. Mit 159 Abbildungen. Preis 3 M.

  4. Michelangelo. Von H. Knackfus. Mit 159 Abbildungen. Preis 3 M.

  5. Direr. Von H. Knackfus. Mit 134 Abbildungen. Preis 3 M.

  6. Velangues. Von H. Knackfus. Mit 134 Abbildungen. Preis 3 M.

  7. Mensel. Von H. Knackfus. Mit 141 Abbildungen. Preis 3 M.

  8. Tenters d. j. Von A. Rosenberg. Mit 63 Abbildungen. Preis 3 M.

  9. A v. Wermer. Von A. Rosenberg. Mit 63 Abbildungen. Preis 3 M.

  10. Murtilo. Von H. Knackfus. Mit 67 Abbildungen. Preis 3 M.

  11. Knams. Von Ludwig Pietsch. Mit 67 Abbildungen. Preis 3 M.

  12. Frans Hals. Von H. Knackfus. Mit 40 Abbildungen. Preis 3 M.

  13. A. van Dyek. Von H. Knackfus. Mit 55 Abbildungen. Preis 3 M.

  14. Ludwig Richter. Von V. Paul Mohn. Mit 187 Abbildungen. Preis 3 M.

  15. Wetten. Von Adolf Rosenberg. Mit 92 Abbildungen. Preis 3 M.

  16. Thorwaldsen. Von Adolf Rosenberg, Mit 151 Abbildungen. Preis 3 M.

  17. Holbetn d. j. Von Adolf Rosenberg, Mit 151 Abbildungen. Preis 3 M.

  18. Defreger. Von Adolf Rosenberg. Mit 95 Abbildungen. Preis 3 M.

  18. Defreger. Von Adolf Rosenberg. Mit 124 Abbildungen. Preis 3 M.

  19. Tenters d. j. Von Adolf Rosenberg. Mit 125 Abbildungen. Preis 3 M.

  20. Murtilo. Von H. Knackfus. Mit 67 Abbildungen. Preis 3 M.

  21. Knams. Von Ludwig Pietsch. Mit 67 Abbildungen. Preis 3 M.

  22. Tenters d. j. Von H. Knackfus. Mit 155 Abbildungen. Preis 3 M.

  23. Mantegme. Von Franz Hermann Meisner. Mit 156 Abbildungen. Preis 3 M.

  24. Mantegme. Von H. Knackfus. Mit 157 Abbildungen. Preis 3 M.

  25. Wetten. Von Adolf Rosenberg. Mit 125 Abbildungen. Preis 3 M.

  26. Mit 131 Abbildungen. Preis 3 M.

  27. Mantegme. Von H. Knackfus. Mit 159 Abbildungen. Preis 3 M.

  28. Kolinkel. Von Hermann Meisner. Mit 158 Abbildungen. Preis 3 M.

  29. Mensel. Von H. Knackfus. Mit 159 Abbildungen. Preis 3 M.

  21. Mantegme. Preis 3 M.

  22. Mensel.
  - Die Sammlung wird fortgesetzt. Es werden zunächst folgen:

#### v. Schwind — Rethel— Leonardo da Vinci — Canova — Pinturicchio.

Für Liebhaber, welche in der glücklichen Lage sind, auf den Preis der Bücher nicht sehen zu brauchen und für Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Ausgaben ist von jedem Bande

### ాటు eine numerierte Ausgabe 💤

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier gedruckt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-100) und in einem reichen Ganzledereinband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe wird nicht veranstaltet.

Als Ergänzung der Künstler-Monographien und in gleicher Ausstattung erscheint:

Herausgegeben von

H. Knackfuss und Max Gg. Zimmermann.

3 Bände gr. 80 mit über 1000 Abbildungen. Preis komplett 24 Mark.

Hiervon ist bereits erschienen:

Erster Band.

## Kunstgeschichte des Altertums und des Mittelalters

bis zum Ende der romanischen Epoche

von Professor Dr. Max Gg. Zimmermann.

Mit 414 Illustrationen. Preis broschiert 8 M., elegant gebunden 10 M. 🛶 🛶

Eine übersichtliche, anziehend und klar geschriebene Darstellung der Kunst in allen ihren Verzweigungen von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, erläutert und belegt durch eine große Fülle meisterhaft reproduzierter Abbildungen nach den Originalen.

### Monographien Weltgeschichte. zur

In Verbindung mit Andern herausgegeben von

Ed. Hevck.

In reich illustrierten, vornehm ausgestatteten Bänden mit Goldschnitt zum Preise von ca. 3 M. pro Band.

Jeder Band bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln zu beziehen.

#### **+>+**< Plan der Sammlung. +--

Eigenartig wie die äussere Form ist die Gliederung dieser neuen Sammlung von

Monographien, eine illustrierte Weltgeschichte in neuer Form.

Von den besten wissenschaftlichen Kräften wird eine Behandlung der einzelnen Zeitalter in der Weise gegeben, dass sie an ihren hervorragendsten, für die Zeit massgebenden und charakteristischen Persönlichkeiten dargestellt werden. in Band I: Die Mediceer das Zeitalter der italienischen Renaissance geschildert wird, so schliesst sich daran in Band II: Königin Elisabeth von England die Darstellung der Entsaltung der englischen Renaissance, der großen Zeit der Herrschaft der "jungfräulichen Königin", eines Höhepunktes der englischen Geschichte ohnegleichen. Dem Bande III: Wallenstein und die Zeit des 30 jährigen Krieges wird sich dann ein Bild der deutschen Renaissance in Kaiser Maximilian anreihen.

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass der Kulturgeschichte ein breiter Raum gewidmet ist, wobei jedoch die Wichtigkeit der politischen Staaten- und Völkergeschichte nicht zu kurz kommt. In den Monographien zur Weltgeschichte ist weiterhin das bewährte Prinzip der authentischen Illustrierung in durchaus origineller Weise weiter entwickelt worden, sie bilden auch in dieser Richtung eine bisher einzigartige Erscheinung. Der reiche bildnerische Schmuck, der übrigens den Text nie zurtickdrängt, sondern ihn nur sinngemäs begleitet, ist geschöpft aus den Schätzen der Sammlungen und Bibliotheken des In- und Auslandes. Die Photographie und die neuesten Fortschritte der Reproduktionstechnik haben in ganz anderer Weise, als es noch vor wenigen Jahren möglich war, die Heranziehung der zeitgenössischen Kunstwerke — Gemälde, Skulpturen, Holzschnitte, Medaillen — der Autographen, Urkunden u. s. w. in ausgezeichneten Abbildungen ermöglicht.

Die Bände sind einzeln, jeder in sich abgeschlossen, zu dem wohlfeilen Preise von

3 Mark zu beziehen.

Bisher erschienene Bande:

## I. Die Mediceer.

## II. Königin Elisabeth.

Von Archivrat Prof. Dr. Ed. Heyck. Mit 4 Kunstbeilagen und 128 Abbildungen. 3 M. Mit 4 Kunstbeilagen und 110 Abbildungen. 3 M.

Von Prof. Dr. Erich Marcks.

## III. Wallenstein.

Von Dr. Hans Schulz. Mit 4 Kunstbeilagen und 150 Abbildungen 3 M.

Als weitere Bände folgen zunächst: Kaiser Maximilian I. — Fürst Bismarck. — Das deutsche Städtewesen im Mittelalter. — Maria Theresia. — Wilhelm von Oranien. — Venedig als Weltmacht. — Mirabesu. — Die Pharaonen. — Die Kreuzzüge u. s. f.

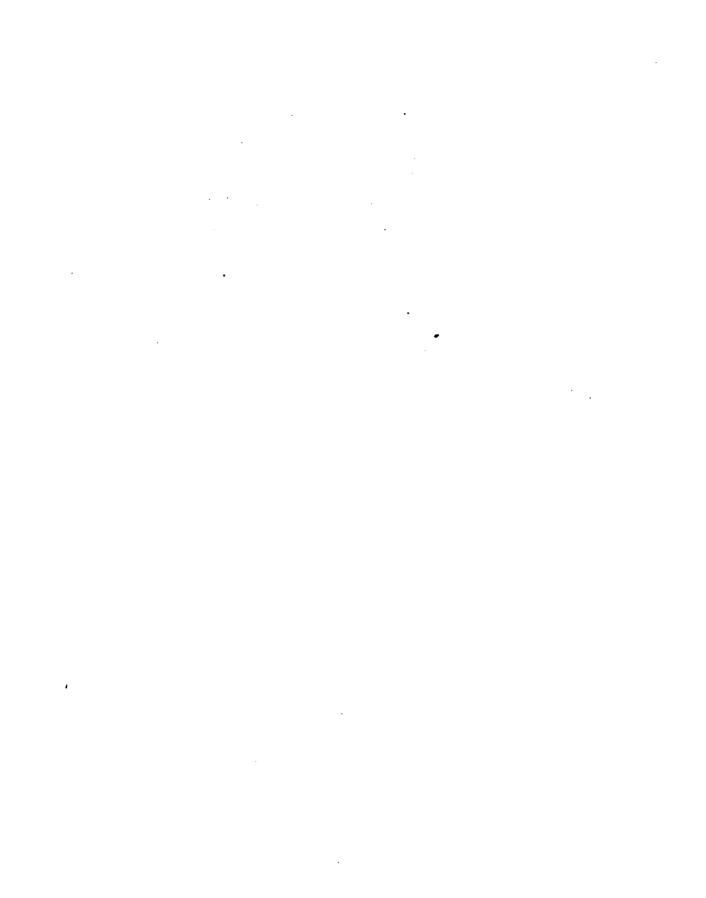

• .

|   |   | - ~ | <b></b> |   |  |
|---|---|-----|---------|---|--|
|   |   |     | ٠       |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         | · |  |
|   |   |     |         | ٠ |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   | • |     |         |   |  |
| • |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   | • |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |
|   |   |     |         |   |  |

. •

| - | <del></del> |   |  |   | · |
|---|-------------|---|--|---|---|
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             | • |  | • |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |
|   |             |   |  |   |   |



